# *Image* not available

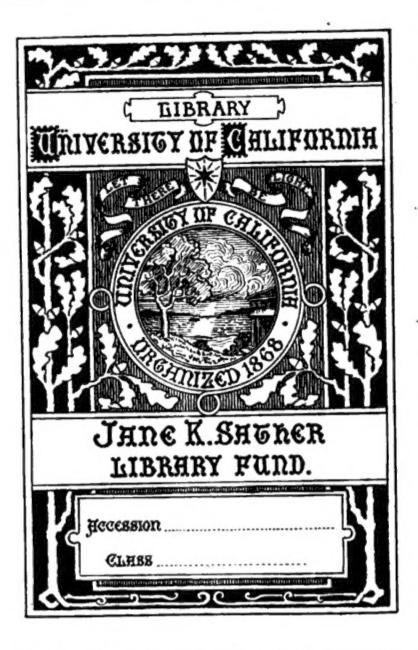

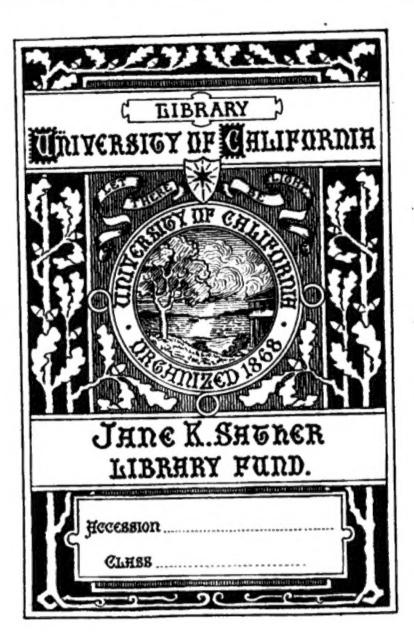

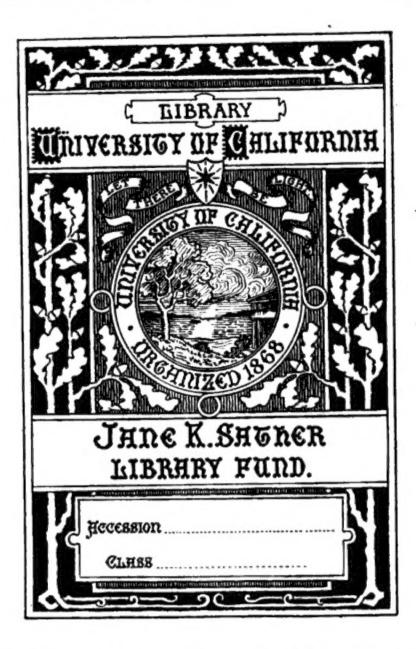



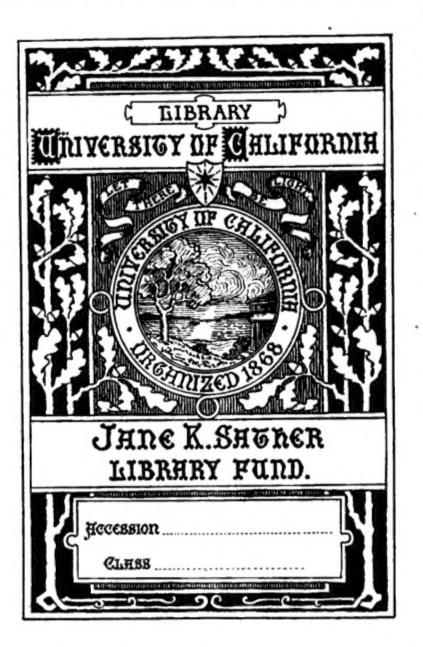

## Geschichte

der

# Weltliteratur.

Don

Ulerander Baumgartner S. J.

#### III.

Die griechische und lateinische Literatur des klassischen Altertums.

freiburg im Breisgau. Herdersche Verlagshandlung. 1902. Zweigniederlassungen in Wien, Straßburg, München und St. Louis, Mo.

# griechische und lateinische Citeratur

des klassischen Altertums.

Don

Allegander Baumgartner S. J.

Dritte und vierte, verbefferte Unflage.



freiburg im Breisgau. Herdersche Verlagshandlung. 1902.

Sweigniederlassungen in Wien, Straßburg, München und St. Louis, Mo.

ELT THEM

Alle Rechte vorbehalten.

Buchbruderei ber Gerberichen Berlagshandlung in Freiburg.



### Inhalt.

#### Erftes Buch.

#### Die altklaffische Literatur der Griechen.

Erftes Rapitel: Bollstum, Sprache und Sage ber Griechen.

Gegensatz zu ben orientalischen Bölkern 3. — Bunte Berschiebenheit des Landes und seiner Stämme. Freiheit, Beweglichkeit und Sonderentwicklung 4. 5. — Boltscharakter; Anlagen zu Kunst und Poesie. Reiche Sagenbildung 6. — Die mykenische Kultur 7. — Mannigfaltige Dialekte. Hauptgruppen derselben 8. — Charakteristik der griechischen Sprache 9. — Die verschiedenen Stemente des Mythos, seine ästhetische Gestaltung 10. 11. — Sinsluß der Dichter; poetische Weiterbildung der Mythologie 12. — Dichter und Dichterleben der ältesten Zeit 13. 14. — Die mythischen Sänger und der Musenkult. Unteil der Lokalkulte an der Entwicklung der Göttersage 15. 16. — Der griechische Olymp und seine Hauptgestalten 16. 17. — Mißklänge. Dichterisches Spiel mit dem Göttlichen. Bergötterung des Menschen. Die Heldensagen 18. 19.

#### 3weites Rapitel : Die 3lias.

Die zwei homerischen Spen nach ber alten Überlieferung 19. — Die homerische Frage 20. 21. — Ergebnisse derselben. Rückläufige Strömung in neuerer Zeit 22. 23. — Mindestens in jedem der beiden Spen ein einheitlicher Grundplan, der auf einen Bersasser zurückweist. Für die Literaturgeschichte die ältere Auffassung maßgebend 24. — Proömium, Name und Hauptgegenstand der Ilias 25. 26. — Analyse der Dichtung:

- 1. Die Beft. Der Born (bes Achillens) 27.
- 2. Der Traum (bes Ugamemnon). Die Boiotie oder ber Schiffskatalog 28.
- 3. Die Schwure. Die Heerschau von der Mauer. Der Zweifampf bes Alegandros und Menelaus 28.
- 4. Der Bruch ber Schwure. Des Agamemnon Mufterung 28. 29.
- 5. Des Diomebes Belbentaten 29. 30.
- 6. Die Zwiesprache Hektors und Andromaches 30.
- 7. Seftors Zweitampf mit Ajas. Bestattung ber Toten 30.
- 8. Die unvollendete Schlacht 30.
- 9. Die Gefandtichaft an Achillens. Die Bitten 30. 31.
- 10. Die Rachtwache und die Tötung Dolons (Dolonie) 31.
- 11. Agamemnons Selbentaten 31.
- 12. Der Mauerfampf 31. 32.
- 13. Der Rampf bei ben Schiffen 32.
- 14. Die Täuschung bes Zeus 32.
- 15. Die Audverfolgung von den Schiffen 32. 33.
- 16. Die Patroflie 33.

Baumgariner, Weltliteratur. III. 3. u. 4. Muft.

a \*\*

VI Inhalt.

- 17. Die Belbentaten bes Menelaos 33.
- 18. Die Berfertigung ber Waffen 33. 34.
- 19. Die Losfagung vom Groll 34.
- 20. Der Götterfampf 34. 35.
- 21. Der Rampf am Fluffe 35.
- 22. Settors Tob 35.
- 23. Des Patroffos Leichenfeier 35. 36.
- 24. Die Auslöfung bes Beftor 36-39.

Gesamtwirfung ber Dichtung mit Rücksicht auf Achilleus 40. — Die Rias feine bloße Uchillers. Hervorragende Bedeutung heftors und der helena-Sage 41. — Weitere allgemeine Gesichtspunkte der Dichtung. Ihr Charafter als Nationalepos 42—44.

#### Drittes Rapitel: Die Oduffee.

Die Dichtung als Ergänzung und Gegenbild zur Flias 44. — Die alexandrinische Einteilung des Epos 45. — Anschluß an die Flias 46. — Analyse: Der Gesang vom abwesenden Odysseus 47—50. — Das Lied vom heimkehrenden Odysseus 50—54. — Der Gesang vom rachesiunenden Odysseus 54—56. — Das Lied vom rächenden Odysseus 56 bis 60. — Die Gestalt der Athene. Gesantcharakteristik der homerischen Epon 61—63.

#### Biertes Rapitel: Rleinere Dichtungen unter bem Ramen bes homer.

Die Hymnen 64. — Der Hymnus an ben Delischen Apollon 64. — An ben Pythischen Apollon 65. — An Hermes 66—68. — An Aphrodite 69. — An Demeter 69. — An Dionysos 70. — Kleinere Hymnen und Gedichte. Der Margites und die Batrachomyomachie 71—73. — Homer wird selbst zum sagenhaften Dichterstönig. Dantes Huldigung an ihn 73. 74.

#### Fünftes Rapitel: Befiodos.

Hohes Ansehen des Hesiodos 74. — Sagenhaste Überlieserungen über sein Leben 75. — "Werke und Tage" 76—79. — Die "Theogonie". Subjektiver und reslektierender Charafter des Prodmiums. Götterkatalog 79. 80. — Die Titano=machie 81—84. — Der "Frauenkatalog". Der "Schild des Herakles" 84.

#### Sechftes Rapitel: Die epifche Dichtung neben und nach Somer. Lehrgebichte.

Der epische Kytlos. Die "Kypria" 85. — Die "Aethiopis". "Trojas Zersstörung." "Die Heimkehr" 86. — "Die Telegonie." "Thebaïs." "Epigonen." Die "Oedipodeia". Neihenfolge der epischen Stoffe nach Protlos 87. — Bedeutung der tytlischen Dichtungen für die weitere Literaturentwicklung. Ihre Verfasser 88. — Gegensatz zwischen den tytlischen und den homerischen Dichtungen 89. — Die genea-logischen Dichter 90. — Die Kunstdichter. Peisandros. Panyassis. Antimachos. Choirilos. Orakelsprücke 91. — Des Xenophanes Lehrgedicht über die Natur. Parmenides 92. — Empedokles 93.

#### Siebtes Rapitel: Die Elegifer und Jambenbichter.

Der Herameter als Grundsorm der Dichtung 94. — Verbindung des Liedes mit Gesang und Musik. Romen-Dichtung 95. — Terpander. Vervielfältigung der Verssormen. Der Pentameter und das elegische Distichon 96. — Die kriegerischen Sänger Kallinos und Tyrtaios 97. — Die Elegien des Mimnermos 98. — Solon 99—101. — Phokylides. Theognis 101—106. — Archisochos 106—107. — Simonides von Amorgos 107. 108. — Hipponag 108. — Die Fabel. Aesop 109.

Inhalt. VII

#### Achtes Rapitel: Die melifche Poefie und die Chorlyrif.

Reiche Entwicklung der Lhrif, besonders bei den Aoliern und Doriern 109. — Sauptsormen derselben 110. — Die Chorlhrif. Die zehn klassischen Lyriker 111. 112. — Sappho 112. — Anakreon 113. — Ihnikos. Alkaios 114. — Die Chorlhrif der Dorier. Terpander. Thaletas, Alkman, Arion, Stesichoros 115. — Simonides aus Kos 116. 117. — Bakhilibes 118—121.

#### Reuntes Rapitel: Pindaros.

Bevorzugung des Pindaros zu seiner Zeit und im späteren Altertum 121. 122.

— Sein Leben. Seine Lobpreisung Athens 123. 124. — Seine Wanderungen. Umsfang seiner Werke 124. 125. — Großartiger Charakter der hellenischen Festlyrik 126. — Ausbau der Siegesgefänge 127. — Ter erste Pythische Siegesgefang auf König Dieron 128—132. — Technische Aussührung der Gesänge 133. — Erhabene Ausschung des Stosse. Welts und Lebensanschauung 134. — Dimmel und Hölle im ersten Olympischen Siegesgesang 135. — Moralische Vorzüge und Schattenseiten 136. — Die Dithyramben des Philorenos von Kythera 137.

#### Behntes Rapitel: Das attifche Drama.

Dramatische Elemente im Epos. Die dithyrambischen Chöre des Arion 137.

138. — Pratinas und das Sathrspiel. Thespis. Die Anfänge des Theaters 139. —

Das Dionysostheater zu Athen. Aufführungen an den Festen des Dionysos 139. 140.

— Die dramatischen Wettsämpse. Staatliche Vorsorge sür das Theater. Proben.

Preise 141. — Völlige Verschiedenheit vom modernen Theater 141. 142. — Der Chor und sein Sinsluß auf die Sestaltung des Dramas. Sinsacheit und strenge Seseymäßigkeit 142. 143. — Die aristotelische Theorie der Tragödie. Die Katharsis. Das Tragische und die religiöse Aufsassung desselben 144. 145. — Technischer Ausbau der Dramen. Die noch erhaltenen Tragödien. Kurze Zeit der Blüte 146. 147.

#### Elftes Rapitel: Aefchylos.

Sein Leben 147. 148. — Übersicht seiner Werke 149. — Die Perfer 150—153. — Die Schutzsehenben 153—155. — Die Sieben gegen Theben 155. 156. — Der geseffelte Prometheus 157—164. — Der erlöste Prometheus 164. 165. — Die Oresteia. Ugamemnon 165—167. — Die Grabspenderinnen. Die Eumeniden 168—171.

#### Zwölftes Kapitel: Cophokles.

Leben und Charafter 171. 172. — Umfang seiner Tätigkeit. Berbesserung der Bühnentechnik. Auffassung des Mythos. Aunstvollste Harmonie 173. 174. — Unsgelöste Kätsel und pessimistische Ausslüge 175. 176. — König Dedipus 177. — Dedipus auf Kolonos 178. 179. — Antigone 180—182. — Elektra. Ajas 183. — Philostetes. Die Trachinerinnen 184—185.

#### Dreizehntes Rapitel: Euripides.

Leben und Charafter 186. — Berachtung ber herrschenben Mythologie 187.

—Rückehr zum Götterkult in ben "Bakchen" 188. — Schwierigkeit seiner Ausgabe. Seine mutmaßliche Entwicklung 189. 190. — Freiere Behandlung bes Mythos; Bermenschlichung besselben. Borwiegen psychologischer Analyse, starker Effekte und philosophischer Rhetorik 191. 192. — Elektra 193. — Orestes 194. — Jphigenia in Aulis 195. — Iphigenia in Tauris 195. 196. — Rhesos. Die Troerinnen 196. — Sekabe. Andromache 197. — Helena 198. — Die Phönizierinnen 199. — Die Schutssehenden 200. 201. — Alkestis 202. — Der rasende Herakles

VIII Inhalt.

203. 204. — Die Herakliben 205. — Medea 206. — Hippolytos 207—209. — Jon 209—211. — Die Bakchen 212. — Der Kyllop 213. — Fragmente und verlorene Stücke. Nachzügler ber brei großen Tragiker 213. 214. — Sinken der dramatischen Poesie 215.

#### Bierzehntes Rapitel: Satyrfpiel und Romobie.

Ursprung bes Sathrspiels. Der Kyklops bes Euripides 215. — Schmußige Ausgelassenheit bes Sathrspiels, geht auch auf die Komödie über. Anfänge der letzteren 216. 217. — Die sizilische Posse bes Epicharmos. Die ersten attischen Komödiensbichter 218. — Allgemeine Charakteristik der alten Komödie 219. — Technische Gestaltung. Die Parabase 220. — Aristophanes über die schwierige Ausgabe des Komödiendichters 221. — Die bedeutendsten Komödiendichter und ihre Werke 222. 223.

#### Fünfzehntes Rapitel: Ariftophanes.

Sein Leben 223. 224. — Anfängliche Scheu vor bem Publikum, bann rücksichte politische Satire 225. 226. — Großartiger poetisch-religiöser Schwung und fräftiges Nationalgesühl 227—229. — Einseitiges politisches und literarisches Urteil. Schimpfen und Zotenreißen 230. 231. — Die Acharner 232. — Die Ritter 233. 234. — Die Wolken 235—237. — Die Wespen. Der Friede 237. 238. — Die Bögel 238—243. — Lysistrate 243. — Die Thesmophorienseier 244. — Die Frösche 244—249. — Die Weibervolksversammlung 249. — Plutos 250.

#### Cechzehntes Rapitel: Die Geschichtschreiber.

Anfänge der Prosa. Listen. Chroniken. Gesetze. Die Logographen 251. — Fragment des Pherekydes 252. — Herodot 253—256. — Thukydides 256—260. — Xenophon 260—262. — Die übrigen Geschichtschreiber 263.

#### Siebzehntes Rapitel: Die Redner.

Bedeutung der Beredsamkeit im hellenischen Leben 263. — Die älteren Rhetoren ober Sophisten. Korax. Gorgias 264. — Andokides, Antiphon und Jsaios 265. — Lysias 265. 266. — Jsokrates 267. 268. — Demosthenes 268—272. — Lykurgos, Heschines, Deinarchos 273.

#### Achtzehntes Kapitel: Die Philosophen.

Die älteren Naturphilosophen 274. — Pythagoras. Xenophanes 275. — Parmenides. Empedokles 276. — Demokritos. Anaxagoras. Die Sophisten 277. — Sokrates 278. — Platon 279—285. — Aristoteles 285—292. — Alexander der Größe und der Untergang des alten Hellas 293. 294.

#### Reunzehntes Kapitel: Wiffenschaftliche Profa ber alexandrinischen Zeit.

 Inhalt.

und seine Lehre 308. - Steptifer und Kynifer. Zersehung ber Philosophie und bes Bolfsglaubens 309.

#### Zwanzigstes Kapitel: Sellenisch-jüdische Literatur.

Stellung der Juden zur griechischen Literatur. Abwehrende Bestrebungen 310.
— Die Bibelübersetzung der Septuaginta, ihr Ursprung und ihre Bedeutung 311—313.
— Das "Rosenlied" im "Buche der Weisheit" 314. — Schilderung und Kritif des zeitgenössischen Heidentums im "Buche der Weisheit". Heidnische Betämpser des Judentums. Jüdische Apologeten. Aristobulos 315. — Philo und seine Schristen 316. — Hellenische und jüdische Elemente bei Philo 317. — Die Religionsphilosophie des Philo 318. — Die Sibyllinischen Bücher 319.

#### Ginundzwanzigstes Rapitel: Die Poefie ber alexandrinifden Beit.

Ungünstige Lage der Poesie, besonders der Epik 320. — Bersuche auf dem Gestiete national-geschichtlicher Spik. Die "Argonautika" des Apollonios von Rhodos 321—323. — Lehrgedichte. Aratos. Nikandros 323. 324. — Elegiker und Epigrams matiker. Die Anthologie 325. — Proben aus der Anthologie. Bersall. Der Poetaster Poseibippos im ägyptischen Theben 326.

#### Zweinndzwanzigstes Rapitel: Die butolifche Boefie. Theofrit.

Nachrichten über Theofrit 327. — Allgemeiner Charafter seiner Dichtungen 328. — "Die Fischer" 329. 330. — "Die Aboniazusen" 330—334. — Bion. Moschos. Herondas 335. — Die neuausgefundenen Hinksamben des Herondas 336. 337.

#### Dreiundzwanzigstes Rapitel: Die mittlere und neuere Romödie.

Tragifer nach Euripides. Das Theater in Alexandrien. Das Siebengestirn der alexandrinischen Tragifer 337. — Mittlere Komödie. Antiphanes und Alexis. Die neuere Komödie, ihr wesentlich verschiedener Charafter 338. — Das Spiegelbild eines verseinerten, aber verlotterten Lebens. Menandros 339. — Philemon und Diphilos. Der Scherz des Freien und Unfreien 340. — Die Hauptcharaftermasten und Hauptstoffe der neueren Komödie 341. — Niedergang der Bühne und des Geistestebens überhaupt 342. — Griechensand wird römische Provinz. Haldigung der Dichterin Melinno an das weltbeherrschende Rom 343.

#### Zweites Buch.

#### Die altklaffische Literatur der Romer.

#### Erftes Rapitel: Die Anfänge ber römischen Literatur.

Anschluß ber römischen Bildung und Literatur an die griechische. Grundsverschiebener Charafter der Römer 347. — Die Gründung Noms. Seine Sagenhelben bei Livius 348. — Entwicklung Roms zur Weltmacht 349. — Der saturnische Bers. Alteste Auszeichnungen. Das Lied der arvalischen Brüderschaft 350. — Fescenninen, Saturae, Mimen und Atellanen 351. — Livius Andronicus und En. Naevius 352, 353.

#### Zweites Kapitel: Plautus.

Leben und Charafter. Berpflanzung ber neueren griechischen Komödie auf die römische Bühne 353. 354. — Echt komische Behandlung der verfänglichen Stoffe; Plantus der Berfänglichkeit selbst bewußt 355. 356. — Die Gesangenen 357. — Charafteristit des Stückes von Plantus selbst 358. — Kenntnis des römischen Boltselebens und echt römisches Gepräge seiner Stücke 359. — Amphitruo 360. — Die

X Inhalt.

Menächmen. Der Golbtopf 361. — Der Trinummus 362. — Der Bramarbas. Die Gespenstergeschichte 363. — Stichus. Der Karthager 364. — Das Schiffstau 364 bis 374. — Die Geschichte vom Koffer. Bolkstümlichkeit des Plautus 375. 376.

#### Drittes Rapitel: Terentius.

Plautus später in ber Kaiserzeit burch Terentius verdrängt 376. — Lebensnachrichten über Terenz. Das Mädchen von Andros 377. — Der Eunuch. Der Selbstpeiniger 378. — Phormio. Hechra (Die Schwiegermutter) 379. — Die Brüder 380—382. — Berhältnis des Terentius zu Menandros und Plautus 383. — Charafteristit 384.

#### Biertes Rapitel : Ennius und Lucilius.

Leben und Werfe bes Ennius 385. — Seine "Annalen"; der Bersuch, ein römischer Homer zu werden 386. 387. — C. Lucilius. Begriff der Satura. Die Liebhaberei der Römer für diese Art Dichtung in den Literaturverhältnissen begründet 388. — Die Fragmente des Lucilius 389.

#### Fünftes Rapitel: Cafar, Cicero und Salluftius.

Anschluß der römischen Prosa, besonders der Beredsamkeit, an die griechische. Selbständigere Richtung bei Cato. Blühende Entsaltung der Redekunst 390. — Cäsars Leben und Taten 391. 392. — Seine "Kommentare" 393. — Ciceros Leben und Persönlichkeit 394. 395. — Übersicht seiner Schriften 396—399. — Seine Besteutung als Redner 399—401. — Seine Berdienste um Sprache und Stil. — Die Briese 402. — Seine Philosophie und allgemeine Bildung 402. 403. — Wohltätiger Sinsluß seiner Schriften 404. — Barro. Andere Gelehrte, Forscher, Juristen und Historiser 405. — Sallustius 406. 407.

#### Sechstes Rapitel: Queretius und Catullus.

Die Zeit des Lucretius 408. — Seine einzige Begeisterung für Epiturs Philojophie 409. — Sein Lehrgedicht De rerum natura. Die Utomistik 410. — Kosmologie und Psychologie 411. — Erkenntnislehre und allgemeine Weltaufsassung 412.
— Auflösung der Dichtung in Einzelbeschreibungen 413. 414. — Catullus und sein Freundeskreis 414. 415. — Charafteristik seiner Poesse 416. — Proben 417—419.

#### Siebtes Rapitel: Das augusteifche Zeitalter.

Ungunft der letzten Zeiten der Republit für literarische und wissenschaftliche Ente wicklung 419. 420. — Großartige Entfaltung Roms in der augusteischen Zeit 421. — Fortdauernder Einfluß der griechischen Bildung 422. — Bedeutsame Weiterentwicklung derselben durch die Römer. Künstlerische Ausbildung der Sprache, der Sage und der Kunst 423. 424. — Das Patronat des Augustus. Mäcenas. Messala. Pollio 424. 425.

#### Achtes Kapitel: Bergilius.

Hohes Ansehen Bergils im Altertum und Mittelalter 426. — Sein Leben 427. — Die Bucolica 428. — Die vielgeseierte vierte Ekloge 429. 430. — Die Georgica 431—433. — Plan der Neuers. Berbindung der Neueassage mit der altrömischen Überlieserung und welthistorischen Größe Roms 434. 435. — Aussührung 436. — Analyse des Spos 437—440. — Der Charakter des Neueas 441. 442. — Schönheit der Dichtung. Parallele mit Homer 443. 444. — Bollendung in Sprache, Vers und Komposition. Der religiöse Geist der Dichtung. Großartiges Westbild in der Bisson des sechsten Buches 445. 446. — Der Triumph des Augustus auf dem Schild des Neueas 447. — Anhängsel zu den Werken des Vergit 448.

IX

#### Neuntes Kapitel: Horatius.

Beziehungen zwischen Bergilius und Horatius 448. — Leben bes Horatius 449. 450. — Seine hohe bichterische Bedeutung 451. — Die Satiren. Künstlerische Bervollsommnung dieser Dichtungsart 452. — Die zweite Satirensammlung 453 bis 456. — Die Epoden 457. — Das erste Liederbuch 458. 459. — Höherer Aufsichwung in den patriotisch-römischen Oden 460—464. — Die Episteln 465—467.

#### Behntes Rapitel: Livius und bie Glegifer.

Leben und Werk des Livius 468. — Charakteristik seines Geschichtswerkes 469. — Berfall des altrömischen Geistes in der Jugend der höheren Kreise. Die römische Elegie 470. — E. Gallus und seine Lycoris. Albius Tidullus 471. — Die Elegie auf die Ambarvalien 472. 473. — Propertius, der leidenschaftliche Erotiker. Aufschwung zu höheren Ideen 474. 475. — Rückfall in die Erotik. Die Cynthia-Lieder 476. 477.

#### Elftes Rapitel: Ovidius.

Jugenbschicksale 478. — Erotische Jugenbbichtungen und beren verhängnisvolle Wirkung 478. 479. — Verspätetes Einlenken. Verbannung 480. 481. — Die erotischen Dichtungen 482. — Der römische Festkalender 483—487. — Die Metamorsphosen 488—497. — Ein poetisches Verzeichnis der zeitgenössischen kleineren Dichter 497. 498. — Prosaiker der augusteischen Zeit 499.

#### 3wölftes Rapitel: Die Raiferzeit. Berfius. Lucanus.

Die Raiser ber ersten brei Jahrhunderte 499. 500. — Riedergang der Literatur; Ursachen desselben 501. — Literarische Neigungen des Tiberius. Phädrus. Manisius. Germanicus. Die Kaiser Caligula und Claudius 502. — Des Eurtius Alexandergeschichte. Pomponius Mela. Nero als Rezitator, Schauspieler und Poet 503. — Persius und seine Satiren. Sein Programm 504. — Seine ernstesittliche Nichtung 505. — Lucanus und seine "Pharsalia" 506. — Stizze derselben 507. — Statt des alten Götterapparats Heren, Zauber und Orakel 508. — Mehr Redner als Dichter 509. 510.

#### Dreizehntes Rapitel: Ceneca und Petronius.

Schicffale des Seneca 510. 511. — Seine Prosaschriften. Seine Philosophie 512. 513. — Seneca und das Christentum 514. 515. — Briese und naturwissenschaftliche Essays. Die "Verkürbissung des Kaisers Claudius", eine Menippeische Satire 516. 517. — Die neun Tragödien Senecas. Verschiedenheit von der griechischen Tragödie 518. — Düstere Stimmung; Vorwiegen des Grauenhaften und Schreckslichen 519. 520. — Freundlichere poetische Züge. Ein erhabener Chorgesang 521. — Charalterzeichnung. Die "Octavia" 522. 523. — Gesamtbeurteilung 524. — Das "Satirison des Petronius". Sein Versasser. Inhalt der vorhandenen Bruchstücke 525. — "Das Gastmahl des Trimalchio" 526—528.

#### Bierzehntes Rapitel: Die Zeit der Flavier. Martialis. Juvenalis.

Plinius der Altere 529. — Quintilian 530. — Die "Argonautica" des Balerius Flaccus. Die "Bunica" des Silius Italicus 531. — Die lateinische Itas. Statius. Seine "Thebais" 532. — Seine "Silvae" 533. — Martialis. Sein Leben 534. — Seine Berfe "Bon den Schauspielen". Die "Xenien" und "Apophoreta" 535. 536. — Die Epigramme. Charafteristif derselben 537. 538. — Leben des Juvenalis 539. — Sprache, Form, Sentenzenreichtum 540. — Übersicht der Satiren 541—543.

XII Inhalt.

#### Fünfzehntes Rapitel: Tacitus, Suctonius und Plinius ber Jüngere.

Leben des Tacitus 543. — Agricola. Germania 544. — Historien und Annalen 545. — Standpunkt des Tacitus 546. — Sprache und Stil 547. — Stimmung der gesamten Darstellung 548. — Einseitigkeiten der römischen Bildung 549. — Kaisersbiographien des Suetonius 550. — Brieswechsel Plinius' des Jüngeren 551.

#### Cechzehntes Rapitel: Bon Sabrian bis Ronftantin.

Hoefie. Nemefianus, Reposianus. Pervigilium Veneris. Florus, Fronto und Ausus Gellius 552. 553. — Apuleius 554. — Amor und Psyche 555. 556.

#### Drittes Buch.

#### Die griechische Literatur der römischen Raiserzeit.

#### Erftes Rapitel: Radgugler ber griechifden Alaffiter. Wiederaufleben ber Cophiftif.

Parallele Entwicklung der griechischen und römischen Literatur 559. — Überwuchern des griechischen Einstusses 560. — Diodoros Siculus und Dionysios von Salikarnassus 561. — Strabon und Plutarch 562. — Flavius Josephus 563. — Geschichtschreiber und Geographen. Ptolemaios 563. 564. — Die Sophistik der Kaiserzeit. Dio Chrysostomos 565. — Aristeides. Longinos. Libanios. Die Philostratoi
566. — Ausartung der Sophistik 567. — Berfall der Philosophie 568.

#### 3weites Rapitel: Der griechifche Roman.

Altere Anfahe zur Romandichtung 569. — Liebesgeschichten und fremde Abenteuer. Utopische Träumereien 570. — Antonius Diogenes: Bon den Bunderdingen jenseits Thule 571. 572. — Die "Babylonischen Geschichten" des Jamblichus 573. — Die "Ephesinischen Geschichten" des Kenophon 574—577. — Die "Aethiopischen Geschichten" des Helioder 578. 579. — Leutippe und Kleitophon 580. — Chaireas und Kallirrhos 581. — Der Hirtenroman "Daphnis und Chlos" 582—584. — Erotische Briefe. Schwindelei mit erfundenen Briefen 585.

#### Drittes Rapitel : Lufianos.

Lebenslauf und Charafteristif 586. — Die Deklamationen 587. — Die Göttersbialoge 588. — Dialoge gegen die Philosophen 589. — Dialoge gegen die religiösen Schwärmer und die Sophisten. Hetärengespräche. Der Roman "Lukios oder der Esel" 590. — Die wahren Geschichten 591. — Lob der Tanzkunst und Pantomimik 592. — Frivolität in religiösen Dingen. Spöttereien über die Christen 593.

#### Biertes Rapitel: Die Neuplatoniter.

Anscheinende Harmonie der hellenisch-antiken Geistesbildung. Wachsende Dissonanzen 594. — Unverwögen der antiken Philosophie zur Lösung der großen religiössittlichen Probleme. Zersehung des antiken Heidentums 595 — Der Neuplatonismus, ein letzter Versuch, das Heidentum zu retten 596. — Ammonios Saklas. Plotinos 597. — Porphyrios. Seine Apotheose Plotins als Crakelspruch 599. 600. — Jamsblichos, der Theurge. Julianus Apostata. Seine Stellung zur Literatur und seine literarischen Leistungen 600—602 — Proklos, der Scholastifer des Neuplatonismus. Untergang der antiken Welt 603.

## Erftes Buch.

Die altklassische Literatur der Griechen.



#### Erftes Rapitel.

#### Bolkstum, Sprache und Sage der Griechen.

Während die Reiche von Babylon und Agypten sich schon zu hoher Kultur entwickelt hatten, lag Europa noch von der Nacht der Barbarei Erst mit dem Jahre 776 v. Chr. beginnt eine feste Zeit= rechnung, die der Olympiaden, einiges Licht in die dunkle Sagen- und Mythenwelt zu werfen, welche die Anfänge ber europäischen Bölker um= spinnt. Es ift das Bolt der Hellenen, das zuerst aus jenem Dunkel beraustritt, in die Geschichte der westasiatischen Bölter hineinspielt, ihre Bildung teilweise aufnimmt, aber durchaus selbständig verarbeitet und in wenigen Jahrhunderten dazu gelangt, in einem fühnen Eroberungszug die persische Weltmonarchie zu fturzen und ein bleibendes Ubergewicht der europäischen Bolter und ihrer Rultur über jene Afiens zu begründen. Die riefigen Ctaat&= toloffe des Oftens erlagen der geiftigen Macht der fleinsten abendländischen Bolfsverbände, die unüberwindlich scheinende Gewalt eines unumschränften Ariegerkönigtums der Spannkraft der politischen Freiheit. Auch als das Reich Alexanders d. Gr. nach furzem meteorartigem Glanze wieder auseinanderfiel, blieb die Bildung der Hellenen eine Macht, die noch Jahrtausende weiterwirkte und zu der keines der großen asiatischen Bölker je gelangt ift.

Schon der Name der Zeitrechnung, zu welcher die alexandrinischen Gelehrten ihre Zuflucht nahmen, um aus dem bunten Gewirr verschieden= artiger Zeitangaben eine einheitliche Geschichte der Hellenen zu gestalten, bezeichnet einigermaßen die Grundverschiedenheit ihres Wesens und ihrer Kultur von jener der orientalischen Völker. Weder königliche Stammbäume noch Beamtenlisten boten die erwünschte Einheit, auch kein bedeutendes triegerisches, politisches oder religiöses Ereignis, sondern Spiele — jene festlichen Spiele, zu welchen sich die verschiedenen Völkerschaften und Gemeinzwesen von Hellas von vier zu vier Jahren zu Olympia einfanden, um an einem Triumph gymnastischer und ritterlicher Gewandtheit, geweiht durch religiöse Opfer und Zeremonien, verschönert durch Poesie und Musik, sich ihrer gemeinsamen Abstammung, Religion und Vildung zu erfreuen. Denn

nur in diesen idealen Gütern hingen sie noch eigentlich zusammen; in allen anderen Rücksichten sielen sie in ein buntes Chaos auseinander 1.

Das Land selbst begründete die bunteste Verschiedenheit. Fels und Meer teilten es in beständig wechselnde Gruppen von Kontinent, Vorgebirge und Inseln, von weit hingestreckten Gebirgen, Hochebenen, Flußtälern, fruchtsaren Niederungen, vielgezackten Küstenstrichen, kleinen sporadischen Inselgruppen und ansehnlichen Hauptinseln, die ein selbständiges Ganze darstellten. Alle diese Landschaften waren von verschiedenen Stämmen bewohnt, die sich früh zu gesonderten politischen Gemeinwesen vereinten. Wanderungen von Norden gen Süden mischten die ursprüngliche Bevöllerung und drängten einen Teil derselben als Kolonisten auf den Archipel und an die Küste Westasiens, von da weiter an die Küste des Schwarzen Meeres, an die Nordfüste Afrikas, nach Sizilien, Süditalien und selbst Südfrankreich.

Die Hirtenstämme von Thessalien und Spirus hatten durch die Nachbarsschaft der nördlichen Barbaren und deren friegerische Einfälle viel zu leiden. Böotien hatte an Theben einen uralten Sitz städtischer Kultur; hier wie in Thessalien gab es neben dem Landvolke einen ritterlichen Adel. In Atolien waltete Hirten= und Landleben vor, während Attika sich zu einem glänzenden Sitz des Handels und der Industrie, der Wissenschaft und Kunst entfaltete. Korinth, die Brücke zum Peloponnes, ward durch seine Lage zu einem Hauptsitz des Land= und Seehandels, während in Arkadien, dem Mittel= punkte der Halbinsel, noch Bauer und Hirt in patriarchalischer Einfalt

<sup>1</sup> E. Curtius, Griechische Geschichte. 8 Bbe. 6. Aufl. Berlin 1887 - 1888. -M. Dunder, Geschichte des Alterthums. Bb. V .- IX. 5. Aufl. Berlin 1881-1886. - Grote, History of Greece. 12 vols. London 1846-1855; 4th ed. 1872; beutfch, 2. Aufl. 6 Bbe. Berlin 1880-1883. - R. Pohlmann, Grundrig ber griechischen Geschichte und Quellenkunde (IV. Band von 3 m. Mullers handbuch der flaffischen Alterthumswiffenschaft). Nördlingen 1889; 2. Aufl. München 1896. — J. G. Dropfen, Geschichte bes Hellenismus. 2 Bbe. 2. Aufl. Gotha 1877—1878. — G. F. Hertz berg, Gefdichte von Bellad und Rom. 2 Bbe. Berlin 1878-1879; Derf., Geschichte Griechenlands unter ber Herrschaft ber Römer. 3 Bbe. Salle 1866-1875. -F. Kortum, Geschichte Griechenlands bis zum Untergang des achäischen Bundes. 3 Bbe. Beidelberg 1854. - Eb. Deper, Geschichte bes Alterthums. Stuttgart. I. 1884; II. 1893; III. IV. 1901; Forschungen zur alten Geschichte. Halle a. b. S. 1. 1892; II. 1899. — A. Solm, Griechische Geschichte bis zum Untergang ber Selbständigleit des griechischen Volles. 4 Bde. Berlin 1886—1893. — G. Bufolt, Griechische Geschichte bis zur Schlacht von Chaironeia. 2 Bbe. Gotha 1885—1888; 2. Auft. 1892. — 3. Beloch, Griechische Geschichte. 2 Bbe. Strafburg. I. 1893; II. 1897. — J. Burdhardt, Griechische Culturgeschichte, herausgeg. von J. Ceri. Berlin und Stuttgart 1898. — B. Riefe, Geschichte der griech, und macedon. Staaten bis zur Schlacht von Charonea. Gotha 1899. — Duruy, Histoire des Grecs. 2 vols. Paris 1862; 3 vols. Ibid. 1874. — Thirlwall, History of Greece. 12 vols. London 1835—1838.

hausten, Elis reich an wohlbebauten Landstrichen war, Sparta sich durch seinen triegerischen Geist hervortat. Auf der Inselssaur der Kykladen blühten Wein=, Garten= und Feldbau, Fischerei und kleiner Küstenhandel; in den großen Seestädten der kleinasiatischen Küste Kunst und Gewerbe, ein stets wachsendes Geschäftsleben und der regste Großhandel zwischen Orient und Occident.

Alle diese Landschaften machten in unruhiger Beweglichkeit die versschiedensten Regierungsformen durch. Primitive Stammeshäupter wurden zu erblichen Königen; diese wurden durch einen wohlhabenden reisigen Adel verdrängt, aus dem sich unternehmende Gewaltmenschen für kürzere oder längere Zeit zur Tyrannis emportämpsten, um dann schließlich wieder einer aristokratischen oder demokratischen Bolksherrschaft zu weichen. Bollständig wurde die Demokratie nirgends durchgeführt; denn überall ward der größte Teil der Bevölkerung als Sklaven oder Heloten, Periöken und Metöken von dem politischen Leben und von den schönsten Wohltaten des sozialen Lebens ausgeschlossen? aber innerhalb der eigenklichen Bürgerschaft erlangte die Demokratie eine Macht, die sich in allen Lebensverhältnissen geltend machte und die Hellenen am schärsten von der nahezu rechtlosen Masse der orienstalischen "Barbaren" schied.

Diese Liebe zur Freiheit und Selbständigkeit führte nicht nur eine eigenartige Sonderung und Entwicklung der einzelnen Bölkerschaften herbei, einen Partikularismus, wie er sich in ähnlichem Grade nur selten in der Weltgeschichte wiedersindet; sie ward auch zum Quell endloser politischer Berwicklungen und Zwistigkeiten, Unruhen und Kriege. Wohl enstanden bald hier bald dort Bündnisse, Schirmverträge, Sidgenossenschaften; aber eisersüchtige Sonderinteressen und Sonderstrebungen sprengten oder entwerteten sie jeweilen nach kurzem Bestand. Erst zur Zeit der Persertriege schloß die ungeheure Gesahr Hellas einigermaßen zu gemeinsamem Handeln zusammen; aber selbst da setzte die Eisersucht der einzelnen Völker mehr als einmal das gemeinsame Wohl aufs Spiel. An diesem übermaß von Sondergeist hat sich

Ischon Herobot schreibt das Übergewicht der Athener hauptsächlich ihrer Freiheit zu. "So wuchsen die Athener an Kraft. Und es ist klar genug, nicht aus diesem Beispiel allein, sondern aus vielen von überall her, daß Freiheit eine vorzügliche Sache ist. Denn selbst die Athener, welche nicht um einen Deut tapferer waren als ihre Nachbarn, solange sie unter der Herrschaft der Thranuen standen, wurden, so bald sie dieses Joch abschüttelten, entschieden die ersten von allen. Das zeigt, daß sie sich, solange sie unterdrückt waren, schlagen ließen, weil sie damals für einen Herrn wirkten; aber sobald sie ihre Freiheit erlangten, war ein jeder eifrig bestrebt, das Beste sür sich zu tun. So ging es jeht mit den Athenern" (I. V, c. 78).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "The widest democracy of ancient times was a narrow oligarchy in comparison with our modern states" (W. M. Ramsay, The Church in the Roman Empire before a. D. 171 [London 1893] p. 175).

denn auch in späterer Zeit die politische Kraft der Hellenen nutslos aufsgerieben und ist schließlich gescheitert.

Unter dem wohltätigen Einfluß der politischen Freiheit gelangte indes die geistige Wildung der Hellenen zu einer Macht, welche ihren politischen Sturz nicht nur um Jahrhunderte überleben, sondern ihnen für alle Folgezeit einen bestimmenden Anteil an der Entwicklung der gesamten Weltkultur sichern sollte. Ein geweckter Geist, eine rastlose Lebhaftigkeit, ein mächtiger Schönheitssinn, eine seltene Harmonie zwischen Phantasie und Verstand, idealem Schwung und praktischer Geschicklichkeit entriß sie den einseitigen Bahnen, welche die Kultur bis dahin bei den Orientalen genommen hatte; sie wurden das erste Dichter= und Künstlervolk der Alten Welt, und aus der Jugendblüte ihrer reichen Poesie reiste eine goldene Saat des tiessten und vielseitigsten Wissens empor, das die Leistungen des gesamten Orients auf dem Gebiete rein natürlicher Entwicklung weit überslügelte 1.

In seiner ersten überschäumenden Jugendfülle hat dieser Dichtergeist der Hellenen die Anfänge ihrer Geschichte mit einem so dichtverschlungenen Urwald von Mythen und Sagen umtränzt, daß es bis heute nicht geglückt ist, dieselben klar und allseitig befriedigend zu entwirren. Auch die Denk-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fabricii Bibliotheca graeca sive notitia veterum scriptorum graecorum. 14 voll. Hamburg. 1705-1728; 4a ed. (Harless). 12 voll. lbid. 1790-1810. -Friedrich v. Schlegel, Studien bes claffifchen Alterthums. Sämtliche Werke. Wien 1846. Bb. III-V; Zur griechischen Literaturgeschichte. Jugendichriften, herausgeg. von J. Minor. 2b. I. Wien 1882. — R. Otfr. Müller, Geschichte ber griechischen Literatur bis auf bas Zeitalter Alexanders b. Gr. Breslau 1841; 4. Aufl. von E. Seig. 2 Bbe. Stuttgart 1882-1884. - G. Bernharbn, Grundriß ber griechischen Literatur. I. Theil: Innere Geschichte. Funfte Bearbeitung von R. Volfmann. Salle 1892; II. Theil: Geschichte ber griechischen Poefie, in zwei Abtheilungen in vierter Bearbeitung. Ebd. 1877—1880. — Th. Bergf, Griechische Literaturgeschichte. 4 Bde. (Bd. II-IV herausgeg. von hinrichs und Peppmüller). Berlin 1872—1887, Register bazu (ebb. 1894). — Fr. Schöll, Histoire de la littérature grecque. Paris 1813, beutsch von Schwarze und Pinber. 3 Bbe. Berlin 1828-1830. - Eb. Dunt, Gefchichte ber griechifchen Literatur. 3. Aufl. von R. Bolfmann. 2 Bbe. Berlin 1880. — R. Nicolai, Geschichte ber griechischen Literatur. Neue Bearbeitung. 3 Bbe. Magbeburg 1874 bis 1876. — J. Mähly, Geschichte ber antifen Literatur. 2 Bde. Leipzig 1880. — Fr. Benber, Gefchichte ber griechischen Literatur. Leipzig 1886. - R. Sittl, Geschichte der griechischen Literatur bis auf Alexander d. Gr. 3 Bde. München 1884—1887. — D. Chrift, Geschichte ber griechischen Literatur. Mördlingen 1888. 2. Aufl. München 1890; 3. Aufl. ebd. 1898. — Mure, History of lang. and litt. of ancient Greece. 5 vols. London 1850-1857; 24 ed. 1854-1860. - Mahaffy, History of classical greek litt. 2 vols. London 1880. - E. Burnouf, Hist. de la litt. gr. 2° éd. Paris 1885. — Croiset, Alfr. et Maur., Hist. de la litt. gr. Paris 1887-1899; 2º éd. I-IV. 1896-1900. - F. B. Jevons, A history of Greek litterature. London 1900.

mäler des Orients haben bis jett nur wenig geliefert, was das Dunkel der hellenischen Ur= und Vorzeit einigermaßen lichten könnte.

In der mosaischen Bölkertafel weist der Name Javan auf den ähnlich lautenden der Jonier hin, jenes griechischen Stammes, der sich am frühesten und weitesten an der Küste von Kleinasien ansiedelte und der darum mit den Bölkern Usiens in nächste Berührung kam. Auf ägyptischen Denkmälern wird ein Volk der Jewanna genannt, das den Hetitern (Cheta) im Kampfe wider Kamses II. (Sesostris) beistand. Im Mahâbharata erscheinen die Griechen als Navana.

Die Ansicht, daß die Ramen "Belasger", "Achaer" und "Sellenen" nicht als Namen gesonderter Stämme und Bölkerschaften, sondern als Gesamtnamen der Briechen überhaupt in verschiedenen Stadien ihrer Entwidlung aufzufassen seien 1, ist noch in neuerer Zeit mit gewichtigen Grunden bestritten worden 2. Es ist nicht möglich, hier auf diese Frage wie auf die dunkle Urgeschichte von Sellas überhaupt einzugehen. In den homerischen Gedichten ift der Name der "Achaer" jedenfalls bereits auf die samtlichen Griechen ausgedehnt 8. Die großartigen Ausgrabungen der letten Jahrzehnte aber haben uns den Blid in eine höchst merkwürdige Rultur eröffnet, welche weit über die homerischen Gefänge und die darin besungenen Rämpfe, in das zweite Jahrtausend vor Christus zurückreicht und ben Schilderungen und Erzählungen der Heldensage nicht nur einen realistischen Hintergrund, Die Burg von jondern vielfach das Gepräge der Wirklichkeit verleiht. Mykene mit ihren uralten Riesenquadern, ihrem Löwentor, ihren gewaltigen Ringmauern, ihren Ruppelgräbern (den fogen. Schathäusern), ihren Befäßen und Gerätschaften, Waffen und goldenen Schmuchfachen; die Afropolis von Tirnns, die Uberreste von Orchomenos, die fechsfachen Stadtruinen gu Siffarlit, in beren reichen Gold- und Silberschätzen Schliemann ben Schat des Priamos wiedergefunden zu haben glaubte, in deren tiefften Schichten, der sechsten Stadt, Dörpfeld wenigstens das alte Troja vermutete: haben es der Neuzeit gestattet, sich von den sagenumwobenen Tagen des Uga= memnon das anschaulichste, ein sozusagen greifbares Bild zu entwerfen, wenn auch die nähere chronologische Bestimmung noch im Dunkeln schwankt 4.

<sup>1</sup> G. F. Bergberg, Geschichte von Sellas und Rom (Berlin 1879) S. 12 ff.

<sup>\*</sup> Eb. Mener, Geschichte bes Alterthums II (Stuttgart 1893), §§ 48 ff.

<sup>3</sup> Ilias I. 254; VII, 124. Obuffee XI, 166. 481; XIII, 249; XXIII, 68.

<sup>4</sup> H. Schliemann, Ithata, der Peloponnes und Troja. Leipzig 1869; Derf., Trojanische Alterthümer. Ebb. 1874; Derf., Whstene. Ebb. 1877; Derf., Ilios. Ebb. 1881; Derf., Orchomenos. Ebb. 1881; Derf., Reise in der Troas. Ebb. 1881; Derf., Troja. Ebb. 1883; Derf., Tirhus. Ebb. 1886. — Schliemanns Musgrabungen. Leipzig 1886. — E. Schuch hardt, Schliemanns Ausgrabungen

Als älteste Kultusstätte in Nordgriechenland gilt der Zeustempel von Dodona in Epirus; ob aber der Kultus dieses Zeus noch die altarische Religion der frühesten von Asien her eingewanderten Bevölkerung darstellt, ist nicht sicher; noch dunkler bleibt die älteste Besiedlung von Hellas übershaupt. Nur das hat die vergleichende Sprachsorschung über jeden Zweisel erhoben, daß die griechische Sprache zur arischen, indogermanischen Sprachsfamilie gehört.

Den Griechen selbst war indes das Bewußtsein dieses Zusammenhanges mit den übrigen arischen Völkern abhanden gekommen; sie stellten sich als "Hellenen" schroff den "Barbaren" gegenüber. Selbst das Gefühl ihrer Zusammengehörigkeit unter sich verblaßt vor trennenden Unterschieden. Sie traten als völlig getrennte Stämme auf, die ihre eigenen Ahnherren und Stammessagen haben, ihre gesonderte Eigenart zur Schau tragen, ihre eigenen Dialekte reden, sich gegenseitig um Macht und Voden bekriegen und selbst in den von ihnen gegründeten Kolonien die alten Stammesgegensäße behaupten.

Unter den zahlreichen Dialekten, von denen uns Proben in den ältesten Inschriften erhalten sind, unterscheidet die neuere Forschung zunächst zwei Hauptgruppen: die jonische und die nichtjonische. Bon der jonischen Gruppe, zu welcher die Dialekte der Kykladen und der Insel Euböa gehören, zweigte sich derzemige von Attika als bedeutsamer Hauptdialekt ab. Die nichtzionischen Dialekte zerfallen wieder in zwei Hauptgruppen: die dorische, welche die Dialekte von Lakonien, Messenien, Korinth, Megara, Argos, Kreta, Rhodos, Melos und Thera umfaßt, und die äolische, zu welcher die Dialekte von Nordthessalien, Böotien, Elis, Arkadien, Chpern, Lesbos, Äolis in Kleinasien und Pamphylien gehören. Von dem Dialekt der Achäer, die zuerst im Peloponnes hausten, haben sich nur einige kümmerliche Spuren erhalten. Von den übrigen Dialekten aber sind nur vier zu eigentlich literarischer Bedeutsamkeit gelangt und sinden deshalb ausschließlich bei den alten Grammatikern Berücksichtigung: der jonische, der dorische, der äolische und der attische.

Dem Charakter der betreffenden Stämme entsprechend war der jonische der weichste, sormenreichste und geschmeidigste, der dorische rauher und schwer= fälliger, aber markig und kraftvoll; der äolische näherte sich mehr dem dorischen und bewahrte gleich diesem mehr alte Worte und Formen.

Von den verschiedenen Zweigen des jonischen Dialektes erlangte der attische, nach Einführung der Schrift, ein entschiedenes Übergewicht, indem

und die homerische Cultur. Feldkirch 1893. — G. Perrot et Ch. Chipiez, Histoire de l'art dans l'antiquité (tom. 6: La Grèce primitive: l'art mycénien). Paris 1894. — A. Heinrich, Troja bei Homer und in der Wirklichkeit. Graz 1895. — A. Kuhn, Allgemeine Kunstgeschichte I (Einsiedeln 1894), 129—136.

er zwischen den griechischen Dialekten überhaupt eine gewisse Mittelstellung einnahm und sich darum vorzüglich eignete, "das Organ einer allgemeinen Verständigung aller gebildeten Hellenen zu werden". So tief gingen übrigens die Verschiedenheiten der andern Dialekte nicht, daß nicht das Gemeinsame des Wortschaßes wie der grammatischen und syntaktischen Grundsormen dieselben weit überwogen hätten; vielmehr war gerade der gemeinsame Charakter der Sprache der lebendigste Ausdruck des gemeinsamen Volksecharakters, der die verschiedenen Stämme zum Ganzen verband.

"Ihre erste geschichtliche Tat ist der Ausbau dieser Sprache, und diese erste Tat ist eine künstlerische. Denn als ein Kunstwerk muß vor allen Schwestersprachen die griechische betrachtet werden wegen des in ihr waltenden Sinnes für Ebenmaß und Bolltommenheit der Laute, für Klarheit der Form, für Gesetz und Organismus. Wenn wir von den Hellenen nichts besäßen als die Grammatit ihrer Sprache, so wäre diese ein vollgültiges Zeugnis für die außerordentliche Begabung dieses Bolfes, das bei entschiedener Abneigung gegen alles Schwulstige, Umständliche, Unklare mit den einfachsten Mitteln unendlich viel zu leisten gewußt hat. Die ganze Sprache gleicht dem Leibe eines kunstmäßig durchgeübten Kingers, an dem jede Mustel, jede Sehne zu vollem Dienste ausgebildet ist, nirgends Schwulst und träge Masse, alles Kraft und Leben. . . .

"Wie in der Vildung der Sprache sich die edeln Aräfte des Lolfes in harmonischer Jugendfülle bezeugt haben, so hat wiederum die ausgebildete Sprache rückwirkend auf das Volk im ganzen und alle Glieder desselben den wichtigkten Einfluß geübt; denn je vollkommener der Organismus der Sprache ist, um so mehr wird der, welcher sich derselben bedient, zu gesehmäßigem Denken, zur klaren Durchbildung seiner Vorskellungen aufgesordert und gewissermaßen genötigt. Sie leitet, wie sie gelernt wird, von Stuse zu Stuse den Geist zu immer allseitigerer Ausbildung; der Reiz, sie immer vollkommener zu beherrschen, stirbt niemals ab, und während sie so den einzelnen zu immer höherer Seelentätigkeit erzieht und entwickelt, erhält sie ihn zugleich, ohne daß er sich dessen bewußt ist, in dem gemeinsamen Zusammenhang der ganzen Nation, dessen Ausdruck die Sprache ist; jede Störung dieses Zusammenhanges, jede Entsremdung verrät sich am ersten in der Sprache.

"Die Sprache war darum von Anjang an das Erkennungszeichen der Hellenen. In ihrer Sprache lernten sie sich allen anderen Bölkern des Erdebodens gegenüber als eine besondere Gemeinschaft fühlen; sie blieb für alle Zeiten das Band, welches die weitzerstreuten Stämme zusammenhielt. Es ist eine Sprache in allen Mundarten, und so ist auch das Volk der Hellenen

<sup>1</sup> Curtius, Griechifche Gefchichte II (1. Aufl.), 226.

ein einiges und ungemischtes. Wo diese Sprache geredet wurde, mochte es in Asien, Europa oder Afrika sein, da war Hellas, da war griechisches Leben und griechische Geschichte." <sup>1</sup>

Die Religion der Hellenen hat, wie ihre Staatsformen, die verschiedensten Wandlungen durchgemacht und schließt sehr verschiedenartige Bestandteile in fich. Einzelne Götternamen, Göttergestalten, Göttersagen, Reinigungsgebräuche, Opferzeremonien kennzeichnen den arischen Ursprung des Volkes und seinen Zusammenhang mit den ältesten religiösen Überlieferungen der Inder und Perfer. Zeus ist der indische Djaus, Uranos der indische Barunas, Diana die indische Divana, die "Leuchtende", Gos die indische Ushas, die Chariten die indischen Haritas, d. h. "die Strahlenden" (die Connenrosse), Ambrosia das indische Amritam u. f. w.2 Wie bei den Indern und Perfern scheiden sid) die verkörperten und vergötterten Naturgewalten in zwei Hauptgruppen: Götter des Lichtes und der Finsternis, die sich gegenseitig bekämpfen und von deren Liebe oder Haß das Schickfal der Menschen vielfach bedingt ift. Durch die Phönizier wurden die Griechen indes frühe schon mit den Göttern der vorderafiatischen Semiten bekannt und nahmen vieles als deren Mythen und Kultus zu sich herüber. Die chnisch wollüstige und graufame Aftarte ward in gemilderter Form als Göttin der sinnlichen Huld — Aphrodite unter die griechischen Gottheiten eingereiht. Phonizische Sagen aus dem Kreise des Baal-Molod und der Aftarte mischten sich auf Kreta mit dem Zeus-Mythos der Griechen. Auch aus Lydien und anderen Teilen Klein= asiens wie aus Agypten flossen der Göttersage neue Elemente zu, die von den phantasiereichen Griechen selbständig ausgestaltet wurden. Dazu ent= wickelten sich in den verschiedenen Gauen von Hellas zahlreiche Lokalkulte an heiligen Quellen, Höhlen, Hainen mit besonderen Festen und eigenartigem Opfergebrang.

In den ältesten Mythen und Vorstellungen sinden sich noch Anklänge an einen ursprünglichen Monotheismus, doch nur kümmerlich und meist schon von polytheistischen Zutaten verwirrt und teilweise überwuchert<sup>3</sup>. Als die Griechen mit den benachbarten Völkern des Orients in Verkehr traten, waren diese längst der zügellosesten Vielgötterei anheimgefallen, mit Ausnahme des

¹ Curtius a. a. O. 1, 20. 21.

<sup>2</sup> W. Christ, Geschichte der griechischen Literatur (3. Aufl., Minchen 1898) S. 10. 11. — M. Dunder, Geschichte des Alterthums V (5. Aufl., Berlin 1881), 116—139. 349 ff. 361 ff.

Bgl. Christian Pesch S. J., Der Gottesbegriff in den heidnischen Religionen des Alterthums (Freiburg i. Br. 1886) S. 36—58. — C. F. Nägelsbach, Homerische Theologie (2. Aust. von G. Autenrieth). Nürnberg 1861; Ders., Nachhomerische Theologie. Nürnberg 1858. — P. D. Chantepie de la Saussaue, Lehrbuch der Religionsgeschichte II (Freiburg i. Br. 1889), 66—104.

tleinen israelitischen, das nur zu oft seines Bundes mit Jahve vergaß und um die Huld fremder Götter buhlte. Inmitten dieser Umnachtung der religiösen Ertenntnis entwickelte sich auch die Religion der Griechen wesentlich in polytheistischer Richtung. Gebet, Opfer, Weihe, Sühne, Geheimnis, Priestertum, Kult, Kultusstätten und Kultuszeremonien tragen von den ältesten Zeiten an einen vorwiegend polytheistischen Charakter; die Lokalkulte sind mit abergläubischer Wahrsagerei, Zeichendeuterei und Orakeldienst versbunden; in den aus dem Orient herübergekommenen Mysterien vereinigen sich dunkle naturphilosophische Träumereien mit traurigen Ausartungen eigentslichen Gögentums.

Was die Mythologie der Griechen indes vorteilhaft von jener der Orientalen unterscheidet, ist dieselbe fünstlerische, poetische Anlage, die sich schon in ihrer Sprache kundgibt und dieselbe zum wirklichen Kunstwerk gestaltet hat, ein seines Gesühl für Maß, Harmonie und Schönheit, für Symmetrie und Wohllaut, ein gesundes Gleichgewicht zwischen Phantasie und Verstand, dem das Dunkle, Geschraubte, Maßlose, Häßliche unwillkürlich widerstrebt und das mit einer gewissen praktischen Verständigkeit stets künstelerische Anmut verbindet.

Dieser mächtige, angeborene Schönheitssinn drängte die Hellenen un= willfürlich dazu, die tiefen Gegenfage, die in der Doppelnatur des Menschen begründet find, die Gegenfate zwischen Leib und Seele, Materie und Beift, Ideal und Wirklichkeit. Natur und Mensch, harmonisch zu vermitteln und auszugleichen und diesen Ausgleich auch in Bezug auf das Menschliche und Göttliche, das Irdische und das Ewige zu versuchen. Sie beachteten nicht, daß fich jene volle Harmonie hienieden unmöglich erreichen läßt, und daß somit jener Ausgleich, der die völlige Beseligung des Menschen in sich schließt, erft einem fünftigen Leben vorbehalten bleiben muß. Noch weniger erfaßten fie das Wesen und die Tragweite der Sünde, durch welche jene Gegenfate sich zum tiefen, schmerzlichen Zwiespalt zugespitt hatten, den bloß menschliche Kraft nicht zu heilen im stande war. Da sie den Zwiespalt aber nicht losen konnten, ichrieben sie ihn der dunkeln Macht des Schicksals oder dem Groll einzelner Götter zu oder versuchten auch wohl, sich praktisch darüber hinwegzutäuschen. Die inkommensurable Hoheit, Majestät und Vollkommen= heit des Göttlichen verloren sie gang aus dem Auge, zogen ihre Götter in den Preis des Menschlichen berab und vergötterten in ihnen in fünstlerischer Weise die verschiedenen Seiten des menschlichen Daseins.

Die Religion ward durch diesen Prozeß ihrer göttlichen Hoheit und Würde wie ihrer sittlichen Macht größtenteils entkleidet, und kein gläubiger Christ wird je im Ernste mit Schiller die "Götter Griechenlands" zurück= wünschen. Innerhalb des Heidentums jedoch bedeuten diese "Götter Griechen= lands" einen unermeßlichen Fortschritt gegen Moloch und Aftarte, gegen

die tierköpfigen Götter Ügyptens, gegen die vielköpfigen und vielarmigen Götterfragen der Inder. Wir haben hier nicht mehr die häßlichen Symbole dämonischen Wahnglaubens vor uns, sondern menschlich schöne Kunstgebilde, die einen von der religiösen Symbolik und Attribution ganz unabhängigen Wert besitzen.

Saben dan alle anderen Bölter mehr oder weniger die Künfte in den Dienst der Religion gestellt, so hat doch keines in gleichem Grade wie die Griechen die Kunft mit der Religion verschmolzen, die Kunft gewissermaßen zur Religion emporgehoben und die Religion zur Kunst verklärt. Menich tatfächlich das schönste Bild und Gleichnis Gottes in der sichtbaren Schöpfung und darum auch das würdigste Symbol des Göttlichen in der Natur ift, widerstrebte es ihrem fünstlerischen Sinne ebensosehr, sich nach einem niedriger stehenden Symbole umzujehen, als etwas Höheres und Erhabeneres durch ungeheure, maßlose Formen anzustreben. Sie gaben allen ihren Göttern Menschengestalt und suchten den verschiedenen Attributen gött= licher Vollkommenheit in verschiedenen Formen und Individualitäten mensch= licher Schönheit Ausdruck zu leihen. Die Plastik ward darum zum Mittel= punkt ihrer religiösen Kunft wie ihrer Religion selbst. Ihre Tempel wurden zu leichten, festlichen, symmetrisch gegliederten Hallen, nur dazu angetan, den herrlichen Statuen eine glänzende Behaufung oder einen würdigen Die dunkle Symbolik und die Naturmythen aber, Hinterarund zu bieten. aus denen ursprünglich die meisten Göttergestalten hervorgegangen, murden in lauter menichliche oder menichenähnliche Sagen umgedichtet; die Mythologie jelbst verwandelte sich in menschliche Poesic.

Herodot, der Vater der griechischen Geschichtschreibung, mißt den Hauptanteil an der Gestaltung der Mythologie geradezu den Dichtern bei. "Von wo die verschiedenen Götter herstammten, ob sie alle von Ewigseit her bestanden oder nicht, was für Gestalten sie hatten, das sind Fragen, über welche die Griechen sozusagen dis gestern nichts wußten. Denn Homer und Hesiod waren die ersten, welche Theogonien versaßten, den Göttern ihre Beiwörter gaben, ihnen ihre verschiedenen Ümter und Beschäftigungen zuteilten und ihre Gestalten beschrieben; und sie lebten nur vierhundert Jahre vor meiner Zeit, wie ich glaube. Was die Dichter betrifft, welche von einigen süter als sie gehalten werden, so sind sie nach meinem Urteil entschieden spätere Schriftsteller. Ich habe hierin das Zeugnis der Priesterinnen von Dodona für den ersten Teil meiner Angaben; was ich aber von Homer und Hesiod gesagt, ist meine eigene Meinung."

Wirtlich haben uns die Griechen keine hieratischen Schriften hinterlassen, nichts, was dem Totenbuch der Ägypter, den kosmogonischen Hymnen der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. II, c. 53.

Babylonier, dem Läuterungsritual des Avesta, dem kanonischen Liederbuch des Rigveda gliche. Ihre Mythologie tritt zuerst in zwei abgerundeten Epen vor uns, wohl den schönsten und vollendetsten, welche die Weltliteratur besitzt — in der Ilias und Odyssee.

Es stritte indes mit allen Gesetzen naturgemäßer Entwicklung und wäre als ein wahres Wunder zu betrachten, wenn Mythos und Poesie, ohne jede vorbereitende Stufe, gleich in dieser höchsten künstlerischen Vollendung aufgetreten wären — urplötzlich, wie die gerüstete Athene aus dem Haupte des Zeus. Die zwei Dichtungen bezeugen selbst, daß dies nicht der Fall war. Den Helden der Ilias, den zürnenden Achilleus, sinden die Gesandten der Achäer selber, wie er sich als Sänger im Vereine mit Patroklos an Heldensliedern die Zeit kürzt:

Als sie die Zelt' und Schisse ber Myrmidonen erreichten, Fanden sie ihn, wie er labte sein Herz mit der klingenden Leier, Schön und kunstvoll gewöldt, woran ein silberner Steg war, Die aus der Beut' er gewählt, da Estions Stadt er vertilget; Hiermit labt' er den Mut und sang Siegestaten der Männer. Gegen ihn saß Patroklos allein und harrete schweigend Dort auf Aiakos' Enkel, bis seinen Gesang er geendigt!

In der Odpssee aber erscheint der fahrende Sänger schon als ständige Figur, als Zierde der kleinen Fürstenhöfe, als der unmißbare Genosse und Verschönerer festlicher Mahle und Zusammenkünfte, als berufsmäßiger Dichter und Musikant, ebenso nötig wie Priester, Arzt und Vauherr:

Wer doch wird, zu berufen die Fremdlinge, felber hinausgehn, Andere, als sie allein, die förderlich sind dem Gemeinwohl. Als den Seher, den Arzt in der Not und den Meister des Baues Oder den göttlichen Sänger, der uns durch Lieder erfreuet? Diese beruft wohl gerne der Mensch im unendlichen Weltraum<sup>2</sup>.

Ebenso schön als ergreifend ist Stellung und Beruf der ältesten Dichter schon am Beginn der Odyssee in der Gestalt des Aöden Phemios gezeichnet.

Ihnen sang der Sänger, der weitgepries'ne; doch schweigend Saßen sie all und horchten; er sang die traurige Heimfahrt, Die den Achaiern von Troja verhängete Pallas Athene.

Oben im Söller vernahm den himmlischen Laut des Gesanges Jett Itarios' Tochter, die finnige Penelopeia. Gilend stieg sie herab die erhabenen Stufen der Wohnung.

<sup>&#</sup>x27; Itas IX, 185—191 (übersett von J. H. Boß). Bon den vielen Übers sehungen ist auch im folgenden diese bevorzugt, weil durch sie, wie Christ (S. 69) richtig bemerkt, "bei uns Homer in den weitesten Schichten bes Volkes populär gesworden, wie sonst es nur Werke nationaler Dichter zu werden psiegen".

<sup>2</sup> Odnifee XVII, 383-386.

Nicht sie allein, ihr folgten zugleich zwo dienende Jungfraun. Als sie nunmehr die Freier erreicht, die edle der Weiber, Stand sie dort an der Pfoste des wohlgebühneten Saales, Hingesenst vor die Wangen des Haupts hellschimmernden Schleier, Und an den Seiten ihr stand in Sittsamteit eine der Jungfraun. Weinend anjetzt begann sie und sprach zu dem göttlichen Sänger:

"Phemios, sonst ja genug des Herzeinnehmenden weißt du, Taten der Männer und Götter, soviel im Gesange berühmt sind. Eine davon sing ihnen, gesetzt in der Mitte, und schweigend Trinke jeder den Wein. Doch diesen Gesang des Jammers, Laß ihn ruhn, der beständig im innersten Busen das Herz mir Quälet; denn mich vor allen umfing unermeßliches Elend! Solch ein Haupt vermiss ich mit Gram und gedenke beständig Jenes Mannes, des Ruhm durch Hellas reicht und durch Argos!"

Und der verständige Jüngling Telemachoß sagte dagegen: "Meine Mutter, was tadelst du doch, daß der liebliche Sänger Uns erfreut, wie das Herz ihm entstammt wird? Nicht ja die Sänger Dürsen wir, sondern allein Zeus schuldigen, welcher es eingibt Allen erfindsamen Menschen und so, wie er will, sie begeistert. Nicht sei's diesem verargt, wenn der Danaer Leiden er singet; Jenen Gesang ja ehret das lauteste Lob der Menschen, Welcher den Hörenden rings der neueste immer ertönet.

Noch weit aussührlicher und glänzender, in lebendigster Anschaulichkeit hat Homer den Aöden der heroischen Vorzeit aber in dem Phaiakensänger Demodotos geschildert, wie derselbe zuerst an der Tasel des Alkinoos den Streit des Odysseus mit Achilleus besingt, dann mit Harsenbegleitung zu mimischem Tanz die listige Rache des Hephaistos an Ares und Aphrodite erzählt, endlich noch einmal auf Odysseus zurücksommt und auf dessen Wunsch die Geschichte vom trojanischen Roß zum besten gibt<sup>2</sup>.

Denn im Geschlechte der Menschen, soweit sie die Erde bewohnen, Huldigen alle ben Sängern und ehren sie, weil des Gesanges Weisen die Muse sie lehrt; benn sie hegt liebend die Sänger.

Die Angabe Herodots setzt die Abfassung der homerischen Dichtungen etwa zwischen 850—840, während eine alte Biographie Homers diesen 622 Jahre vor dem Zuge des Xerres nach Griechenland, also 1102 geboren werden läßt, Theopomp und Euphorion ihn um 724—686 ansetzen . Nach Hellanitos lebte er zur Zeit des trojanischen Krieges (1194—1184), nach Krates zwischen der Einwanderung der Böotier und dem Auszug der

<sup>1</sup> Obussee I, 326-354.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> **C**6b. VIII, 62-95, 254-369, 471-534,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> G. Rawlinson, History of Herodotus II (London 1862), 82.

Herakliden (1130-1104) nach Ariftarch zur Zeit des jonischen Auszugs (1044), nach Apollodor um 914, nach Cornelius Repos um 9101. Den Fall Ilions setzt die Marmorchronik von Paros in das Jahr 1209, Eratosthenes und Apollodor in das Jahr 11832. So unficher alle dieje Daten find, jedenfalls bürgen fie dafür, daß etwa drei bis vier Jahrhunderte zwischen der Abfaffung der zwei Dichtungen und den Greignissen lagen, an welche fie sich knüpften. Viele Generationen von Sängern find also demjenigen der beiden Epen vorangegangen, wenn sich auch nichts von ihren Werken erhalten hat. Ja, die Sage felbst weist uns noch weit über die mutmagliche Zeit des trojanischen Arieges jurud. Denn find auch Orpheus, Mujaios, Thampris und Olen mythische Ramen, Linos ur= sprünglich nur die Bezeichnung einer alten Liedweise, so daß schon Berodot die unter ihrem Namen umlaufenden Gedichte nicht für echt hielt, so muffen Onomakritos und andere, die ihre eigenen Produkte jenen Ramen unterichoben, doch irgend einen Anhaltspunkt gehabt haben, welcher der Täuschung zugleich eine angemeffene Wahrscheinlichkeit und höhere Bedeutsamkeit verlieh.

In der Tat stehen denn auch jene Namen und die daran sich tnüpfenden Mythen in engster Beziehung zu dem Mythos der Musen, deren unbestimmte Jahl später auf drei, dann auf neun angegeben wurde und als deren Sitzseit alter Zeit der hochragende Berg Olymp in Thessalien hohe Berehrung genoß. Als "olympische Musen", als "olympische Hallen bewohnend" werden die Musen bereits in der Isias wiederholt erwähnt. Besonders wurden sie an der Quelle Pimpleia und in der Grotte von Leibethron verehrt, von wo die Thraker, eine halbpriesterliche Genossenschaft, ihren Kult wie den des Dionysos weiterhin durch Nordgriechenland bis nach Attika verpflanzten. Eine andere Stätte ihrer Verehrung war der Helifon in Böotien, wo unter anderen Hesiod sich ihrem Dienste widmete, ihnen zu Ehren das erste Museion errichtet wurde, Bildwerke und Feste bis in sehr späte Zeit hinein sie verherrlichten.

Bei dem Zusammenhang der Kunst mit der Religion und nach der Analogie anderer Bölker ist kaum zu bezweiseln, daß die älteste Poesie der Griechen einen vorwiegend hieratischen oder wenigstens religiösen Charakter gehabt haben wird, Lieder zum Preise der Götter, Weihegesänge, Orakels sprüche, Hymenäen und Trauerlieder ihre Haupterzeugnisse bildeten, Mythos

¹ Clemens Alex., Strom. I, 21 (Migne, Patr. gr. VIII, 844 sq.). — Tatian., Orat. ad Graec. 31 (Migne, Patr. gr. VI, 869 sq.). — Sengebusch, Homericae Dissertationes I, 14 sqq. Bgl. Christ a. a. D. S. 31. 48—51.

<sup>2</sup> Dunder, Geschichte bes Alterthums V, 183. 193.

<sup>3</sup> Christ a. a. D. S. 18.

<sup>4 1, 604;</sup> II, 483; XI, 218; XIV, 508; XVI, 112.

<sup>5 9.</sup> Preller, Griechische Mythologie I (3. Aufl., Berlin 1873), 400. 401.

logie und Poesie, Vers und Sprache sich in innigstem Zusammenhang entwickelten, die Göttersage sehr früh schon in die Heroensage überspielte und die fortschreitende Kultur beiden immer mehr jenes menschliche, künstlerische Gepräge gab, das zum unerschöpflichen Vorn späterer Poesie werden sollte.

Bewiß mit Recht darf man die Schöpfung diefer Götter- und Beldenfage als die erste poetische Großtat der Griechen bezeichnen. Sie ift aber nicht, wie Herodot meinte, ausschließlich Homer und Hesiod zuzuschreiben. Gange Geschlechter von Prieftern, Sängern, Dichtern haben daran gewirkt. Landschaften und Stämme Briechenlands haben ihren Anteil dazu geliefert. — Bei der Gestaltung mancher Göttermythen wie an jenem des Zeus, des Apollon, des Poseidon war mehr oder minder gang hellas mit im Spiele. Die ernste Here gehört mehr den Doriern an, die üppige Aphrodite den Infel= und Ruftenstädten der Jonier, die jugleich friegerische und fegensvoll friedliche Pallas Athene ward vorab die Schupherrin und Lieblingsgöttin Die Berehrung des Dionnjos ging hauptfächlich von Theben aus, diejenige des Hermes von Arkadien. Mit den raftlosen Seefahrern und den fahrenden Nöden manderten indes all diese Götter von Stadt zu Stadt von Infel zu Infel, von Land zu Land, weit über die Grenzen des eigentlichen Hellas hinaus in die entlegenen Rolonien, um fast allenthalben nicht nur Buwachs ihrer Berehrung, sondern auch Mehrung ihres Sagenschapes zu erhalten. Bei einzelnen Beiligtümern wie bei jenem des delphischen Apollo und bes olympischen Zeus fand sich gang Bellas ein und sonnte sich gewissermaßen in dem Glang, den Kraft, Gewandtheit, Schönheit und Kunft über das gemeinsame Leben ergoffen. Die Preislieder, die bier ertonten, hallten bei allen Stämmen wieder und forderten neue Sanger jum Wett-Einen ähnlichen Wetteifer rief der Dienst der kleineren bewerb beraus. Gottheiten wach, die einzelnen Orten, Ständen, Beschäftigungen vorstanden und die Land und Meer mit einem bunten Gewimmel von Beiligtumern erfüllten.

Die Schönheit der Göttersage hat sich am augenfälligsten in der Plastik verkörpert. Die Kolossagestalt des olympischen Zeus atmet selbst in den späteren Nachbildungen noch eine übermenschliche Hoheit und Würde, eine heitere Ruhe und eine sichere Königsmacht, die keine Weltkatastrophe zu stören vermag, während ein leiser Wink des erhabenen Königs die Verge zittern macht, sein Lächeln die Götter ersreut und sein ewig waltender Ratzichluß alle Geschlechter der Himmlischen und der Sterblichen leitet. In ewig jugendlicher Mannesschönheit strahlt Apoll, Sonnengott zugleich und Verkörperung des geistigen Lichts, das alle Wesen erhellt, verklärt, ersreut, die Vereinigung des Guten und Schönen zum edlen Mannesideal der Hellenen. Poseidon, der Meeresherrscher, hat manche Züge des Zeus, doch nicht seine Milde und Heiterkeit; zum vollen Ausdruck kommt sein Wesen

erst, wenn er, mit dem Dreizack bewassnet, von den zahllosen Scharen der übrigen Meeresgötter umgeben erscheint: der mit fließenden Haaren auf dem Delphin reitenden Amphitrite, dem Meeresgreis Nereus und den spielenden Nereiden, dem Triton mit dem Muschelhorn und dem lustigen Gewimmel der übrigen Tritonen, dem phantastisch sich umwandelnden Proteus, den verlockenden Sirenen, dem am Meeresstrande hausenden Äolus. Alle Erscheinungen des ewig beweglichen Meeres haben sich hier in zierlichen Gestalten vermenschlicht, deren anmutige Wellenlinien zum reizendsten Gautelbilde verwachsen, während der grimmige Wogenfürst zugleich an allen Vorgebirgen und Sunden Städte baut und den mutigen Küstenbewohnern die herrlichste Gabe, das edte Roß, spendet.

Wie in der indischen Mythe steigt auch in der hellenischen aus den Tiefen des Meeres Aphrodite empor, die Göttin der Schönheit und der finnlichen Liebe. Sie wohnt aber auch als "himmlische" auf Bergen und Söhen, umgeben von dem ichelmischen Eros, von Simeros, Vothos und Anteros, von den anmutigen Charitinnen, von allem Zauber des Frühlings und der Blütenwelt. Die jugendliche Pinche erhält Schmetterlings= flügel in ihrem Gefolge, und die furzlebige Jugendschönheit und der raich vorübereilende Genuß erlangen in den harmonischen Gestalten einen trügerischen Schimmer der Unfterblichteit. Ernfter und würdevoller ftrahlt Bere, die Bemahlin des Zeus, die eigentliche Königin des Olymps, das Idealbild einer Die Burde jugendlicher Jungfräulichkeit umfleidet die fürstlichen Matrone. stolze Artemis, die Göttin des Mondes, der Balder und der Jagb. Als die erhabenste Tochter des Zeus tritt indes die ebenfalls jungfräuliche Pallas Athene hervor, die verkörperte Intelligenz, die Göttin der Weisheit und des Rates, mit friegerischer Baffenruftung angetan, den Belm auf dem Saupt, ben Speer in der Hand, den Schild mit dem furchtbaren Gorgonenhaupt zur Seite, aber zugleich mit ftrahlendem Antlitz, ebenfo lieblich als friegerisch und unüberwindlich, die Beschützerin des Olbaumes und der Ackerfurche, der technischen Findigkeit wie der philosophischen Forschung, die leibhaftige Sophrosyne. Was harmonisch in ihr vereint ist, teilt sich wieder in andere Bötter. Ares, der Kriegsgott, schon und fraftvoll, aber gedrungener als Apollon, stellt nur die persönliche Tapferkeit, friegerische Leidenschaftlichkeit, Kriegswut bar. Der sinnige hermes, der Götterbote, mit dem geflügelten Diadem, treibt die Besonnenheit bis zur Lift, den Erfindungsgeist bis zur Berichlagenheit, den fühnen Unternehmungsgeift bis zur kleinlichen, unruhigen Geschäftigkeit. Während er in steter Saft himmel und Erde durcheilt, gieht der truntene Dionnjos, mit Weinlaub umfrangt, in Begleitung des alten Silenos, mit Scharen von Saturn und Rymphen durch Berg und Jal, bringt den Frühling und Sommer mit allen ihren Gaben wieder, schwelgt und spendet Fruchtbarkeit, begeistert Seber und Dichter bis zu wildem Baumgartner, Weltliteratur. III. 3. u. 4. Auft. 2

= 151 U

Orgiasmus und toller Ausgelassenheit, ruft zu Spiel, Tanz und Chorgesang und läßt in den Festzügen der Weinlese das ganze Land von Jubel ersichallen. Still und feierlich führt dagegen am himmel der allschauende Helios den Reigen der Gestirne. Lieblich schwebt ihm die rosensingrige Gos voran, und die Horen geleiten in gemessenen Reigen seine Fahrt durch Tag und Jahr. Ein echt künstlerischer Humor hat der Göttin der Schönheit den hinkenden Hephaistos zum Schwanne gegeben, der im Schweiße seines Angesichts, mit den hämmernden Kytlopen die widerstrebende Materie zum Kunstwert gestaltet, das in seiner Vollendung dann ein frohes Spiel, eine mühelose Gabe der Götter zu sein scheint. Themis vertritt am Königsthron des Zeus die Sache des Rechts und der Gerechtigkeit, Nike den siegreichen Ersolg, Hebe und Ganymed als Mundschenken die jugendliche Freude. Düster und traurig ist dagegen das Haus des Hades, wo Pluton und Persephone in dunklem Zwielicht thronen, die Erynnien ihrer Opfer harren und Kerberos die freudenlose Schattenwelt bewacht.

Im ganzen ist die an plastischer Schönheit so reiche Göttersage ebenfalls reich an religiös-ethischem Gehalt. Durch das Walten des Zeus und
der ihm überlegenen Moira erwächst ein einheitlicher göttlicher Weltplan,
von welchem die menschlich gedachten Götter ebenso bedingt sind wie die Menschheit und die ganze übrige Schöpfung. Alle Gaben, alle Vorzüge,
alle Erfolge des Menschen sind als Geschenke der Gottheit betrachtet, die mit
strenger Gerechtigkeit das Gute lohnt, das Vöse bestraft, die Schuld nur
dann verzeiht, wenn gebührende Sühne dafür geleistet wird. Die Kleinheit
und hinfälligkeit alles Menschlichen gegenüber der bleibenden Herrlichteit des
Göttlichen tritt völlig flar zu Tage.

Gleich wie Blätter im Walbe, so sind die Geschlechter der Menschen; Blätter verweht zur Erde der Wind nun, andere treibt dann Wieder der knospende Wald, wenn neu auflebet der Frühling: So der Menschen Geschlecht; dies wächst und jenes verschwindet.

Die Forderungen, welche an den Menschen gestellt werden, sind im wesentlichen jene des natürlichen Sittengesetzs. Der Glaube an eine ewige Santtion des letzteren in ewiger Belohnung und Strase drückt sich mehrfach aus. Ein störender Mißtlang und tiefgreifende Widersprüche gehen erst daraus hervor, daß in vielen Zügen der Sage die ungeordneten Leidensichaften des Menschen, vorab der geschlechtliche Trieb, ohne Kücksicht auf das Sittengesetz geseiert und vergöttert werden.

Dieser dunkte Punkt der hellenischen Mythologie rührt zum Teil von Elementen verschiedener Naturkulte her, welche die Griechen aus dem Orient herübergenommen und in ihrer Weise weiter verarbeitet haben, zum Teil

<sup>1 3</sup>lias VI, 146-149.

auch von dem Bestreben, die Göttersage mit der Heroensage zu verbinden. Denn alle Helden der einzelnen Landschaften wurden zu Göttersöhnen gemacht, alle Heldengeschlechter von den Göttern abgeleitet.

Radmos, der Gründer von Theben, stammt von Poseidon ab, Amphion und Zetos, welche die Stadt mit Mauern umgaben, von Zeus selbst. Die ältesten Geschlechter von Argos gehen auf Inachos zurück, einen Sohn des Ofeanos, auf Jo, eine der vielen Geliebten des Zeus, auf Perseus, den Sohn der Danae und des Zeus. Derselbe Zeus wird durch Minos und Rhadamanthys, die Söhne der Europa, Stammvater der Könige von Kreta. Von den zwei größten der Heroen ist Heratles ein Lieblingssohn des Zeus, Theseus ein Sohn des Poseidon.

Wie an die Götter, so knüpft sich auch an diese Heroen ein unabsehbarer Kranz von Sagen, die sich unzweiselhaft erst in kleineren Hymnen und poetischen Erzählungen ausgestalteten, ehe sie in größere Dichtungen Eingang fanden oder sich selbst zu solchen zusammenschlossen. Als die bevorzugtesten unter diesen Sagen erscheinen schon in der ältesten Poesie diejenigen, welche nicht an eine einzelne Landschaft gebunden waren, sondern in welchen Heroen verschiedener Stämme sich zu gemeinsamen Heldentaten verbanden, wie der Kampf der Sieben gegen Theben, der Argonautenzug und der Kampf um Ilios. Aus der letzteren Sage sind die zwei ältesten griechischen Gen hervorgegangen: die Ilias und die Odyssee des Homer.

## Zweites Rapitel.

## Die Ilias.

Während der glänzendsten Periode des griechischen Geisteslebens, von Peisistratos dis auf Aristoteles, haben Ilias und Odysse nicht nur als Werke eines und desselben Dichters, Homer, gegolten, sondern auch als einheitliche, formvollendete Dichtungen aus einem Guß, als poetische Meisterwerke, deren hohe Vorzüge kein späteres Epos mehr erreichte, die aber auf alle Arten der Poesie den anregendsten, fruchtbarsten Einfluß ausübten und durch ihren Gehalt und ihre Schönheit zugleich als echte Nationalgedichte dis zu einem gewissen Grade das gesamte hellenische Geistesleben beherrschten. "Ganz Hellas ward durch Homer gebildet" — so hat schon Plato kurz und bündig erklärt. Vermöge derselben Auffassung ist Homer auch der Lehrer der Römer geworden; die größten Dichter dieses Volkes, Vergil, Ovid, Horaz, haben sich an ihm herangeschult, und wie Aristoteles, so hat auch Horaz seinen Kanon der epischen Poesie aus ihm geschöpft. Nicht anders haben ihn die griechischen Kirchenväter betrachtet. Basilius ehrte ihn als den Stammvater der hellenischen

1 -0000

Poesie, und Gregor von Nazianz bemühte sich, seine dichterischen Formen auf christliche Stosse zu verpflanzen. Als dann nach mehrhundertjähriger Vergessenscheit die griechische Literatur im 15. Jahrhundert ihre Wiedergeburt und ihren Einzug bei den Völkern des Westens hielt, ist auch jene Anschauung wieder vom Grabe auferstanden, ward von den Humanisten des Südens wie des Nordens gemeinsam angenommen, und noch die Koryphäen der neueren deutschen Literatur, Lessing, Schiller und Goethe, haben sich gläubig und begeistert an dem alten Vater Homer herangeschult, seine zwei Dichtungen für die unübertrossenen Muster epischer Dichtung gehalten 1.

Nur vereinzelte Gelehrte wie Casaubonus und Perizonius haben an der allgemein verbreiteten Borftellung gerüttelt, Bentlen dann dem Homer nur noch einige Gefänge zugeschrieben, Bico seine Existenz geleugnet, Wood seine Autorschaft in Zweifel gestellt. Erst dem deutschen Gelehrten &. A. Wolf gelang es indes durch seine 1795 erschienenen Prolegomena ad Homerum, die alte Überlieferung in weiten Kreisen zu erschüttern und die sogen. homerische Frage in Fluß zu bringen. Nach ihm gab es keinen Homer; die unter feinem Namen verbreiteten Gedichte bestanden vor Beifistratos nur aus gerftudten, mundlich überlieferten Ginzelgefängen und wurden erft unter Beifistratos in die Form der zwei jegigen Epen gebracht und niedergeschrieben. Die Hauptgrunde, auf die er fich ftutte, werden beute allgemein als nicht flichhaltig zurudgewiesen; seine Theorie fand indes bei ihrem Erscheinen großen Anklang und richtete in den homerischen Studien eine über vierzig Jahre andauernde. Berwirrung an, indem fast ebenso viele Gelehrte dieselbe befämpften als verteidigten, und zwar zuweilen mit einer polemischen Heftigkeit, welche der Forschung selbst bedeutende Störung bereiten mußte 2. Gelbst Goethe wich für einige Zeit scheu vor der philologischen Autorität und grimmigen Streitbarkeit Wolfs zurud, rif fich indes nie völlig von der alteren Auffassung los, für welche ihm die gewichtigften afthetischen Gründe zu sprechen schienen.

Dichtern und Redakteurs gegangen wären, zeigen die gewaltsame Tendenz der poetischen und kritischen Natur nach Einheit." . . . "Denn daraus, daß jene großen Gedichte erst nach und nach entstanden sind und zu keiner vollskändigen und vollkommenen Einheit haben gebracht werden können (obgleich beide vielleicht weit vollkommener organisiert sind, als man denkt), folgt noch nicht, daß ein solches Gedicht auf keine Weise vollständig, vollkommen und eins werden könne noch solle" (Goethe an Schiller 28. April 1797). — Brieswechsel zwischen Schiller und Goethe I (4. Aufl. Stuttzgart 1881. Rr. 304), 248. — "Indessen muß man alle Chorizonten mit dem Fluche des Bischofs Ernulphus verstucken, und wie die Franzosen, auf Leben und Tod, die Einheit und Unteilbarkeit des poetischen Wertes in einem seinen Herzen seschalten und verteidigen" (Goethe an Schiller 28. April 1798. Ebb. Rr. 452. II, 60). — Bgl. "Homer noch einmal" (Goethes Werte [Hempel] XXIX, 557—559).

<sup>2</sup> Uber die herben Streitigkeiten Wolfs mit herber, Hehne u. a. vgl. Deutsche Biographie XLIII (1898), 737—748.

Mit neuer Leidenschaft loderte der Kampf auf, als in den Jahren 1837—1841 Rarl Lachmann mit seiner sogen. Liedertheorie hervortrat, die Ilias ebenso einschneidend wie zuvor das Nibelungenlied zergliederte und es unternahm, sechzehn der ursprünglichen Lieder bis ins tleinste zu rekonstruieren. Sein hobes Ansehen führte ihm gahlreiche Anhänger gu. Saupt, Benicken, Köchly, Jacob und andere bauten seine Theorien weiter aus, während Nitzich, Nagelsbach, Bäumlein, Gerlach, Nuthorn, Kiene, Lehrs, Kammer, Friedländer und andere die ursprüngliche Einheit der Ilias zu behaupten suchten und nur vereinzelte Interpolationen zugaben. G. Hermann glaubte bas un= verkennbare Vorhandensein eines einheitlichen Planes mit den Widersprüchen und Ungleichheiten der zwei Dichtungen am besten dadurch erklären zu können, daß er eine Ur-Ilias und eine Ur-Oduffee von mäßigem Umfang annahm, um welche sich die anderen Bestandteile nach und nach angegliedert hätten. Bergt, Naber und Niese bemühten sich, durch Ausscheidung der verschiedenen Interpolationen, sprachlichen und sachlichen Widersprüche u. f. w. jenen festen Grundstod einer Ur-Ilias zu gewinnen. Ahnlich wurde in neuerer Zeit von Rirchhoff und anderen dann auch die Obnssee zergliedert, d. h. ein älterer Rahmen der Beimtehrgeschichte (Nostos) aufgesucht und davon später Ginschiebsel und Zutaten ausgeschieden 1.

<sup>1</sup> F. A. Wolf, Prolegomena ad Homerum. Hal. 1795; ed. 3. curavit Peppmüller. Hal. 1884 (enthält ben Briefmechfel zwischen Wolf und Benne). -M. Bernans, Goethe's Briefe an Fr. A. Wolf. Berlin 1868. - R. Lachmann, Betrachtungen über homers Ilias. Berlin 1846; 2. Aufl. mit Zufägen von Moris Saupt. Berlin 1865. - H. Köchly, Iliadis carmina XVI. Lips. 1861; Dissertationes de Iliadis carminibus, de Odysseae carminibus. Turic. 1857-1863. -S. R. Beniden, Studien und Forfdungen auf bem Gebiete ber homerischen Gedichte. Innsbrud 1883. — A. Jacob, Entstehung der Ilias und ber Odyffee. Berlin 1856. - 3. F. Laner, Geschichte ber homerischen Poefie. Berlin 1851. - Eb. Caner, Urform einiger Rhapsobien ber Ilias. Berlin 1850. — G. Hermann, De interpolationibus Homeri. Lips. 1832; Opusc. V, 52-77. - C. Lehrs, De Aristarchi studiis homericis. Regimont. 1833; ed. 3. Lips. 1882. — E. Rammer, Einheit ber Obnssee. Leipzig 1878. - G. W. Nitzsch, Meletemata de historia Homori. Hannov. 1830-1837; Derf., Sagenpoesie der Griechen. Braunschweig 1852; Derf., Beitrage gur Geschichte ber epischen Poefie ber Griechen. Leipzig 1862. - Gu. Baumlein, Commentatio de Homero eiusque carminibus. Heilbronn. 1847. — G. Lange, Die poetische Ginheit ber Iliabe. Darmftabt 1826. - F. Rughorn, Entstehungsweise ber homerischen Gebichte. Leipzig 1869. - R. Bolfmann, Geschichte und Kritit ber Wolfichen Prolegomena. Leipzig 1874. - 21. Riene, Die Romposition ber Ilias des Homer. Göttingen 1864. - S. Dunger, homer und ber epische Cyclus. Köln 1839; Der f., Homerische Abhandlungen. Leipzig 1872. -- W. Müller, Homerifche Vorfchule. Leipzig 1836. - 3. Mindwig, Borfchule Somers. Leipzig 1863. — L. Friedlander, Die homerische Kritif von Wolf bis Grote. Berlin 1853. - G. Curtius, Uber ben gegenwärtigen Stand ber homerifden Frage. Wien 1854. - Naber, Quaestiones Homericae. Amstelod. 1877. - S. Bonit,

So ift wohl jeder Vers der zwei Dichtungen hundert- und taufendmal gerüttelt und geschüttelt, gesiebt und gebeutelt worden. Um jede Stelle haben sich ganze Massen von grammatischen, kritischen, einmologischen, archäologischen, mythologischen, metrischen, sprachvergleichenden, realwissenschaftlichen Notizen und Erklärungen, Bermutungen, Sypothesen und Meinungen aufgetürmt. Die Detailfenntnis der zwei Epen hat dadurch unzweifelhaft ge= wonnen, und "man kann nicht fagen", wie 2B. Chrift bemerkt, "daß die homerische Frage, wie so manche andere, vollständig im Sand verlaufen sei; vielmehr hat man sich von verschiedenen Seiten die Hände gereicht und ist über mehrere Hauptpunkte zu einer gegenseitigen Verständigung ge= kommen; aber freilich gehen innerhalb diefer Grenzen, wenn es zur Ent= scheidung kommen foll, die Meinungen noch stark auseinander" 1. Nach der riefigen Arbeit eines vollen Jahrhunderts gilt die Klage M. Saupts: Neque enim sperare licet umquam futurum esse, ut in his antiquissimis carminibus omnia liquide explicentur<sup>2</sup>, und Emperius' Prophezeiung: Homeri carminum qualis fuerit antiquissima forma quaeritur et quaeretur, quousque philologia erit inter aequales 3. Lehrs suchte durch Zusammenstellung verschiedener komischer Züge der Homer-Philologie dafür zu forgen, "baß man nicht ob der Bergeudung so vieler Kräfte in eine trübe Stimmung versinke" 4. Allein Sittl meint: "In der homerischen Frage wird es nie gelingen, eine allgemein oder auch nur die meisten befriedigende Lösung zu finden, eben weil der Ge= schmack, der qualitativ und quantitativ sehr verschieden verteilt ist, zu sehr mitspricht." 5

Über den Ursprung der homerischen Gedichte (6. Aust. von R. Neubaur). Wien 1885. — B. Niese, Entwicklung der homerischen Poesse. Berlin 1882. — W. Christ, Homer und die Homerischen München 1884; 2. Ausgabe 1885. — L. Friedländer, Schicksale der homerischen Poesse (Deutsche Rundschau XLVI [1886], 209—242). — U. v. Wilamowis. Wöllendorf, Homerische Untersuchungen (Philologische Untersuchungen, 11. Heft). — C. Robert, Studien zur Isas. Mit Beiträgen von Fr. Bechtel. Berlin 1901. — R. C. Jebb, Homer, an introduction to the Iliad and the Odyssey. 3<sup>a</sup> ed. Glasgow 1888. — A. Croiset, Hist. de la litt. grecque I (Paris 1887), 81—208. — G. Perrot, La question Homérique (Revue des Deux Mondes LXXXII [1887], 577—617). — A. Bougot, Étude sur l'Iliade d'Homère. Paris 1888. — G. Sortais S. J., La formation de l'Iliade. Études XLVIII (Paris 1889), 86—111.

<sup>1 2</sup>B. Chrift, Geschichte ber griechischen Literatur (3. Aufl.) S. 36.

<sup>2</sup> Rebe auf Lachmann. G. Belger, Morit Saupt G. 136 ff.

<sup>3</sup> Rheinisches Mufeum. Neue Folge I, 447.

<sup>\*</sup> Lehrs, De ironia quatenus in historia studiorum Homericorum cernitur. Rogimont. 1879. Vgl. K. Sittl, Geschichte der griechischen Literatur I (München 1884), 63, Anm.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sittl a. a. D. S. 117.

Im gangen scheint die Kritif in dem Bestreben innezuhalten, welches die zwei großen Even in immer fleinere Bruchstücke aufzulösen drohte, und allmählich eine rüdläufige Bewegung einzuschlagen. A. Ludwich, der jüngst die neuesten homerischen Tertfunde (Dubliner und Orforder Babyrus=Publi= fationen und das Genfer Fragment) mit dem überlieferten homertert verglichen hat, ift zur Uberzeugung gelangt, daß dieser auf einer schon voralexandrinischen Homervulgata beruhe, die allen Anderungen widerstanden habe und wahrscheinlich auf die erste schriftliche Aufzeichnung der homerischen Gedichte zurückgebe, daher allein eine wahrhaft wissenschaftliche Grundlage für weitere Forschung bilde; die Entfernung von demselben führe notwendig "in das Gebiet rein willfürlicher Spekulation" 1. Viftor Terret, welcher in einem umfangreichen Werte mit forgfältigstem Fleiß die gesamte Erörterung der homerischen Frage zusammengestellt, ift zu dem Ergebnis gekommen, daß alle Bersuche, die Einheit der homerischen Gedichte zu erschüttern, als gescheitert zu betrachten seien. Alle Angriffe sind nach seiner Ansicht an dem festgefügten Bau und an den bestimmten Zeugnissen des Altertums abgeprallt. Homer ist eine geschichtliche Person; er ist etwa im 10. Jahrhundert in Smprna geboren und hat dann längere Zeit in Chios gelebt. Ilias und Oduffee find beides feine Werke, die Ilias im blühenden Mannesalter, die Oduffee im Alter, und zwar ohne Silfe der Schrift verfaßt und erst ipater aufgezeichnet und von Rhapsoden weiter verbreitet worden. Es find durchaus einheitliche Gedichte im Sinne des Ariftoteles, wie der Berfasser teils durch allgemeine Erwägungen über ihren Aufbau, besonders im Vergleich mit anderen Gedichten größeren Umfangs, teils durch Besprechung der Anstöße nachweist, die man an ihnen im ganzen wie im einzelnen genommen hat 2. Auch diese Wiederherstellung des alten homer hat in Deutschland Stimmen des Beifalls gefunden 3.

Wenn nun auch diese vollständige Rehabilitation nicht auf allgemeine und unbedingte Unnahme zu rechnen haben dürfte, die Persönlichkeit, Zeit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arthur Lubwich, Die Homervulgata als voralegandrinisch nachgewiesen. Leipzig, Teubner, 1898 Bgl. Zarnde, Literarisches Centralblatt 1899, Nr. 3, Sp. 85. 86.

<sup>3</sup>n Frantreich steht Terret mit dieser Ansicht nicht vereinzelt da. "Étudiez d'abord dans le poème l'état politique, les usages, les costumes. A cet égard, il n'y a pas une dissérence du premier livre au dernier. C'est la même société dont tous les chants restètent l'image; sait remarquable, d'autant plus frappant qu'à cette époque reculée chaque île. parsois chaque cité vivait de sa vie propre, constituée comme elle l'entendait et se gouvernant à sa guise. . . . Quant à l'art, il ne se révèle pas avec moins d'éclat l'ouvrage d'un seul esprit (G. Bertrin, La question homérique [Paris 1898] p. 110. 111). Bgl. Ph. Gonnet, La question homérique L'Université catholique XXVIII (15 Juin 1898), 249—274.

<sup>3 3</sup>arnde, Literarifches Centralblatt 1899, Dr. 4, Sp. 131. 132.

und Beimat Somers nach wie vor in sagenhaftes Duntel gehüllt bleibt, die Entstehung der zwei Epen noch feineswegs befriedigend aufgehellt ift, fo find die letteren doch nunmehr gegen die willfürliche Zersplitterung in fleine Bruchstilde so ziemlich gesichert. Die Verfechter der Ginheit saben sich immer mehr zu dem Zugeftändnis gedrängt, daß die Sagen, welche den zwei Dichtungen zu Grunde liegen, ihre erste poetische Fassung in kleineren, balladenartigen Gedichten der Aöden gefunden haben mögen 1, ehe sich ein bedeutenderer Dichter der zwei großen Stoffe bemächtigte und aus ihnen nach selbständigem Plan die beiden Gpen schuf. Die Gegner der Einheit aber sahen sich durch die Übereinstimmung in Sprache und Bersbau wie in Mythos und Runft immer mehr dazu genötigt, beide Werke wenigstens einer und derfelben Sangerschule zuzuschreiben, für deren Eristenz freilich alle äußeren Zeugnisse fehlen. Die Einheit des Planes drängte auch mit fast überwältigender Macht wenigstens bei jeder einzelnen der Dichtungen auf die Annahme eines einzigen Urhebers hin. "Der Gedanke," fagt Christ2, "ben Streit zwischen Achill und Agamemnon in feinem ganzen Berlauf zum Mittelpunkt der Dichtung zu machen, ift ficher nur in dem Ropfe eines einzigen reichbegabten Sängers entstanden, ebenso wie der Plan, den Odusseus in dem Phaiakenland seine früheren Irrfahrten erzählen und dann nach seiner Heimkehr die übermütigen Freier seiner treuen Gattin erschlagen zu laffen, nur von einem Manne ausgegangen ift." Gibt man zu, daß auch ein solcher Sanger einmal sein Schlummerflündchen gehabt, daß kleinere und vielleicht auch etliche größere Interpolationen später sein poetisches Gewebe da und dort gestört haben mögen, so trennt uns doch wohl keine unüber= brudbare Kluft mehr von der Annahme, daß jener reichbegabte Sänger — der Homer der alten Überlieferung — beide Epen, bis auf einige un= erhebliche Einschiebsel, verfaßt hat, worauf alle äußeren Zeugnisse hinweisen.

Der Homer, welcher einst ganz Hellas mit Liebe, Freude und Bezgeisterung erfüllte, welcher durch die gesamte Weltliteratur weiter gewirkt hat die auf den heutigen Tag, ist jedenfalls nicht derjenige der Wolfschen Prolegomena oder der Lachmannschen Lieder, es ist derjenige, aus dem Aristoteles seine Poetik ableitete und der Goethe anregte, den Plan zu einer Achillers und einer Nausstaa zu entwerfen. Wie immer die Ur-Isas auszgesehen haben mag, die Hauptsache davon ist sicher in die uns vorliegende übergegangen, und wir haben Grund genug, diese vorläusig als Integral=

15,000

<sup>&</sup>quot;Über die Notwendigkeit, bei der epischen Sagenbildung neben der Boltsüberlieferung auch die dichterische Überlieferung mit in Rechnung zu ziehen, vgl. R. Pöhlmann (Zur geschichtlichen Beurtheilung Homers, in Sybels historische Zeitschrift LXXV [1894], 385—426) gegen L. Ehrhardt (Die Entstehung der homerischen Gedichte. Leipzig 1894).

<sup>2</sup> U. a. D. S. 41.

bestandteil der Weltliteratur zu behandeln, bis die große Kontroverse zu einem friedlich=schiedlichen Austrag gekommen sein wird.

Die Ilias kündigt sich in dem kraftvoll tönenden Proömium zunächst als ein "Lied vom Zorne des Achilleus" an:

Singe den Jorn, o Göttin, des Peleiaden Achilleus, Ihn, der entbrannt, den Achäern unnennbaren Jammer erregte Und viel tapfere Seelen der Heldenföhne zum Ars Sendete, aber sie selber zum Raub ausstreckte den Hunden Und dem Gevögel umher. So ward Zeus' Wille vollendet, Seit dem Tag, als einst durch bitteren Jank sich entzweiten Utreus Sohn, der Herrscher des Bolts, und der edle Achilleus!

Man barf indes die Einheit des Stoffes nicht engherzig persönlich fassen. Die Verse sagen deutlich genug, daß es sich hier um teine bloße "Achilleis" handelt, daß man das "Lied vom Jorne des Achilleus" im weiteren Sinne nehmen muß, als einen großen nationalen Heldensang vom Volte der Achäer, dessen unbändige Heldenkraft mit all ihren Vorzügen und Schwächen sich allerdings am großartigsten, aber keineswegs ausschließlich in Achilleus offenbart, vielmehr mit tragischer Macht König und Volk in unnennbares Leid verwickelt, ehe er Ilions Fall durch die Überwindung seines besten Verteidigers besiegelt, nach dem Ratschlusse des Zeus, der mit den Göttern in ewiger Jugend und sicherer Macht über den Wirrsalen der kurzlebigen Sterblichen waltet. Nur in dieser weiteren Verkettung mit den nationalen und religiösen Elementen zugleich ist Achilleus und sein Jorn der lebendige Mittelpunkt der ganzen Dichtung.

Ilias konnte das Werk mit vollem Fug und Recht genannt werden, weil in dem Kampf um Ilios, der offenbar als die höchste Großtat der vereinten Hellenen gedacht ist, sich alle Einzelzüge und Einzelhandlungen zu einer großen Gesamthandlung vereinen, wie sie das Epos fordert. Mit echt künstlerischem Geist hat aber der Dichter dieselbe nicht auf den äußerlichen Motiven persönlicher Tapferkeit, kriegerischer Gewandtheit und kriegerischen Glückes aufgebaut, sondern als Hauptelement der Berwicklung die inneren Gegensätze herausgerissen, die sich dem großen Nationalunternehmen entgegensstellten, und damit eine dramatische Spannung geschaffen, die den Hörer und Leser dis zu Ende in Atem hält. Den Wechsel des Kriegsglücks aber hat er in einen zweiten, nicht weniger fesselnden Kampf der Götter umgesett, der sich durch seinen Kontrast die triegerischen Senen angenehm untersbricht, nahezu die gesamte Mythologie in den schönsten und buntesten Gestalten mit der Heldensage verknüpft und diese bald durch erheiternde Züge anmutig belebt, bald in die Beleuchtung ernst-religiöser und erhabener Ideen

<sup>1 3</sup>lias I, 1-7.

rückt. Durch die schönsten Bergleiche aus der Natur ist auch diese in den Rahmen des großen Zeit= und Weltbildes gezogen, und so vereinen sich Himmel und Erde, Land und Meer, Götter und Helden, Könige und Krieger, Greis und Kind, Belagerung und Seefahrt, stürmische Volksversammlungen und stille Familienszenen, blutige Kampfbilder und friedliches Künstlerschaffen, ganz Hellas und seine bunte Götterwelt zu einem einheitlichen Gesamtgemälde von wunderbarer Mannigfaltigkeit. Die späteren Redner haben darin schon alle Arten der Rede, die Dichter alle Bariationen der Stimmung, die Künstler den reichsten Vorrat plastischer und malerischer Gestalten in vorsbildlicher Schönheit ausgedrückt gefunden.

Wie die Dichtung ursprünglich eingeteilt war, ist nicht bekannt. Die jetzige Einteilung in vierundzwanzig Bücher und die Titelüberschriften dazu stammen aus der Zeit der Alexandriner. Die Titel heben gewöhnlich nur ein charakteristisches Hauptmoment hervor, erleichtern es aber immerhin, die wichtigsten Phasen der Handlung zu überschauen und dem Gedächtnis einzuprägen 4.

Die Flias enthält 182, die Odyffee 39 ausführlicher behandelte Gleichnisse. Bgl. A. Passow, De comparationibus Homericis. Berol. 1852. — E. H. Friedständer, Beiträge zur Kenntniß der homerischen Gleichnisse. Berlin 1870—1871.

<sup>2</sup> Bgl. Herm. Grimm, Homers Blias, in Deutsche Rundschau LXI (1889), 248—265.

Die gahllosen Ausgaben ber homerischen Dichtungen beginnen mit ber Editio princeps des Demetrius Chalkondylas (Florent. 1488) und ben zwei Edit. Aldinae (Venet. 1504. 1506); bann folgen die von Francini (1537), 3. Camerarius (1538), S. Stephanus (1566), Corn. Schrevel (1655), 3. Barnes (1711), Sam. Clarte (1729-1740), Ernefti (1759-1764), F. A. Wolf (Hal. 1794), G. Denne (Lips. 1802-1822), Spigner (Gotha 1832-1836), J. Beffer (Bonn 1858), La Rode (Lips. 1867, 1873), A. Raud (Berol. 1877), Leenwen und Mendes de Cofta (2. ed. Lugd. Batav. 1897), Arthur Ludwich (Lips. 1889), 28. Leaf (London 1900) 2c. Phototypifche Ausgabe des Cod. Venetus A. Marcianus 454. Mit Borrede von D. Comparetti. Leiden 1901. — Das Berdienst, die "Ilias" zum erstenmal, gewandt, wenn auch nicht fehlerlos, metrifd verbeuticht zu haben, gebührt Friedr. Leop. gu Stolberg (homers Glias verdeutscht. Flensburg und Leipzig 1778). Bon ihm angeregt lieserte J. H. Boß bann feine Übersetzungen der "Ilias" und "Oduffee" (Homers Oduffee. Hamburg 1781; Homers Werfe. Altona 1793), welche fich gegen alle späteren Ubersetzungen behauptet haben (Renbearbeitung von Dt. Bernans. Stutigart 1881). Abersehungen von Chapman und Pope, italienische von Monti, ruffische von Schutowstij, islandische von Sveinbjörn Egilsson, irisch-keltische von Erzbischof Mac Sale u. f. w.

Gine Analyse der Dichtung scheint hier schon als Seitenstück zu jenen des Mahabharata, Ramanana und Schähname geboten. Einen reichlicheren Auszug (vom Jahre 1798) veröffentlichte Goethe (Kunst und Alterthum. 3 Bde. 1821. 1822), Werke (Hempel) XXIX, 519—556. Daselbst sind auch besonders die Gleichnisse hervorgehoben.

- 1. Die Beft. Der Born. Der Apollonpriester Chruses bietet Loiegeld für seine im Kriege geraubte Tochter, wird aber gegen den Willen aller übrigen von König Agamemnon ichnode abgewiesen. Der Bater flagt jein Herzeleid am Meeresstrande dem mächtigen Gotte, der sein Flehen er= hört und zur Strafe eine Pest über das Heer schickt. Nach neun Tagen beruft Achilleus auf Heres Eingebung eine Volksversammlung; von ihm ermutigt, dedt der Priefter Kalchas den Grund der schweren Seimsuchung auf, die nur durch Rudgabe der Gefangenen gehoben werden tonne. Aga= memnon erklärt sich zur Rückgabe bereit, verlangt aber, daß Achilleus zur Entschädigung die ihm als Siegesbeute zugesprochene Stlavin Briseis heraus-Darüber gerät er mit Achilleus in lebhaften Streit. Achilleus droht das Heer zu verlassen, Agamemnon will ihm die Brifeis nehmen. Achilleus greift jum Schwert und wird nur durch Athene verhindert, es wider ben Er bricht nun in heftige Schmähreben aus. Oberkönia zu ziehen. versucht umsonst, ihn zu begütigen. Die Bersammlung löst sich auf. memnon läßt die Chryfeis ihrem Bater gurudftellen, dem Achilleus aber die Brifeis wegnehmen. Diefer widersett sich nicht, eilt jedoch ans Gestade und ruft seine Mutter Thetis an, ihm Rache von Zeus zu erwirken. Während Apollon von Chrises durch eine Hekatombe verföhnt wird, eilt Thetis zum Olymp und erhält von dem Bater der Götter und Menschen die Zusage, den Troern jo lange Sieg zu gewähren, bis Achilleus Genugtuung geleistet Here bemerkt die Unterredung, sucht Zeus barüber auszuforschen, wird aber von diesem unwirsch abgewiesen. Sie fühlt sich darüber schwer gefrantt, wird indes von Sephaiftos getroftet, deffen Scherze die Götter beim Mahle wieder in heiterste Stimmung verseten. Die ganze Versammlung der Himmlischen begibt sich darauf zur Rube.
- 2. Der Traum. Die Boiotie ober der Schiffstatalog 1. Zeus fordert Agamemnon durch einen Traum auf, zum Kampfe zu ziehen. Dieser beruft am Morgen alsbald die übrigen Führer und weiht sie in seinen Plan ein, erst den Mut des Bolkes auf die Probe zu stellen. Es besteht die Probe schlecht. Auf den Antrag, heimzukehren, eilen alle zu den Schiffen, werden aber von den Führern wieder zur Versammlung zurückgebracht. Den noch immer schmähenden Thersites züchtigt Odnsseus vor allem Volke und mahnt dann, mit Verufung auf die früher erhaltenen Versprechen und Wunderzeichen, zur standhaften Fortsehung des Kampses. Nestor unterstützt sein Wort, und Agamemnon gibt darauf Vesehl, sich zum Kampse zu rüsten. Nach genossenem Frühmahl und dargebrachtem Opfer ziehen die Scharen aus, deren ungeheure Menge erst in herrlichen Gleichnissen beschrieben, dann

<sup>1</sup> Ugl. Herm. Grimm, homers Ilias. Zweiter und britter Gefang, in Deutsche Rundichau LXIII (1890), 204-236.

nach ihren Stämmen, ihren Fürsten und deren Abkunft, sowie der Zahl der mitgebrachten Schisse und Mannschaften ausführlich aufgezählt wird. Bon Iris, der Botin des Zeus, aufgefordert, ziehen auch die Troer aus, und ihre Scharen werden ebenfalls einzeln genannt.

- 3. Die Schwüre. Die heerschau von der Mauer. 3 weitampf des Alexandros und Menelaos. Beim Borruden ber beiden Hecre drängt sich auf seiten der Troer der göttergleiche Alexandros (Paris) vor, der Räuber der Helena, der Urheber des ganzen Krieges. Er ist nicht gerade als Feigling geschildert, ist aber mehr ein geschniegelter, galanter, launenhafter Damenritter als ein echt friegerischer, durch und durch Wie er des schwer gefränkten Menelaos ansichtig wird, mannhafter Held. weicht er scheu zurück. Erst die wohlgezielten Vorwirfe des edlen, hoch= gefinnten hettor rütteln seinen Mut und sein Chrgefühl auf, so daß er sich erbietet, mit Menelaos einen Zweikampf zu bestehen, der über den Besitz Helenas entscheiden und dem Kriege ein Ende machen soll. Menelaos nimmt die Forderung an. Die übrigen Griechen flimmen bei. Priamos, der greise Herricher von Ilios, wird herbeigerufen, den Bertrag auf dem Schlachtfelde selbst zu beschwören. Wie Helena von dem Zweikampf hört, regt sich in ihr wieder Liebe zu dem verlassenen, schmählich betrogenen Gemahl, zu Volt und Heimat. Sie begibt fich jum Cfaischen Tor, wo Priamos mit seinen Räten das Schlachtfeld beobachtet. Sie zeigt ihm die einzelnen Selden der Ihr ganges Vorleben tritt in lebendige Erinnerung, und die Griechen. Handlung felbst zeichnet sie als die Beldin der Sage, als Bellas' schönste Frau, als würdigen Kampfpreis, um den zwei Völker ringen. fährt nun aufs Schlachtfeld und beschwört den Bertrag, den ein Opfer Der Rampfraum wird abgemeffen, die Lose gerüttelt, während die Bolfer beten. Paris erhalt den Bortritt. Die Helden maffnen fich und treten in die Schranken. Nach turzem Kampf mit Speer und Schwert steht Menelaos im Begriff, den schon fliehenden Paris zu überwinden da entrudt Aphrodite ihren Liebling dem Schlachtfelde und bringt ihn un= verlett in seine sugduftende Kammer im Königspalast und ruft Helena herbei, um den ehebrecherischen Raub noch einmal zu erneuern. Unwandlung besseren Gefühls trott Selena zuerst der verlodenden Göttin, folgt aber doch der Drohenden in des Paris Gemach; auch da fühlt sie sich noch einmal als Griechin und schilt den Verführer, der sie mit den Waffen nicht in redlichem Streit zu erkämpfen gewußt; aber wie er, ift auch fie weichlich, launenhaft, finnlich und ergibt sich abermals ohne Widerstand. Unterdessen forscht Menelaos vergeblich nach dem entronnenen Gegner, und Agamemnon fordert ebenjo vergeblich Helena heraus.
- 4. Der Bruch der Schwüre. Des Agamemnon Mufterung. Bon dem Kampfplat vor Ilios werden wir auf die goldenen Fluren ver-

jest, wo die Götter an Nettar sich laben. Zeus, der Göttervater, hat zwar einen gewissen Sinn für Recht und Gerechtigkeit, aber eine bedenkliche Schwäche für feine schönfte und leichtfertigste Tochter Aphrodite und deren Schützlinge Paris, Priamos und die Troer. Here und Athene aber, die Beschützerinnen der Achaer, fühlen sich tief gekränkt durch den sittenlosen Eingriff, den sich Aphrodite in den kaum beschworenen völkerrechtlichen Vertrag erlaubt. Ihnen flingt es wie Hohn, da Zeus fein Wort des Tadels für diesen Streich hat, ja sie damit noch neckt und, gleich als ob nichts geschehen, Menelaos als Sieger anerkennt und die Auslieferung der Helena und den Friedensichluß ber fämpfenden Bölfer beantragt. Pallas verbeißt zwar schweigend ihren Grimm; aber Here fühlt sich als Kronos' Tochter gleichberechtigt mit Zeus und fordert zur Strafe Ilions Untergang, auch auf die Gefahr hin, daß ihr Gemahl eine ihrer geliebtesten Städte, Argos, Sparta oder Mytene, Beus gibt nach und läßt es zu, daß Athene die Troer zerstören wolle. antreibt, den feierlich beschworenen Waffenstillstand zu brechen und damit den Kampf von neuem zu eröffnen, der zum Falle Ilions führen foll. Nur allzuleicht folgen die Troer ihrer Ginflüsterung. Pandaros macht ein Belübde zu Apollon und ichießt dann einen Pfeil auf Menelaos ab, den Pallas indessen abwehrt, jo daß Menelaos nur leicht verwundet und durch den Arzt Machaon bald verbunden und geheilt wird. Allgemein fturmen aber jett die Troer an, und die Achäer ruften sich zur Abwehr. memnon eilt mufternd und mahnend von einem Beerhaufen zum andern, zu Idomeneus, Ajas, Restor, Menestheus, Odpsseus, Diomedes. Schweigend ruden die Achaer vor, schreiend und larmend die Troer. Athene und Ares entflammen zum Streit. Waffengewühl, Wehklagen und Siegesgeschrei erfüllen die Luft. In verschiedenen Einzelfämpfen schwanft das Glück hin und her, doch tommen endlich die Danaer in Vorteil. Apollon ermuntert die Troer von Pergamon aus, Pallas die Achäer.

5. Des Diomedes Heldentaten. Von Athene beschützt, tut sich jetzt vor allen Diomedes hervor: er stürmt von Sieg zu Sieg, dringt, von einem Pfeile des Pandaros verwundet, nur hestiger voran, erlegt den Pansdaros, verwundet den Üneas, der diesen auf seinen Wagen genommen, und bringt selbst Aphrodite eine leise Verletzung an der Hand bei, als diese sich vorwitzig ins Kampfgewühl mischt, um ihren Liebling Üneas demselben zu entreißen. Sie slieht in den Olymp, während Apollon ihren Schützling Üneas rettet und wieder heilt, so daß er mit Hestor und Sarpedon von neuem an der Schlacht teilnehmen kann. Von beiden Seiten wird wieder tapser gestritten. Da die Achäer endlich von Hestor und dem Kriegsgott Ares zurückgedrängt werden, kommen ihnen Here und Athene zu Hilse, und von Athene unterstützt, stößt Diomedes seine Lanze dem Ares selbst in den Leib, so daß dieser aufschreit wie zehntausend Krieger und schleunigst in den Otymp entslieht.

- 6. Die Zwiesprache Hettors und Andromaches. Das wilde, tosende Schlachtenbild unterbrechen mildere, ergreisende Szenen. Mitten in seinen blutigen Triumphen erkennt der stürmische Diomedes in Glaufos den Sohn eines alten Gastfreundes seines Vaters und hält inne im Kampf und tauscht mit ihm als Freund die Wassen aus. Hettor aber eilt in die Stadt zurück und fordert seine Mutter und die Troerinnen auf, durch Gebete und Opfer den Schutz Athenes zu gewinnen. Dann ruft er den säumenden Paris zum Kampf und nimmt Abschied von Weib und Kind, mit dem klaren Vorgefühl, ihnen für immer entrissen zu werden, aber heldenmütig bereit, alles zu opfern für das allgemeine Veste. In wenigen Zügen von ergreisendster Gewalt zeichnet er sich als die edelste und reinste Heldengestalt der ganzen Dichtung, wie Andromache auch in ihrem Schmerz verklärt der vielbergötterten Helena gegenübersteht.
- 7. Hettors Zweikampf mit Ajas. Bestattung der Toten. In die Schlacht zurückgefehrt, fordert Hettor die Tapsersten der Achäer zum Zweikampf heraus. Da keiner sich meldet, zürnt Menelaos und will sich stellen; allein Agamemnon hält ihn zurück. Auf eine Strafrede Restors melden sich neun. Das Los entscheidet für Ajas. Der Zweikampf dauert ohne Entscheid bis zum Anbruch der Nacht, wo die Herolde die Kämpsenzben trennen, die sich gegenseitig Geschenke geben und zu den Ihrigen zurücksehren. Von seiten der Troer beantragt Antenor, die Helena und die geraubten Schäße herauszugeben; allein Paris weigert sich, auf Helena zu verzichten. Dagegen nimmt Priamos einen Wassenstillstand an, um beidersseits die Toten zu bestatten. Die Griechen benußen die Frist, um ihr Lager zu besestigen, was den Jorn des Poseidon erregt. Von einem Schmaus, der bis tief in die Nacht hinein währt, werden sie dann durch ein Gewitter ausgescheucht.
- 8. Die unvollendete Schlacht. Rachdem Zeus den Göttern untersagt, weiter am Kampse teilzunehmen, streiten die Heere folgenden Tags mit gleichem Glück. Dann greift Zeus zur Schicksalswage, und die Schale der Achäer sinkt. Sie werden zurückgedrängt, Nestor nur mit Not von Diomedes gerettet. Hektor droht, das Lager zu erstürmen und die Schiffe zu verbrennen, und treibt die Achäer wirklich zweimal in ihre Verschanzungen zurück. Here und Athene, die ihnen helsen wollen, werden von Zeus geschindert und in den Olymp zurückgerusen. Hektor lagert während der Nacht im Freien, um die Erstürmung des Walles möglichst rasch sortzusetzen.
- 9. Die Gesandtschaft an Achilleus. Die Bitten. Der vorz dem so siegesstolze Agamemnon verzweiselt jest. Er ruft nächtlicherweile die Führer zusammen und beantragt, auf den Schissen zu entsliehen und die Eroberung Trojas als fruchtlos aufzugeben. Doch Diomedes, der bis jest im Kampse das Größte geleistet, weist den unwürdigen Vorschlag scharf

- 5

und truzig zurück. Der greise Nestor begehrt zuerst eine gute Abendmahlzeit für alle, und nachdem alle in besserer Stimmung sind, rät er, alsbald eine Bersöhnung mit Achilleus anzubahnen und ihn zu Hilse zu rusen. Agamemnon willigt ein und versieht sich zu den reichlichsten Geschenken. Odnsseus, Ajas und Phönix gehen alsbald als Unterhändler zu den Zelten des Achilleus, der sie zwar freundlich aufnimmt und bewirtet, aber den alten Groll noch nicht überwinden kann und darum alle Anerbieten und Verzheißungen des Agamemnon unversöhnlich von sich weist. Den Phönix behält er bei sich; die zwei anderen Gesandten kehren betrübt zu Agamemnon zurück.

- 10. Die Nachtwache und die Tötung Dolons (Dolonie). Von Sorgen gequält, findet Agamemnon teine Ruhe, auch Menelaos nicht. Agamemnon sendet ihn zu Idomeneus und Ajas, während er selbst Nestor aufsucht und dieser dann Odysseus und Diomedes weckt. Sie besuchen die Wachtposten und halten Rat. Diomedes und Odysseus schleichen sich als Kundschafter in das trojanische Lager und stoßen mit Dolon zusammen, welchen Hettor als Späher in das achäische Lager entsandt. Nachdem sie ihn tüchtig ausgesorscht, tötet ihn Diomedes. Darauf brechen sie in die Zelte der eben angekommenen Thraker ein, töten ihren Fürsten Rhesos und dessen Genossen und bringen dessen herrliche Rosse, von Athene rechtzeitig gemahnt, rasch zu den Schiffen in Sicherheit, ehe noch Apollon die Troer weckt und zu ihrer Verfolgung aufruft.
- 11. Agamemnons Beldentaten. Mit Anbruch bes Tages erneuert sich die Schlacht. Agamemnon rafft sich auf, übernimmt felbst die Führung, fampft wie ein Lowe und verbreitet Schrccen um fich ber. Troer verlieren alle bisherigen Borteile und werden bis an die Mauern Ilions zurückgedrängt und heftor selbst von Zeus für einige Zeit in die Stadt Aber nun wendet sich das Blatt. Agamemnon, von Koon verwundet, muß sich vom Schlachtfeld gurudziehen. Diomedes behauptet für einige Zeit den errungenen Vorteil, dann zwingt auch ihn eine ichwere Wunde Odnssens, der fich jest an die Spipe stellt, wird von den jum Weichen. Trojanern umringt und nur mit Mühe von Ajas und Menelaos freigefämpft. Machaon wird auf dem andern Flügel von Paris verwundet und von Reftor zu den Schiffen zurüchgebracht. Das erregt die Aufmertjamkeit des Achilleus und die Teilnahme jeines Freundes Patroflos, der sich des verwundeten Eurppylos annimmt und ihn in seinem Zelte verbindet. selbst Silfe zu bringen, dazu versteht sich der gurnende Achilleus noch nicht.
- 12. Der Mauerkampf. Die Griechen sind vom offenen Felde völlig zurückgedrängt und in die Verschanzungen zurückgeworfen, die sie um ihr Lager am Meeresstrand gezogen. Nur Graben und Wall trennen die Troer mehr von ihren Zelten, von denen ein kurzer Weg zu den Schiffen führt.

Der Kampf erhält dadurch einen völlig neuen Charafter, die Spannung wächst mit jedem Augenblid. Die Troer verlassen, auf Polydamas' Rat, ihre Kriegswagen und rücken zu Fuß in fünf Heerhaufen gegen den Wall vor. Afios, der sich mit seinem Gespann bis an das Haupttor der Verschanzung vorwagt, wird von den Lapithen mit großem Berluft gurudgetrieben. Polydamas mahnt von weiterem Sturme ab, aber Bettor verachtet das ungludweissagende Zeichen und drängt zu neuem Angriff vor. Zeus unterstütt ihn mit einem den Griechen ungünstigen Winde. Die beiden Ajas leisten tapfersten Widerstand. Die Steine von hüben und drüben fliegen wie Schneefloden im Wintersturm. Ajas der Telamonier und Teufros tommen dem hartbedrängten Turm des Menestheus ju Bilfe. Der stürmende Epitles fällt; Glaufos wird verwundet zurückgejagt. Aber Sarpedon reißt eine Breiche in die Mauer, und heftor zerschmettert mit einem ungeheuern Stein das Durch Bresche und Tor zugleich dringen die Troer in das Haubttor. griechische Lager ein.

- 13. Der Kampf bei den Schiffen. Zum Glück wendet Zeus jetzt seinen Blick vom Kampfschauplatz ab. Poseidon kann seinen Schützlingen zu Hilfe eilen, sie aufmuntern und unterstützen. Die beiden Ajas halten Hektor an dem bereits erstürmten Tore stand; Idomeneus und Meriones stützen den linken Flügel der Achäer; Idomeneus tötet drei der hervorragendsten Troer. Die Kriegsfürsten der Troer beschließen erneuten Angriff, und Hektor treibt den säumenden Paris wieder ins Kampfgewühl.
- 14. Die Täuschung des Zeus. Die Lage der Achäer ist noch so bedenklich, daß der greise Nestor über den Ausgang schwankt und Agamemmon von neuem auf nächtliche Flucht sinnt. Aber Odusseus widersett sich dem schimpklichen Gedanken, und auf Diomedes' Rat zeigen sich die verwundeten Fürsten wenigstens dem Heere, um es zum Kampse anzuseuern. Auch Poseidon schließt sich ihnen an, verkappt als ein alter Krieger, und weckt mit furchtbarem Feldgeschrei den gesunkenen Mut. Here aber leiht sich unter listigem Vorwand den Gürtel der Aphrodite und gewinnt die Histe des Schlass, um Zeus auf den Höhen des Idaberges in Schlummer zu lullen und so ganz vom Kampse abzuziehen. Die List gelingt. Poseidon ist so in stand gesetz, ausgiebigere Hilse zu gewähren. Hektor sinkt, von einem Steinwurf des Ajas getrossen. Die Troer werden aus den Verschanzungen wieder herausgedrängt.
- 15. Die Rückverfolgung von den Schiffen. Da erwacht Zeus und schilt Here. Durch Iris läßt er Poseidon aus der Schlacht hinweg= rufen, Apollon entsendet er, um die Griechen mit der Ügis zu schrecken und um Hettor wiederherzustellen und in die Schlacht zurückzuführen. Schrecken befällt die Achäer, da Hettor wieder erscheint. Die Tapfersten stemmen sich ihm entgegen, während die Menge zu den Schissen eilt. Doch auch die

Tapfersten werden von ihm zurückgedrängt. Apollon zieht vor ihm her, stürzt die Mauer in den Graben, so daß die Troer in geschlossener Schar voranstürmen können bis zu den Schissen, der letzten Verteidigungslinie, die den Griechen geblieben ist. Hier entspinnt sich deshalb nun ein verzweiselter Kampf. Hektor ist es hauptsächlich darum zu tun, die Schisse in Vrand zu stecken, und trot der tapfersten Gegenwehr der Achäer faßt er endlich ein Schiss am Steuerende und ruft nach dem Feuerbrand.

- 16. Die Patroflie. Weinend meldet Patroflos dem Achilleus, wie weit es gekommen. Der Zürnende läßt seinen Groll auch jest noch nicht fahren, erlaubt jedoch dem Freunde, seine Ruftung anzuziehen und die Troer von den Schiffen zu verjagen. Inzwischen zertrilmmert hektor mit dem Schwert die Lanzenspitze des Ajas und wirft Feuer in das vorderste Schiff. Da mahnt Achilleus selbst zur Gile, muftert die Myrmidonen und fleht zu Zeus um günstigen Erfolg. Vor der unerwarteten Schar weichen die Troer. Das brennende Schiff wird gelöscht. Bergeblich ordnen die Troer ihre Scharen wieder. Patroflos wirft auch den Hettor gurud, lägt fich aber jett, gegen Achilleus' Mahnung, von seiner Kampflust weiter fortreißen, verfolgt den Feind bis an die Stadt, totet eine gange Schar von Belben, zulett den hochgefeierten Sarpedon. Dieser ruft sterbend den wieder ge= Patroflos wird von den Troern umringt, von heilten Glaukos zu Hilfe. Apollon entwaffnet, von Euphorbos verwundet, von Heftor mit der Lanze durchstoßen. Sterbend verfündet er Heftor seinen baldigen Tod, während jein Wagenlenker Automedon mit dem unsterblichen Gespann dem Getümmel entflieht.
- 17. Die Heldentaten des Menelaos. Menelaos tötet den Euphordos, der sich der Wassen des toten Patroklos bemächtigen will. Gegen den von Apollon herbeigerusenen Hektor hält er indes nicht stand. Hektor erbeutet die Wassen und wird nur von Ajas verhindert, auch den Leichnam fortzuschleppen. Zurückweichend zieht Hektor die erbeutete Rüstung des Achilleus an und stürzt sich dann von neuem auf Menelaos. Ein wilder Kampf tobt um Patroklos' Leiche. Zeus hüllt die Kämpfenden in Finsternis, während sonst das Schlachtfeld hell bleibt, und treibt die Achäer durch Blitz und Donner in die Flucht. Da sendet Menelaos Botschaft an Achilleus und flüchtet mit Meriones die Leiche des Patroklos vom Schlachtfelde hinweg, von den beiden Ajas gegen Hektor und Üneas beschützt.
- 18. Die Verfertigung der Waffen. Bei der Nachricht von dem Tode des Freundes kennt Achilleus' Schmerz keine Grenzen. Seine Klagen dringen bis zu den Ohren seiner Mutter Thetis, die vom Meereszgrunde emporsteigt, um ihn zu trösten. Sie bittet ihn, die Rache wenigstens so lange zu verschieben, bis sie ihn mit neuen göttlichen Wassen versorgen kann. Während sie zum Ohnnp enteilt, stellen die Troer noch immer den

Helden nach, welche die Leiche des Patroklos zu bergen suchen. Erst das Wutgeschrei des Achilleus scheucht sie endlich hinweg. Bei einbrechender Nacht beratschlagen die Troer auf dem Schlachtseld. Polydamas rät, sich von der Stadt aus zu verteidigen und sich nicht in offenen Kampf mit Achilleus einzulassen; er wird aber von Hektor und den anderen überstimmt, welche die Nacht über auf dem Felde lagern. Die Achäer wehklagen um Patroklos und bereiten seine Leiche zur Bestattung. Im Olymp tadelt Zeus die Here, daß sie abermals Achilleus zum Kampse aufgestachelt. Thetis aber wird von Hephaistos freundlich aufgenommen, der alsbald neue Wassen für Achilleus schmiedet, zuerst den herrlichen Schild, das Meisterwerk der Kunst, dann die übrige Rüstung.

- 19. Die Lossagung bom Groll. Bahrend Achilleus noch un= tröftlich an der Leiche des Patroflos trauert, bringt ihm Thetis die neuen, strahlenden Waffen, welche die Myrmidonen mit Staunen und Scheu betrachten. Auf bes Sohnes Bitte schützt fie auch die Leiche vor Verwefung. Darauf ruft Achilleus alsbald die Griechen zusammen, fagt sich von feinem Grolle los und verföhnt sich mit Agamemnon. Ein prachtvolles Gegenbild zu der Streitszene im Anfange der Dichtung. Beide Helden gestehen ihre Schuld, wälzen fie aber auf Zeus; Achilleus rafch, leidenschaftlich, Aga= memnon in längeren, tief ergreifenden Worten. In dem Mythos von der Schuld klingt ein dunkler Nachhall von der Lehre der Erbschuld durch, weit deutlicher die dunkle, tragische Vorstellung des unabwendbaren Schicksals, dem selbst Zeus sich nicht zu entziehen vermag. Agamemnon bietet dann die versprochenen Geschenke und verbürgt mit feierlichstem Gid die Unverlett= heit der Brifeis. Die übrigen Belden stärken sich durch ein Mahl zum Kampfe, Achilleus verschmäht vor Trauer Speise und Trank, wird aber von Athene wunderbar mit Ambrosia und Nektar erquickt. Dann rücken die Griechen vor. Achilleus zieht die neue Rüstung an, die sich ihm herrlich anschmiegt. Er prangt in der Fülle der Rraft, der Schönheit und seines stolzen Rachedurstes, aber eines seiner Wunderpferde weißsagt ihm mit mensch= licher Stimme den nahen Tod.
- 20. Der Götterkampf. Alles drängt jest ungestüm zum Entsicheid. Allein nach all den Großtaten der übrigen Helden will der Dichter auch dem friegerischen Charakter des Achilleus noch breitere Entwicklung gönnen, und so hält Zeus noch den letzten Schlag auf. Um aber einem Heros wie Achilleus zu troßen, reichen die besten Helden der Troer nicht hin. Zeus ruft deshalb alle Götter herbei und gestattet ihnen, am Kampse teilzunehmen. Unter Blit, Donner und Erdbeben verteilen sie sich auf beide Seiten. Apollon reizt den Äneas zum Kamps wider Achilleus an; der Troerheld wäre indes verloren, wenn nicht Poseidon ihn auf eine andere Stelle des Schlachtseldes entrückte und des Achilleus Augen für turze Zeit umnebelte. Dagegen wird Heftors Lanze durch Athene von Achilleus ab=

gewendet, während dieser über Blut und Leichen einherstürmt und ganze Scharen von Troern dahinmäht.

- 21. Der Rampf am Fluffe. Gin Teil der Troer entweicht gur Stadt, ein anderer Teil stürzt fich in den Fluß Stamandros. verfolgt die letteren, feffelt zwölf Jünglinge zum Sühnopfer für Patroflos, tobt in unersättlicher Mordluft weiter, durchbohrt den schönen Afteropaios, den Entel des Stromgottes Axios, und trott felbst dem Fluggott Stamandros. Wie dieser nun ergurnt mit Simois auf ihn eindringt, fest Sephaistos die ganze Ebene in Brand. Flammen und Wogen toben widereinander, bis Stamandros um hilfe schreit und hephaistos auf heres Bitte innehalt, ihn zu qualen. Aber die Götter felbst stürzen sich jett ins Rampfgedrange, während der Erdball fracht und der Donner durch den himmel rollt. Ares trifft mit seinem Speer den Schild der Athene; diese wirft ihm einen Steinblock an den Hals und streckt ihn nieder. Bon Here angespornt, schlägt Athene dann die Aphrodite, die mit Ares vor ihr zu Boden finkt. Poseidon fordert den Apollon heraus, der ihm aber ausweicht. Artemis schilt dafür den Poseidon, Here schlägt gurnend die Artemis, die wie eine verfolgte Taube zu Zeus flieht. Gleich einem totenden Glutwind mordet inzwischen Achilleus Priamos läßt die Stadttore öffnen, um die Fliebenden einzulaffen; Apollon lenkt in Agenors Gestalt den Achillens von denselben ab, so daß alle sich bergen können. Nur Heftor weilt noch vor ber Stadt.
- 22. Seftors Tob. Apollon enthüllt dem Achilleus jest seine Lift, der sich wieder der Stadt zuwendet. Wehklagend rufen Priamos und Bekabe dem hettor zu, fich in die Stadt zu flüchten. Aber heftor bleibt. Er scheut die Schmach, die ihn bei den Troern treffen würde. Nur einen Augenblick zweifelt er, ob er sich nicht Achilleus auf Gnade und Ungnade ergeben soll. Er fühlt indes, daß Gnade nicht zu hoffen, und so bleibt er. Beim Nahen des Schrecklichen entfällt ihm jedoch der Mut. Er flieht und wird dreimal von Achilleus in atemlojer haft um die Stadt herumgetrieben. Beus hat Mitleid mit ihm, allein vergeblich. Wie er die Schicfalswage prüft, sinkt hektors Schale. Trügerisch bringt ihn Athene zum Stehen. Mannhaft wagt er jett den entscheidenden Kampf und bewährt sich als würdigen Gegner. Doch die Götter geben ihn preis. Achilleus siegt und weigert herzloß die lette Bitte des Sterbenden, feine Leiche zu schonen. Er fesselt sie mit den Füßen an seinen Streitwagen und schleppt den Entseelten jo über das Schlachtfeld zu ben Schiffen bin. Die Klagen des Priamos, der Betabe und der Andromache gestalten den Schluß des Wefangs zu dem= jenigen einer erschütternden Tragödie.
- 23. Des Patrotlos Leichenfeier. Im Siege wie im Kampfe, im Haß wie in der Liebe ist Achilleus noch ein Halbbarbar. Eigentlich froh wird er seines Sieges nicht. Kaum bei den Schissen angekommen, sahrt

er mit seinen Myrmidonen um des Patroklos Leiche herum, wirft den ent= seelten Sektor zu deffen Fußen und bricht von neuem in herzzerreißende Klagen aus. Er gönnt fich fein Bad; er übernachtet im Freien. Schlaf ericheint ihm der Schatten des Patroflos, traurig und hoffnungslos, und indem er um Bestattung bittet, begehrt er zugleich, daß Achilleus' Gebeine in derfelben Urne beigesett werden möchten. Denn auch Achilleus foll noch vor Ilions Mauern sterben. Es ist ihm nur noch turze Zeit gegönnt. Die Leichenfeier des Freundes ift darum das Boripiel seiner eigenen. Schon in der Frühe des Morgens beginnt fie. Agamemnon läßt Holz zum Scheiterhaufen heranschleppen, die Myrmidonen bringen den Leichnam, bebedt mit ihren geweihten Loden. Auch Achilleus schneibet sein Haupthaar ab und bringt es als Spende. Dann wird der Scheiterhaufen angezündet, und Achilleus grüßt seinen Freund Patroflos zum lettenmal. Der Holzstoß brennt bis zum folgenden Morgen. Die lette Glut wird mit einer Opferspende von Wein gelöscht. Dann sammelt man die Gebeine in eine Urne und schüttet den Grabhugel auf. Es folgen nun glanzende Kampfspiele zu Ehren des Toten: Wagenrennen, Faustkampf, Ningen, Wettlauf, Fechten, Rugelwurf, Bogenschießen. Sie mildern etwas das duftere Bild, aber vermögen die Trauer des Achilleus nicht zu beschwichtigen.

24. Die Auslösung des Hettor. Schmerzerfüllt wacht Achilleus die ganze Racht durch. In der Frühe des Morgens schleppt er wiederum dreimal Hektors Leiche um des Patroklos Grab. Erst Aphrodite, später Apollon schützen dieselbe auf wunderbare Weise vor Berunstaltung. Am zwölften Tage werden die Götter indes endlich des unwürdigen Schauspiels müde; nur Here, Athene und Poseidon beharren bei ihrem alten Haß gegen Troja. Zeus aber sendet Iris erft an Thetis, damit diese selbst ihren Sohn Achilleus bewege, die Leiche des Heftor nicht weiter zu entehren, sondern dieselbe den Troern gegen ein Lösegeld auszuliefern. Dann schickt er dieselbe Botin an Priamos, er solle, nur von einem alteren Berold begleitet, zu Achilleus gehen und gegen ein Lojegelb die Leiche Heftors fordern. Hermes beschirmt die nächtliche Fahrt und macht Priamos aller Augen un= sichtbar, bis derselbe sicher zu Achilleus' Behausung gekommen ift. Die Szene ift wohl die ergreifendste der gangen Dichtung. Angesichts des wehr= losen greisen Königs, deffen ganges Glud er zerftort, deffen beste Sprößlinge er blutig hingeschlachtet, dessen Lieblingssohn und treuesten Beschützer er noch im Tode mißhandelt und entehrt, schmilzt endlich das Herz des in Jorn und Rache maßlosen Göttersohnes, er vermenschlicht sich wieder, gedenkt des eigenen Vaters und mischt seine Tränen mit jenen des greisen Priamos.

Jeho trat unbemerkt ber erhabene Greis in die Wohnung, Naht' und umschlang dem Peleiaden die Knie' und küßte die Sände, Uch, die entsetlichen Würger, die viel' der Söhn' ihm gemordet! Wie wenn ein Mann, belastet mit Blutschuld, der in der Heimat Einen Bürger erschlug, zum anderen Bolke sich rettet In des Begüterten Haus, und erstaunt ihn jeder betrachtet: Also staunt' Achilleus, den göttlichen Priamos schauend. Auch die anderen staunten und sahen einander ins Antlitz. Aber slehend begann der erhabene Priamos also:

"Deines Baters gedent, v göttergleicher Achilleus, Sei, des Bejahrten, wie ich, an der traurigen Schwelle des Alters! Und vielleicht, daß jenen auch rings umwohnende Wölfer Drängen, und niemand ift, ihm Jammer und Weh zu entfernen. Jener indes, fo oft er von bir, bem Lebenben, horet, Freut er fich innig im Beift und hofft von Tage zu Tage, Daß er den trautesten Sohn noch feh' heimtehren von Troja. Ich unfeliger Mann! Die tapferften Sohne erzeugt' ich Weit im Troergebiet, und nun ift feiner mir übrig. Fünfzig hatt' ich der Söhn', als Argos' Menge baherzog; Ihrer neunzehn wurden aus einem Schof mir geboren, Aber die anderen zeugt' ich mit Nebenfraun in der Wohnung. Bielen bavon zwar löfte ber fturmenbe Ares bie Glieber; Doch der mein einziger war, der die Stadt und uns alle beschirmte, Den jüngst toteteft du, da er tampfte ben Kampf für die Beimat, hettor. Drum nun tomm' ich herab zu den Schiffen Achaias, Ihn zu erkaufen von bir, und bring' unendliche Löfung. Scheue die Götter demnach, o Peleid', und erbarme dich meiner, Dentenb bes eigenen Baters! Ich bin noch werter bes Mitleids; Dulb' ich boch, was fonft tein fterblicher Erdenbewohner: Ad, die die Rinder getotet, die Sand an die Lippe zu bruden!"

Sprach's, und jenem erregt' er des Grams Sehnsucht um den Nater; Sanft bei der Hand anfassend, zurück ihn drängt er, den Alten. Als nun beide gedachten: der Greis des tapferen Heltor, Weint' er laut, vor den Füßen des Peleionen sich windend; Aber Achilleus weinte den Nater jeho und wieder Seinen Freund; es erscholl von Jammertönen die Wohnung. Aber nachdem sich gesättigt des Grams der edle Achilleus, Und aus der Brust ihm das Sehnen entstohn war und aus den Gliedern, Sprang er vom Sessel empor und hub den Greis an der Hand auf, Voll Mitleids mit der Gräue des Haupts und der Gräue des Bartes; Und er begann zu jenem und sprach die gestlügelten Worte:

"Armer, fürwahr, viel haft bu des Wehs im Herzen erduldet! Welch ein Mut, so allein zu der Danaer Schiffe zu wandeln, Einem Mann vor die Augen, der dir so viel und so tapfre Sohn' erschlug! Du trägst ja ein eisernes Herz in dem Busen! Aber wohlan, nun seh' auf den Sessel dich; laß uns den Aummer Doch in der Seel' ein wenig beruhigen, herzlich betrübt zwar! Denn wir schaffen ja nichts mit unserer starrenden Schwermut. Also bestimmten die Götter der elenden Sterblichen Schickjal, Bang in Gram zu leben; allein sie selber sind sorglos.

Denn es stehen zwei Fäffer gestellt an der Schwelle Aronions: Boll das eine von Gaben des Wehs, das andre bes Beiles. Wem nun vermischt austeilet der bonnerfrohe Kronion, Solchen trifft abwechselnd ein boses Los und ein gutes. Wem er aber bes Wehs ansteilt, den verftögt er in Schande, Und herznagende Not auf ber heiligen Erbe verfolgt ihn, Daß, nicht Göttern geehrt noch Sterblichen, bang er umherirrt. So zwar schenkten die Götter bem Peleus glanzende Gaben Seit ber Geburt; benn hoch vor allen Menschen gesegnet, Ragt' er an Hab und Macht, ber Myrmibonen Beherrscher; Ja, fie bermähleten felbft bem fterblichen Manne bie Göttin. Aber es gab auch Bofes ein himmlifcher; benn er verfagt' ihm Edle Sohn', im Palafte gezeugt, zu fünftiger Herrschaft. Einen Sohn nur zeugt' er, ber fruh hinwelft und fogar nicht Pflegen bes Altenden tann; benn weit entfernt von ber Beimat Siti' ich in Troja hier, bich felbft und bie Deinen betrübend. Dich auch briefen, o Greis, vormals gludfelig bie Bolter; Mles, foviel bort Lesbos, ber Sit bes Matar, umgrenzet, Phrhaia bort und hier der unendliche Hellespontos, Das beherrschtest du, Greis, durch Macht und Sohne verherrlicht. Alber nachdem bies Leib bir gesandt die Uranionen, Tobt bir's ftets um bie Mauern von Schlacht und Männerermorbung. Dulb' es und jammere nicht fo unabläffig im Bergen! Richts ja fruchtet es bir, ben edelen Sohn zu betrauern, Noch erweckeft du ihn, eh' schaffst du dir anderen Rummer."

Ihm antwortete Priamos drauf, der göttliche Herrscher: "Setze mich nicht auf den Sessel, o Liebling Zeus'! da noch Heltor Liegt in deinem Gezelt, unbeerdiget. Eilig erlaß ihn, Daß ich selbst mit den Augen ihn seh'; und empfahe du Lösung, Reichliche, die wir gebracht. Du geneuß des Gutes und kehre Heim in das Vaterland, nachdem du meiner geschont hast!"

Finster schaut und begann der mächtige Renner Achilleus: "Nicht mehr jeht mich gereizet, o Greis! Ich gebenke ja selber Heftor dir zu erlassen; denn Zeus entsandte mir Botschaft, Weine Gebärerin Thetis, erzeugt vom Greise des Meeres. Auch erkenn' ich im Geist, o Priamos, deutlich und sehllos, Daß ein Gott dich geführt zu den hurtigen Schissen Achaias; Niemals wagete wohl ein Sterblicher, wär' er auch Jüngling, Her in das Lager zu gehen, er entschlüchste weder den Wächtern, Noch leicht schöb' er zurück an unseren Toren die Riegel. Drum laß ab, noch mehr mein trauerndes Herz zu erregen; Denn sonst möcht' ich, o Greis, auch dein nicht schonen im Zelte, Wie demütig du slehst, und Zeus' Austräge verletzen."

Jener fprach's; ba gagte ber Greis und gehorchte ber Rebe 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ilias XXIV, 477-571.

So tritt auch hier nach der tiefsten Rührung wieder die unbändige Gewaltnatur und Leidenschaftlichkeit des Uchilleus hervor. Aber diesmal siegt das Gebot des Zeus, das Mitleid mit Priamos und das bessere Ich des Helden selbst. Nachdem er die reichen Lösegeschenke entgegengenommen, läßt er Hetors Leiche waschen, einhüllen und in den Wagen heben. Darauf bewirtet er Priamos, läßt ihm ein Nachtlager zurechtmachen und gewährt ihm endlich zwölf Tage Wassenstillstand. Dann verabschieden sie sich friedlich.

Noch während der Nacht erscheint indes Hermes wieder und bringt Priamos mit Heftors Leiche unbemerkt durch das griechische Lager bis an den Fluß Stamandros, von wo er sicher die Stadt erreicht. Kassandra bemerkt ihn zuerst und ruft ganz Ilios zusammen. Alles Volk zieht trauernd der Leiche entgegen. Herzzerreißend sind vor allem die Klagen der Hefabe und der Andromache. Auch Helena ist tief betrübt, und ihre Klagen mildern nicht nur den Eindruck, den sie sonst als Urheberin alles Unheils zu machen geeignet ist, sie fügt auch der Zeichnung des Heftor den schönsten, verklärenden Zug bei. Der reine Gatte, der treue Vater, der tapfere, selbstvergessene Held war auch mild und erbarmend gegen die von den anderen hartbehandelte, schuldbewußte Ehebrecherin.

"Heftor, o Trautester du, mir geliebt vor des Mannes Gebrüdern! Ach, mir Gemahl ist jeho der göttliche Held Alexandros, Der mich gen Troja geführt! O wär' ich zuvor doch gestorben! Denn mir entstohen seitdem schon zwanzig Jahre des Lebens, Seit von dannen ich ging, die heimischen Fluren verlassend; Doch nie hört' ich von dir nur ein Wort im Bösen noch Unglimps. Ia, wenn ein anderer im Hause mich ansuhr unter den Brüdern Oder Geschwistern des Mannes und stattlichen Frauen der Schwäger, Oder die Schwäherin auch; denn der Schwäher ist mild wie ein Vater: Immer besänstigtest du und redetest immer zum Guten Durch dein freundliches Herz und beine freundlichen Worte. Drum bewein' ich mit dir mich Elende, herzlich besümmert! Denn kein anderer nun in Trojas weitem Gesilde Ist mir Tröster und Freund; sie wenden sich alle mit Abscheu!"

Ungeheure Massen von Holz werden nun aus dem Walde herbeigeschleppt und der Holzstoß aufgetürmt. Um zehnten Tage wird die Leiche verbrannt, die Asche mit Wein gelöscht, die Gebeine in einem goldenen Kästchen gesammelt und in Purpurhülle in die Gruft gesenkt, um diese ein mächtiger Steinhausen aufgeschichtet. Ein glänzender Leichenschmaus im Hause des Priamos schließt die Feier, während Späher die Achäer beobachten, ob diese nicht einen unvermuteten Überfall versuchten.

Alfo bestatteten jene ben Leib bes reifigen Bettor 2.

<sup>1</sup> Ilias XXIV, 762—775.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cbb. XXIV, 804.

Dies ift das lette Wort. Der ganze Schlufgefang ift von jeher als ein Meisterwert evischer Kunst gefeiert worden. Er atmet den Ernst und die Würde, die tiefe Tragit, die läuternde Trauer der hellenischen Tragodie. Flößt Achilleus in den vorausgegangenen Büchern erst Bewunderung, dann Schrecken ein, fo mischt fich dieser jett mit tiefem Mitleid. liche Schickfal und das Los des Kriegers haben ihn dem vereinsamten Vater und der lieben Heimat entzogen, ihm das Liebste, seinen Freund Patroflos, geraubt, ihn selbst bereits dem frühen Tode geweiht, ohne Aussicht, die Seinigen und die Beimat je wieder zu schauen. Schon ift die Urne bereit, die feine Afche umfangen foll; ichon ift ber Grabhügel getürmt, wo in ewiger Nacht sein turzer Seldenruhm erlischt. Soweit die Dichtung eine Achillers in sich schließt, konnte fie kaum ein ergreifenderes Ende finden. Denn keine weiteren Rämpfe und Schlachtenbilber tonnen mehr die Seldentaten über= bieten, die bereits von ihm erzählt sind. Sein Tod ist in jenem des Heftor Seine Totenfeier ift ber Hauptsache nach in berjenigen ichon vorgebildet. Sein Ruhm tann nicht mehr steigen. des Batroflos enthalten. Hettor hat Troja feinen letten Hort verloren. Wir wiffen, daß es dem Untergang geweiht ift, wie Achilleus dem frühen Tode. So könnte uns eine Fortsetzung nichts Bedeutendes bringen, was wir nicht bereits erfahren haben. Ströme von Blut mögen noch fließen, Ilios in Flammen zusammen= stürzen, schrecklicher kann die Glut nicht sein als jene, die Hephaistos dem anstürmenden Fluggott Stamandros entgegenwälzt, unbesieglicher könnte sich Adilleus nicht zeigen als dort, wo er zwischen tobenden Wogen und Flammen zugleich den Menschen und den Göttern trott. Tiefer könnte uns auch keine Schilderung seines Todes bewegen als das furze Wort, das er von seinem unvermeidlich naben Tode dem trauernden Priamos fagt. Seine abstoßende Grausamkeit mildert sich. Wir nehmen am liebsten jest Abschied von ihm, wo ein Strahl fittlicher Verklärung seine trotig unbändige Heldengestalt umglängt.

Die Zlias ist indes keine bloße "Uchillers". Das erste Wort ist wohl Achilleus, das letzte aber Hektor, und das ist sicher als kein bloßer Zusall zu betrachten. Hätte der Dichter nur den Achilleus seiern wollen, so hätte er den Rahmen der Dichtung mit ihm beschließen müssen. Turch die ganze Dichtung ist aber Hektor augenscheinlich nicht bloß um des Achilleus wegen da, sondern mehr als einmal erscheint dieser nahezu als Folie zu Hektors Gestalt. Achilleus überragt ihn durch seine Abkunft von einer Göttin, durch Gestalt und Größe, wie sie solcher Abkunft gebühren, durch unbändige Kraft und Leidenschaftlichkeit, durch Wassen, die von einem Gott selbst geschmiedet sind, und ein Gespann, das unsterblich und mit anderen Wundereigenschaften begabt ist. In allem übrigen ist Hektor seinem Gegner völlig ebenbürtig, tapser, unerschroden, wassengewandt, einsichtig in der Kriegführung, unwider=

stehlich im Angriff, von leidenschaftlicher Gewalt im Rampfgewühl. Auch ihm ftehen die Götter oft wunderbar bei, bis zum letten Rampf, wo das duntle, unentwirrbare Schicffal entscheidet. Auch da noch zeigt Zeus (nicht weniger als der Dichter) eine entschiedene Vorliebe für den trojanischen Selden, der denn auch in der gesamten Dichtung einen viel breiteren Raum einnimmt Mit viel geringeren Mitteln hält er allen Selben ber Achaer als Achilleus. die Stange, erstürmt das wohlbefestigte Lager, dringt bis zu den Schiffen vor, stellt für einen Augenblick selbst die Rücktehr der achaischen Flotte in Frage, erbeutet die Waffenruftung des Achilleus und erobert beinahe auch die Leiche des Patroklos. Erst Achilleus hält ihn im Siege auf. Die Schwäche, die er beim ersten Zusammentreffen mit dem Schrecklichen bekundet, west er im letten Kampfe glänzend wieder aus. Wie ichon feine außere Bestalt menschlicher, freundlicher, gewinnender ift als jene des Achilleus, so übertrifft er diesen weit burch seine sittlichen Eigenschaften. Achilleus hat zwar ein gutes Berg, er hangt mit leidenschaftlicher Freundschaft an seinem Batroklos, mit treuer Zuneigung an seiner Stlavin Brifers, die er fast wie eine Frau liebt; doch vor seiner Leidenschaftlichkeit ist kein Mensch sicher; wegen einer fleinen Berletzung seiner Eigenliebe sett er das Wohl aller Achäer aufs Spiel und läßt Taufende verbluten; in feiner Rache für Patroflos fennt er feine Grenzen, tritt alle befferen Gefühle mit Füßen und handelt an Heftor und an seiner Leiche wie ein unmenschlicher Barbar. Settor bagegen ift ein durch und durch menschlicher, sittlicher Idealcharafter, ein gärtlicher Gatte, ein liebevoller Bater, ein dankbarer Sohn, die Stütze feiner Geschwifter, der Hort feiner Freunde, feines Volkes und des ganzen Reiches, felbst der Tröster der verachteten und mißhandelten Helena, fein bloger Gewalt= und Naturmenich, sondern eine echte Helbengestalt, der die hellenische Ralokagathie ganz und voll verwirklicht. Physische Kraft und Leidenschaft stehen bei ihm im Dienste der Pflicht, der sittlichen 3deen. Und so stirbt er nach den würdigsten Großtaten als Opfer seiner Treue für die Seinen, für König und Baterland. Er, der Reine und Schuldlose, bugt für den Frevel, den Paris an den Achäern verübt, für die Verführung der Helena. zugleich die kriegerische und sittliche Ehre der Troer. Die Entehrung seines Leichnams durch Achilleus tann seinem Ruhme nichts anhaben; sie fällt als Schmach auf jenen zurud. Aphrodite, die Göttin der Schönheit, und Apollon, der Gott des Lichtes und der Poesie, erhalten die schöne Leiche unversehrt, und Zeus selbst forgt, daß Achilleus schließlich dem edlen, unwürdig miß= handelten Gegner gerecht wird. In seiner glorreichen Leichenfeier gelangt zugleich die Helena-Sage, auf welcher ursprünglich die ganze Verwicklung des Epos beruht, zum befriedigenoften Abschluß. Ilios fällt zur gerechten Strafe der freventlichen Entführung, aber hektor rettet den Ruhm der durch Paris entehrten und schuldbelasteten Stadt.

Doch die Helena=Sage erschöpft ebensowenig als die Achillers den weiten Stoffgehalt des großartigen Epos. Die Heldentaten (Aristeia) des Diomedes, des Agamemnon, des Menelaos, die großartigen Kämpfe der beiden Ajas und des Odysseus dienen in der Anlage der Dichtung allerbings nicht wenig dazu, zunächst das Bild des Heltor und dann mittelbar dasjenige des Achilleus zu heben, und die betreffenden Gesänge, welche man als überstüffig für eine "Achillers" hat streichen wollen, tragen schon dadurch ihre poetische Existenzberechtigung vollständig in sich. Erst durch den lange hin und her wogenden Kampf, durch welchen Achilleus zuerst für längere Zeit von der Bildsläche verschwindet, wird völlig ersichtlich, weshalb der Dichter gerade den Streit zwischen Achilleus und Agamemnon zum Knotenpunkt seines Epos gewählt hat, wird zugleich aber auch der Zorn (die Menis) des Achilleus in die ganze und volle Besleuchtung gerückt.

So wenig aber nach dem ganzen Plan und insbesondere nach der Charafter= zeichnung der zwei Haupthelden Hektor als bloßer Deuteragonist zu Achilleus betrachtet werden fann, ebensowenig sind die übrigen Belden bloge Mebenfiguren zu diesen beiden. Der greife, supredende Reftor, der erfindungsreiche Obuffeus, der Bolterhirt Agamennon, der erhabene Atreussohn Menelaos, der starke Held Diomedes, der feurige Ajas und dessen tapferer Namens= vetter und der arzneikundige Machaon sind lauter festumrissene Charakterköpfe, welche, ähnlich wie die Göttergestalten, die hellenische Eigenart nach den verschiedensten Seiten hin individualisieren. Es sind keine romanhaften Glieder= puppen, es sind lebendige Gestalten, wie sie die Volksfage nach wirklichen Vorlagen gebildet hat. Noch mehr. Wie die altnordische Sage geschichtliche Erinnerungen der einzelnen Stämme und Familien in Norwegen und Island festhielt und deren Genealogie in das Zwielicht der Poesie hineinrückte, so hängen auch die Helden- und Bölkernamen der Ilias mit alten Überlieferungen der Hellenen zusammen, die sich um ein großes friegerisches Unternehmen gegen Ilios vereinigen. Die Trümmer des alten Troja, wie die von Tirpus, Mykenä und Orchomenos beweisen, daß jene Sagen nicht völlig aus der Luft gegriffen sind 1. Dadurch gelangt jene Aufzeichnung der Bölker und Fürsten am Schluß des zweiten Gesanges, die schon von den späteren Griechen und Römern mit dem verächtlichen Namen des Schiffskatalogs bezeichnet wird, zu einiger poetischen Berechtigung. Vor den Perserkriegen haben die Briechen jedenfalls alles Ernstes an den trojanischen Krieg ge-

500.0

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. Schuch hardt, Schliemanns Ausgrabungen in Troja, Tirhns, Mykenä, Orchomenos, Ithaka im Lichte der heutigen Wissenschaft (2. Aust., Leipzig 1891) S. 113—116. 386—389. Bgl. G. Grote, Geschichte Griechenlands I (Aus dem Englischen. 2. Aust. Berlin 1880), 222 ff.

glaubt, und jeder ihrer Stämme war stolz darauf, sich in der Sage durch Heldennamen vertreten zu finden, die meist noch in glorreichem Zusammen= hang mit der übrigen Götter= und Heldensage standen 1.

hat der Dichter auch manche der Troerhelden, namentlich heftor, aufs liebevollste gezeichnet und, man möchte fast sagen, mit den schönsten hellenischen Charakterzügen ausgestattet, so ist die Dichtung als Ganzes doch ein wahrer Triumphgesang hellenischen Geisteslebens, hellenischer Kultur gegenüber den bisher führenden Dlächten des Orients. In Bildern von wunderbarer, unnachahmlicher Schönheit zeichnet sich das zum erstenmal vereinte Volt der Bellenen im ersten, vielversprechenden Aufblühen seiner Jugendfraft, in der bunten Fülle feiner individuellen Erscheinungen, in dem noch ungestümen Busammenprall der verschiedenen entgegengesetten Triebfrafte, in den Schidsalen und Arbeiten, Leiden und Kämpfen, durch welche es sich in jenen Jahrhunderten frühester Entwicklung zum beherrschenden Kulturvolk der Alten Welt emporgerungen hat. Jedem Griechen mußte das Berg höher schlagen in freudigem Selbstgefühl, wenn er hörte oder las, wie die Barbaren, Kranichen gleich, lärmend und freischend zum Kampfe stürzten, die mutbeseelten Achäer aber ichon gleich ben Siegern von Platää schweigend einherzogen.

"All' im Bergen gefaßt, zu verteidigen einer ben andern".

Auch in die Götterwelt ist der Gegensatz der zwei Kulturen gedrungen. Die ursprüngliche fremde Aphrodite und der thrakische Ares mussen die Waffen streden vor den überlegenen Schukgöttern der jonischen Bildung, vor der verständig friegerischen Athene, vor dem Meerbeherrscher Poseidon und vor dem funftreichen Sephaistos, der die entscheidenden Siegeswaffen icon mit allem Zauber griechischer Kunst verklärt. Wenn auch der Dichter der Einherrschaft den Vorzug vor der Vielherrschaft zuerkennt, so hält sich doch das aus patriarchalischen Zuständen hervorgewachsene Königtum nur mehr muhfam gegen die Condergelufte einer mächtig aufftrebenden Oligarchie, gegen den gewaltigen, echt griechischen Nationalzug nach individueller Freiheit und Selbständigkeit, deren magvoller Berwirklichung hellas später seine iconsten Ruhmestage danken sollte, deren unbändiger, leidenschaftlicher Trut bereits in der Ilias das Gesamtwohl auf das Spiel setzt und später das große gemeinsame Werk so oftmals scheitern ließ. Im Zorn des Achilleus ipiegelt sich mit typischer Lebendigkeit schon jenes unausrottbare Erbübel des hellenischen Staatslebens, wie in den anderen Selden alle jene politischen Kräfte, die ihm zu steuern und der politisch-friegerischen Volkstraft die erwünschte Einheit zu geben suchten. In der tragischen Berwicklung der Ilias haben darum die Hellenen instinktiv das tragische Los der eigenen

<sup>1 2</sup>gl. Euripides, Iphig. Aul. v. 156-217.

Volksseele wiedergesunden, in den Helden derselben lebensvolle Typen, welche sich mit geringen Variationen in der späteren Geschichte immer wiederfinden, in den Zügen einer sagenhasten Vergangenheit ein poetisches Vild der Gegenswart und der mutmaßlichen Zutunft. In diesem weiteren Rahmen schlossen sich die Achillers, die Helena-Sage und der trojanische Krieg zu einer höheren nationalen Einheit zusammen, deren Held weder Achilleus noch Heltor, sondern das gesamte hellenische Volk ist. Darum ist die Ilias, wie kein zweites anderes Gedicht, im vollsten Sinne Nationalepos geworden.

## Drittes Kapitel.

## Die Gonssee.

Die Ilias erichöpfte bei weitem nicht den Sagenhort der hellenischen Urzeit noch den Stoff des bunten Bolfslebens, dem derfelbe entsprungen. Sie fang nur vom männermordenden Krieg, von Kampf, Sieg, Tod und Berderben. Familien= und Volksleben zeigte fich nur in der duftern Beleuchtung des Krieges, von den schwerften Heimsuchungen gestört, von Leiden niedergedrückt, durch den Tod der Edelsten teilweise vernichtet. Auch Friede, Wohlsein und Freude verlangten ihr Recht. 3wischen den furchtbaren Katastrophen, welche sich in der Sage vom trojanischen Kriege spiegelten, blühte eine jugendfrische, vielversprechende Kultur heran. Hunderte von fleinen Gauen bildeten sich an den vielgezackten Ruften von Hellas und ben sie umkränzenden Inseln. Rastlose Seefahrt verband sie unter sich und lockte weit hinaus an die Geftade des fernen Ofeanos. Abentener war die Würze des regen Lebens und spornte den Mut zu neuen, immer fühneren Unternehmungen an. Reicher Segen der Natur speicherte sich auf in den ftatt= lichen Gehöften; Gebilde der Kunft schmückten Kleidung, Waffen, Hausrat und Wohnung, und schon zog der Sänger von Hof zu Hof, um die Großtaten der Götter und Belben gu feiern.

Die Sagenbildung knüpfte zunächst an die Eroberung Trojas an. Die heimkehrenden Helden trennten sich. Sturm und Unglücksfälle verschiedener Art verschlugen sie an ferne Gestade und stürzten sie in Abenteuer aller Art. Zum bevorzugten Helden der Abenteuer aber wurde derjenige, der schon in der Ilias der "erfindungsreiche" genannt wird, der durch die List mit dem hölzernen Pferde der langen Belagerung ein Ende machte, der kluge Liebling der Pallas Athene, Odnsseus, der Inselfürst von Ithaka. Das zweite Epos, das die Ilias nach allen Seiten hin ergänzen sollte, rückte ihn als Haupthelden in den Vordergrund.

Melde den Mann mir, Muse, den vielgewandten, der vielsach Umgeirrt, als Troja, die heilige Stadt, er zerstöret, Vieler Menschen Städte gesehen und Sitten gelernt hat, Auch im Meere so viel herztränkende Leiden erduldet, Strebend für seine Seele zugleich und der Freunde Zurücklunft.

In Anlage, Umfang, Gruppierung, Charafteristik, Vilderschmuck, Sprache und Vers ist die Odyssee das vollendetste Seitenstück zur Ilias. Es walten darin dieselben Götter, dieselben Heroen, dieselben Sagen, genau derselbe Volksgeist und Dichtergeist. Es sind Zwillinge. Was sie unterscheidet, ist nur die Verschiedenheit der Physiognomie, wie sie der anders geartete Stoss begründet. Aber Jean qui rit und Jean qui pleure tragen trot dieses Unterschieds der Stimmung die Züge desselben Vaters und sind darum auch vom ganzen Altertum bis herab auf die Chorizonten demselben Dichter zugeschrieben worden.

Um die Analogie noch vollständiger zu machen, haben die Alexandriner auch die Odpssee in vierundzwanzig Gesänge geteilt, die an Umfang unsgefähr jenen der Ilias entsprechen.

- 1. Götterversammlung. Ermahnung ber Athene an Telemach.
- 2. Die Versammlung ber Bewohner von Ithata. Telemach auf Reifen.
- 3. In Phlos.
- 4. In Lafebaimon.
- 5. Das Flog bes Obpffeus.
- 6. Obnffeus' Antunft bei ben Phaiafen.
- 7. Obpffeus' Ginführung bei Altinoos.
- 8. Aufenthalt bes Obpffeus bei ben Phaiaten.
- 9. Die Ergahlungen bei Altinoos. Die Geschichte vom Antlopen.
- 10. Die Abenteuer bei Aiolog, ben Laiftrigonen und Rirte.
- 11. Die Totenopfer (Obpffeus in ber Unterwelt).
- 12. Die Sirenen, Stylla und Charybbis. Die Stiere bes Belios.
- 13. Obpffens' Abreife von ben Phaiaten und feine Anfunft in Ithata.
- 14. Obhffeus' Bwiesprache mit Eumaios.
- 15. Die Antunft bes Telemach bei Eumaios.
- 16. Erfennung bes Obnffeus burch Telemach.
- 17. Telemachs Einzug in Ithafa.
- 18. Der Fauftfampf des Obnffeus und Iros.
- 19. Zwiegespräch bes Oduffeus mit Penelope. Er wird von Euryfleia erfannt.
- 20. Vor ber Tötung ber Freier.
- 21. Das Berbeibringen bes Bogens.
- 22. Die Tötung ber Freier.
- 23. Obuffeus von Penelope erkannt.
- 24. Das Bündnis.

Der Anschluß an die Ilias ist ein sehr genauer; freilich nicht nach Art einer Reimchronik, die alle wirklichen oder vermeintlichen Begebnisse

<sup>1</sup> Odnsiee I. 1-5.

iklavisch, wie sie sich zugetragen haben sollen, an die Schnur reiht. Der Dichter zieht mit feinstem Runftsinn die Berbindungsfäden erft, nachdem er uns in eine andere Zeit und in eine andere Welt verfett. Denn die Eroberung Trojas liegt schon über ein Jahrzehnt hinter uns, und von dem griechischen Kleinasien sind wir an Die entgegengesette Seite von Bellas verjett, an den Kuftengurtel von Westgriechenland, an die fleine Insel Ithata, die ichon nahe am Ausgang des Adriatischen Meeres liegt, und man möchte fast sagen, eine Art Brudentopf hinüber nach Italien bilbet. Orient ziehen hier Poesie und Rultur bereits um ein gutes Stud nach dem Abendland binüber. Obnffeus ift ein voller Europäer, der poetische Stammesheros der wanderluftigen Männer des Westens, die später die Herrschaft über alle Meere an sich gerissen. Was uns aber in die neue Welt hinüberleitet, find zunächst die alten Götter der Ilias, die unveränderlichen Zeitgenoffen der mythischen Geschichte, denen es vergönnt ift, auch ihre Lieblinge nicht altern zu laffen, sondern Oduffeus und Benelope noch nach zwanzig Jahren der Mühfal und des Leidens die volle Blüte des Lebens zu erhalten.

Beus regiert noch, wie in der 3lias, die fich ftreitenden und doch ftets vergnügten Götter auf den lichten Sohen des Olymps, wie die von vielem Leid geplagten Sterblichen auf dem weiten Erdenrund. In beweglichen Worten flagt er, wie gern er alle beglücken möchte, aber wie er es keinem recht machen kann, weil die torichten Menschlein den Mahnungen ber Gotter Trot der eindringlichsten göttlichen Warnung und Drohung hat der Frevler Aigisthos den heimkehrenden Agamemnon erschlagen, sich mit deffen Gattin Alytaimnestra vermählt und naht schon dem Augenblid, der blutigen Rache durch Orestes zu verfallen. Während der Belagerung Ilions nichts als Streit, Mord und Weh; nach ber Belagerung wieder teine Freude und kein Segen, nur neue Blutschuld, die sich wie ein Fluch durch ganze Weschlechter zieht. Der Führer des ruhmreichen Juges wird bei seiner Beim= fehr das Opfer eines schimpflichen Chebrechers, sein Sohn ein Muttermörder, die übrigen Führer weithin zerftreut und von widrigen Schicksalen verfolgt. Athene benutt die mitleidige Stimmung des Zeus, um ein Wort der Gurbitte für Oduffeus einzulegen, der nach langer Jrrfahrt noch immer von der Nymphe Kalppso auf der Insel Ogygia zuruckgehalten wird, mahrend die treue Penelope und die Seinen in trübem Elend nach ihm schmachten. Zeus willigt in des Helden Rudtehr ein. Athene eilt vorläufig nach Ithaka, um den wackern jungen Telemachos auf Kundschaft nach dem Bater auszusenden. So schmiegt sich die Odyssee leicht und künstlerisch und doch tief= sinnig, voll tragischer Ideen, an die Ilias an, und mahrend der furze Götterdialog uns in dem bisherigen religiös-mythischen Gesichtstreis erhält, leitet die Erzählung spielend auf den neuen Schauplat über.

Man hat die ersten vier Bucher die "Telemachie" genannt, auch den "Gefang vom abwesenden oder ferneweilenden Odnifeus". Beide Namen treffen zu. Tritt Oduffeus auch nicht handelnd auf, so ist er doch der lebendige Mittelpunkt der Handlung, Telemach fein sichtbarer Stell= Der neue Schauplat ift nur in wenigen, aber treffenden Zugen gezeichnet, die, wie schon in der Ilias, in die Handlung selbst verwoben find. Auf dem Meere fahrt die Göttin daher, in Gestalt eines seefahrenden Inselherrschers, der von Taphos nach Temeja fährt, um Erz gegen blinkendes Eisen einzutauschen. Sein Schiff ankert etwas abwärts von der Stadt, an der Rheithrischen Bucht, an des Neion waldigem Abhang. Es ist un= möglich, nach diesen Angaben eine Karte zu zeichnen. Gbensowenig erhalten wir Plan und Aufriß des Palastes, wo Penelope wohnt. Aber die wenigen Büge geben ein faßliches Bild. Bon der Bucht am waldigen Infelftrand steigen wir auf in die höher gelegene Stadt und kommen in einen weiten, hochragenden Saal, der eine stattliche Menschenmenge zu fassen im stande ift. Um Eingang stehen zierliche Ständer bereit, Speer und Waffen aufzustellen. Herrliche Thronfessel reihen sich den getäfelten Wänden entlang. Glattpolierte Tische werden herangerückt, in prächtigen Kriigen wird der Wein fredenzt, in geflochtenen Körben das Brot, auf Tellern das Fleisch. Aus goldenen Bechern wird gezecht, und Reigentanz und Gefang ichließen sich an die reichliche Mahlzeit. Weitere realistische Kleinmalerei fehlt völlig. Der Blid des Dichters ift auf die Hauptsache gerichtet: die traurige Lage, in welche die Herrin des stolzen Palastes und des weiten Inselreiches, die kunftreiche Penelopeia, durch die Abwesenheit ihres Gemahls geraten ist und welche Telemachos mit den Worten schildert:

> "Denn so viel' in den Inseln Gewalt ausüben und Obmacht, Same, Dulichion auch und der wälderreichen Zaknnthos, Auch so viel' um die Felsen von Ithaka walten mit Herrschaft, All' umwerben die Mutter zugleich und zehren das Gut auf. Aber nicht ausschlagen die schreckensvolle Vermählung Kann sie, und nicht vollzieh'n. Doch ganz verwüsten die Schwelger Mir mein Haus, und sie werden mich selbst austilgen in kurzem."

Mutter und Sohn sind mit unvergänglichem Zauber geschildert, wenn auch manche Züge in Charakter und Lage der Penelopeia an das unsselbskändige, gedrückte Los erinnern, welches nach altgriechischer Sitte auf Gattin und Mutter lastete. Sie ist die liebende, hingebend treue, aber mehr leidende als handelnde Frau. Der sittliche Einfluß, den die Mutter durch geistige Überlegenheit, selbskändige Energie, Rat und Erziehung auf den Sohn haben kann, ist ganz der Göttin Athene zugeteilt. Durch sie

Dbyffee I, 245-251.

wird der treffliche, aber noch schückterne Jüngling Telemachos über Nacht zum mutigen, selbstbewußten Mann, der zum Staunen der Freier in seiner schwierigen, hilstosen Lage sein gutes Recht in ebenso trastvoller und würdiger als kluger Weise vertritt. Athene sett ihn auch keineswegs zur bloßen Puppe herab. Sie gibt ihm nur Anregung und Rat; im übrigen läßt sie ihm freie Hand. Mit edler Selbständigkeit folgt er der guten Eingebung, leitet die Volksversammlung ein, beruft sie, hält eine meisterhafte Jungsernrede, die ihn hoch über die nichtswürdigen Freier, die schwelgerische jeunesse dorse der Inselaristokratie erhebt, und da die stolzen Schmaroher ihn vershöhnen, das denksaule Volk im Stiche läßt, folgt er abermals der weisen Eingebung der Athene und unternimmt mutig die Erkundigungsreise, welche dem unerträglichen Zustand auf der Insel ein Ende machen soll.

Der Mutter wird die Fahrt geheim gehalten, nur die treue Amme Euryfleia ins Vertrauen gezogen, damit sie die nötigen Reisevorräte beschaffe. Die Führung der Reise übernimmt die Göttin in Mentes' Gestalt. Sie setzt sich an seine Seite auf dem Hinterdeck, während die Genossen die Seile am Gestade lösen und dann ihre Pläße auf den Ruderbänken einnehmen. So fahren sie auf die nächtliche See hinaus.

Günstigen Hauch sand' ihnen die Herrscherin Pallas Athene, Frisch anwehend vom West auf das rauschende duntle Gewässer. Aber Telemachos trieb und ermunterte seine Genossen, Flugs das Gerät zu ergreisen, und jene beschleunigten solgsam. Erst den sichtenen Mast in die mittlere Höhlung des Bodens Stellten sie hochaufrichtend und banden ihn sest mit den Haltau'n, Spannten dann schimmernde Segel mit wohlgeslochtenen Riemen. Schwellender Wind nun saust' in des Segels Mitt', und umherscholl Laut die purpurne Wog' um den Kiel des entgleitenden Schisses; Und es durchlief die Gewässer, den Weg in Gile vollendend. Als sie nunmehr die Gerät' im dunkeln Schisse besestigt, Stellten sie Mischtrüg' auf, zum Kande gefüllet mit Weine; Und sie sprengten des Tranks den ewig waltenden Göttern, Doch vor allem des Zeus blauäugiger Tochter Athene.

So langen sie in Pylos an und werden von dem greisen Nestor bei einem Opser und Festmahl aufs gastlichste aufgenommen. Ob und wo Odysseus lebt, weiß der redselige Greis nicht zu berichten; aber seine Reden greisen in fesselnder Weise auf die Eroberung Trojas zurück und geben dann ein Vild von den wirren Schicksalen, denen die heimtehrenden Helden ansheimsielen, von seiner eigenen Nücktehr, von dem furchtbaren Untergang des Ajas, von der Ermordung des Agamemnon, von der Zerstreuung der anderen.

a comb

<sup>1</sup> Oduffee II, 420-434.

Dieses Bild, in welchem Odusseus als Hauptgegenstand des Interesses berportritt, erweitert sich in den Mitteilungen, welche Telemach zu Lakedaimon von Menelaos und Helena erhält. Restor läßt ihn dahin durch seinen eigenen Sohn Beifistratos geleiten, und sie kommen eben richtig an, um der Doppelhochzeit eines Sohnes und einer Tochter des königlichen Paares Selena, die sich jett selbst ihrer Entführung schämt und beizuwohnen. wieder eheliche Hausfrau des Menelaos geworden, auch jetzt noch einer Göttin gleich, erkennt den Telemachos ichon, bevor er seinen Namen genannt hat, und zeichnet in einer reizenden Anetdote die Geistesgegenwart bes Menelaos fügt eine andere nicht weniger treffende hinzu und Odusseus. erhebt Odnffeus wegen feiner Rlugheit und Standhaftigfeit über alle übrigen Um andern Tag schildert er dann seine eigenen Irrfahrten nach Agnpten und Athiopien, wie es ihm gelang, den Meergreis Proteus zu fangen und von ihm Nachrichten über fein eigenes Los wie über das des Aga= memnon und des Oduffeus zu erhalten. Das lettere ift aber nicht viel. Telemach erfährt nur, daß sein Bater bei Kalppio weilt und wegen Mangel an Schiff und Mannschaft nicht weiter fann.

Umsonst versucht Menelaos, den Sohn des schwergeprüften Freundes für etliche Zeit bei sich zu behalten; es drängt Telemach wieder zu seinen Gefährten, die in Pylos zurückgeblieben. Menelaos will ihm einen Wagen mit einem herrlichen Dreigespann schenken; doch er lehnt dankbar das Geschenk ab, weil Ithaka, wie wir jest erst erfahren, eine "Ziegeninsel" ist, two es an geräumigem Plan und an Grasssur fehlt:

"Keines ber Meereiland' ift mutigen Roffen zur Rennbahn Der zur Weibe bequem, und Ithata minder benn alle."

Menelaos vertauscht das Geschenk deshalb mit einem silbernen, von Gold umrandeten Krug, einem Werk des Hephaistos.

Unterdessen zieht sich aber auch über dem Haupte des edlen Telemach das Netz einer drohenden Gefahr zusammen. Die Freier sind seiner Abreise gewahr geworden und fürchten, daß er ihrem unwürdigen Treiben gewalts sam ein Ende machen könnte. Antinoos, einer von ihnen, erbietet sich darum, mit einem Schiff dem Heimkehrenden aufzulauern und ihn bei seiner Ankunft zu köten. Jest erst vernimmt Benelopeia die Nachricht von der Abreise Telemachs und zugleich von der Gefahr, die ihn bedroht. Sie fleht zu Athene und wird durch einen Traum getröstet, während das entsandte Schiff der Freier sich an der kleinen Insel Asteris in Hinterhalt legt. In diesem Moment der größten Spannung bricht überaus wirksam und wohlsberechnet die Telemachie ab, um nunmehr Odnsseus selbst auftreten zu lassen, dessen Gestalt uns in den bisherigen Büchern immer näher getreten, von

<sup>1</sup> IV. 607. 608.

dem man jetzt gleichsam mit Telemachos und Penelopeia nähere Nachricht ersehnt. Wäre die Telemachie nur ein für sich bestehender Torso, so könnte sie unmöglich so meisterhaft auf den weiteren Fortgang der Dichtung bezechnet sein.

Das "Lied vom heimtehrenden Odnffeus", der zweite Teil der Dichtung (die Gefänge 5-12 umfassend), beginnt abermals mit einer Götterversammlung, auf welcher die Rückehr des Vielgeprüften endgültig beschlossen wird. Hermes schwebt als Bote zur Insel der Kalypso, um ihr den Beschluß der Götter mitzuteilen. Sie ift darüber sehr bestürzt. sie wünscht sich längst den irdischen Gelden für immer zum Gemahl. Darum teilt sie ihm wohl die erhaltene Botschaft mit und fordert ihn auf, ein Floß zu erbauen; allein sie sucht ihn dann durch Vorspiegelung der drohenden Gefahren wie durch das Bersprechen der Unsterblichkeit zum Bleiben zu bewegen. Obuffeus bleibt jedoch sich und den Seinen treu. In vier Tagen ist das Floß gebaut, am fünften verläßt er die um ihn trauernde Nymphe, und nach elf Tagen kommt ihm schon das Land der Phaiaken in Sicht. Doch unglücklicherweise kehrt jett eben Poseidon von den Aithiopen gurud, erblidt den ihm verhaften Selden, regt das Meer zum schrecklichsten Sturm auf und zertrümmert das Fahrzeug. Nur mit Hilfe des Schleiers, den ihm die mitleidige Meeresgöttin Leukothea reicht und unter dem Schut Athenes rettet der fühne Schwimmer bas nadte Leben, erreicht am dritten Tag bas Felsenufer, wo aber ein Landen unmöglich ist und gelangt endlich bei der Mündung eines Fluffes an ein niedriges Gestade, wo er erschöpft im dichten Laube eines Ölbaums niederfinkt und entschlummert.

Wie für Telemachos, so sorgt aber auch für ihn die treue Beschützerin Pallas Athene. Auf ihre Anregung fährt des folgenden Morgens die Königstochter Nausitaa mit ihren Gespielinnen an das User des Flusses, um dort große Wäsche für ihre herannahende Hochzeit zu halten. Nachdem die Gewande gewaschen und zum Trocknen ausgebreitet, nehmen die fröhlichen Mädchen das Mahl, das sie sich mitgebracht, und spielen dann Fangsball. Nach dem wilden Seesturm ein überaus gemütliches, naives Bild. Vom Ruf der Spielenden wird Odusseus geweckt. Er sieht zu Nausikaa um Hilse. In zartfühlendster Weise bersieht sie ihn mit Kleidung, erquickt ihn mit Speise und Trank und führt ihn dann bis zu dem Hain der Athene in der Nähe der Stadt, wo er seine Beschirmerin auß neue anruft. Diese selbst führt ihn dann auch am Abend in Gestalt eines Mädchens zu dem Königspalast, dessen prächtige Gärten und Hallen er bewundert. Wie er in den Saal tritt, ist eben das Mahl zu Ende. Unter Vermittlung der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. hierüber B. Munro, Odyssey XIII—XXIV, with English Notes and Appendices. Oxford 1901.

Königin und des greisen Echeneos erhält er Zutritt zu König Alkinoos, der ihn fast für einen verkappten Gott ansieht, worauf Odpsseus aber einstringlich seine Not schildert, ohne jedoch seinen Namen zu nennen. Da die Kleider erkannt werden, die er trägt und es herauskommt, daß Nausikaa ihn damit versehen, tadelt der König seine Tochter, daß sie den Fremdling nicht gleich selbst mit nach Hause gebracht. Am andern Morgen wird Bolksversammlung gehalten. Die versammelten Phaiaken bewilligen dem unbekannten Fremdling ein Schiff, das ihn nach Hause bringen soll. Darauf gibt Alkinoos ein großes Abschiedsmahl, zu dem alle Fürsten der Phaiaken geladen werden.

So einfach wie möglich und boch mit der feinsten Kunftvollendung verknüpft der Dichter hier die Oduffee abermals mit der Ilias und zeichnet in dem blinden Sänger Demodotos sid felbst und seine eigene Stellung Unzweifelhaft hat die Stelle am meisten dazu beigetragen, daß das ganze Altertum sich den alten Bater Homer als blinden Sanger gedacht hat. Demodotos fingt zuerft von einem Streite zwischen Achilleus und Odnsseus, der noch über die Handlung der Ilias zurückreicht und als eine Anspielung auf die Eigenart und den Gegensatz der zwei Helden wie der zwei Epen gelten mag. Oduffeus wird von der Erinnerung bis zu Tränen bewegt. Da sucht ihn sein Gaftfreund durch Rampfiviele zu gerstreuen und aufzuheitern, an denen Odpffeus sich zuerst nicht beteiligen will, dann aber bewährt er sich als Meister im Diskuswurf und bietet sich an, auch in anderen Spielen den Wettkampf aufzunehmen. Begütigend fett indes Altinoos weiterem Wettstreite ein Ziel. Es folgt ein erheiternder pantomimischer Tanz, und Demodokos besingt die komische Rache des Hephaistos an der ihm untreuen Aphrodite. Darauf nimmt Oduffeus die reichen Geichenke des Alkinoos und der übrigen Phaiaken in Empfang, und auf seine Aufforderung befingt Demodotos die Lift vom hölzernen Pferd und die Zerftorung von Ilion. Abermals weint Odpffeus und gibt fich nun, auf die Frage des Alkinoos, zu erkennen. Damit ist überaus natürlich die Aufforderung begründet, feine weiteren Schicffale felbft zu erzählen, und fo greift denn die Dichtung hier auf den Anfang seiner Irrfahrten zurud. Herrlich tritt dabei die innige Liebe zum Baterhaus und zur Heimat als ber mächtige Grundaktord des Ganzen zu Tage.

"Meine Bedrängnisse jetzt, die jammervollen, zu hören, Wünscheft du, daß ich noch mehr in Gram und Kummer versinke. Was doch soll ich zuerst, v was zuletzt dir erzühlen? Weil ja der Leiden mir viele gesandt die himmlischen Götter! Erst nun will ich den Namen verkündigen, daß auch ihr mich Kennet, und ich, solange der grausame Tod mich verschonet, Euch ein Gastfreund sei, wie entsernt auch immer ich wohne. Ich din Odysseus, Laërtes' Geschlecht, durch mancherlei Klugheit

Unter ben Menfchen geschäht; mein Ruhm auch erreichet ben himmel. Aber in Ithata wohn' ich, bem fonnigen; brinnen erhebt fich Neriton, waldumraufcht, mit ragendem Saupt, und umber find Biel' Eilande bewohnt und nachbarlich nebeneinander, Same, Dulicion auch und die walberreiche Zafunthos. Selber liegt fie im Meer, am höchsten hinauf an die Feste, Nachtwärts, aber bie andere jum Licht und der Sonne gewendet. Rauh zwar, nähret fie boch frischblühende Manner; und nichts ja Beig ich Gugeres wo, als eigenes Land zu erfennen. Siehe, mich weilete zwar die herrliche Göttin Ralppfo In ber gewölbeten Grotte, mich ihr jum Gemable begehrenb; So auch weilete mich die Aigirin Kirke voll Arglift Dort in ihrem Palaft, mich ihr zum Gemahle begehrend; Dennoch tonnten fie nie mein Berg im Bufen bewegen. So ift nichts boch füßer benn Baterland und Erzeuger Reglichem, wer auch entfernt ein Saus voll foftlichen Gutes Bo im Fremblingslande bewohnt, von den Seinen gefondert. Aber wohlan, bu vernimm die ungludfelige Beimfahrt, Welche mir Zeus verhängte, nachdem von Troja ich wegging." 1

Der Blick in eine bunte Märchenwelt tut sich nun vor uns auf, nicht weniger phantastisch als Sindbads Reisen oder die seltsamen Vorsstellungen, mit welchen später orientalische Einbildungskraft die Eroberungszüge Alexanders des Großen umsponnen hat, aber bei aller Phantastik doch plastischer gestaltet und maßvoll, künstlerisch in fließenden Versen, spannender Erzählung und lebhaften Dialogen der Gesamtdichtung eingegliedert.

Zuerst wird Odusseus mit seinen zwölf Schiffen an die thrakische Rufte verschlagen, wo er von dem Apollopriester Maron mit dem köstlichsten Weine beschenkt wird, seine Gefährten aber eine Ortschaft der Kikonen plündern und zur Rache von diesen überfallen, ihrer viele getötet werden. Überlebenden treibt ein heftiger Sturm erst nordwärts; dann irren sie planlos auf dem Meere herum und landen endlich bei den Lotophagen, wo Obuffeus die Genoffen nur mit Mihe wieder auf die Schiffe bringt, da das Lotosessen alle Erinnerung an die Heimat ertötet. Dann kommen sie weiter zu den Kyklopen. Odusseus landet mit einem Schiff, gerät in die Gewalt des Polyphem und rettet sich nur, indem er durch eine Lift das einäugige Ungeheuer blendet. Weiter fahren sie zur Insel des Aiolos, wo sie einen Monat Gastfreundschaft genießen und dann gunstigen Fahrwind erhalten, so daß sie nach neun Tagen schon die Küste von Ithaka erblicen. Alber während Oduffeus ichläft, öffnen die Gefährten in sträflicher Neugier den Windschlauch, den ihnen Niolos mitgegeben, und werden nun an deffen Infel zurückgetrieben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> IX, 12-38.

Biel schlimmer geht es ihnen im Lande der Laistrygonen. Einige von den Genoffen, die sich ans Land magen, werden von diesen bosartigen Riesen und Menschenfressern aufgezehrt, die anderen bis an den Safen verfolgt und Rur Oduffeus entfommt und landet mit feinem elf der Schiffe gerftort. letten Schiff an der Insel der Zauberin Rirte, welche ihm seine Gefährten in Schweine verwandelt. Rur durch die Silfe des schirmenden Gottes Bermes entgeht Oduffens der Macht der schlimmen Zauberin, bandigt fie und erlangt es, daß seine Genoffen wieder in Menschen verwandelt werden. Rach so viel Leid und Not genießen sie nun ein Jahr lang Raft, und Oduffeus felbst läßt sich von dem Wohlleben einlullen, das ihm die Göttin bereitet. Erst auf die Mahnung seiner Gefährten reißt er sich von Kirke los und besucht nach ihrem Rate die Unterwelt. Der Nordwind treibt ihn an die Mündung des tiefen Ofeanosstromes, an eine niedrige Rufte, zu einem Saine der Perjephone. Da ist die Pforte jum Hades. Nach einem Totenopfer, das er hier bringt, drängen fich die Schatten der Berftorbenen gum Genuffe des Buerst erscheint ihm Elpenor, ber vom Dache des Palastes der Kirke herabgestürzt war, und fleht um Bestattung. Dann zeigt sich ber Seher Teiresias und verkündet Odusseus seine weiteren Schickfale. naht ihm seine eigene Mutter, die ihm in beweglichen Worten die Lage Penelopeias und des alten Laertes ichildert. Ihr folgen Tyro, Alfmene, Megara, Epitafte und viele andere Beldinnen der Borzeit.

Staunend laufchen Alfinoos und die übrigen Phaiaken der Wundermäre. Da Odnsseus sie unterbrechen will, verlangen sie von ihm noch mehr zu hören, und so meldet er des weiteren, was er in der Unterwelt gehört und geschaut, von Agamemnon, Achilleus, Patroklos, Antilochos und Ajas, von Minos und Arion, von den Strafen des Tityos, Tantalos und Sijnphos, und von Herakles. Gerne hatte er noch Thejeus und andere Beroen geschaut; doch Scharen von Beiftern bringen mit furchtbarem Getoje auf ihn ein; er fürchtet, Bersephoneia möchte sich ihm nahen mit dem schrecklichen Gorgonenhaupt, und so fehrt er eilends zu seinem Schiff zurud und fährt wieder über den Cteanos zu der Insel Niaia, wo Elpenor die ersehnte Bestattung zu teil wird. Nach neuen Gefahren durch die zauberisch singenden Sirenen, durch Stylla und Charybdis langt Odyffeus an der Insel an, Von hunger gequält, ichlachten und wo die Rinder des Helios weiden. effen seine Gefährten einige derselben. Bur Strafe überfällt fie bei der Abreise von Thrinatia ein entsetzlicher Sturm, zertrümmert das Schiff und verschlingt alle in den Meereswogen, bis auf Odpffeus, der sich allein auf die Injel der Kalppso rettet.

Die herrliche Erzählung, der schönste Wanderroman des Altertums, macht auf die Phaiaken schon denselben Eindruck, der sich seit mehr als zwei Jahrtausenden allüberall wiederholt hat. Sie lauschen dem Erzähler aber nicht nur mit Entzüden, sie beschenken ihn reichtich. Am andern Tag wird er mitsamt den Gabenspenden zu Schiff gebracht. Schlummernd wird er auf Ithaka ausgesetzt und erkennt beim Erwachen die Heimat nicht. Die lange Irrsahrt hat nun ein Ende; aber Poseidon läßt in seinem Grimme noch nicht nach. Das Schiff, das Odnsseus nach Ithaka gebracht, wird bei seiner Rücksehr von dem zürnenden Gott in der Nähe der Phaiakeninsel in Stein verwandelt.

Der dritte Teil des Gpos (Gefang 13-19) ift als "Gefang vom rachesinnenden Odysseus" bezeichnet worden. Der Rame trifft gu; nur darf man ihn nicht so verstehen, als ob nun eine völlig getrennte Berwicklung begänne. Die Vorbereitung der Rache schließt sich vielmehr gang ungesucht und notwendig an die Heimkehr an, und der Gedanke der Rache dient nur als fortgesetztes Motiv der Spannung, während das ganze Kultur= bild, in welchem sich die Handlung bewegt, die Gemütlichkeit schlichter Familien= verhältnisse und eines ländlichen Idnils atmet. Der Gegensatz des kleinen Ithaka zu dem weltweiten Gesichtstreis der eben bestandenen Abenteuer wirkt zugleich anziehend und erheiternd, während da und dort eine tiefernste Lebens= anschauung in ungesuchtem Pathos sich geltend macht, ohne jede Rührselig= feit, voll kindlicher Einfalt. Pallas Athene scheut sich nicht, die Bundes= genossin des göttlichen Sauhirten zu werden, und der Eroberer von Troja fämpft als verkappter Bettler mit dem unersättlichen Iros. bindung dieser Fäden zum einheitlichen lebensvollen Gewebe kann nicht von ungefähr entstanden sein. Es waltet darin berfelbe hohe Dichtergeist, der die Abenteuer des Consseus so annutig unter sich und so planmäßig mit der Telemachie verbunden hat, der die große und die kleine Welt umspannt und auf der weitesten Peripherie wie im engsten Birkel, auf den Sohen des Olymps wie im Winkel des Bettlers, auf der weiten Meeresflut wie in den Schrecken der Unterwelt immer dieselbe Einfalt, Natürlichkeit und Poesie entfaltet.

Der vom Schlummer erwachte Odysseus weiß nicht, wo er ist. Athene kommt selber, in Gestalt eines Jünglings, um ihm zu sagen, daß er endlich den langersehnten Heimatstrand erreicht hat. Er kann es kaum fassen, kaum glauben. Erst als die Göttin den Nebel zerstreut, erkennt er die Landschaft. Ein unendlicher Jubel liegt in den wenigen Worten:

γήθησέν τ' ἄρ' ἔπειτα πολύτλας δίος Όδυσσεύς γαίρων ή γαίη · χύσε δὲ ζείδωρον ἄρουραν.

Ach, nun freuete fich ber herrliche Dulber Obnffeus Herzlich bes Baterlandes, und er fußte die fruchtbare Erde 1.

<sup>1</sup> XIII. 353-354.

Mit hilfe der Göttin verbirgt er die mitgebrachten Schätze in einer Grotte und sucht dann, wunderbar in einen Bettler verwandelt, den treuen Ein ganzer Gefang ift ausschließlich diesem vortrefflichen Eumaios auf. Manne, dem diog ogopidig, gewidmet, der als sorglicher Landwirt und treuer Diener die iconften Seiten des Bolfes, des "gemeinen Mannes" jum Ausdruck bringt, während in der Ilias nur die Schattenseiten desselben in dem unzufriedenen und läfternden Sozialiften Thersites zur Darftellung kamen. Das Delirant reges, plectuntur Achivi gilt zwar auch für Ithaka. Auch für Eumaios wurden die Händel der Könige zur Quelle jahrelangen Leidens und Verdrusses; aber er hält sich treu in Pflicht und Gehorsam, die nie wankende Stüte des hausstandes, den die Freier beständig bedrohen. Er verdient in der Beschichte der Sozialpolitit eine höchst ehrenvolle Stelle 1. Überaus ergötzlich sind die fingierten Geschichten, welche Odysseus ihm auftischt, um zugleich sein Inkognito zu decken und doch den treuen Eumaios auf seine Ankunft vorzubereiten und der beabsichtigten Rache die Pfade zu ebnen; köstlich vorab die kleine Erzählung, mit welcher er sich für die regnerische, kalte Racht einen Mantel verschafft.

Unterdeffen holt Pallas Athene den Telemachos in Pylos und führt ihn sicher an dem ihm gelegten Hinterhalt vorbei nach Ithaka. nimmt ihn mit treuherziger Liebe auf und empfiehlt den vermeintlichen zu= gewanderten Bettlergreis seinem Schute. Während er im Auftrage des Telemachos dann zu Penelopeia geht, um ihr dessen glückliche Ankunft mitzuteilen, gibt Athene dem Obnffeus seine wirkliche Gestalt gurud. Der madere Cohn erkennt seinen Bater, und sie beraten gemeinschaftlich das große Werk der Rache. Um folgenden Tage sucht Telemachos die treue Mutter auf. Oduffeus, wieder in die Gestalt des greisen Bettlers umgewandelt, geht ihm nach und betritt nach fo langen Jahren zum erstenmal sein Haus wieder. fterbende hund Argos erkennt seinen herrn und grüßt ihn mit einem letten Aber die Mägde und der Ziegenhirt Melanthios verhöhnen ihn. Von den Freiern geben ihm die meiften ein Almosen, doch der übermütige Antinoos wirft den Schemel auf ihn. An der Schwelle des Saales macht ihm jogar der freche Bettler Iros den Platz streitig, und er behauptet diesen nur dadurch, daß er, zur Beluftigung der Freier, mit dem gemeinen Menschen einen Faustkampf besteht. Als Sieger in diesem entwürdigenden Spottkampf mit einem gefüllten Ziegenmagen belohnt, von dem taum erftrittenen Bettler= winkel aus, sieht er zum erstenmal wieder Penelopeia vor sich, die von ihrem Gemach herniedersteigt, um die Freier durch die gewohnten Versprechungen hinzuhalten. Nach ihrem Fortgehen wird er abermals von den Mägden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. A. Pöhlmann, Die Anfänge des Socialismus in Europa, in Sybels hiftor. Zeitschrift LXXIX (1897), 405 ff.

beleidigt und von den Freiern verspottet. Kurz, der Dichter läßt ihn die unwitrdige Lage seiner Gattin wie die eigene bis zur bittersten Hefe verkosten; er läßt das Maß des Frevels voll werden, ehe die Rache ebenso voll und unnachsichtlich hereinbricht.

Langsam bahnt sich diese indes an. Die Freier müßten es merken, wenn Wein und Übermut sie nicht verblendeten. Noch in der Nacht bringen Odyssens und Telemachos die Wassen aus dem Saal in ihre obere, entlegene Kammer. Dann erscheint Penelopeia, um mit dem Bettler zu reden, und erhält von ihm, nach langen erdichteten Erzählungen, die eidliche Verssicherung, Odysseus lebe, besinde sich in der Nähe und werde noch vor dem nächsten Neumond nach Hause kommen. Sie läßt ihm ein Fußbad bereiten. Die alte Schassnerin Eurykleia erkennt Odysseus an einer Narbe und schüttet vor Freude die Wanne um; doch gelingt es dem listigen Helden auch jest noch, das Geheinnis vor Penelopeia zu wahren.

Endlich bricht der Tag der Rache an. Die letzten fünf Gefänge sind dem "rächenden Odnsssehr gewidmet. Auch die Lösung dehnt sich noch in behaglicher Breite, wie die Berwicklung aus. Sie vollzieht sich überaus natürlich, Schritt vor Schritt, wohlberechnet, wenn auch in einigen Jügen göttliche Hilfe mitwirken muß, um die Wahrscheinlichkeit zu retten. Das gehört aber bei Homer zum gewöhnlichen Lauf der Dinge und kann darum als natürlich betrachtet werden. Athene selbst erwidert dem mit Bangigkeit dem Entscheid entgegenharrenden, schlassosen Helden:

"D Kleinmütiger, traut man boch einem geringeren Freunde, Der auch sterblich nur ist und nicht so reich an Erkenntnis; Aber ich selbst bin Göttin, die immerdar dich behütet In jedweder Gesahr. Drum sag' ich dir laut die Verkündung: Wenn auch fünfzig Scharen der vielsach redenden Menschen Rings uns beid' umständen, im Kampf zu ermorden begierig, Doch entführtest du jenen gemästete Kinder und Schase."

Mit glückverheißendem Donner fündigt Zeus den entscheidenden Schickalstag an. Unter Eurykleias Befehlen wird der Saal gescheuert und frisch gesichmückt. Eumaios, der Ziegenhirt und der Rinderhirt bringen Schlachtvieh herbei. Der vermeintliche Bettler bedeutet dem Eumaios, dem treuen und verläßlichen Rinderhirten Philoitios, daß Odysseus nicht mehr fern ist und mit ihnen die Freier bekämpfen wird. Die Freier kommen zum Frühmahl und prassen wie gewohnt. In ausgelassenster Weise verspotten sie noch einmal den vermeintlichen Bettlergreis. Atesippos aus Same wirst einen Kuhfuß nach ihm, und ein anderer rät sogar, den Gast des Telemachos in ein Schisszu werfen und als Sklaven zu verkaufen. Grimmig lächelnd weicht Odysseus

Donffee XX, 45-51.

10000

dem Wurf aus; vergeblich aber tadelt Telemachos die Verletzung des Gast= rechts und der Hausehre. Mit schallendem Gelächter wird er selbst verhöhnt.

Penelopeia bringt jest ben Bogen des Odnsseus herbei, voll der schmerzlichsten Sehnsucht nach dem abwesenden Gemahl. Sie weiß sich nicht mehr zu helsen. Wer von den Freiern den Bogen spannen und den Pfeil durch die Öffnung von zwölf hintereinander aufgestellten Üxten schießen kann, dem will sie ihre Hand reichen. Telemachos will den Schuß selbst versuchen, wird aber durch einen Wint des Vaters daran gehindert. Vergeblich bemühen sich der Opferprophet Leiodes, Antinoos und Eurymachos, den Vogen zu spannen, nachdem sie ihn mit heißem Fett geschmeidiger gemacht. Inzwischen ist Odysseus mit Eumaios und Philoitios in den Hof hinausgetreten und hat sich ihnen zu erkennen gegeben.

Wie sie wieder in den Saal zurücksehren, plagt sich Eurymachos noch immer umsonst an dem Bogen ab. Antinoos will den Schuß auf den folgenden Tag verschieben. Aber jetzt bittet der Bettler darum, seine Kraft an dem Bogen zu versuchen. Die Freier verweigern das mit übermütigem Spott, aber Penelopeia besteht darauf, und Telemachos sordert es als sein gutes Recht, daß das Gesuch des Fremdlings erfüllt werde. Mühelos spannt der Bettler den Bogen. Zeus donnert. Der Pfeil sliegt durch die zwölf Össnungen. Telemach greift nach einer Lanze und stellt sich neben dem Vater auf.

Jener entblößt' aus den Lumpen sich rasch, der kluge Odpsseus, Sprang auf die Hohe der Schwell' und hielt den Bogen und Röcher, Ganz mit Geschossen erfüllt; die gestederten Pfeile dann goß er Dort vor die Füße sich aus und sprach zu der Freier Versammlung:

"Dieser Wettkampf nun, ber furchtbare, ware vollendet. Jeho ein anderes Ziel, das noch tein Schütze getroffen, Wähl' ich mir, ob ich es treff' und Auhm mir gewähret Apollon."

Sprach's, und Antinoos brauf erzielt er mit herbem Geschosse. Dieser trachtete jeht das schone Gesäß zu erheben, Golden und zweigeöhrt, und schon in den Händen bewegt' er's, Daß er tränte des Weins; doch nichts von seiner Ermordung Ahnet' er. Wer wohl dächt' in der schmausenden Männer Versammlung, Einer allein bei so vielen, und ob er der Tapferste wäre, Würd' ihm bereiten des Todes Gewalt und das schwere Verhängnis? Aber Odysseus schnellte den Pseil ihm gerad' in die Gurgel, Daß aus dem zarten Genick die eherne Spitze hervordrang. Nieder sant er zur Seit', und der Hand entstürzte der Becher; Schnell dem Erschossenen suhr ein dicker Strahl aus der Nase Duntelen Menschenbluts, und schleunig hinweg mit dem Fuße Stieß er den Tisch anschlagend und warf zur Erde die Speisen, Daß sich Brot und Gebrat'nes besudelten. Wild durcheinander Lärmten die Freier im Saal, da den fallenden Mann sie gesehen;

Und sie entsprangen den Thronen, den Saal durchtobend mit Aufruhr, Ringsumher anschauend die schöngemauerten Wände; Doch war nirgends ein Schild, noch mächtiger Speer für den Angriff. Und mit ereiserten Worten bedroheten sie den Odhsseus:

"Fremdling, zum Unheil schnellst bu Geschoß auf Männer! Hinfort nun Kämpfest du anderen Kampf! Run nahet dein grauses Berhängnis! Solchen Mann nun eben erschossest du, welcher der beste Jüngling in Ithata war! Drum hier nun fressen dich Geier!"

So rief jeder im Schwarm; benn sie wähneten, ohn' es zu wollen, Hab' er getötet den Mann; doch nicht, o Törichte, sahn sie, Daß nun über sie all' herdrohe das Ziel des Berderbens. Finster schaut' und begann der erfindungsreiche Odhsseus: "Ha, ihr Hund'! Ihr wähntet, ich kehrete nimmer zur Heimat Fern aus der Troer Gebiet; drum zehrtet ihr Schwelger mein Gut auf Und mißbrauchtet zur Lust die dienenden Weiber gewaltsam, Ja ihr buhltet sogar um des Lebenden Ehegenossin, Weder die Ewigen schenend, die hoch obwalten im Himmel, Noch ob unter den Menschen beschimpst würd' euer Gedächtnis!

Also sprach er, und rings bort faßte fie bleiches Entsehen. Jeder schaut' umber, zu entfliehn bem graufen Berhängnis 1.

Doch es gibt jest kein Entrinnen mehr. Das Maß der Schuld ist voll. Die Türen sind von den zwei treuen hirten zum voraus verrammelt worden. Alle Wassen sind im Obergemach geborgen. Bergeblich sucht Eurymachos die Schuld auf den bereits getöteten Antinoos zu wälzen; Odpsseus nimmt keine Ausrede an. Wohl gelingt es dem Ziegenhirten Melanthios noch, zwölf Küstungen, Helme und Lanzen für die Freier vom Söller herabzuholen; aber wie er ein zweites Mal auf den Söller schleicht, wird er von den zwei anderen hirten geknebelt und an einem Pfosten aufgehängt. Die Freier haben ihren Lanzenvorrat bald erschöpft, ohne Odpsseus, Telemach oder einen der zwei treuen hirten zu tressen. Odpsseus aber streckt mit jedem Pfeil einen der Gegner nieder. Endlich schüttelt auch Athene ihren fürchterlichen Schild mit dem Gorgonenhaupt und wütet Odpsseus mit Lanze und Schwert, dis der letzte der Frevler blutend im Staub liegt. Nur Medon der Herold und der Sänger Phemios finden Gnade. Phemios denkt erst an Flucht, aber es scheint ihm besser, zu Odpsseus Füßen um Erbarmen zu stehen.

Jesto legt' er zur Erde die schöngewölbete Harfe, Zwischen dem mächtigen Arug und dem silbergebuckelten Sessel; Selber sprang er darauf zu Obhsseus hinan und umschlang ihm Flehend die Knie', und laut die gestügelten Worte begann er:

r modelli

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> XXII, 1—43.

"Schone boch, ach, bei den Knien, und erbarme dich meiner, Odysseus! Denn du selber hinsort bedauertest, wenn du den Sänger Jeto erschlügst, der Göttern und sterblichen Menschen gesungen! Sieh, ich lernte von selbst, und ein Gott hat mancherlei Lieder Mir in die Seele gepflanzt. Wohl hörst du von mir den Gesang an, Gleich wie ein Gott! Drum sei nicht eiserig, mich zu enthaupten! Auch dein trautester Sohn Telemachos gebe das Zeugnis, Daß ich nie freiwillig daherkam noch aus Gewinnsucht, Vorzusingen den Freiern am sestlichen Mahl in der Wohnung, Sondern Mehrere führten und Stärkere mich mit Gewalt her."

Die Begnadigung, zugleich die schönste Huldigung des Dichters an die eigene Kunft, mildert die blutige Schreckensszene und zeichnet Oduffeus als edlen, menschlichen Helden, der sich nicht von blinder Wut und Blutdurst dahinreißen läßt, sondern mit Weisheit und Gerechtigkeit feines Rächeramtes Nachdem auch die untreuen Mägde und Melanthios den verdienten Tod erlitten, wird der Saal mit Glut und Schwefel ausgeräuchert, und die treugebliebenen Dienerinnen huldigen freudig dem gurudgekehrten Berrn. Eurykleia wird dann an Penelopeia gesandt, um ihr die Rücklehr des Gemahls und den Tod der Freier zu melden. Gie traut der Botschaft nicht. Go oft betrogen, fürchtet sie neue Täuschung. Da sie, in den Saal getreten, an der Ermordung der Freier nicht mehr zweifeln kann, schreibt fie dieselbe Aber an die Rudtehr des Gatten will fie nicht glauben. einem Gott zu. Stumm und zweifelerfüllt sitt fie ihm gegenüber. Auch als Odusseus, gebadet und gefalbt, mit Feierkleidern angetan, in der Fülle feiner Araft und Schönheit wieder vor sie tritt, vermag sie Scheu und Mistrauen noch nicht zu überwinden. Erst da er sich auf ein Geheimnis beruft, das nur ihr und ihm bewußt, glaubt sie endlich an ihr unerwartetes, unfaßbarcs Glud, fleht um Rachsicht für ihre scheue Zurüchaltung und füßt selig ben so lange vermißten, nun wiedergefundenen Gatten.

Jener sprach's; ihr aber erzitterten Herz und Kniee, Da sie die Zeichen erkannt, die genau ihr verkündet Odysseus. Weinend lief sie hinan und schlang sich mit offenem Arme Ihrem Gemahl um den Hals, und das Haupt ihm küssend, begann sie:

"Jürne mir nicht, Obysseus! Du warst ja vor anderen Männern Immer so gut und verständig! Die Ewigen gaben und Elend, Welche zu groß es geachtet, daß wir beisammen in Eintracht Uns der Jugend erfreuten und sanst annahten dem Alter. Aber du mußt mir darum nicht gram sein oder mir eisern, Weil ich nicht, da du eben erschienst, dich also bewillsommt. Immer ja starrete mir mein armes Herz in dem Busen Angstvoll, daß mich einer der Sterblichen täuschte mit Worten,

<sup>1</sup> XXII, 340-353.

Hicher kommend; es sind ja so mancherlei schlaue Betrüger! Auch wohl Helena nicht, die Argeierin, Tochter Kronions, Hätte dem Fremdlinge je sich gesellt in Lieb' und Umarmung, Wenn sie bedacht, einst würden die streitbaren Männer Achaias Wieder zurück mit Gewalt zum Baterlande sie führen. Doch sie ergab, von der Göttin gereizt, sich der schnödesten Untat, Welche so grau'nvoll kam, auch und heimsuchte mit Kummer. Jeho, nachdem du die Zeichen mir so umständlich genannt hast Unserer Lagerstatt, die sonst kein Sterblicher schaute, Als du allein und ich selbst und unsere Dienerin einzig, Aktoris, die mein Vater mir mitgab, als ich daherkam, Die und beiden die Pforte bewahrt des sessen Gemaches: Jeho besiegst du mein Herz, wie hart es immer zuvor war."

Sprach's und erregt' ihm stärfer bes Grams wehmütige Sehnsucht, Weinend hielt er die treue, die herzeinnehmende Gattin.
Und wie erfreulich das Land herschwimmenden Männern erscheinet, Welchen Poseidons Macht das rüstige Schiff in der Neerslut Schmetterte durch die Gewalt des Orfans und geschwollener Brandung; Wenige retieten sich aus graulicher Flut and Gestade Schwimmend daher, und häusig umstarrt die Glieder das Meersalz; Freudig anjeht ersteigen sie Land, dem Verderben entronnen: So war ihr auch erfreulich der Anblick ihres Gemahles, Und sest hielt um den Hals sie die Lilienarme geschlungen.

Jug um Zug vertlärt mehr den mimosenhaft zarten und doch so stand= haften, liebevollen und doch so verständigen, im Leiden unüberwindlichen und in der Freude so edlen und maßvollen Charatter der Benelopeia. Tein= fühlig stellt sie der Dichter der schönheitstrahlenden, aber unsteten, untreuen, im Leid verzagten, in der Lust übermütigen Helena, der Heldin der Ilias, gegenüber, deren verlockender Glanz vor dem milden Zauber der standhaften Dulderin erbleicht. Das Gleichnis der aus dem Meeressturm Geretteten zieht zugleich noch einmal gewissermaßen die ganze Irrsahrt mit ihren Schrecken in das Bild des frohen Wiedersehens hinein. Eine schönere Anagnorisis hat kann ein anderer Dichter geschildert.

Was noch weiter folgt, ist ein gemessenes, harmonisches Ausklingen des herrlichen Schlußaktords, den diese Szene bietet. Athene verlängert die Nacht, damit Odnsseus der wiedergefundenen Gattin mitteilen kann, was er von Teiresias in der Unterwelt über seine weiteren Schicksale ersahren. Durch die Schatten der erschlagenen Freier dringt der Ruhm des Odnsseus hinab in das dunkle Reich des Hades, wo Agamemnon in kurzen Worten der Erinnerung noch einmal die ganze Ilias zusammendrängt, Amphimedon kurz und gedrängt die ganze Odnssee rekapituliert, Agamemnon darauf Odnsseus glücklich preist und die Lichtgestalt der Penelopeia dem Schreckensbild der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> XXIII, 205-240.

and the same of

Alptaimnestra gegenüberstellt, die in ehebrecherischer Wut den heimkehrenden Gatten erwordet. Odpsseus sucht inzwischen seinen Bater Laertes auf, der während seiner langen Abwesenheit die weiten Gärten in stand hielt. Das Wiedersehen mit ihm gestaltet sich darum zum lieblichsten Idpsl. Nur turz, wie eine letzte Flamme aus der Asche, lodert noch einmal der Kampf auf, da Eupeithes, der Bater des erschlagenen Antinoos, die Ithaker zum Aufsstand reizt. Odpsseus siegt im ersten Ansturm und will auch jetzt strenge Rache nehmen; aber die Göttin, welche ihn aus so vielen Gesahren gerettet und noch seine Rache an den Freiern unterstützt hat, legt sich jetzt ins Mittel und führt statt eines Bürgerkrieges ein friedliches Bündnis des heimgekehrten Königs mit dem Volk von Ithaka herbei.

"Edler Lasttiad', erfindungsreicher Obysseus, Halte dich, zähme den Kampf des allverderbenden Krieges, Daß nicht Jorn dich treffe vom waltenden Ordner der Welt, Zeus!" Also gebot ihm Athen', und mit freudiger Seele gehorcht' er. Zwischen ihm und dem Volk erneuerte jeho das Bündnis Selber Pallas Athene, des Ägiserschütterers Tochter, Mentorn gleich in allem, sowohl an Gestalt wie an Stimme 1.

So schließt die Dichtung mit derselben erhabenen Göttergestalt, mit welcher sie begonnen und welche anregend, helfend, ratend, rettend die gessamte Handlung beherrscht, als höhere Vollenderin jener heldenhaften Klugsheit, Einsicht und Standhaftigkeit, die sich in Odpsseus verkörpert. Wie er darum auch sie einmal überlisten will, sagt sie ihm:

"Doch nicht weiter davon sei die Red' und; Kenner ja sind wir Beibe der Kunst: denn du, vor den Sterblichen allen verstehst du Rat und sinnige Red', und ich bin unter den Göttern Hoch an Klugheit gepriesen und Borsicht. Aber anjeht nicht Kanntest du Pallas Athene, die Tochter Zeus', die beständig Dich in allen Gefahren verteidiget, neben dir stehend, Und im Phaiafiervolk dich zum Liebling aller gemacht hat."

Die Rolle, die sie in der Dichtung spielt, erinnert unwilltürlich an die Kolossalstatue der Göttin, die später über den Prophläen, neben dem Parthenon und Erechtheion auf dem Felsen der Akropolis stolz und majestätisch über ganz Attika thronte, ein Symbol jener Intelligenz, jener Klugheit und jenes kühnen Unternehmungsgeistes, durch welche die Griechen so lange alle Völker an geistiger Vildung überslügelten, aber auch ein Symbol jenes religiösen Geistes, der die höchste Weisheit nicht im Menschen abgeschlossen glaubte, sondern in überirdischen Mächten anerkannte und um Hilse ries.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> XXIV, 542—548.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> XIII, 296-302.

Schon ein flüchtiger Vergleich der beiden homerischen Epen mit dem Mahabharata und Ramanana genügt, um die fünstlerische Überlegenheit der griechischen Poesie zu empfinden 1. Dort ein tropischer Urwald mit himmel= hoch ragenden Riefenstämmen, phantaftischem Schlinggewächs und farbenichillernden Wunderblumen, aber unabsehbar, oft fast undurchdringlich, von ermüdender Maglofigfeit; bier ein lichter Zaubergarten in gemäßigter Zone, voll der schönsten Bäume und Blüten, aber in malerischer Weise verteilt, voll der reichsten Abwechslung, aber in funftvoller Beise jo angeordnet, daß Die Runft felbst zur zweiten Natur geworden, alles übersichtlich, sonnigflar und heiter, in bewundernswertem Gbenmaß zur Ginheit gestaltet. Dort eine Götterwelt, die in ihren Koloffalgestalten bis ins Unförmliche, Groteste, Grauenhafte und Unfaßbare auswächst; hier ein Olymp, der das Menschen= leben in den anmutigsten, schönften Gestalten mit plastischer Alarheit und Harmonie idealisiert. Dort eine Beldenwelt, die ebenso phantastisch und maßlos wie die Götterwelt, in allegorisches Zwielicht getaucht, beständig von unerfaßlichen Zaubermächten durchtreuzt, mitten im dichtesten Pfeilhagel philosophiert und moralisiert; hier eine Heldenwelt von Fleisch und Blut, die fast mit der Klarheit und Bestimmtheit geschichtlicher Berichte gezeichnet, von vermenschlichten Göttern geleitet, stets faglich und lebendig, ohne ftorende Reflerion und Didaktik, das bunte Treiben menschlicher Leidenschaft und irdischen Strebens jum feffelnoften Weltbilde vereint. Dort myftisches Dunkel, verichwommene Charafteristif, schleppende Handlung, episodische Überwucherung, übertriebene Schilderung; hier die vollendetste sinnliche Anschaulichkeit, die iprechendste, bestimmteste Charafterzeichnung, eine wohl aus tünstlerischen Zwecken retardierte, aber immer spannende Handlung, behagliche Breite, kurze, treffende Zeichnung, die sich immer dem Hauptzweck unterordnet. Dort Malerei — hier Plastif; dort erdrückende Lehrhaftigkeit — hier reine Poesie.

"Lom rein poetischen Standpunkt betrachtet," sagt Sittl mit Recht 2, "sind die homerischen Gedichte in ihrer Art unübertrossen. Man vergleiche unser Nibelungenlied nicht mit ihnen; denn beide gewinnen bei dem Verzgleich, beide verlieren. Jenes steht durch die gemütvolle Auffassung ebenso weit über dem griechischen Epos, als es in Fülle und Schmelz der Farben, in feiner Komposition und Durchbildung hinter ihm zurückleibt."

Kein Volksepos, wie etwa Kalevala, das Nationalepos der Finnen, besitzt die kunstvolle Anlage, Durchführung und Ausstattung der zwei griechi= schen Dichtungen, kein Kunstepos ihre naive Einfalt und Ursprünglichkeit, Natürlichkeit, ungesuchte Schönheit und Wahrheit. Unmittelbar aus der Volks= sage und dem Volksleben hervorgegangen, haben sie den ganzen Zauber echter

<sup>&#</sup>x27; Siehe dieses Werk (3. und 4. Aufl.) II, 25 ff. 74 ff. 81 ff.

<sup>2</sup> Geschichte ber griechischen Literatur I, 53.

Volkspoesie, erhöht und veredelt von einer noch einfachen Kunsttradition, die ebenfalls in volkstümlichen und noch schlichten Kulturverhältnissen wurzelte und darum auch Form, Vers und Sprache — ohne Affektation und Reslexion — echt volksmäßig gestaltete.

Mit den hohen Vorzügen Homers hängen auch seine Schwächen zusammen, von denen schon Horaz sagt:

> Indignor, quandoque bonus dormitat Homerus. Verum operi longo fas est obrepere somnum 1.

Manche biefer Mängel, aus benen die homerkritik Waffen gegen die Einheit der zwei Dichtungen geschmiedet hat, mögen vielleicht auf einen solchen Schlummer zurückzuführen sein. Schwerer als dieselben dürfte aber der Vorwurf wiegen, den Schiller in den Worten erhebt: "Seine Dichtungen haben eine unendliche Fläche, aber keine folche Tiefe. Was sie an Tiefe haben, das ift ein Effett des Gangen, nicht des Einzelnen; die Ratur im ganzen ist immer unendlich und grundlos." 2 Dieser Mangel an Tiefe ist wirklich vorhanden; er zeigt sich gang besonders auf dem ethischen Gebiete. "Somer betrachtet auch die Tugenden und Lafter als selbstverftändlich und, wo keine äußeren Folgen daraus entspringen, auch als nebenfächlich. Sein Biel ift ja, wie gesagt, die höchste Anschaulichkeit des Sichtbaren; in dieser erreicht er aber eine so hohe Stufe des schönen Realismus, daß sich vielleicht nur Dante an Kraft der Phantasie mit ihm messen kann." 3 auch jener Mangel an sittlicher Tiefe weniger homer als den Griechen jener Beit überhaupt zur Laft, deren Unschauungen er in seinen Dichtungen spiegelt, so bleibt er doch immer ein wirklicher Mangel, der bei dem ungeheuren Einfluß seiner Boesie auf die späteren Jahrhunderte nicht eben gunftig ein= wirken konnte. An diesen Dichtungen sich schulend, lernte der junge Grieche schon frühe den Zauber des Schönen über alles schätzen und in heiterem Phantasiespiel von den ernsten Forderungen absehen, welche die Sittlichkeit an Leben und Kunft stellt. Gine unbegrenzte Begeisterung für homer ift darum ebensowenig begründet wie eine folche für das Hellenentum überhaupt. Hat er auch in der epischen Darstellung das Höchste geleistet und spiegeln feine Anschauungen auch oft in patriarchalisch=findlicher Weise diejenigen einer gesunden Menschennatur, so hat doch auch er der gemeinsamen Erb= ichuld seinen Tribut gezahlt und entspricht keineswegs überall den höchsten menschlichen Idealen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ars poet. v. 359. 360. <sup>2</sup> Briefwechjel mit W. v. Humboldt S. 379.

<sup>3</sup> Sittl a. a. D. I, 49. 50.

#### Viertes Kapitel.

# Aleinere Dichtungen unter dem Namen des Somer.

Das Altertum schrieb dem blinden Sänger Homer außer der Ilias und Odyssee noch verschiedene kleinere Werke zu: eine Sammlung von Hymnen, eine Anzahl Epigramme, den "Margites" nebst anderen Spottgedichten und das komische Gpos vom "Froschmäusekrieg". Die Kritik hat dem mythischen Sänger auch diese Werke entzogen und anderen Verfassern zugeteilt, von denen sich aber kaum einer näher hat bezeichnen lassen; ja selbst die Angabe der Abkassungszeit der zum Teil kritisch aufgelösken Stücke ruht nur auf mehr oder minder wahrscheinlicher Vermutung.

Am nächsten stehen den zwei großen Epen die vierunddreißig Humnen<sup>1</sup>, die sämtlich im epischen Hexameter gedichtet sind, vorab die fünf größeren, welche im Grunde epische Rhapsodien darstellen und nur am Ansfang und Schluß durch kurze Anrufung des Gottes einen lyrischen Rahmen erhalten. Sie sind an den Delischen Apollon, an den Pythischen Apollon, an Hermes, an Aphrodite und an Demeter gerichtet und geben den Mythos der betreffenden Gottheiten in jenem einsach naiven und doch so kunstvoll poetischen, leichten, anmutigen Erzählungston wieder, der die Göttergestalten und Götterszenen der zwei großen Epen auszeichnet. Den drei ersten wird ein ziemlich hohes Alter zugesprochen. In den vierten sind eine ganze Menge von Bersen und Ausdrücken aus der Isias und Odyssee hinübergegangen. Der fünste wird in die Zeit zwischen Hesiod und Solon, ungefähr um die dreißigste Olympiade, angesett.

Der Hymnus an den Delischen Apollon erzählt, wie seine Mutter Leto, der Entbindung nahe, alle Gaue und Inseln von Hellas durchirrte, aber aus Furcht überall abgewiesen, nur in der öden Felsinsel Delos eine Zufluchtsstätte findet, wie dann der Lichtgott geboren wird, aber schon als zartes Knäblein, von Götterspeise gestärkt, die beengenden Fesseln seiner Windeln sprengt und als Herrscher von Delos sein Amt antritt:

Aber nachdem du gekostet, o Phöbod, unsterbliche Speise, Hielten nicht mehr dich strebenden Knaben die goldenen Binden, Nicht die Banden mehr, es lösten die Fesseln sich alle.

11,000

<sup>1</sup> Hernaus, Wom G. Hermann, Homeri hymni et epigr. Lips. 1806. — A. Baumeister, Hymn. Hom. Lips. 1860. — Gemotl, Die homerischen Hymnen. Leipzig 1886. — Abel, Homeri hymni, epigr., Batrachom. Pragae 1886. — A. Lang, Homeric hymns. New prose translation and essays. London. — Guttmann, De hymn. Homericis historia critica. (Dissertation.) Greisewalde 1869. — Ebershard, Die Sprache der homerischen Hymnen, verglichen mit derjenigen der Flias und Odhssee. (Programm.) Husun 1873. 1874.

Ju ben Unsterblichen rief alsbalb bann Phöbos Apollon: "Mein sei die Leier, die holde, und mein der gekrümmete Bogen, Künden will ich den Menschen des Zeus wahrhaftigen Katschluß!" Also sprach und trat in die weit sich behnende Erde Phöbos, wallenden Haars, der Weithintresser, und alle Götter huldigten ihm; ganz Delos golden erstrahlet, Da um den starrenden Fels die Blütenfülle des Bergwalds Reich sich ergießt, den Sohn des Zeus erschauend und Letos, Jubelnd, daß sie der Gott erforen, sein Haus hier zu bauen Vor den Inseln und Ländern, und mehr im Herzen sie liebte !

Prächtig schildert der Hymnus dann die Verherrlichung des Gottes durch Tempel und Haine, durch Festspiele und Feiergesänge und bringt zum Schluß auch sich als Sänger des Gottes bei den jubelnden Festgenossen in Erinnerung:

Auf benn, wohlan! Mit Artemis sei uns gnäbig Apollon! Seil sei allen auch euch! Und gedenket freundlich in Zukunst Weiner, wenn einer kömmt von den erdbewohnenden Menschen Euch hierher, ein geprüfter, ein fernher ziehender Wandrer. Mädchen, und fragt man euch, wer von den verweilenden Sängern Euch der liebste sei, und welchem am gernsten ihr lauschet, Dann mit lieblichem Klang erteilet ja alle die Antwort: "Das ist der blinde Mann, der wohnt im selsigen Chios; Dessen Lieder sind und bleiben auch künstig die besten." Aber wir singen euch Lob, soweit hin über die Erde Wir durchwandern die Städte, die wohlbewohnten, der Menschen. Nimmer verstummt doch mein Lied dem Weithintresser Apollo Wit dem Silbergeschoß, den die lockige Leto geboren?.

Gar nicht übel schließt sich an diesen Humnus der zweite vom Pythischen Apollon, so daß es nicht zu verwundern ist, daß die beiden zusammengeschrieben wurden und lange für einen einzigen gegolten haben. Apollon wird darin zunächst als der Sänger der Götterwelt geseiert.

Spielend wandelt der Sohn der hochgeseierten Leto Mit der gewöldeten Leier dahin zur selfigen Pytho. Duftend umhüllt ihn schönes Gewand, und liebliche Töne Lockt aus der Leier hervor der Schlag des goldenen Plektron. Jum Olymp von der Erde fliegt schnell er wie ein Gedanke Sin zum Palaste des Zeus, zu der anderen Götter Bersammlung. Alsbald ergreift die Unskerblichen Lust am Spiel und am Liede; Alle die Musen vereint mit lieblicher Stimme besingen Wechselnd im Chore das Glück und die Gaben der ewigen Götter, Wie auch das zahllose Leid, das die Götter den Sterblichen senden, Welche verwirrt, rattos hinleben sonder Vermögen

<sup>1</sup> B. 127—139 (in der Ausgabe von Gemoll; A. Baumeister streicht B. 136 bis 138), überseht vom Berfasser.

<sup>2 2. 165—178,</sup> überfest vom Berfaffer. Baumgartner, Welttiteratur. III. 3. u. 4. Auft.

Doch in schönem Gewand Charitinnen tanzen und Horen, Hebe mit Harmonie und die Tochter des Zeus, Aphrodite, Schmiegend sich Hand in Hand zum lieblichen Reigen einander. Ihnen singet zum Tanz, nicht klein, nicht häßlich zu schauen, Sondern groß von Gestalt, gewaltig, mit herrlichem Antlik Artemis, köcherbewehrt, die würdige Schwester Apollons. Ares ergöht sich mit ihnen und der gutzielende Hermes, Während die Zither rührt gar lieblich Phöbos Apollon, Wächtig schreitend einher, umstrahlt von himmlischem Glanze, Und es schimmert sein Fuß und der schöngewobene Leibrock. Und es saben ihr Herz mit überströmender Wonne Leto im goldenen Gewand und Zeus, der höchste Berater, Schauend den Liebling erfreut beim Spiel mit den ewigen Göttern 1.

Es folgen dann mehrere Wanderungen und Abenteuer des Gottes und endlich die Gründung des Tempels zu Delphi, die Erlegung des Drachen Python und die Versorgung des Tempels mit Priestern aus Areta.

Überaus ergötzlich schildert der dritte Hymnus die drolligen Schelmereien, mit welchen Hermes, der Götterbote, noch als Kind seine Laufbahn antritt.

Morgens geboren zur Welt, spielt' er um Mittag die Leier, Abends die Rinder er stahl dem Weithintresser Apollon Schon am vierten Tag, nachdem ihn Naia geboren. Denn einmal entschlüpft dem Schoß der unsterblichen Mutter, Wlieb nicht lange er still gebettet in heiliger Wiege, Hurtig schoß er empor, zu suchen die Kühe Apollons, Und schritt über die Schwelle der hoch sich wölbenden Grotte. Sine Schildtröt' dort, unendlichen Reichtum gewinnend, Fand er; eben am Tor des Hoss sie troch ihm entgegen, Weidend vorn am Haus in dem üppig wuchernden Grase. Schwänzelnd seht sie den Fuß; der Sohn des berühmten Aronion Lächelte, als er sie sah, und alsbald sprach er die Worte:

"Traun, ein Zeichen bes Glücks, ja großen! Ich table dich nimmer, Liebliche, sei mir gegrüßt, Tanzkund'ge, Genossin des Mahles! Grade recht du erscheinst. Woher, du artiges Spielwerk, Kommst du mit blinkendem Schild, auf Bergen wohnende Chelys? Aber ich trage dich heim; du sollst mir noch Nuhen gewähren. Ehre soll sehlen dir nicht, doch mußt du vorher erst mir dienen. Komm, es ist besser zu Haus; vor der Türe ist es gefährlich. Denn solange du lebst, gewährst vor verderblichem Angriss Schutz du lieblich."

Also sprach er und hob sie mit beiden Händen und kehrte Wieder zurück ins Haus und trug das herrliche Spielzeug. Dort mit dem Messer von blankem Gisen durchbohrt' er's und raubte Gleich den Lebenshauch dem bergbewohnenden Tiere.

<sup>1 2. 4-28 (182-206),</sup> überseht vom Berfasser.

Blissichnell wie ein Gebanke die Brust des Mannes durchzittert, Den von überallher vielsache Sorgen bestürmen, Oder wie rollender Blick, der dann durchzucket das Aug' ihm: So wirkt Wort und Tat zugleich der geseierte Hermes, Und durchbohrend den Rücken des schildgevanzerten Tieres, Zog er Nöhren aus Schilf in wohlbemessenem Abstand, Spannt ein Stiersell rund, wie er es tlug sich ersonnen, Setzt ein Joch darauf, dann fügend zwiesachen Bogen, Und von Schasdarm spannt er sieben der zariesten Saiten. Aber nachdem er die Leier gemacht, das liebliche Spielwert, Prüst' mit dem Plektron er sie im einzelnen. Ihm unter Händen Klang sie herrlich. Der Golt, aus sich versuchend, erfindend, Sang bezaubernd dazu, so wie sich blühende Anaben Neden bei fröhlichem Fest mit scherzenden Seitenblicken!

Doch der Kleine hat keine Rube. Wie es nachtet, legt er die Lyra, das felbsterfundene Spielzeug, in die Wiege, huscht zur Grotte hinaus, läuft und läuft bis zu dem schattigen Gebirge von Pierien, wo der Götter un= sterbliche Rinder weiden, wählt sich fünfzig Kühe aus und treibt sie, die Spuren untenntlich machend, bis an den Alpheus (in Arkadien), erfindet das Feuer durch Reibung von Holz, schlachtet zwei der Rinder zum Opfer und zur Speise, bringt die übrigen in Ställen unter, schleicht sich in die Grotte seiner Mutter und schlüpft in seine Windeln und in seine Wiege zurück, gleich als ob nichts geschehen wäre. Von der Mutter getadelt und bedroht, läßt er fich teineswegs einschüchtern. Wenn ihm Zeus nicht dieselben Ehren gewährt wie dem Phobos, plant er, in den Tempel von Pytho einzubrechen und dort alle Opfergeschenke zu rauben. Trot all dieser Kniffe und Pfiffe kommt aber Apollon dem jugendlichen Dieb auf die Spur und verfolgt ihn bis an seine Wiege. Bergeblich spielt Hermes das unschuldige Rind, heuchelt, lügt, schwört, hänselt und neckt den älteren Götterbruder in der putsiasten, unverschämtesten Weise. Apollon läßt sich nichts vormachen. Da er sich aber schließlich an Zeus wenden will, läuft ihm der kleine Hermes voraus in den Olymp. Auch vor der ganzen Götterversammlung von Apollon angeflagt, lügt der niedliche Knirps ebenso spakenfrech, wie vorher por Apollon allein. Der Göttervater hat große Freude an dem vortrefflichen Spaß, läßt sich aber nicht berücken, sondern fordert das spigbubische Sohnchen zur Rückgabe der Rinder auf. Nun folgt der Kleine und zeigt dem Apollon, wo er seinen Raub versteckt. Wie ihn dieser aber fesseln will, entschlüpft er hurtig den Banden, neckt Apollon ärger als zuvor und spielt dann so lieblich auf der Leier, daß Apollon begütigt wird.

TOTAL STREET

<sup>1</sup> B. 17-56 (B. 17-19 von Baumeifter als Ginschiebfel verworfen), übersetzt vom Berfasser.

Feiernd besang er die ewigen Götter, die dunkelumhüllte Erd' und aller Geburt und das Los, so jedem gefallen. Mnemospne gab er zuerst die Ehre des Liedes, Wieles lehrte sie Maias Sohn, die Mutter der Musen! Nach der Ordnung der Erstgeburt und der Würde des Alters Sang die Unsterblichen alle der herrliche Zeussohn, So wie es jedem gebührte, so sang er; es tönten die Saiten!

Plöhlich ergriff die Luft unwiderftehlich Apollon Und er rebet ihn an und fagte bie fliegenden Worte: "Rinbermorber, bu Schalt, du Künftler, Genoffe bes Gastmahls, Traun, es ift fünfzig Rinder wert bein ersonnenes Kunftwert! Und wir folichten gutlich hernach, bas mein' ich, die Zwietracht. Sage mir jeht, wohlan, du rantefundiger Bermes, Sind bir gefolgt feit beiner Beburt bie herrlichen Berte? Sat bir einer ber Götter ober ber Menschen gegeben Diefes eble Gefchent, ben Gefang, ben gottergeweihten? Staunend hor' ich fie an, die neugesprochene Stimme, Welche noch wahrlich keiner ber fterblichen Menfchen und keiner Bon den unfterblichen Gottern bes hohen Olympos gehört hat, Außer dir, bu Täuscher, du Sohn Kronions und Maias! D bes Gefangs! bes Baubers, ber alle Sorgen uns wegbannt! D bes lieblich erquidenben Spiels! es gewähret ber Gaben Biel und, Fröhlichkeit und Lieb' und lieblichen Schlummer! Traun, ich felber, ich, ber Befährte ber himmlischen Mufen, Deren Sorge der Tang und der Klang melodischer Lieder Ift und ber freudenvolle Gefang und die Stimme ber Flote, Wahrlich, ich trage nicht tiefer im Bergen die Sorge ber Mufen, Als die lachenden Feste ber Jugend und ihre Freuden! Sohn Kronions, ich ftaune! Die spielft du die Leier fo lieblich. Dir, ber du lerntest rühmliche Werte von beiner Geburt an, Dir und beiner Mutter will ich die Wahrheit verkunden, Wahrlich ich will, ich schwör' es bei dieser kornelenen Lanze, Dich zu ben Göttern zu führen, dich, ben Berühmten, Beglückten, Reiche Gaben dir schenken, und nimmer follst du die Lift mir Büßen." 1

Darauf schenkt Hermes dem Apollon die von ihm erfundene Leier, Apollon übergibt dem ränkevollen Dieb die gestohlenen Rinder. Beide gehen dann zu Zeus und umarmen sich als Freunde zur höchsten Zufriedenheit des gemeinsamen Vaters. Hermes erfindet darauf die Flöte, Apollon schenkt ihm den unvergänglichen Votenstab. Die Gabe der Weissagung kann er ihm nicht übertragen, aber er weist ihn an die drei Parzen, durch die er manches über das künftige Schicksal der Menschen erfahren kann, und übergibt ihm endlich die Aussicht über die ganze Tierwelt und den Votendienst nach der Unterwelt.

conside.

<sup>1 2. 427—462,</sup> übersett von Christian Graf zu Stolberg. Gedichte, aus dem Griechischen übersett (Hamburg 1782), S. 53—55.

Dein sei die Herrschaft Ländlicher Rinder, der Rosse, der lastentragenden Mäuler, Furchtbar brüllender Löwen, des Keilers mit glänzenden Jähnen, Und der Hund' und der Schafe, soviel die Fluren ernähren. Alle Herden soll der hochberühmte beherrschen, Hermes, der ein wahrhaftiger Bote zu Hades' Behausung 1.

Der größere Humnus an Aphrodite stellt dieser Göttin zuerst in wirklich erhabener Weise die Gestalten der drei jungfräulichen Göttinnen Althene, Artemis und Hestia entgegen:

Diefen breien vermag nicht Appris bas Berg gu betoren ?.

Aber sonst wird ihrer berückenden Gewalt eine uneingeschränkte Herr= schaft zugeschrieben:

Außer ihnen entstieht ber Göttin ber Lebenden teiner, Reiner ber seligen Götter und teiner der sterblichen Menschen. Selbst dem geseierten Zeus, der seines gewaltigen Donners Sich erfreut, dem Bater der Götter, dem Größten, dem Besten, Selbst ihm täuscht sie das weise Gemut nach ihrem Gefallen.

Wie sie selbst als Stlavin der eigenen Begier ins tiesste Erdenleben herabsteigt, meldet dann die ziemlich schlüpferig gehaltene Erzählung ihres Besuches bei Anchises, durch den sie die mythologische Stammmutter der Troer und später der Römer geworden ist.

Sohere und ernftere Afforde ichlagt ber Symnus an Demeter an. welcher ben Raub der Persephoneia und die daran sich knüpfenden Sagen behandelt. Bon den in Frühlingspracht lachenden Auen, wo die holde Tochter Demeters Blumen pflückt, entführt sie Aidoneus, der Herrscher der Unterwelt, mit unsterblichen Rossen in sein trauriges Schattenreich. erschütternd dringen ihre Klagen zum Ohr der Mutter, welche Meer und Erde durchirrt, um sie wieder zu finden, aber nirgends Kunde von ihr er= hält. Da läßt sie sich trauernd in fremder Gestalt zu Eleusis nieder, nimmt Dienst bei Metaneira, der Frau des Keleos, und wartet ihres jüngften Sohnes. Rur der Borwit der Mutter verhindert sie, dem Anaben die Gabe der Un= fterblichkeit zu erwerben. Da gibt sie sich als Göttin zu erkennen. wird ihr ein Altar und Tempel erbaut. Hier läßt sie sich nieder. Doch die ganze Erde schmachtet unterdessen in Durre und Unfruchtbarkeit. begehrt deshalb ihre Rückehr in den Olymp. Aber sie weigert sich, zu kommen, ehe sie ihre Tochter wieder gesehen. Nun wird Hermes in die Unterwelt entsandt, Bersephoneia zurückzuholen. Alles mare nun gut. Doch vor ihrem Abschied von Aidoneus kostet sie von einem Apfel, den dieser ihr anbietet, ohne zu ahnen, daß sie dadurch für immer an das Schattenreich

<sup>1</sup> B. 567-572 (Chr. v. Stolberg). 2 B. 7. 3 B. 34-38.

gefesselt bleibt. So treffen sich denn Mutter und Tochter wieder; aber sie können nun fürder nicht immer zusammen weilen. Selbst Zeus kann der Wirkung der Tartarosspeise nicht Einhalt tun. Für ein Drittel des Jahres gehört Persephoneia dem Aidoneus an, nur die zwei übrigen Drittel kann sie im Olympos wohnen. Damit begnügt sich indes Demeter. Sie hebt Dürre und Unfruchtbarkeit auf, mit der sie die Erde geschlagen, und besucht darauf die Königin, um sie in ihrem heiligen Opferdienst und geheimen Zeremonien zu unterrichten. So entstehen die Mysterien von Eleusis, über welche indes der Dichter den Schleier nicht lüsten darf.

Mächtige Schauer ber Göttin ergreifen mich, fesseln die Zunge! Selig ist, der so ins Heilige schaut mit dem Auge der Weihe! Und unselig sind die Ungeweihten! sie tappen Lebenslang im Düstern, und wenn sie tot sind, im Düstern 1.

Als ein prächtiges Märchen, aber wohl aus späterer Zeit, läßt sich der Hunnus auf Dionysos bezeichnen. Der jugendliche Gott lustwandelt am Meeresgestade. Da wird er von threhenischen (italischen) Seeräubern erspäht, flugs überfallen, aufs Schiff gebracht und mit schweren Banden gesesselt. Aber kein Seil hält. Alle springen weg von Hand und Fuß, und lächelnd schaut der vermeintliche Königssohn mit den dunkeln Augen seinen Käubern zu. Da dämmert es dem Steuermann, daß das ein Gott sein könnte, und er mahnt die Gefährten, den Geraubten alsbald wieder aus Land zu sezen. Umsonst; man fährt weiter. Allein plöhlich geschehen erzstaunliche Dinge:

Über das hurtige Schiff in Strömen rauschet der Wein her, Süßen, lieblichen Dusts; es weht ein ambrosischer Obem Rings empor, und Schrecken erfaßt die Schiffenden alle. Drauf ein Weinstock rankt die Arme zum obersten Segel Überallhin, mit Trauben behängt in reichlichster Fülle, Und in dichtem Geäst umtlettert Eseu den Mastbaum, Prangend in Blütenzier, und liebliche Beeren entsproßten. Jedes Ruder umwindet ein Kranz. Da solches sie schauten, Wahnten sie abermals den Steurer, zum Lande zu fahren. Doch auf dem höchsten Verdeck, in einen Löwen verwandelt, Stand jest der Gott und brüllte gewaltig, und mitten ins Schiss hin Zaubert' als Wunderwert er hin eine zottige Wärin?

Die entsetzten Schisssleute drängen sich um den Steuermann. Wie der Löwe aber den Schisssherrn anpackt, stürzen sie sich ins Meer. Der Gott verwandelt sie in Delphine, während er sich dem Steuermann zu erkennen gibt und ihm Mut einspricht.

<sup>1 2, 479-482, 2 2, 35-46,</sup> überfest vom Berfaffer.

Sbenso heiter, aber lediglich beschreibend, ist der Hunnus an Pan. Die übrigen Hunnen bestehen aus kürzeren Anrusungen, von welchen die meisten indes in plastischer Gedrängtheit ein recht treffendes Bild der jeweiligen Gottheit geben.

Ziemlich unbedeutend sind die siebzehn Homer zugeschriebenen Episgramme, welche sich in den erst später geschriebenen Homer-Viographien, dem sogen. "Pseudo-Herodot" und dem "Wettkampf zwischen Homer und Hessod", sinden. Mertwürdig ist darunter das unter dem Titel "Eiresione" vorhandene Bettellied, für Knaben gedichtet, die von Tür zu Tür Gaben sammeln, und das kleine Lied "Keramis" oder "Die Töpfer", eine scherzhafte Vitte für das Gelingen des Töpferbrandes, endlich das komische Rätsel von den Fischern, die auf des Dichters Anfrage, ob sie etwas hätten, die Antwort geben:

"Was wir gefangen, bas find wir quitt; Was uns entgangen, bas bringen wir mit."

Er meint natürlich Fische; die Biedermänner "aus Arkadien" denken aber nur an ihr leidiges Ungeziefer.

Da die homerischen Epen an vielen Stellen, wie in der Thersitesszene, dem Götterkrawall und dem Faustkampf des Iros, eine ganz vorzügliche humoristische Begabung verraten, so ist nicht zu verwundern, daß dem Homer auch komische Spottgedichte zugeschrieben wurden. Die Überlieserung, daß er den "Margites" gedichtet, findet sich von Archilochos, Plato und Aristoteles bezeugt; erst ein späterer Gewährsmann des Suidas schreibt das Gedicht dem Karer Pigros aus Halikarnassos zu, dem Bruder der Königin Artemisia, die an der Schlacht von Salamis teilnahm. Der Held des Gedichtes ist ein ungeschickter Tölpel, der alles verkehrt anfaßt und von dem daher der Bers (einer der erhaltenen sechs Verse) gilt:

Vieles verstand der Mann, doch alles verstand er erbärmlich.

Aristoteles maß der Dichtung ein keineswegs untergeordnetes Verdienst zu. "Wie aber Homer", sagt er, "in der ernsten Gattung der Hauptdichter war (denn er allein lieserte nicht nur gute, sondern auch dramatische Darstellungen), so stellte er auch zuerst die Gestalten der Komödie dar, indem er kein Schmähgedicht dichtete, sondern das Lächerliche dramatisch darstellte. Denn dieselbe Ühnlichkeit, welche die Ilias und die Odosse mit der Tragödie hat, hat der Margites mit der Komödie."

 <sup>&</sup>quot;Vσσ ελομεν, λιπόμεσθ · ῦσσ οὐχ ελομεν, φερόμεσθα. Bgl. Christ a. a. D.
 46. — Sittl a. a. D. I, 239. 240. — Bernharby II, 224.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aristoteles, Poet. c. 4.

Die "Batrachomyomachie" ober ber "Froschmäusekrieg" ift eine Parodie der zwei großen Epen, indem die poetischen Formen derselben auf einen komischen Kampf der Frosche mit den Mäusen angewandt werden, wobei natürlich schon die Übertragung des Heldenbathos tomisch wirkt. Richt minder drollig find auch die Namen der beiderseitigen Selben: Brotnager, Rafefresser, Brodenstehler, Schüsselleder, Broseldieb, Lochfriecher, Schinkenhöhler, Topfschlüpfer für die Mäuse, Scheitsiger, Schlammlieger, Lauchfresser, Rohlmarder, Schreier, Sumpfliebhaber, Kotwater für die Frosche. In abn= licher Weise ift auch die Rustung, das Benehmen und das Kampfverfahren der zwei Parteien fehr luftig beschrieben. Gine anthropomorphisierende Tierbeobachtung, wie im Reineke Fuchs, verrät sich in der Schilderung nicht, aber der allgemeine Gegensatzwischen den zierlichen Nagern und den gröberen Sumpfbewohnern ist mit viel Komit durchgeführt. Der Froichkönig Physignathos erbietet sich der Maus Psicharpar, sie auf seinem Rücken zu seiner Wohnung zu tragen. Unterwegs taucht eine Wasserschlange auf; beide er-Der Frosch taucht unter, die Maus ertrinft. Nun erklären die Mäuse den Froschen den Krieg, und wie in der Ilias werden die Götter zur Versammlung einberufen, um über das weltbewegende Ereignis Rat zu halten.

Doch in den sternigen himmel berief Zeus sämtliche Götter, Wies auf das Kriegesgetümmel hinab und die frästigen Kämpfer, Wie sie so zahlreich, riesig, und mächtige Speer' in den händen, Sanz wie das heer der Kentauren heranrückt oder Giganten. Schmunzelnd und lächelnd befragt' er die himmlischen, wer für die Mäuse, Wer für die Frösche zur hilfe bereit sei, und sprach zu Athene: "Töchterchen, sage, wie steht's? Du hilfst doch sicher den Mäusen? Immer ja springen sie dir in den Tempel in mächtigen Scharen, Von dem Gedüste der Braten gelockt und unendlichem Absall!"

Aber bem Sohne bes Rronos gur Antwort gab nun Athene: "Baterchen, maren die Maufe auch in ben entfehlichften Roten, Schirmt' ich fie boch nicht! Spielten fie mir nicht reichliche Poffen, Ragten sie mir nicht Kränze entzwei, selbst Lampen aus Ölburst? Aber erst fürzlich zerriß mir das Herz ihr entsetlichster Frevel. Denn fie gernagten mir gang bas Gewand und gerfetten es völlig, Das aus bes Einschlags Faben ich muhfam wob und mit feinem Aufzug fünftlich mir fpann. Jest aber erboft es mich höchlich, Dag mich ber Schneiber bebrängt und mit heftigem Dahnen mir gufeht Wegen des Lohns — man denke, ein Gott foll so was ertragen! Bob ich boch leiber auf Pump und tann's nicht wiedererftatten! Tropbem bin ich ben Froschen um gar nichts holder gesonnen. Alle ja find sie ein freches Gezücht! Denn als ich vor furzem Mus bem Gefecht heimfehrte und ichier todmude mich fühlte, Sehnt' ich mich innig nach Schlaf; boch ließ mich ihr brullendes Qualen Richt mal ein Rickerchen tun. Go lag ich mit schwerer Migrane Schlaflos ftohnend im Bett, bis früh losträhte der Saushahn.

a necessary.

Drum auch, ihr Götter, verzichten wir brauf, den Parteien zu helfen; Leicht sonst möchte uns einer mit schneidender Wasse verwunden, Möchte ein Speerschaft oder ein Messer den Leib uns verletzen. Wütende Kämpfer ja sind's, trät' ihnen ein Gott auch entgegen; Drum von dem Himmel herab laßt fröhlich dem Kämpfen uns zusehn!"

Und dem Gebote der Göttin gehorchten die Himmlischen alle, Hoch auf der Warte des himmels geschart in gewaltigem Haufen. Müchen mit Riesentrompeten verkindeten schmetternd den Anfang Furchtbar tobender Schlacht; doch Zeus ließ hoch von dem himmel Rollende Donner erdröhnen zum Zeichen des grimmigen Krieges 1.

Nachdem der Krieg lange mit großer Erbitterung geführt worden, fährt endlich Zeus mit seinen Bligen drein, und da dies noch nicht fruchtet, schickt er den Fröschen die scherenbewassneten Krebse zu Hilfe.

Alsbald sandte er ihnen die Helfenden. Siehe, da nahte Plötzlich mit undurchdringlichem Rücken ein Heer, frummfrallig, Schielend, mit winkligem Gang, hartschalig, mit Scheren am Maule, Knöcherner Art, plattrückig mit schimmernder Schulter und schiesem Bein, und nerviger Krall', auf der Brust die Augen, und handlos, Füße sind acht, und das Haupt zweispitzig, aber man nennt sie Krebse. Sie knissen mit zackigem Munde die Schwänze der Mäuse, Füß' und Hände zugleich, dran bogen die Lanzen sich rückwärts; Aber es fürchteten sie die elenden Mäus' und vermochten Richt zu bestehn und eilten zur Flucht. Nun tauchte die Sonne, Und es vollendete sich des Kriegs eintägiges Schicksal.

So unwahrscheinlich es uns klingt, daß der Sänger der Ilias und Odusse sich selbst in dieser kindlichen Weise parodiert haben soll, so nahm der naive Sinn der Alten doch an diesem Gedanken keinen Anstoß. Die Volksphantasie gesiel sich vielmehr darin, dem blinden Sängergreis die vielseitigste Fruchtbarkeit zuzuschreiben. Der Dichter, der die schönsten Sagen des Altertums besungen, ward selber mit Sagen umkränzt und gleichsam zur mythischen Gestalt, aber nach griechischer Weise, mit dem Schimmer einer schönen Wirklichkeit. Sieben Städte stritten sich um die Ehre, seine Heimat zu sein. Künstler meißelten sein Haupt, mit Jügen voll erhabener Würde, fast an den Kopf des Zeus erinnernd. Wie Zeus als der erste der Götter, so ward er als der erste der Tichter verehrt. Beherrschend ragte er als solcher über die Literatur zweier Jahrtausende empor, und noch Dante huldigte ihm ehrfurchtsvoll als dem König der Dichter, wenn der griechische Epiker

<sup>1</sup> B. 168—204. Übersett von L. Frentag in Lyons Zeitschrift für den deutschen Unterricht, Bd. V.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mit viel Wis hat G. Leopardi das schlichte, findliche Tierepos zu einer beißenden politischen Satire auf Jung-Italien verwertet (Paralipomena della Batracomiomachia di Giacomo Leopardi. Parigi 1842).

auch allzusehr dieser Erde angehörte, um sein Geleitsmann durch Hölle und Himmel zu werden.

Vidi quattro grand' ombre a noi venire; Sembianza avevan nè trista nè lieta.

Lo buon maestro cominciommi a dire: Mira colui con quella spada in mano, Che vien dinanzi ai tre sì come sire,

Quegli è Omero poeta sovrano, L'altro è Orazio satiro che viene, Ovidio è'l terzo, e l'ultimo Lucano....

Così vidi adunar la bella scuola Di quel Signor dell' altissimo canto Che sopra gli altri, com' aquila, vola.

Ich fah vier hohe Schatten auf uns tommen, Richt heitern und nicht trüben Angesichts.

Der gute Meister nun begann zu sagen: "Schau jenen mit bem Schwerte in der Hand an, Der vor den dreien hergeht wie ein Herrscher;

Der ift Homer, der oberfte der Dichter; Horaz naht, der Satiriter als zweiter; Der dritte ift Ovid, Lucan der lette. . . . "

So sah ich sammeln sich die schöne Schule Des Fürsten der erhabnen Sangesweise, Der ob den andern wie ein Adler schwebet!

### Fünftes Rapitel.

## Sestodos.

Fast als ebenbürtig mit dem Namen Homers tritt uns durch das ganze Altertum derjenige Hesiods entgegen. Nur allmählich verliert er von seinem Glanze und sinkt in eine bescheidenere Stellung zurück.

Wie Homer, so galt auch Hesiodos den Alten als eine wirkliche, gesschichtliche Persönlichteit, als ein durch große Fruchtbarkeit und Mannigfaltigsteit ausgezeichneter Dichter. Herodot machte ihn zum Zeitgenossen Homers, und andere erzählten sogar von einem Dichterwettkampf in Chalkis, in welchem sich die beiden gegenüberstanden. Eine ganze Reihe sehr verschiedenartiger

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Inf. IV, 83-90, 94-96.

Werke wurde ihm zugeschrieben. Reimte sich auch nicht alles, was von ihm erzählt wurde, so hafteten doch die ihm zugeschriebenen Werke an seinem Namen und ballten sich mit den über ihn umlaufenden Überlieserungen zu einem individuellen Ganzen, an dem niemand zu rütteln Bedürfnis fühlte. Nicht eine Schule, sondern eine ganze Richtung der Poesie, von der homezrischen wesentlich unterschieden, verkörperte sich in dem Namen Hesiod.

Die moderne Kritik hat auch dieses Mosaikbild des Altertums in lauter kleine Steinchen aufgelöst, ohne indes aus denselben ein sicheres Vild des geschichtlichen Hesiodos, einen unzweiselhaft verbürgten Text seiner authentischen Werke, zweisellose Nachrichten über die ihm zugeschriebenen Werke und deren Zusammenhang herstellen zu können.

Die alte Überlieferung bezeichnet als Familienheimat des Dichters die äolische Kolonie Kyme (nördlich von Smyrna in Kleinasien). Bon Not gedrängt, wanderte jedoch schon sein Vater nach Bootien aus und ließ sich in dem fleinen Dorf Astra bei Thespia nieder. Hier ward Besiodos geboren und verlebte seine Jugend als Hirte an den Abhängen des Helikon. Nach dem Tode des Baters geriet er mit seinem Bruder Perses in einen Erbschaftsstreit und verlor durch den Ausspruch der bestochenen Richter seinen Anteil; Perfes brachte jedoch das ungerecht gewonnene Gut bald durch und veranlagte so seinen Bruder, ihm in dichterischer Form gute Ratschläge für einen besseren Haushalt zu erteilen. Denn Besiodos hatte sich inzwischen der Sangestunft zugewandt und jog als Sänger im Lande herum. Bei ber Leichenfeier des Amphidames in Chalfis trug er einen Siegespreis davon. Auf einer Fahrt westwärts von Nauvaktos geriet er zu Dineon in Lokris in Berdacht, Klymene, die Schwester seiner Gastfreunde, verführt zu haben. Die drei Brüder erschlugen ihn und warfen seine Leiche ins Meer. Delphine brachten dieselbe jedoch zurück ans Land, wo er dann in einem Felsengrab

<sup>1</sup> Die Werke: Editio princeps (Mediolani 1493); andere Ausgaben von C. F. Lösner (Lips. 1778), R. Göttling (3. ed. cur. J. Flach. Lips. 1878), A. Raach (Leipzig 1884), A. Fid (Göttingen 1887), R. Sittl (Athen 1889), 6. F. Sonann (Berolin. 1869). - Van Lennep, Έργα. Amstelod. 1843. -M. Steit, Die Werte und Tage. Leipzig 1869. - A. Rirchhoff, Sefiodos' Mahnlieder an Perfes. Berlin 1889. — F. G. Welder, Die hesiodische Theogonie. Elberfelb 1865. — G. F. Schomann, Die heftobifche Theogonie. Berlin 1868. — S. Flach, Das Syftem ber hesiodischen Kosmogonie. Leipzig 1874. — Hesiodi Scutum ed. Ranke. Quedlinburgi 1840. - H. Driters, De Hesiodi scuti descriptione. Bonnae 1858. - U. von Wilamowig = Möllenborff, Reue Bruchftude ber hesiod. Kataloge (Sigungsb. der Atademie der Wijsensch. XXXVIII [Berlin 1900], 839-851). - C. Wessely, Hesiodi Carminum fragmenta antiquissima (Studien zur Palaeographie und Papprustunde I. Leipzig 1901). — Deutsche Ubersetzungen von J. H. Log (Beidelberg 1806), E. Gith (Stuttgart 1858. 2. Auft. 1865), S. Gebhardt (Stuttgart 1861), Uichner (Berlin 1865), R. Pepp= müller (Salle 1896).

bestattet wurde. Eine zweite Grabstätte wurde ihm auf dem Markte in Orchomenos zu teil.

Diesen Überlieferungen entspricht am meisten bas Werk, bas uns unter bem Titel "Werte und Tage" ("Eppa xai fuspai) erhalten ift. einer Anrufung der Musen, die zwar bereits Pausanias als späteren Zusat bezeichnete, die aber immerhin inhaltlich zum Kern der Dichtung paßt, besteht diese (im ganzen nur 828 Berfe umfassend) aus zwei Hauptteilen: einer Straf= und Mahnpredigt an den Bruder Perfes und an die ungerechten Richter, welche ihm sein Erbteil entriffen, und einem ruhigen Lehrgedicht, das sich über Acerbau und Schiffahrt verbreitet und dann in allgemeine Lebensregeln und einen abergläubischen Bauernkalender ausläuft. Die Straf= predigt an Perses ist von zwei mythologischen Erzählungen unterbrochen. Die erste behandelt den Mythos der Pandora, die andere die fünf Welt= alter. Die verschiedenen Bestandteile find nicht durch tunstreiche Ubergänge miteinander verankert, und es bedurfte darum taum eines fritischen Scharf= sinnes, das Gedicht völlig zu zerstückeln. Wenn man es aber nicht gerade mit dieser anatomischen Absicht lieft, so läßt sich ein innerer Zusammenhang boch unschwer auffinden, und auch der vorhandene Wechsel ber Stimmung weift feinen unüberbrückbaren Widerspruch auf. Bei aller Bitterfeit über das ihm angetane Unrecht sucht der Dichter doch von vornherein sich dar= über zu beruhigen, und wenn ihm das nicht völlig gelingt, so liegt dies eben daran, daß er als Beide keine rechte Lösung über die Frage vom Ur= sprung des Ubels weiß. So kommt er auf den Mythos von der doppelten Eris, der verderblichen, läftigen, die man nur gezwungen verehrt, und der nüglichen, erhaben waltenden, die den Menschen aus der Trägheit aufrüttelt und zur Arbeit anspornt.

Die lettere gewährt ihm Trost und zugleich nütliche Lehren für den törichten Bruder, der ihn zu seinem eigenen Schaden um sein Erbteil gebracht hat. Doch das Unrecht hat auch den Charafter des Unglücks, und nichts ist natürlicher, als daß der gedrückte, leidende Dichter auf die lästige Eris zurücksommt und sich die Frage stellt, woher denn Unglück und Unrecht zugleich herrühren — und da lag ihm nichts näher als die Prometheuss und die Pandora-Sage, in welcher einigermaßen, wenn auch dunkel, die Lehre vom Sündenfall durchklingt. An sie knüpft sich ebenso schön die Sage von den fünf Weltaltern, in welcher die Erinnerung an ein verlorenes Paradies nicht undentlich zu erkennen ist.

Müßt' ich boch nicht zum fünften der Menschengeschlechter gehören, Wär' ich boch längst tot oder gehörte zum Bolte der Zukunft! Eisern fürwahr ist unser Geschlecht, und zu ihrem Verderben Nasten sie weder des Tags noch des Nachts von bedrückender Mühsal; Neu stets legen die Götter auf sie, schwerlastende Sorge. Richt mehr liebt nun ein Bater die Sohne, noch biefe ben Bater, Nicht mehr lieben die Gafte den Wirt, der Genog den Genoffen; Richt gilt zwischen ben Brübern bie Liebe vergangener Zeiten, Ja, fie behandeln fogar die ergraueten Eltern verächtlich, Schwahen und ichelten auf fie mit finnlos brobender Rebe. Wer ba gerecht, wer redlich und treu, dem banken fie niemals; Aber dafür wird jeber geehrt, ber frevelnb und ruchlos Sanbelt; das Recht liegt gang in der Fauft, hinschwindet die Ehrfurcht; Beffere Männer erliegen bem Schuft, ber bas Recht zu verbrehn weiß, Liftigen Wortschwalls ficher, und ohne Bebenken ben Gid schwört. Schelsucht folgt burchs Leben ben ungludseligen Menschen Allen mit Lärm, und im Blide ben Saft, und im Serzen die Bosheit. Scham nun und Scheu ftill hüllen ben herrlichen Leib in bas lichte Göttergewand und verlaffen bas Menfchengeschlecht; von den weiten Stragen ber Erbe hinauf zum Olymp und bem himmlischen Bolfe Schweben fie auf. Run bleibt für die fterblich geborenen Denfchen Nichts als bitteres Leib, und Abwehr gibt's für bas Weh nicht !.

Erst durch die zwei schönen Mythen, welche später ganze Scharen von Dichtern beschäftigen sollten, wird die Mahnrede in einen höheren poetischen Gesichtstreis gerückt, und die nüchterne Darftellung felbst nimmt einen höheren Flug. Eine Lösung bringen freilich die beiden Sagen nicht. Aus der dufteren, hoffnungslosen Perspettive, welche die Schilderung des fünften Weltalters eröffnet, springt das Gedicht anscheinend unvermittelt auf die Fabel von der Nachtigall und vom Habicht über, welche in die Moral ausläuft, daß der Schwächere umfonft gegen den Stärkeren flagt. Dichter reiht jedoch die Fabel als Rätsel ein "für Herrscher, die flug sich's deuten". Er löft es nicht selbst. Aber indem er die Nachtigall als Sängerin hervorhebt, fehrt er in diesem Bilde offenbar auf seine eigene Lage zurück. Das fünfte Weltalter hat alle Ordnung umgestürzt, den Schwachen dem Stärkeren preisgegeben, Scham und Scheu vertrieben — und dennoch bleibt das Recht Recht und die Gewalttat Unrecht, und darum erhebt der Dichter mächtiger als zuvor seine Stimme, um dem Bruder diesen Bedanken ein= zuprägen:

Hör, v Perses, das Recht, und hüte dich wohl vor Gewalttat! Wahrlich, Gewalttat ist für den Niedrigen schlimm; doch der Hohe Selber verfällt ihr leicht und fühlt als drückende Last sie, Wenn er in Unglück stürzte. Der andere Weg, zu dem Siege Sich zu verhelsen, ist besser, das Necht steht über Gewalttat, Wenn er zum Ende gelangt, und gewißigt begreift es ein Tor selbst. Hortos versolgt ja schleunigen Schritts unehrlichen Nichtspruch. Nasch ist des Nechtes Verlauf, wohin es auch fäusliche Männer Zerren und schleppen, indem unehrlich sie fällen das Urteil.

<sup>1</sup> Überfest von 2. Frentag in Lyons Zeitschrift für ben deutschen Unterricht, Bb. IX.

Dite burchwandelt mit Rlagen bie Stadt und die Gike ber Menichen, Dicht von Rebel umhullt, bas Berberben ben Menichen zu bringen, Welche verdrängt fie hatten und nicht nach Gebühr fie gespendet. Die bagegen ben Fremben fowie Ginheimischen geben Chrlichen Spruch und nie abweichen von bem, was Gefet ift, Denen gebeihet die Stadt, und es bluben barin bie Bewohner; Friede, ber Seger bes jungen Gefchlechts, bann waltet im Lande; Nimmer bedräut fie der Donnerer Zeus durch traurige Kriege; Nimmer nahet ber Sunger ben Mannern bes offenen Rechtes, Noch fonft Fluch; fie betreiben nur Werte geselliger Freude: Bollauf bietet ber Boben die Rahrung; in den Gebirgen Tragen die Eichen am Haupt die Frucht, in der Mitte die Bienen; Mächtige Bließe belegten zugleich wollschürige Schafe; Beiber gebaren bafelbft nur Rinber, bie gleichen ben Batern; Jeder gedeiht im Bestande des Gluds; nie brauchen die Schiffe Sie zu besteigen; es trägt ja Frucht bas nährende Erbreich. Die fich bagegen ben Frevel erwählt, unredliches Treiben, Diese bedroht mit Recht ber weithindonnernde Berricher. Oft muß bugen zugleich die Stadt mit dem fündigen Manne, Der ba ben Frevel verschulbet und ichandliche Taten ersonnen. Ihnen verhängt vom himmel berab groß Leiben Kronion, Best und Qualen des Sungers zugleich; bin schwinden die Bölter, Weiber gebaren sobann nicht mehr; aus fterben die Saufer, Nach ben Beschlüffen des Zeus, des olympischen; ober er tilget Ihnen ein anderes Mal ihr ftattliches heer und die Mauer, Ober er lagt auf bem Deere dafür jest bugen bie Schiffe.

Brufet jedoch auch ihr, o Richter, mit Ernft, wie bes Rechtes Ihr jest waltet; ba nah' Unfterbliche wandeln ben Menfchen, Die bes achten, fo oft burch trugende Pflege bes Rechtes Einer ben andern verdirbt, nicht achtend ber Gotter Bergeltung. Weilen Taufende bod und taufend auf nahrender Erbe, Unter die Menichen gesetzt von Bens, unfterbliche Bachter. Diese belauschen bas Inn ber Gerechten sowie bie Gewalttat, Während in bergende Luft fie gehüllt durchschreiten die Lande. Aber es wacht auch Dite, bes Bens jungfräuliche Tochter, Ruhmreich und bei ben Göttern geehrt, bes Clympos Bewohnern. Und wann immer fie einer mit tudifdem Sohne gefrantt hat, Flugs fibt neben bem Bater fie bann, bem Kroniden, und tlagt ihm Uber ben frevelnden Ginn bes Gefchlechts, bag buge bas Bolt ihm Seiner Beherricher Bergeh'n, die voll unfeliger Rante Beugen ben ehrlichen Gang ber Gefete burch gleißenbe Worte. Sutet euch benn, o Richter, und fentt aufs Rechte die Rebe, Aber auf immer vergest, ihr Käuflichen, freche Berbrehung!

So nüchtern auch manche einzelne Wendungen lauten, so ist diese ganze Schilderung des ewigen Rechts und seiner unverletzlichen Sanktion von einer

<sup>1</sup> Berte und Tage B. 213-264 (überfett von S. Gebhardt).

wahrhaft poetischen, erhabenen Begeisterung getragen. Von hier aus rückblickend, sinden wir in vielen Zügen alles Borausgegangene innig damit verkettet und zu einem dichterischen Ganzen gefügt. Zeus ist hier allerdings weit weniger künstlerisch aufgefaßt als bei Homer, aber dafür weit ernster, mit mehr Überzeugung und religiöser Ehrfurcht, als Urheber, Hort, Wächter und Rächer der sittlichen Weltordnung überhaupt und insbesondere der Rechtssordnung. Ihre Verletzung durch Prometheus zog die verhängnisvollen Gaben der Pandora und die stete Verschlechterung der Weltalter und das Walten der verderblichen Eris nach sich. Zeus straft Gewalttat mit Gewalttat, aber die Macht der Gewalttätigen wird dadurch nicht zum Recht. Höhere Mächte stehen bei Zeus sür das gekränkte Recht ein, und so faßt auch der schwerzeprüste Dichter neuen Mut und erhebt sich als dessen Berkechter.

Auch der zweite Teil des Gedichtes enthält manche schöne Stellen von allgemeinem, bleibendem Wert, wie z. B. das Lob der Arbeit, die Vorsichristen für den Ackerbau und die Pslege des Waldes; der gemütliche Ton, knappe, aber treffende Züge von Naturschilderung, liebevolle Kleinmalerei erheben das kleinbürgerliche und bäuerliche Leben in eine gewisse poetische Sphäre. Matter und prosaischer sind die darauf folgenden Lebensregeln und Sprüche, sowie der abergläubische Bauernkalender, mit welchem das Ganze schließt. Sollten diese Stücke auch spätere Ankrustungen sein, so sind sie doch auf demselben Boden gewachsen, dem das übrige entstammt ist. Zwischen der hohen Mythologie und dem krassen Volksaberglauben ist durchaus keine unausfüllbare Klust.

Berwandt mit den mythologischen Teilen der "Werke und Tage" ist das zweite Hauptwerk des Hessodos, die "Theogonie", die 1022 Hexameter umfaßt. Davon entfallen über hundert auf die Einleitung, in welcher der Dichter zunächst die Musen beschreibt, dann seinen Dichterberus von ihnen ableitet, sich nochmals weitläusiger über ihre Gesänge, ihren Ursprung und ihren Einfluß auf die Poesie ausspricht und sie endlich um Beistand für das Lied anruft, das er vorhat. Da heißt es gleich im Anfang:

Diese nun lehreten einst den Hesiodos schöne Gesänge, Während er Lämmer am Fuß des geheiligten Helikon weidet! Dies Wort sprachen jedoch zu mir die olympischen Musen Dort vor allem, die Töchter des ägistragenden Herrschers:

"Hirten der Flur, unwürdiges Volk, nichts weiter als Bäuche! Wir verstehen viel Falsches zu fagen, das Wirklichem gleichet, Wir verstehen jedoch, so wir wollen, zu kunden auch Wahrheit."

Also sprachen die Musen, des Zeus wohlredende Töchter, Ließen zum Stabe mich dann vom frischaufgrünenden Lorbeer Brechen den herrlichsten Sproß und hauchten des göttlichen Sanges

condi

Kraft mir ein, zu vertünden die Zutunft wie das Bergangne, Sießen mich dann die Geschlechter der ewigen Götter besingen, Doch ihr eigenes Lob als Anfang nehmen und Ende 1.

In diesen Bersen haben wir schon den vollendetsten Gegensatz zu Homer vor uns: statt der reinen Objektivität des Epikers, vermöge welcher der Dichter völlig hinter den Geschöpfen seiner Phantasie verschwindet, der anspruchsvolle Subjektivismus des Didaktikers und Lyrikers, der sich vorab als Propheten hervordrängt und dann erst Götter und Helden als Inhalt seiner poetischen Offenbarung erscheinen läßt; statt der Einfalt des naiven Künstlers, der mit seinen Mären vor allem erfreuen und rühren will und darum spielend uns gleich mitten in seine Welt versetzt, der poetisserende Philosoph und Mystifer, der vor allem belehren möchte und darum resteriv seine Sendung als Lehrer zu erhärten sucht. Ihm kommen die Dichter schon gleich unmittelbar hinter den Königen, wie diese hinter den Göttern:

Denn durch der Musen Gunst und des Fernhintressers Apollon Wandeln auf Erden die Sänger und leierkundigen Männer, Aber die Herscher durch Zeus; und beneidenswert der Beglückte, Der von den Musen geliebt; hold strömt vom Munde das Wort ihm. Wenn dann einer das Weh noch jung in verwundeter Seele Nährt und, Gram in der Brust, sich abhärmt, aber ein Sänger Feiert, gehorsam den Musen, der Vorwelt edlere Taten Jeht im Lied und die Götter, die seligen, auf dem Olympos: Plöhlich entsagt er düsterem Gram, und der Sorgen gedenkt er Nimmer; der Himmlischen Huld hat schnell das Herz ihm gewendet?.

Die Berse passen vorzüglich auf Homer. Hesiods Theogonie aber wird der anspruchsvollen Einleitung kaum gerecht. Denn von den übrigen 900 Bersen bilden ungefähr zwei Drittel nur einen genealogischen Katalog von Götternamen, von der Urmutter Gaia bis auf die jüngsten Göttinnen, von denen die menschlichen Heroengeschlechter ihre Abkunft herleiten. Die stereothpen Formeln dieser Aufzählung haben eine unverkennbare Ähnlichteit mit dem Schissskatalog der Itias, nur ist sie noch fast ermüdender. Zwar sind die Unsterblichen schon in einige größere Stammsamilien gruppiert, wie jene des Uranos, jene des Zeus und die göttliche Stammmutter der Heroenzgeschlechter; einzelne Götter sind auch durch charafteristische Epitheta, wie durch ihre Attribute oder einzelne Züge ihrer Sage furz und bündig gestennzeichnet; aber der ebenso bunte als reiche Stoss wird dabei nur eben angetupst und kommt nicht zur epischen Entsaltung. Ginen gewissen poestischen Wert gewinnt indessen das Ganze schon dadurch, daß es die zahlslosen Äfte und Zweige der Göttersage in einem großen Stammbaum vers

<sup>1</sup> Theogonie 2. 22-35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebb. B. 94—103.

einigt, dem nicht nur eine dichterische Personisitation der verschiedenen Naturgewalten, sondern auch ihres Zusammenhangs und ihrer Kämpfe, eine dunkle allegorische Kosmogonie zu grunde liegt, die an jene der Ügypter und Inder erinnert. Einige Sagen, wie jene von Uranos, Hetate, Aronos, Prometheus und Pandora, werden wenigstens in Hauptumrissen stizziert, eine aber in längerer Erzählung ausgeführt, nämlich die Sage von dem urweltlichen Kampf der Titanen wider Zeus und die übrigen Söhne des Aronos: die sogen. Titanen wider Zeus und die übrigen Söhne des Aronos: die

Die nun befämpften einander in geistabquälendem Streite Unablässig bereits zehn voll umrollende Jahre, Und der verderbliche Zwist fand Lösung nimmer und Ende; Gleicher Erfolg rückt beiden hinaus die Entscheidung des Kampses. Doch als jenen nun Zeus vollauf bot fördernde Labung, Nettar, herrlichen Trank, und Ambrosia, Nahrung der Götter, Hob in der Brust sich allen der Mut voll männlicher Kühnheit. Als sie gelabt am Nettar sich und ambrosischer Süße, Sprach jeht Zeus vor ihnen, der Götter und Sterblichen Bater:

"Hört mich, herrliche Söhne des Uranos, Kinder der Gaia, Daß ich rede zu euch, was das Herz mir im Busen gebietet. Lang schon stehen sürwahr wir seindlich gegeneinander, Tag für Tag uns bekämpsend, um Sieg zu erringen und Obmacht, Sie, die titanischen Götter, und wir vom Kronos Entsproßten. Auf denn, zeigt die gewaltige Kraft und die schrecklichen Hände Jeht dem Titanengeschlecht, euch messend im grausigen Kampse; Freundlichen Dienstes gedenk, und wieviel ihr mußtet erdulden, Bis ans Licht ihr gelangtet zurück aus lastenden Fesseln Wieder durch unseren Mut vom Neiche des nächtigen Dunkels!"

Also Zeus; ihm bot der unsträsliche Kottos entgegen: "Traun, Seltsamer, du jagst nichts Fremdes uns, sondern wir selber Wissen, daß höherer Geist dir ward und höhere Einsicht, Daß du der Ewigen Schirm dich gezeigt vor schaurigem Fluche, Daß wir wieder zurück aus unbarmherzigen Banden Nun nach deinem Entwurf vom Neiche des nächtigen Dunkels Kamen, erhabener Sprosse des Kronos, nimmer es hoffend. Deshalb jeht mit beharrlichem Sinn und bedächtigem Rate Wollen wir eure Gewalt in vertilgender Fehde beschirmen, Mit den Titanen uns messend in machtvoll ringenden Schlachten."

Also sprach er; es lobten's die göttlichen Geber des Guten, Als sie die Rede vernommen; nach Krieg sehnt jedem das Herz sich Jeht noch mehr denn früher. Den greulichen Kampf nun begannen Alle die ewigen Götter zur Stund', ob weiblich, ob männlich, Sie, die titanischen Götter, und sie, die von Kronos Entsproßten, Und die Zeus zum Licht gesandt aus dem Dunkel der Erde, Schrecklich und mächtig begabt mit übergewaltiger Stärke.

Baumgariner, Weltliteratur. III. 3. u. 4. Mufl.

Ihnen entsprang an ber Schulter ein hundert riefiger Arme Allen jugleich, und fünfzig entfetliche Saupter beherrichten Jedem herab von den Schultern ben Ban ber gedrungenen Glieder. Diese nun ftellten im Rampf, im duftern, fich gen die Titanen, Buchtige Stude von Felfen umfassend mit nervigen Sanden. -Doch auch druben verftärften jugleich die Titanen die Reihen Sorglichen Sinns, und der Hand und der Kraft vortreffliche Werke Beigten fie beide: da rauscht ringe wild die unendliche Meerflut, Weithin achzet die Erbe, der himmel erdröhnt, ber gewolbte, Mächtig erschüttert nun wantt vom Grund der erhab'ne Olympos Unter der Ewigen Bucht; schon reicht das gewaltige Beben Bis zu des Tartaros Dunkel, das Schreckensgetoje der Tritte Und ber gewaltigen Burfe im graufigen Schlachtengemuble. Also ichleuberten fie gen einander die Jammergeschoffe. Beiber Gefchrei ftieg auf zum fterndurchfuntelten Simmel, Während fie fich aufreizten; fie ftritten mit mächtigem Rambfruf. Doch auch Zeus hemmt länger ben Mut nicht, sondern erfüllt ward Jest vom Grimme fofort fein Berg; er enthüllte nun völlig Seine Gewalt, und Blige zugleich vom himmel entsendend Und dem Olympos, erging er fich raftlog: gundende Reile Schlag auf Schlag mit Gefrach und Leuchtglang flogen behende Aus der gedrungenen Sand und wirbelten heilige Glut ber, Zahllod; aber bie Erde, die nahrungspendende, ächzie Rings in Flammen; es fracht' im Brande die mächtige Waldung; Ringeum gifchte die Erbe fobann, bes Oteanos Strömung, Wie das veröbete Meer; und die erdegebornen Titanen Bullte versengender Brodem; es judt in die heiligen Lufte Riefig die Flamme; sogar der Gewaltigen Augen erblinden Uber ber fladernden Selle ber donnerbegleitenden Blige. Grauenvoll faßte der Brand nun das Chaos; völlig der Anblick War's für das Auge, zugleich für's Ohr auch das nämliche Tofen, Wie wenn gegen die Erde von oben ber wolbende himmel Schon fich nahte; fo mächtig erhob fich ja bas Gefrache, Als fie zermalmt einft lag, und er von der Sohe fich fentte. So denn tobte der garm, wie jum Rampf anfturmten die Gotter. Und mit Betos auch jagten die Winde den Sturm und den Stanb auf, Donner und lodernden Blit im weithin flammenden Better, Urge Gefchoffe bes Zeus, und trugen Geheul und Geftohne Unter die Rampfenden bin; ein entsehliches Tojen erhob fich Uber bem graufigen Streit; fund wurden gewaltige Taten, Bis fich neigte die Schlacht; boch zuvor noch hart aneinander Rämpften fie unabläffig in machtvoll ringender Feldschlacht. Aber vor allen erweckte die graunvoll brennende Kampfwut Rottos, Briareos bann und ber raftlos friegenbe Gpes, Die dreihundert Felsen zugleich ben gedrungenen Sanden Wurf auf Wurf nun entfandten, und fernhin mit den Geschoffen Schalteten fo die Titanen; und unter die tluftige Erde Jagten fie diese hinab und ichlugen mit fiegenden Sanden Dann fie in schmerzliche Fesseln, so wild auch immer fie trotten,

So tief unter die Erde, soweit von der Erde der Himmel. Denn gleichweit von der Erde zum Tartaros ist es, dem düstern. Müßte ja doch neun Tage und Nächte ein eherner Ambos Fallen vom himmel herab, am zehnten zur Erde gelangend, Wieder sodann neun Tag' und Nächte ein eherner Ambos Fallen herab von der Erde, am zehnten den Tartaros treffend.

Diefen umläuft ringsum von Erz ein Behege, und breifach Lagert die Racht auf ihm, um ben Scheitel gegoffen, barüber Wachsen die Burgeln der Erde, sowie des unwirtlichen Meeres, Dorthin ward das Titanengeschlecht im duftern Dunkel Endlich gebannt nach bem Rate bes Wolfenversammlers Aronion. Unten in dumpfigem Ort, am Rande ber riefigen Erde; Flucht ift ihnen verwehrt, da Poseidon eherne Pforten Dorthin ftellte, und rings ein fteinern Gemauer fich hinzieht. Gyes fodann, auch Rottos, ber ftolze Briareos ferner Wohnen bajelbit ale Wächter bes ägistragenben Berrichers. hier auch haben die Erde, die bunkle, des Tartaros Abgrund, Dann bas unwirtliche Deer und ber fternburchfunkelte himmel, Sämtliche Dinge die Quelle zumal und fämtlich das Ende -Schaurig und modrig, so bag bavor felbst grauet ben Göttern, Alles ein gahnender Schlund; und felbst am Ende bes Jahres Fände ben Grund wohl feiner, ob auch durch die Pforten er eindrang, Sondern es ichleuberte Sturm ihn mächtig entgegen dem Sturme, hier wie dort; und entsehlich fogar unfterblichen Gottern Ift bies Graun, auch der dufteren Nacht furchtbare Behaufung, Steht daselbst, vom Gewölke, dem schwärzlich blauen, umhüllet.

Vorn auch trägt bes Japetos Sohn den geräumigen himmel, Fest dastehend, mit Haupt und nimmer ermideten händen, Ohne zu wanken, wo Nyx und hemera sich in der Nähe Grüßen mit wechselnder Rede, wenn über die ehernen Schwellen hin sie schreiten; wenn diese hinabsteigt, wandelt zur Pforte Jene hinaus, und nie faßt beide die Wohnung im Junern, Sondern die eine von ihnen verweilt stets außer dem Hause, Schweisend über die Erde; die andere harret im Hause Unterdessen, bis daß ihr nahet die Stunde des Ausbruchs — Diese den Erdenbewohnern das Licht, das erhellende, bringend, Jene den Schlaf in den Armen, den Zwillingsbruder des Todes, Sie, die verderbliche Nacht, umhüllt von düsterer Wolfe.

Hier dann haben die Kinder der finsteren Nacht die Behausung, Schlaf und Tod; nie schauet auf sie, die entsehlichen Götter, Jemals Helios nieder mit leuchtenden Strahlen, ob jeht er Steiget den Himmel hinan, ob jeht er vom Himmel hinabsinkt. Ruhig umwandelt das Land und des Meeres gebreiteten Kücken Einer von ihnen und zeigt sich freundlich den sterblichen Menschen; Aber des andern Sinn ist eisern, ein ehernes Herz wohnt Mitleiblos in der Brust; und sobald er einen der Menschen Anfaßt, hält er ihn sicher, — verhaßt selbst den ewigen Göttern.

Auch des gewaltigen Hades, des unterirdischen Gottes, Hallendes Haus steht vorn und der schrecklichen Persephoneia; Aber ein greulicher Hund wacht vor dem Palast an dem Eingang Mitseidlos, voll tückischer List. Wenn einer hineingeht, Dem wohl schmeichelt zugleich mit dem Schweif er wie mit den Ohren, Aber hinausgehen läßt nicht einen er wieder, und lauernd Würgt er hinab, wen über der Flucht aus den Toren er antrisst [Aus dem Palast des Hades, der schrecklichen Persephoneia]!

Im Zusammenhang mit dieser Schilderung der Unterwelt hat der Riesenkampf des Zeus mit den Titanen wirklich etwas Grandiofes. Gnes, Kottos und lerische Ausführung läßt wohl viel zu wünschen übrig. Briareos erinnern geradezu an Ravana und andere Mißgestalten ber indischen Sage. Die übrigen Gestalten sind nicht so scharf und plastisch um= riffen wie bei Homer. Worte, Wendungen, ganze Berfe und Stellen wiederholen sich. In dem Kampf ist wenig Fortschritt und Entwicklung. Alles ist in ein paar Zügen abgemacht. Ein Regen von Felsblöcken schwirrt hinüber und herüber. Dann fährt Zeus mit Blitz und Donner drein. Ein Flammen= meer verschlingt Erde und Himmel, Meer und Tartaros - und die rebellischen Titanen versinken in den urweltlichen Schlund, wo alle Dinge ihren Anfang und ihr Ende nehmen. Da treffen wir Atlas, Nacht und Tag, Hades und Persephoneia, Kerberos und Styr, eine untergegangene Götterwelt und die leibhaftige Sölle, alle Mächte der Finfternis und der Zerftörung beijammen. Die Schilderung macht den Eindruck eines gigantischen Roloffalbildes. Hier ist Hesiodos dem homer, wenn nicht überlegen, so doch ebenbürtig, ein Borlaufer des Aeschylos und Dante. Es begreift fich, daß die älteren Natur= philosophen, dann Plutard und die Platonifer große Stude auf ihn hielten.

Von den übrigen Dichtungen, welche Hesiodos zugeschrieben wurden, scheint die wichtigste der "Frauenkatalog" (I'vvaixõv zatádozoz) gewesen zu sein, dessen zwei letzte Bücher den Titel Eöen (Modae) führten. Die Dichtung ist indes verloren bis auf das Proömium des vierten Buches, das sich mit einem andern Gedicht (von 480 Versen) erhalten hat: "Der Schild des Herantien und Kunstsorscher schon seit den Zeiten der Alexandriner viel beschäftigt, erreicht indes die Schönheit seines Vorbildes nicht. Wie bereits Lessing hervorhob, läßt Homer den Schild vor unseren Augen entstehen, Hesiod bietet uns den seinigen schon fertig dar 2. In den mythologischen Darstellungen des Herallesschildes zeigt sich indes ein Fortschritt der bildenden Kunst.

<sup>1</sup> Theogonie B. 636-774.

<sup>2</sup> Bgl. Leffing, Lautoon. Werte (Hempel) VI, 113—121. — K. Otfr. Miller, Archäologische Vindication des hesiodischen Heratles-Schildes, in Kunstearchäologische Schriften IV (Berlin 1873), 24—45.

### Sedftes Rapitel.

# Die epische Dichtung neben und nach Somer. Lehrgedichte.

Anßer der Ilias und Odyssee ist uns kein griechisches Epos von gleicher Bedeutung oder auch nur von ähnlichem Umfang erhalten. Dagegen bezeugen uns eine Menge kleiner Fragmente, daß den zwei weltberühmten Dichtungen noch eine ganze Schar größerer Spen teils zur Seite ging, teils solgte. Nur wenige derselben scheinen sich im Kreis der hesiodischen Theogonie und Titanomachie bewegt zu haben, ebenfalls nicht viele im Kreis der thebanischen Heldensage, deren Glanzpunkt Dedipus und der "Kampf der Sieben gegen Theben" bildete, um so zahlreichere dagegen im Reiche der trojanischen Heldensage, welcher die zwei großen homerischen Dichtungen entsproßt sind. Sie schlossen sich, soweit man aus den spärlichen überresten und anderweitigen kümmerlichen Nachrichten entnehmen kann, sachlich zu einem epischen Intlus zusammen, dessen glänzenden Mittelpunkt Isias und Odyssee bildeten. Man hat denselben nicht unpassend den epischen Kyklos und die meist unbekannten Versasser dieser Dichtungen die Kyklos und die meist unbekannten Versasser dieser Dichtungen die Kyklos und die

Von diesen Dichtungen behandelten die "Kypria" (Könpia Eng) jenen Teil des Sagenstoffes, welcher dem Inhalt der Ilias vorausliegt. Die Übervölkerung der Erde bewegt Zeus zu dem Ratschluß, einen Krieg zwischen den Dardaniern und den Achäern zu erregen, und der Zorn der Göttinnen Here und Pallas über das Urteil des Paris zu gunsten der Aphrodite führt unter den Göttern selbst die erforderliche kriegerische Spannung herbei. Paris raubt die Helena, und der Krieg bricht aus. Die achäischen Helden sammeln sich zu Aulis, geraten durch Versehen nach Teusthrania, dem Reiche des Telephos, und werden auf der Weitersahrt durch einen Sturm zerstreut. Das war der Inhalt der ersten sechs Gesänge. Die fünf solgenden erzählten dann die zweite Fahrt nach Ilion, die Aussetzung des von einer Schlange gebissenen Philottet am öden Gestade der Insel Lemnos, die Landung der Uchäer und die ersten Kämpse vor Ision.

<sup>1</sup> C. W. Müller, De cyclo Graecorum epico. Lips. 1829. — F. G. Welder, Der epische Chelus oder die homerischen Dichter. 2 Bde. Bonn 1835. 1865. — C. Jahn, Griechische Bilderchroniken, herausgeg. von Michaelis. Bonn 1873. — G. Kinkel, Epicorum graec. fragm. Lips. 1877. — U. v. Wilamowitz, Der epische Chklus (Homerische Untersuchungen S. 328—380). — R. Volkmann, über Homer als Dichter des epischen Chelus. Jauer 1884. — Kjellberg, De cyclo epico. Upsala 1890. — E. Bethe, Thebanische Helbenlieder. Leipzig 1891. — E. L. de Leutsch, Thebaidis cycliae reliquiae. Gottingae 1830. — R. J. Henrichsen, De carminibus Cypriis. Havniae 1828.

Wie die "Appria" bis zum Anfang der Ilias reichten, so schloß sich bie "Aethiopis" in ihren fünf Buchern unmittelbar an deren Ende und sette dieselbe gewissermaßen fort bis zum Tode des Achilleus, so daß das große Epos von den zwei fuflischen Dichtungen sagengeschichtlich erganzt und eingerahmt erscheint und die Ilias, auch vorzugsweise als "Achilleis" gedacht, einen entsprechenden Abschluß erhält. Denn der Titel "Aethiopis" ift ziemlich zufällig und willfürlich. Der Held der fünf Gefänge ift Achilleus. Er tritt den Amazonen und den Aethiopen entgegen, welche unmittelbar nach der Leichenfeier des Hettor den Trojanern zu Silfe tommen, und überwindet die Amazonenfürstin Benthesileia im Kampf, trop der garten Gefühle, die sich in ihm für dieselbe regen; er totet hierauf den Thersites, der ihn wegen seiner Liebe zu der gefallenen Geldin verhöhnt, und entsühnt sich sodann auf der Insel Lesbos von seiner Blutschuld; er verliert im Kampfe mit dem Aethiopen Memnon, dem neuen Bundesgenoffen der Troer, seinen jugendlichen Freund Antilochos, an dem er einigen Ersatz für Patroklos gefunden; er stürmt in seinem wilden Schmerz mit dem früheren Ungestüm auf die Troer ein, wird aber diesmal von einem Pfeile des Paris tödlich getroffen; er wird im letten Gesang feierlich bestattet und mit Leichenspielen geehrt, und Ajas streitet mit Obnffeus um feine Waffen.

Die Gestalt des Odysseus leitet zu zwei anderen tyklischen Dichtungen über. Die eine, "Trojas Zerstörung" ('Niov πέρσις) betitelt, ist geradezu eine Fortsetzung, indem hier zuerst die List mit dem hölzernen Pferd, die Geschichte des Laokoon und Sinon und dann in aussührlichem Schreckensbilde der Fall Trojas erzählt wird. Die andere, "Die Aleine Ilias" betitelt, griff, nach den Angaben des Proklos, wieder auf den Streit des Ajas und Odysseus um die Wassen des Achilleus zurück und fügte dann dem Kampf um Troja noch neue Züge hinzu. Achäer wie Trojaner erzhielten neue Verstärkung, Philoktet wurde von seiner Insel zurückgebracht und kötete mit seinem Pfeile den Paris, Neoptolemos wurde Oberfeldherr und überwand den Eurypylos; endlich machte Odysseus mit seiner unskerdelichen List dem langen Kampfe ein Ende.

An diesem Punkt sette wieder eine andere kyklische Dichtung ein, "Die Heimkehr" (Niorw). Sie leitet zugleich zur Odysse über. Pallas Athene ist über die Frevel entrüstet, welchen sich die Sieger bei der Eroberung Ilions überließen. Vielfaches Leid bricht deshalb über die Heimkehrenzden herein; sie werden elendiglich zersprengt. Kalchas, Leonteus und Polypoites ziehen längs der kleinasiatischen Küste dem Süden zu. Neoptolemos wird zu Lande über Thrakien und Makedonien bis in das Land der Mozlosser verschlagen. Die Hauptmacht der Achäer, welche auf der Flotte die Heimreise antritt, scheitert an den Felsen Eudöas. Agamemnon wird nach leiner Kücksehr erwordet und von Orestes gerächt. Odusseus wird in das

Land der Rikonen getrieben. Seine weiteren Schickfale aber scheint der Dichter der Odyssee überlassen zu haben, die hier als Glied in die kyklische Kette tritt.

An sie schließt sich endlich der letzte Ring der kytlischen Gedichte, "Die Telegonie". Ganz gegen die Verheißungen, welche Odysseus in der Unterwelt zu teil geworden, läßt der Dichter den Vielgeprüften noch einmal zum Abenteurer werden, diesmal im Lande der Thesproter. Wie er endlich, völlig unkenntlich, wieder nach Ithaka kommt, tötet ihn sein Sohn Telegonos, der dann die eigene Mutter heiratet, während Telemachos die Zauberin Kirke zur Frau erhält — ein wahrhaft erbärmlicher Schluß der sonst so reichen und meist so poetischen Sagenreihe.

Aus dem thebanischen Sagenkreise werden nur drei kyklische Dichtungen namhaft gemacht: eine "Theba's" (von 7000 Versen), "Die Epigonen" (7000 Verse), "Die Oedipodeia" (6000 Verse). Als den übrigen kyklischen Dichtungen nahestehend werden erwähnt: "Die Einnahme von Oichalia" durch Herakles (von hier hatte Odysseus seinen Vogen), die "Phoka's" (der Fall des minnschen Orchomenos durch Herakles) und die "Dana's" (d. h. die Sage von Danaos und dessen Töchtern, 5500 Verse).

Nachrichten über die meisten dieser Dichtungen reichen in ein ziemlich hohes Altertum zurück. Manche Fistionen derselben, Nachahmungen, Wiedersholungen, fünstliche Erweiterungen von Stellen der Ilias und Odyssee legen den Gedanken nahe, daß weniger begabte, zum Teil ungeschickte Dichter den zwei großen Epen nacheisern wollten. Bei anderen weisen romanhaste, gestünstelte, geschmacklose Elemente auf eine schon bedeutend spätere Zeit hin. Dennoch wurden die meisten lange in Vausch und Vogen von vielen dem Homer zugeschrieben oder deckten sich wenigstens mit seinem Namen. Noch zu Herodots Zeit galten die "Epigonen" und die "Kypria" als Werke Homers, wogegen jener indes Zweisel erhob. Plato, Kenophon und Aristoteles erachsteten nur die Ilias und Odyssee für würdig des Homer.

Zu einem eigentlichen Zyklus aber scheinen die verschiedenen Stücke erst in noch späterer Zeit zusammengestellt worden zu sein. Eine genauere Angabe hierüber gibt erst der Grammatiker Proklos (mutmaßlich im 2. oder 3. Jahrhundert nach Chr.). In den Auszügen, welche Photius von dessen grammatischen Chrestomathie bietet, heißt es:

"Unter den epischen Dichtern zeichnen sich aus Homeros, Hesiodos, Pisander, Panyassis und Antimachos. Er (Proklos) führt soweit möglich deren Abstammung, Heimat und poetischen Werke auf. Er bespricht dann auch den sogen. epischen Zyklus, der nach den Fabeln der Dichter mit der Vermählung des Uranos und der Gaia beginnt, dem Uranos aus derselben drei hundertarmige Söhne und ebensoviele Kyklopen geboren werden läßt; er durchgeht dann die übrigen Götterfabeln der Hellenen und schält gelegentlich das auf Geschichte bezügliche Wahre heraus. Der epische Zyklus, aus

verschiedenen Dichtern zusammengestellt, endigt mit der Ankunft des Odnsseus in Ithaka, woselbst er unerkannt von seinem Sohne Telegonos getötet wird. Die Dichtungen des epischen Zyklus aber sind, wie er sagt, noch erhalten und werden von vielen eifrig studiert nicht so sehr um ihrer Vortrefslichkeit willen als wegen der guten Anordnung der darin enthaltenen Stoffe. Er nennt auch Namen und Heimat derjenigen, welche den epischen Zyklus verzvollständigten. Er spricht eigens von den "Kyprischen" Gedichten, und wie diese von einigen dem Kyprier Stasinos zugeschrieben werden, von anderen dem Hegesinos aus Salamis, von einigen sogar dem Homer u. s. w."

Die belobte "gute Anordnung" umfaßt wirklich so ziemlich die ältere Götter= und Heldensage und stellt sie in folgende Reihe:

Die Theogonie. Die Titanomachie. Die Oedipodie. Die Thebaïs. Die Epigonen. Die Kyprien. Die Ilias. Die Aethiopis. Jlions Zerstörung. Die Kleine Ilias. Die Heimfehr. Die Odyssee. Die Telegonie.

Für die Weltliteratur sind die kümmerlichen Reste, welche sich von den kyklischen Dichtungen erhalten haben, an sich nahezu wertlos. Jene Dichtungen selbst aber boten den späteren Dichtern, besonders den Dramatikern, eine übersichtliche und unerschöpfliche Vorratskammer, aus der mittelbar oder unmittelbar nicht nur Aeschylos, Sophokles und Euripides sich ihre Stosse holten, sondern auch zahllose Dichter der neueren Völker, Shakespeare seinen "Troilus und Cressida", Goethe den Plan zu seiner Achillers. Sie lieferten auch manchen schätzbaren Beitrag zu besserem Verständnis der noch vorhandenen Werke und der griechischen Literaturentwicklung überhaupt. Endlich hat die bildende Kunst und Kleinkunst sie wohl ebenso ausgiedig verwertet wie die zwei großen homerischen Spen, und jo haben sie durch die Kunst wieder auf die Literatur zurückgewirkt.

Von den Verfassern der einzelnen Stücke und deren Lebenszeit ist wenig bekannt, und dieses meist noch unsicher. Die "Apprien" schrieb das Altertum nicht einhellig dem Apprier Stasinos zu. Als Dichter der "Aethiopis" wird Arktinos aus Milet genannt, den Suidas in die neunte, Eusedios schon in die erste Olympiade ansetzt. Auch "Iliu Persis" wird ihm zugeschrieben. Als Versasser der "Aleinen Ilias" galt Lesches aus Lesdos, nach Eusedios der dreißigsten Olympiade angehörig, nach Phanias (bei Klemens von Alexandrien) ein Zeitgenosse des Archilochos. Die "Nostoi" sollen von Hagias aus Trözene herrühren. Die "Telegonie", unbedingt das schwächste der kllischen Gedichte, soll Eugammon aus Khrene zur Zeit des Peisistratos gedichtet haben. Als Versasser der "Thebass" und der "Epigonen" wird ein gewisser Anti-machos erwähnt, als solcher der "Dedivodie" Kinaithion aus Lakedaimon.

Die Beitangaben weisen alle ungefähr auf bas 8. und 7. Jahrhundert hin. Die Ortsangaben erstrecken sich von der mutmaglichen Seimstätte der homerischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Photins, Myriobiblon seu Bibliotheca. Cod. 239 (Migne, Patr. graec. CIII, 1197).

Gefänge, der Küste von Smyrna und Chios, nicht nur die kleinasiatische Küste entlang (Kolophon, Milet, Lesbos), sondern auch hinüber an den Peloponnes (Argos und Lakedaimon) und bis zu dem weiter entlegenen Chpern. Mutmaßlich hat also schon damals die epische Sangeskunft in dem ganzen Bereich von Hellas Pslege gefunden.

An die naive, volkstümliche Einfalt, Größe und Kraft Homers reichte indes keiner der kyklischen Dichter heran. Keiner wußte aus der unermeßelichen Fülle des Sagenstoffes mit solcher Meisterschaft das Günstigste zu schöpfen und zum künstlerischen Plane zu gestalten. Keiner besaß jene gewaltige Intuition, welche sich weder von einer einzigen Sagengestalt noch von der hergebrachten Reihenfolge der Sagen gefangen nehmen ließ, sondern den Stoff wirklich beherrschte und die bunte Mannigfaltigkeit zum organischen Gebilde vereinte. Schon Aristoteles hat auf diesen weiten Abstand zwischen den Kyklikern und Homer hingewiesen.

"Daher erscheint Homer, wie wir bereits gesagt haben, schon in dieser Hinsigen göttlich vor den anderen, daß er nicht den ganzen Krieg, unerachtet er Ansang und Ende hat, zu singen unternahm, denn er wäre zu groß und nicht leicht zu übersehen gewesen, noch auch eine Handlung von mittelmäßigem Umfang, die aber durch Mannigsaltigkeit der Begebenheiten verwickelt war. Nun aber nahm er einen Teil und brachte dabei viele Epissoden an, z. B. das Verzeichnis der Schisse und andere Episoden, womit er seine Dichtung zersetzt. Die anderen aber machen eine Person, eine Zeit und eine in viele Teile zerlegte Handlung zum Gegenstand ihrer Dichtung, wie der, welcher die Khprien und die Kleine Ilias dichtete. Deshalb wird aus der Ilias und Odnsse aus jeder nur eine Tragödie gemacht oder zwei, aus den Kyprien aber viele und aus der Kleinen Ilias mehr als acht, z. B. das Urteil über die Wassen, Philostet, Neoptolemos, Eurypylos, die Ptocheia, die Lakedaimonischen Frauen, die Zerstörung Ilians, die Absahrt, Sinon und die Troerinnen."

Wie den Anklikern die planmäßige, schöpferische Durchdringung der Sage fehlte, so nahm bei ihnen auch der Sinn für das eigentlich Große und Heldenhaste ab. Un seine Stelle traten erotische und romantische Motive, die neben breiten Schisderungen von Schlachten, Kämpfen und Kampspielen weiter ausgesponnen wurden. So wurde in der "Aethiopis" der grimmige Achisleus selbst in einen Liebesritter umgewandelt, das herrliche Bild des Odosseus in der "Telegonie" völlig zerstört und die lieblich reine Gestalt der Penelope in die widerwärtigsten Fittionen hineingezerrt. Es kann kein Zweisel sein, daß die epische Kunst sich zur Zeit der Ankliker immer mehr dem Niedergang zuneigte und vor der nun ausblühenden Lyrik das Feld

Poet. 23. Bgl. die Zusammenstellung bei F. G. Welder, Die griechischen Tragodien mit Rudsicht auf ben epischen Cyflus III (Bonn 1841), 1186. 1187.

räumte. Da nun so viele und zum Teil wohlbegabte Dichter im Lauf von mehr als zwei Jahrhunderten nicht im stande waren, aus dem überreichen Sagenstoff und den ihn behandelnden Rhapsodien wirklich bedeutende Epen herauszugestalten, so muß die Annahme ziemlich bedenklich erscheinen, die Ilias und die Odyssee hätten durch die Redaktion solcher Dichter oder gar durch eine Redaktionskommission ihre jetzige kunstvolle Ginheit erhalten. Man wird durchaus auf die Annahme eines großen genialen Dichters gesträngt, der die anderen alle weit überslügelte und dem es später keiner mehr nachzutun vermochte.

Auch von den Dichtern, welche sich außerhalb des epischen Inklus bewegen, hat keiner sich bleibend Bahn gebrochen, keiner auch nur entfernt die Volkstümlichkeit der homerischen Dichtungen erreicht. Auch ihre Werke bilden ein vielsach verschüttetes Trümmerseld, aus dem nur da und dort noch ein Überrest, oft nur ein paar Verse, nebst dem Namen des Dichters hervorragen. Viele Namen und Angaben sind uns nur durch prosaische Antiquare und Sammler, wie Pausanias, erhalten.

Eine Gruppe biefer Dichter wird unter bem Ramen ber genealogischen Epiker zusammengefaßt. Sie hatten nicht mehr die höheren und allgemeinen Ziele ber Spik im Auge, fondern begnugten fich, mythische Genealogien zur Verherrlichung einzelner Familien und Städte heranzuziehen. So zählten der "Frauenkatalog" (Karaloyos ywaixw) und die "Eben" (Hotai) (beide dem Hefiodos zugefchrieben) die berühmten fterblichen Frauen auf, die burch Götter ober Heroen die Mütter gefeierter Belben und Belbengeschlechter wurden , und meldeten bann beren Saten in mehr ober weniger dronistischer Reihenfolge. Ein ähnlicher Frauenkatalog icheinen bie Naumaxtia eng gewesen zu sein (dem Karkinos von Naupaktos zugeschrieben), worin Mebea und ber Argonautenzug eine Hauptrofle spielten. Die Genealogien bes Cherfias icheinen fich auf Orchomenos bezogen zu haben, biejenigen bes Alios auf Camos, diejenigen bes Rinaithion auf Lakedaimon. Ungenannt ift ber Dichter der "Altmaionis", welche, von dem Zug der Epigonen gegen Theben anhebend, die Gründung des amphilodifchen Argos befang und durch die Gefchichte des Tybeus und Diomedes auch den trojanischen Sagenkreis damit verknüpfte. Eumelos aus Korinth zog in seinem Hauptwerf "Rorinthiafa" verschiedene alte Mythen, besonders jene vom Argonautenzug, in die sagenhafte Vorgeschichte seiner Vaterstadt herein. Ein anderes mythisches Gedicht von ihm, die "Europia", scierte Europe, bie Tochter bes Phonifiertonige Agenor, wahrend feine "Bugonia" ein landliches Bedicht gewesen zu sein scheint. Gang neue Fabeln, befonders über die einäugigen Arimaspen, die goldhütenden Greifen, die Spperboreer, Kimmerier u. f. w., tifchte ben Griechen Arifteas aus Protonnesos in feinen "Arimaspeia Epe" auf, aus benen herobot reichlich geschöpft hat !.

Bon der "Heraklia", die Aristoteles erwähnt, von der "Atthis" des Hegesinos und der "Thesprotis", die Pausanias nennt, von der "Phoronis" eines Unbekannten und der "These 18" des Diphilos weiß man nichts Näheres.

Wohl auf die meiften biefer Dichter burfte die Bemerfung des Ariftoteles gugetroffen haben: "Gleichermaßen icheinen alle jene Dichter fehlgeschoffen zu haben,

<sup>1</sup> Herodot IV, 13-15. Bgl. R. E. Robbe, Der griechische Roman (Leipzig 1876) S. 174 f.

welche eine Heraflers ober Thefers ober ähnliche Gedichte verfaßten; sie meinen, weil ber Herafles nur einer fei, so habe auch schon ber Mythos eine Einheit."

Eine zweite Gruppe ber außerhalb bes Inklus stehenden Epiker kann man als jene der "Aunst dichter" bezeichnen. Es sind ihrer nicht viele. Als gelehrte Leute fanden sie bei den alexandrinischen Kritikern Gnade und werden auch noch von Proklos neben Homer und Hesiod gereiht. Doch gerade ihnen zunächst mag die eben erwähnte Bemerkung des Aristoteles gegolten haben. Denn Peisandros aus Rhodos vereinigte zuerst die zwölf Arbeiten des keulentragenden Herakles in einer Dichtung von zwei (oder wahrscheinlicher zwölf) Büchern. Panhassis aus Haltarnassus, ein Vetter oder Cheim des Herodot, besang ebensalls den Herakles in dierzehn Gesängen. Der gelehrte und antiksiserende Antimach saus Kolophon aber bearbeitete gegen Ende des peloponnesischen Krieges noch einmal die verwickelte Sagenwelt von Theben in einer neuen "Thebars", welche zwar den Beisall Platons und der Grammatiker sand, aber niemals ins Bolk drang.

Sanz eigenartig steht Choirilos ba, aus Samos gebürtig, ein jüngerer Zeitgenosse und Verehrer bes Herodot. Wie das noch erhaltene Proömium seines Hauptwerkes besagt, schien es ihm, daß die poetische Stosswelt der älteren Zeit längst verteilt sei und daß der Musenjünger deshalb darauf denken müsse, neue Pfade einzuschlagen. In seiner "Perseis" wählte er sich deshalb die jüngste, glorreiche Zeitzgeschichte zum Segenstand und gruppierte die Großtaten der Perserkriege um den weltgeschichtlichen Sieg der Athener über das Millionenheer des Xerres. Die Athener ehrten ihn dafür mit einem Volksbeschluß, gemäß dem sein Gedicht neben jenem des Homer öffentlich vorgelesen werden sollte. Doch dieser Triumph hatte nur kurzen Bestand. Während Homer sich die ganze Welt eroberte, sind von der Perseis des Choirilos nur noch einige Fragmente durch sleißige Philologen gerettet.

Wie die eigentliche Seldendichtung in der Gefolgschaft Somers einher= zieht, an ihm Borbild und Maß fand und fast nur in ihm die Jahrtausende überlebt und weltweite Verbreitung erlangt hat, fo hat die mehr lehrhafte mythische Poesie und die eigentliche didattische Dichtung ihren Patriarchen, ihr Borbild und Mufter an Hesiod gefunden, und auch hier hat nur der altehrwürdige Patriarch mit seiner "Theogonie" und seinen "Werke und Tage" die zeitweilig blühenden Epigonen überlebt. Bon dem Sperboreer Abaris, dem Kreter Epimenides, dem Athenienser Onomafritos, von Zoppros, Nifias und den zwei Pythagoreern Brontinos und Kerfops wiffen wir nicht viel mehr, als daß sie mystische oder theogonische Gedichte verfaßt haben. Auf Onomakritos ruht dazu der Berdacht, eigene Ware als Berje des Musaios und des Orpheus ausgegeben und damit viele beschwindelt Eine Angahl Delphischer Dratelsprüche (Norguoi), in Hexametern abgefaßt, wie schon ältere (vorhomerische) Produkte hieratischer Poesie, haben sich nur als Zitate bei einigen Geschichtschreibern und Gram= matitern erhalten; auch hierin ist aber Schwindel getrieben worden, und manche dieser Spruche find erft spätere Erfindungen und Einschiebsel.

<sup>1</sup> Poet. c. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Choerili Samii quae supersunt collegit Naeke. Lips. 1817.

Der älteste Bertreter des philosophischen Lehrgedichts ist Kenophanes aus Kolophon, der Begründer der eleatischen Schule. Er lebte in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts und scheint sich in verschiedenen Arten der Dichtung versucht zu haben. Zwei genealogische Epen (Kodogwog uting und Anoeusquoz elg Edéav the Itadias) sind zwar verloren, aber einige Elegien noch erhalten. In seinem didaktischen Hauptwerk "Über die Natur" (nept giosews) bekämpste er leidenschaftlich die herrschende Volksreligion und ganz besonders die seiner Ansicht nach unwürdigen Vorstellungen, welche Homer und Hesiod über die Götter verbreitet hätten:

Alles häuften Homer und Hesiod mit auf die Götter, Was bei den Sterblichen nur zu Hohn und Schande gereichet . . . Meistens besangen sie nur der Götter unwürdigste Taten, Unzucht und Diebstahl und gegenseitiges Trugwert.

In ähnlicher Weise griff Xenophanes auch die übertriebene Liebe der Griechen für anmnaftische Spiele und öffentliche Schaustellungen an. Un= zweifelhaft traf der scharfe, ernste Denker, der noch mit zweiundneunzig Jahren eine Elegie schrieb und über hundert Jahre alt geworden zu sein scheint, mit wirklichen dichterischen wie philosophischen Anlagen ausgestattet, den wundesten Bunft des griechischen Geisteslebens: den unbeschränften Rult des Schönen auf Kosten des Wahren und Sittlich=Guten, der das Göttliche gang ins Menschliche herabzog, die religiösen Ideen zu blogen Fabeln verarbeitete und schließlich auch die Nachtseiten des Menschlichen in die Götterwelt hineintrug, was durchaus zersetzend wirken mußte. Die Einsichtigeren mußten an einer solchen Religion irre werden; der große Haufe aber, der abergläubisch an den Göttern festhielt, fand in ihnen Vorbilder und Beschönigung für jegliche Schandtat. Was Kenophanes indes an die Stelle der Vielgötterei fette, war nicht die reine Lehre von einem persönlichen Gotte, sondern der ftarrste Pan= theismus. Sein einer Gott, der nicht den anderen Göttern und Menschen gleicht, der alles sieht, alles denft, alles hört, alles beherrscht und über= dauert, ist nicht ein von der Welt verschiedenes Wesen, sondern die Einheit des Seins, das ewige Sein selbst, das in allem ift und lebt. Xenophanes ist der früheste Vorläufer Spinozas 2.

> Πάντα θεοῖς ἀνέθηχαν ὑμηρός θ' Ἡσίοδός τε, ὅσσα παρ' ἀνθρώποισιν δνείδεα χαὶ ψόγος ἐστίν.... Ὠς πλεῖστ' ἐφθέγξαντο θεῶν ἀθεμίστια ἔργα, χλέπτειν μοιγεύειν τε χαὶ ἀλλήλους ἀπατεύειν.

Freudenthal, Die Theologie des Kenophanes. Breslau 1886. — A. Döring, Kenophanes (Preuß. Jahrb. I. C. 2, 282:—299). — Über den mystischen Zug der eleatischen Lehre vgl. D. Willmann, Geschichte des Idealismus I (Braunsichweig 1894), 227 ff.

Parmenides, der Schüler des Xenophanes und der hervorragendste Bertreter der eleatischen Philosophie, den noch Sokrates in Athen hörte, teilte im wesentlichen die Anschauungen seines Meisters und legte sie ebenfalls in einem Lehrgedicht "Über die Natur" nieder, doch, wie es scheint, in weniger aggressiver Weise. Im Proömium des Gedichtes läßt er sich in hochpoetischer Schilderung von den Sonnentöchtern zum Heiligtum der Weisheit leiten und vernimmt dort aus dem Munde der Göttin selbst Ausschluß über die ewige Wahrheit und über die Truggebilde der menschlichen Ansichten.

Den höchsten Ruf als Didaktiker erwarb sich Empedokles, der, etwa um 492 zu Agrigent geboren, als Politiker, Arzt, Rhetor und Philosoph sich zu hohem Ansehen erschwang, aber durch politische Gegner aus seiner Heimat vertrieben, sein Leben im Peloponnes beschloß. Er scheint schon während seines Lebens etwas in den Ruf eines Charlatans und Wundermannes gekommen zu sein; später ward sein Andenken mit allerlei seltsamen Fabeln umsponnen?. Horaz gedenkt seiner ziemlich spöttisch, während Lukrez ihm die größte Bewunderung zollt. Auch er schrieb ein Gedicht "über die Natur", ein zweites über die "Reinigungen" (Kadappoi). Im ersteren setzte er seine Anschaungen über "Haß" und "Liebe" (Abstohung und Anziehung) der vier, nach ihm ewigen Elemente außeinander; im zweiten entwickelte er die Lehre der Seelenwanderung, der entsprechend er selbst schon als Jüngling und Jungkrau, als Bogel, Fisch und Pflanze eristiert zu haben vorgab, und knüpfte daran eine Reinigungs= und Enthaltungslehre, welche sich teilweise an jene des Pythagoras anschließt. Bon den zwei Gedichten sind etwa

Die Fragmente des Parmenides, herausgeg. von Karsten (Philosophorum graecorum reliquiae. Vol. I. Pars 2. Amstelod. 1835). — H. Diels, Parsmenides Lehrgedicht. Griechisch und beutsch. Berlin 1897.

<sup>2</sup> Unwahrscheinlich ift die von Bibez (La Biographie d'Empédocle. Gand 1894) vorgetragene Ansicht, daß Empedokles zuerst als Mystiker und Heilsprediger aufgetreten, später erst sich auf physikalische Studien zurückgezogen habe. "Es scheint phychologisch sehr viel wahrscheinlicher, daß ein Gelehrter in seiner Jugend und kräftigen Mannesjahren sich ernstlich um die nüchterne Forschung bemüht und das Heil der Spekulation im naturwissenschaftlichen Nationalismus erblick, den er einem esoterischen Areise mitteilt; dann aber durch widrige Schicksale um Stellung, Einfluß, Reichtum gebracht, im Glende sich dem Prophetentum in die Arme wirst und im Wettstreit mit Orphikern und Pythagoreern als Arzt, Prophet und Sühnepriester von Stadt zu Stadt ziehend, um die Gunst der "Myriaden" buhlt und dabei die landstreicherische adasozzia, zu der er bereits in der Physik einen Ansay zeigt, zur Virtuosität entwickelt" (H. Diels, über die Gedichte des Empedokles. Sichungsberichte der phil.=histor. Klasse der kgl. preuß. Akademie der Wissenschaften [Verlin 1898] S. 413). — Renan (Mélanges d'histoire et de voyages p. 104) nennt ihn un Newton doublé d'un Cagliostro, was beides eine arge übertreibung ist.

Die Fragmente des Empedotles, herausgeg. von Karsten (Amsterdam 1838) und H. Stein (Bonn 1853). Bgl. D. Willmann a. a. D. I, 385 ff.

450 Berse im ganzen erhalten. Die phantasiereiche Gestaltung, die er dem Pantheismus gegeben, hat mächtig weitergewirft und ist noch in den Phantasiezgebilden des modernen Monismus wiederzuerkennen.

### Siebtes Rapitel.

# Die Elegiker und Jambendichter.

Der Hegameter war von Anbeginn die Versform der epischen Poesie und ift es, ohne Schwanken, für alle Folgezeit geblieben. Er ist mit ihr aus der ältesten hieratischen Poesie herausgewachsen, hat sich mit ihr aus unbeholfenen Anfängen zur vollendetsten organischen Biegfamteit und Mannig= faltigkeit und Schönheit entwickelt, hat mit ihr gealtert und ist mit ihr später sowohl der Künstelei als der Nachlässigkeit und geschäftsmäßigem Formalismus anheimgefallen. Rein anderes Versmaß hat sich gleichermaßen als der glücklichste Träger epischer Darstellung bewährt. Die daktylische Grundanlage verlieh ihm Frische und jugendliche Lebendigkeit. Der fröhlich wiegende Tanz der Daktylen konnte durch Umsat in Spondeen zum feierlichen Marschschritt verwandelt werden. Die wechselnden Cafuren konnten ihm ein gleichmäßiges, fast strophenartiges Tempo verleihen, aber ebenso bald in härteren Abjätzen, bald in weicheren Biegungen Vers an Vers zum rhythmisch dahinflutenden Strom anschwellen laffen. So eignete er sich für breite, redfelige Erzählung ebenjo wie für turze, treffende Charafteristif, für ruhig getragene Wechiel= gespräche wie für epigrammatische Sprüche, für scharfe Antithesen wie für malerische Bilder und Gleichnisse, für rasche Beweglichkeit wie für majestä= tische Würde, für die feinste Tonmalerei wie für den schlichtesten, naivsten Ausdruck der Gedanken. In den charatteristischen Beiwörtern der Helden und Götter wie in anderen Wendungen und Elementen war er mit der Sprache und der Mythologie zugleich aufs innigste verwachsen. Darum wirkt er nicht so sehr wie ein fünstliches Gebilde als fast wie ein Naturprodukt. Seine Nachahmung hat nicht nur auf die lateinische Poesie, sondern auch auf die Literatur von Bolfern, die feine jo ausgebildete Projodie befaßen, überaus anregend gewirft, in der englischen und deutschen herrliche Blüten der Dichtung gezeitigt.

Durch Hesiodos wurd der Heyameter auch die Grundsorm der didaktischen Poesie und leistete derselben nicht weniger gute Dienste. Theogonie und Titanomachie, Orakelsprüche, Weisheitslehren, Rechtssentenzen, Kalender= angaben, Wetterregeln und landwirtschaftliche Bauernweisheit wurde in Heya= metern vorgetragen.

Bei aller Beränderungsfähigteit und den jonftigen Borgugen des Berg= meters ware die Pflege eines einzigen Bersmaßes auf die Dauer denn doch wohl zu einförmig geworden. Am allerwenigsten lag es im Charafter der Briechen, sich also einzuschnüren, zumal die Poesie bei ihnen nicht abgeschlossen für sich gepflegt wurde, sondern in lebendiger Berbindung mit Musik und Tanz, begleitet vom Rhythmus der Tone und der Bewegungen. Schon bei homer begleitet die Zither (Phorminr) den Vortrag des Sangers, und bei den Phaiaken wird die Rache des Hephaistos an Aphrodite nicht bloß besungen, sondern als pantomimisches Ballett getanzt. Bei Weinlese und Hochzeit wie bei den Götterfesten erklingt das Saitenspiel und hüpfen fröhliche Reigen zum festlichen Liede. Phorming, Kithara, Lyra erscheinen als dasselbe oder wenig verschiedene Instrumente. 2118 Resonanzboden tritt bann die Schale ber Schildtröte hinzu, und das so voller klingende Instrument wird Chelys (Schildfrote) genannt. Sage und Überlieferung bezeichnen Diefes alteste Saiteninstrument als einheimische Erfindung. Erst später treten andere aus dem Morgenlande eingeführte Instrumente auf, die lydische Pektis und Magadis, die dreisaitige sprische Harfe, die phonitische Nebal und Kingra, die asiatische Bither, die Sambyka und das Barbiton. Das zweite Hauptinstrument, mit welchem der Bejang begleitet murde, die Flöte (abdig), die aber mehr unserer Klarinette entspricht, scheint aus Phrygien zu stammen 1.

Die Poesie löste sich, namentlich in der älteren Zeit, nur selten und ausnahmsweise von der musikalischen Begleitung ab; dagegen entwickelte sich die Musik schon in früher Zeit auch unabhängig von der Poesie, so daß es eine Menge Sangesweisen (Niguor) gab, zu welchen noch kein Text vorshanden war. Diese wirkten aber wieder auf die Dichtkunst zurück, indem die Dichter zu den neuen Rhythmen und Melodien Texte schusen und dadurch folgerichtig auf neue Versmaße versielen. Diese Nomen Texte werden als das erste Stadium in der Entwicklung der griechischen Lyrik betrachtet.

Bgl. C. Janus, Musici scriptores Graeci. Lips. 1895. Supplementum 1899.

E. Ruelle, Collection des auteurs grecs relatifs à la musique (Paris, Didot): Aristoxène 1871; Nicomaque 1881; Clionide et Euclide 1884; Alype, Gaudence, Bacchius 1895. — E. Beihmann, Geschickte der griechischen Musit. Berlin 1855. — Gevaert, Histoire et théorie de la musique de l'antiquité. 2 vols. Gand 1875. 1881. — A. Rohbach und R. Westphal, Theorie der musischen Künste der Hellenen (3. Aust. von Rohbach und R. Westphals Metrif). 3 Bde. I. (Westphal) Griechische Rhythmif. Leipzig 1885; II. (Westphal) Griechische Hythmif. Leipzig 1885; II. (Westphal) Griechische Harmonit und Melopoeie. Ebd. 1886; III. (Westphal und H. Gledisch) Allgemeine Theorie der griechischen Metrif. Ebd. 1887; III. (Rohbach) Griechische Metrif. Ebd. 1889. — W. Christ, Metrif der Griechen und Nömer. Leipzig 1874. — J. H. S. S. S. Schmidt, Griechische Metrif. Leipzig 1872. — H. Usener, Altgriechischer Bersbau. Bonn 1887.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Poetae Lyrici Graeci rec. Th. Bergk. 3 voll. 4. ed. Lips. 1878—1882. — Th. Bergk, Anthologia lyrica, 4. ed. E. Hiller, auxit O. Crusius. Lips. 1897.

Als der älteste Nomen-Komponist für Flötenspiel wird Olympos genannt, der nach Suidas unter dem phrygischen König Midas II. (734—695) gelebt haben soll. Ob er zu seinen auletischen Melodien auch Texte verfaßte, ist strittig.

Als Reigenführer der Nomen-Komponisten für Zitherspiel gilt Terpander aus Antissa auf Lesbos, der um die 26. Olympiade (676—672 v. Chr.) an den Karneen zu Sparta einen Sieg davongetragen haben soll. Ihm schrieb man die Ersindung der siebensaitigen Lyra zu; die ältere Lyra hatte nur vier Saiten. Durch ihn ward der lesbische Gesang nach Sparta verpstanzt und fand daselbst eifrige Pflege. Als Text zu seinen Kompositionen benutzte er sowohl homerische Dichtungen als auch Verse eigener Ersindung, von welchen aber nur ein paar Reste erhalten sind, wie die Anrusung des Zeus:

Ζεῦ, πάντων ἀρχά, πάντων ἀγήτωρ, Ζεῦ, Ζεῦ, σοὶ σπένδω ταύταν ὅμνων ἀρχάν. Zeus, Weltalls Anfang, Weltalls Lenfer, Zeus, Zeus, dir weih' ich Meiner Lieder Anfang.

Klonas aus Tegea oder Theben, Sakadas aus Argos, Echems brotos aus Arkadien und Polymnaskos dichteten Romenterte zu Flötensmelodien, von welchen einige bei den pythischen Spielen zu großer Berühmtscheit gelangten. Die orchestrische Musik, d. h. die Musik mit Tanzbegleitung, fand hauptsächlich Pflege auf Kreta; von hier verpflanzte sie Chrysothemis nach Delphi, Thaletas nach Sparta. Tänze zur Begütigung der Götter, Päane und Kriegstänze, Festspiele mit Gesang, Musik und Tanz verbreiteten sich dann über ganz Hellas hin.

Von den neuerfundenen Ahnthmen und Versmaßen steht dem epischen Hexameter am nächsten der Pentameter. Die Verkürzung eines Hexameters mit männlicher Hauptcäsur um eine Silbe des letzten Spondäus oder Troschäus genügte, um die zwei katalektischen Tripodien herzustellen, die sich zu einem Klagegesang trefflich eigneten und dann auch den Namen "Klagelied" (Edzyoz) erhielt. Dieser Name ging dann auch auf die Verbindung des

<sup>—</sup> F. G. Schneidewin, Delectus poetarum elegiacorum. Gotting. 1838. — E. Weber, Die elegischen Dichter der Hellenen. Franksurt 1826. — J. A. Hartung, Die griechischen Elegiser. Griechisch mit Übersehung und Anmerkungen. Leipzig 1859. — E. Buchholz, Anthologie aus den Lyrifern der Griechen. 4. Aust. Leipzig 1887, 5. Aust. von R. Peppmüller, 1900. — J. Schulz und F. Gestlen, Altegriechische Lyrif in deutschem Reim. Berlin 1895. — Fr. Brooks, Greek lyric poets, selected and translated. London 1896. — F. G. Welder, Kleine Schriften. Bb. 1 und II. Bonn 1844. — H. Flach, Geschichte der griechischen Lyrif. 2 Bde. Tübingen 1884. — Nageotte, Hist. de la poésie lyrique grecque. 2 vols. Paris 1889. — C. Immisch, Über Ursprung der Elegie (Verhandlungen der Philologen-versammlung zu Görlih 1889).

<sup>1</sup> Al. Sauer, Die Lyrit in Sparta und beren Hauptvertreter. (Progr.) Wien 1897.

Herameters mit dem Pentameter über; wie zuvor der epische Herameter ward aber auch das neue "elegische" Bersmaß für alle möglichen Arten von Gesängen verwandt, und so bedeutet der Name "Elegic" in der älteren griechischen Literatur nicht ausschließlich eigentliche Klagegesänge (Threnodien), sondern auch größere und kleinere Dichtungen didaktischen, erotischen und politischen Inhalts. Nicht der Stoff, sondern das Metrum wird maßgebend für die Klassisitation; in der Keihe der Elegiker tressen wir deshalb die verschiedensartigsten Gestalten, und die Mannigfaltigkeit ist um so größer, als sich bei den einzelnen der Einfluß ihres heimatlichen Dialektes geltend macht.

An ihrer Spiße marschieren mit feurigen Kampsesrusen zwei kriegerische Dichter einher: Kallinos aus Ephesos und der Lakedaimonier Tyrtaios<sup>2</sup>. Der erstere suchte seine Landsleute zum Kampke gegen die Kimmerier anzuseuern, welche in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts Ephesos und Magnesia bedrohten; die Kriegsgesänge des letzteren erschallten in der Zeit des zweiten messenischen Krieges (645—628). Die Athener behaupteten später, Tyrtaios wäre nur ein lahmer Schullehrer gewesen, den sie den Lakedaimoniern in ihrer bedrängten Lage zu Hilfe geschickt und der sie dann durch seine Kriegszgesänge ausgerüttelt hätte. Die Lakedaimonier aber hielten ihn hoch in Ehren und sangen seine Lieder auch später noch beim Mahle, unmittelbar nach dem Päane, und wer am besten gesungen, erhielt dafür einen besonders guten Bissen. In den erhaltenen Elegien weht wirklich jener hochpatriotische, ehrliebende und kriegerische Geist, der die Lakedaimonier auszeichnete und den sie bei mehr als einer Gelegenheit so glänzend bewährten.

Auf! ihr seid ja von Herakles' Stamm, des unüberwundnen! Mut! noch nicht hat Zeus' Auge sich von uns gewandt. Schande, wer bebt vor den Scharen des Feinds und gar an die Flucht denkt! Vorwärts! dringt mit dem Schild ein auf die vordersten Neihn! Uchtet das Leben als eneren Feind, und grüßet, als wär' es Helios' Strahl, das in Nacht hüllende Todesgeschick. Alle ja kennt ihr das Wirken des Ares, des Trünenerweckers, Seid mit den Werken des Kriegs, Tod und Zerstörung, vertraut.

Das Dulce et decorum pro patria mori des Horaz ist ihm nach= gesungen:

Schön ist's, wahrlich, zu fallen in vorderster Reihe als tapfrer Kriegsmann, wenn es den Kampf gilt um das heimische Land; Aber den Boden der Stadt und die nährende Flur zu verlassen, Bettelnd ums tägliche Brot, ist das entseklichste Los.

Tall Vi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> F. G. Welder, Der Elegos, in Kleine Schriften I (Bonn 1844), 56-71.

<sup>2</sup> H. Weil, Les élégies de Tyrtée. Leur authenticité, leur âge. (Journ. des Savants 1899. p. 553-565). — J. M. Schulhof, Callinus and Tyrtaeus (Class. Review 1900. II, 103-106).

<sup>3</sup> Uberfeht von J. Dahly, Griechische Lyrifer S. 8. Baumgartner, Weltliteratur. III. 3. u. 4. Auft.

Weh! Wer unstet so mit den lieben, ergrauenden Eltern Und mit Gattin und Kind irrt in der Fremde umher! Denn wer drückender Not und entehrendem Mangel anheimfällt, Findet, wohin er auch tommt, überall schlimmen Empfang, Schädigt den Ruhm des Geschlechts und schändet die eigene Schönheit, Keinerlei Schimpf und Schmach bleibt einem solchen erspart. Wenn nun dem Mann, der also umherirrt, schonende Rücksicht Nirgends begegnet noch Schen, die sich des Armen erbarmt, Laßt mit freudigem Mut für Heimat und Kinder uns kämpfen Bis in den Zod, nicht mehr zag um das Leben besorgt!

Außer diesen und ähnlichen Ermahnungen (Υποθηχαι) dichtete Thrtaios auch Marschlieder (Εμβατήρια) in Anapästen:

Wohlauf, ihr Männer von Sparta, Ihr Kinder von edeln Vätern, Mit der Linken die Schilde gehalten, Und die Lanzen geschwungen mit Kühnheit, Und sehet das Leben zu Pfande, Denn das ift der Brauch in Sparta!

Aus einem andern folden Marschliede sind die Berje erhalten:

Wohlauf, du gepanzerte Sparta-Schar, In die Schlacht, zu dem Tanze des Ares!

Mimnermos aus Kolophon trägt einen wesentlich andern Charakter. Er singt wohl auch noch von Kämpfen, aber nur von solchen älterer Zeit. Im übrigen ist sein Lied hauptsächlich der schönen Flötenspielerin Nanno gewidmet, und nachdem er die Enttäuschungen des Alters erfahren, wehmütigen Klagen um das frühverwelkte Jugendglück.

Gleichwie bas Laub, bas blumenbefranzt die Sore bes Frühlings Beugte, sobald fich ber Glang Belios' fraftig erneut: Dem gleich bieten auch uns die lieblichen Bluten der Jugend Rurgen Genug, und es ichidt weber und Schmergen ein Gott, Roch und bie Luft. Denn fdwarg annahen und finftere Reren; Laftenden Alters Gefchick führt und die eine heran, Aber bie andre bes Tobs. Schnell welfend entschwinden ber Jugend Früchte, wie über bie Flur Strahlen ber Sonne fich ftreun. Aber fobalb dies Biel bes Alters im Wechsel bahinfloh, Ift gur Stunde ber Tod füßer als Leben hinfort. Denn viel Trauer begibt im Gemnt fich. Sandlicher Wohlstand Beicht von dem einen, und schwer trifft ihn des Mangels Geschick. Rinder entbehret ein anderer, und voll der heftigften Sehnsucht Bunfcht er fie fich, boch balb fehrt er zum hades hinab. Qualenbe Seuche bebranget ben andern. Denn es verhangte Bitteren Schmerz vollauf jeglichem Sterblichen Zeus?.

1 3. Mähly a. a. D. S. 6.

<sup>2</sup> Übersetzt von F. Passow in A. Wolfs Pantheon des klassischen Alterthums (Berlin 1862) S. 188.

Um seiner weichen Liebesklagen willen ward der Dichter später ein Liebling der römischen Elegiker, die sich zum Teil an ihm bildeten.

Die merkwürdigste Versönlichkeit unter ben griechischen Glegikern ift unzweifelhaft Solon, der berühmte Gefetgeber Athens, der, nach weiten Reifen in Ufien und Agypten, burch feinen Anteil an der Wiedereroberung bon Salamis und an dem erften beiligen Krieg zu hohem Unfehen gelangte, als Archon Eponymos die mißlichen Finanzverhältnisse seiner Baterstadt ver= besserte und dann durch eine neue Verfassung den Grund zu ihrer künftigen Größe legte. Für die zwei letten Jahre des Lebens ward er zwar durch die Tyrannis des Peisistratos aus Athen verdrängt und starb als Verbannter (559) auf Cypern; aber eine spätere Zeit ehrte ihn als einen der Begründer jener Weltbedeutung, die Athen als führende Macht von Sellas erlangen follte. Der geniale Staatsmann war auch darin echter Hellene, daß er zu seinem scharfen politischen Blid ein gewisses poetisches Talent besaß, das er allerdings, nach einigen jugendlichen Spielereien, vorzugsweise in den Dienft der Politik stellte, aber einer Politik, die das öffentliche Leben von der edelften und erhabensten Seite auffaßte und, geleitet von der uneigennüßigsten Beimat= liebe, gewissermaßen schon den glänzenden Tagen eines Perikles vorarbeitete. In seinen Elegien schlägt er jene tiefernsten Accorde an, welche später ben Grundflang der tragischen Chore bilden sollten, vorab die mächtige Überzeugung vom Dasein einer im Göttlichen selbst wurzelnden fittlichen Rechtsordnung, gegen welche menschliche Begierlichkeit und Leidenschaft vergeblich ankämpft, auf deren Grundpfeilern das Wohl des Einzelnen wie der Gesellschaft ruht, und außer deren Bereich fein wahres Glück erblithen kann, weil eine göttliche Sanktion sie schirmt, eine göttliche Vorsehung sie vollzieht und rächt.

Ihr bes olympijden Zeus und Minemofnnes herrliche Töchter, Ihr von Pierias Flur, Mufen, erhöret mein Flehn! Segen erwirft bon den feligen Göttern mir und bei dem gangen Menfchengeschlecht allzeit Achtung und ehrenden Ruf; Daß ich, ben Freunden zur Luft, ein Dorn im Auge den Feinden, Jenen mit Chrfurcht fei, Diefen mit Schreden ju fcaun. Reichtum wünfch' ich mir zwar; doch unrechtmäßig erworben Mag ich ihn nicht; benn ftets nabet die Strafe gulegt. Reichtum, welchen bie Gotter verleih'n, der bleibt bei ben Menfchen Sicher bom unterften Grund bis zu bem Gipfel gehäuft; Doch, ben die Menfchen mit fchnöber Gewalt erftreben, ber gieht nicht Orbentlich ein, ihn ichleppt frevelndes Tun nur herbei, Dem unwillig er folgt. Bald mischt mit ihm sich das Unheil, Das, wie das Feuer, zuerft fich aus Geringem entspinnt: Anfangs icheint es nur ichwach, boch verberblich wütet zuleht es: Nicht ift frevelnde Tat lange bem Menichen gewährt. Denn Zeus ichaut auf bas Ziel von jeglichem Dinge; benn ploblich Wie wenn duntles Gewölt ichleunig zerteilet der Wind,

151-3/1

Welcher im Frühling ben Grund bes wogenbrausenben, wüsten Meers auswühlt, und das fruchttragende, liebliche Land Saatenverheerend durchzieht, dann zum ragenden Sitze der Götter Fleucht, bis heiteres Blau wieder den himmel umzieht: Sieh, es erstrahlet die liebliche Kraft der Sonn' auf dem weiten Erdtreis, nirgends die Spur siehst du noch von dem Gewölt: So ist die Rache beschaffen des Zeus; nicht bei jeglichem Dinge

Wird, wie ein sterblicher Mann, jah er bewältigt vom Zorn; Aber teiner verstedt sich vor ihm, wer vermessenen Frevel

Hegt im Gemüte; zuleht kommt er gewiß an den Tag. Zwar büßt einer fogleich, ein anderer später; doch fliehn sie Selber auch und trifft hier nicht sie der Götter Geschick,

Sicherlich fehrt es zurud, und unverschuldete Taten Büßen die Kinder, es büßt oft noch das späte Geschlecht. Doch wir Sterbliche glauben, der Gute sowohl als der Böse, Jeder vermeint, ihm sei dauernder Segen beschert,

Bis ihn Unglud trifft; bann jammert er, aber bis bahin Laben wir gaffend am Schein windiger hoffnungen uns.

Wer an beschwerlicher Krankheit Last daniedergeworfen, Bildet sich ein, daß gewiß wieder er werde gesund;

Diefer, ein Feigling, wähnt, er fei ein vortrefflicher Kriegsheld; Jener, bem jeglicher Reiz fehlt ber Geftalt, er fei ichon.

Einer, von Hab' entblößt und gedrückt von trauriger Armut, Denkt, daß doch noch einmal reichliches Gut er erwirbt.

Aber mit Saft schafft bieser wie der; es freuzt auf dem Meere Einer, daß heimwarts ihm trage sein Boot den Gewinn

Wimmelnder Fische; so treibt er einher bei watenden Sturmen, Und gleichgultig für nichts achtet das Leben er selbst.

Jener bann plagt fich bas Jahr hindurch, baumtragendes Erdreich Umzugraben, und ben muht ber gebogene Pflug.

Der kennt Pallas' Wert und bes fünftlichen Bildners Sephäftos, Und mit der Hand Arbeit sammelt er Lebensbedarf.

Jener, vor allem geubt in den Gaben der himmlischen Musen, Sat bas regelnde Dag lieblicher Weisheit gelernt.

Wen zum Seher Apollon, der weithintragende Herricher, Schuf, der weiß, wenn von fern Ubel den Menschen bedroht,

Das in der Götter Geleit ihm naht; doch das einmal Berhängte Wehren die Bögel uns nicht, wehret tein Opfer uns ab.

Andre verstehen das Wert des fräutererfahrenen Paon, Arzte, doch führen auch die nimmer zu sicherem Ziel.

Oft entsteht aus wenigem Schmerz ein verberbliches Leiden Das tein Arzt hinfort heilet, tein fänftigend Kraut.

Wieber ein anderer, den fcwer laftende Arankheit umherwälzt, Wird, mit der Hand nur berührt, oft auf der Stelle gefund.

Denn vom Verhängnis allein kommt Sterblichen Gutes und Bofes; Und was Unsterbliche dir fenden, vermeidest du nicht.

Jeben bedroht Gefahr bei seinen Geschäften, und keiner Weiß, wie das Ding andschlägt, das er sveben beginnt:

Sondern, wer klüglich zu handeln versucht, fiel wider Berhoffen Oft in großes und schwer lastendes Wehegeschick. Doch, wer Verkehrtes beginnt, dem verleihet in allem ein Gott oft Guten Erfolg und erlöst oft ihn aus törichtem Tun. Aber im Reichtum stedt kein Mensch ein sicheres Ziel sich; Denn die zuletzt von uns grade den meisten Besitz Saben, verdoppeln die Hast; wer möchte sie sättigen alle? Schlaue Gewinnsucht, traun! liehn die Unsterblichen uns. Aber Verderben entsprießt aus ihr, wenn es zur Strafe Zeus schickt, einige früh, andere später erreicht.

Von der Hochwarte seiner religiösen Weltauffassung und seines uns bestechlichen Rechtssinnes ruft der große Staatsmann den von habsüchtigen Varteihäuptern irregeleiteten Athenern zu:

Richt burch Schickung bes Zeus wird unferer Stadt bas Berberben Bubereitet, es fommt nicht von ber himmlischen Rat: Waltet fie boch, die Tochter bes schrecklichen Baters, mit Obmacht, Pallas Athene, die Band breitet fie über uns her. Sondern es wollen die Burger in ihrer Sinne Berfehrtheit Selbft fie verderben, bedacht einzig auf Gutererwerb. Wider das Recht ist ber Sinn ber Volksanführer, doch nahn schon Ihrem frevelnden Stolg Leiden bie Fulle baber. Denn fie tennen nicht Schranten für ihre Begier, und beim Gastmahl Ehren die Freude fie nicht, welche Bufriedne vereint. Was fie an Reichtum häufen, entstammt aus Raub und Gewalttat. Göttlicher Sabe nicht noch des gemeinsamen Guts Schonend, raffen mit diebischer Sand fie alles zusammen, Kummern um Dites tief wurzelnde Rechte fich nicht. Aber schweigend bemertt, mas geschieht, sowie bas Geschehne Diefe, jur rechten Beit tommt fie ju ftrafen gewiß. Jeht icon traf ihr wuchtiger Schlag uns, feiner entrann ihm, Unter ber Anechtschaft Joch feufzt bie gefnebelte Stadt. Diefes entfachte die Flamme bes Rriegs und ber Burgerentzweiung, Manche fo blubende Rraft frag ihr verzehrender Brand. Denn die Berführer bes Bolts famt ihren gefchloffenen Rotten Frevelnder wuhlen im Dart unferer herrlichen Stadt. Das find Schaden am Leibe bes Bolts; Die Dürftigen aber Wandern in Maffen nach fernliegenden Ländern, vertauft Und mit der Schmach von Retten beschwert; bort seufzen die Armften' Unter ber Anechtschaft hart brudenbem, ichredlichem Joch. Alfo bringet in jegliches Haus bas gemeinsame Ubel, Richt die vordere Tur halt es noch ferner gurud; Uber jebe Bermauerung fpringt's, und jeben befucht es, Berg' er im Wintel fich tief ober im Chegemach. Dies euch bor Augen ju ftellen, Athener, gebeut mir bie Seele: Wie die Berachtung des Rechts 2 bringet der Leiden fo viel'.

<sup>1</sup> Überfest von B. Bergberg, in Wolfs Pantheon S. 189. 190.

<sup>2</sup> doorogia im Gegensatz zur edrogia im folgenden Berd.

Rur der rechtliche Sinn hält alles in gutem Geleise, Und den Berächter des Rechts schränkt er in Fesseln sogleich. Macht Unebenes glatt und dämpft den strokenden Hochmut, Nimmt, wenn der Frevel zur Höh' treibet, der Blüte den Sast; Michtet gerad die Berdrehung des Rechts, hochsahrendes Treiben Sänstiget er und gebeut bitteren Zweiungen Ruh'; Setzt dem verderblichen Zwist der Parteien ein Ziel; wo er waltet, Ordnet sich freundlich und klug jegliches menschliche Tun.

Solon wurde später den sogen. "sieben Weisen" zugezählt, unter welchen man Thales aus Milet, Vias aus Priene, Aleobulos aus Lindos verschiedene Weisheitssprüche zuschrieb, Cheilon aus Lakedaimon, Pittakos aus Mithlene, und Periander aus Korinth nicht nur solche Kernsprüche, sondern auch Elegien, Stolien und Kätsel. Statt des Periander wird in der Zahl der Sieben wohl auch Myson aus Chen genannt, an Stelle des Aleobulos aber Aristodemos aus Sparta. Demetrios von Phaleron verzeinigte die Sprüche in eine Sammlung, aus der sie dann in mehrere andere übergegangen sind.

Von Phokylides aus Milet, der um 537 v. Chr. lebte, find nur wenige Sprüche erhalten. Dagegen liegt von Theognis aus Megara, welcher derselben Zeit angehört, noch eine Sammlung von kleineren Dichtungen vor, welche sich auf 694 Distichen beläuft und in zwei Bücher geordnet ist?. Theognis zählte zu dem alten Abel von Megara, der lange das Regiment der Stadt führte und mit stolzem Selbstbewußtsein auf die "Gemeinen", d. h. die niedere Bürgerschaft, herabsah. Ein Sieg der letzteren brachte indes die Abelspartei zu Fall. Mit seinen Standesgenossen verlor Theognis nicht nur die disherige begünstigte Stellung, sondern auch Hab und Gut, irrte als Berbannter in Sizisien, Böotien, Eudöa und Sparta umher und konnte erst in späteren Jahren wieder in seine Heimat zurücksehren. Das schwere Unglück brach weder seinen Lebensmut noch sein stolzes Selbstgesühl, verlieh dem letztere eher noch eine bittere Schärfe. Edle Abkunft blieb in seinen Augen die unmißbare Grundlage edler Gesinnung, der Geburtsadel die Bedingung des Seelenadels. Nicht bloß alle Demagogen, sondern auch alle

¹ Übersett von G. Chr. Braun, in Wolfs Pantheon S. 191, mit einigen Verbesserungen nach Mähly (a. a. O. S. 26. 27). — Einige früher unbekannte elegische Stücke des Solon enthält die erst in jüngster Zeit wieder ausgefundene Πολιτεία Άθηναίων des Aristoteles (3. Ausl. von G. Kaibel und U. v. Wilamowit. Berlin 1898).

<sup>2</sup> Ausgaben von J. Better (Berol. 1825. 1827), Welcker (Frantsurt 1826), Ziegler (2. Bd. Tubing. 1880), Sitler (Heidelberg 1880), Bergt (in ben Poetae Lyr. Graeci). Übersetzungen von G. Th. Thubichum (Bübingen 1828), Weber (Bonn 1834), Binber (Stuttgart 1860), L. Frentag (Leipzig 1899). — J. G. Castagnola, Un poeta gnomico nella tradizione educativa. Catania 1899.

Demokraten sind ihm unterschiedslos xazoi, d. h. schlechte Kerle. Diese politische Grundanschauung prägt sich sehr kräftig auch in seinen Gedichten aus, von denen die meisten als eine Art Weisheitslehre an einen adeligen Jüngling, Aprnos, Sohn des Polypais, gerichtet sind. In anderen Stücken, Mahnreden und Elegien, redet er an seine Freunde Simonides, Klearistos, Onomakritos u. a., die dabei auch deutlich als heitere Zechbrüder erscheinen.

Daß die Sammlung der Gedichte, wenn sie auch im Laufe der Zeit Veränderungen erlitten haben mag, doch ursprünglich von Theognis selbst herrührte, geht aus den Widmungsdistichen am Anfang ganz deutlich hervor:

"Ahrnos", das bleib' als Siegel geprägt auf meinem Gedichte: Also ersann ich's! Ein Dieb, stiehlt er sie, wird er entbeckt! Auch kann keiner sie fälschen, für Besseres Schlechteres sehen: Und "der Theognis aus Megara dichtete das", Muß denn jeglicher sprechen. Berühmt schon weit in der Welt zwar, Bin ich daheim noch nicht allen den Bürgern genehm. Nicht zu verwundern ist's, Polypaides! Allen ja selbst kann Zeus es machen nicht recht, ob er nun regne, ob nicht. Und wohlmeinend erteil' ich dir eben die Lehren, o Khrnos, Welche ich einst als Kind selber von Edeln empfing!

Die Sammlung hat zum Teil den Charafter eines Spruchbuches, das aber da und dort auch von längeren, mehr lyrisch gefärbten Stücken untersbrochen wird und so einigermaßen auch als "Liederbuch" des Theognis bezeichnet werden könnte. Alles hat eine stark subjektive Färbung. Das Ganze gibt ein sprechendes Spiegelbild von dem Leben und Treiben, den Ideen und der Gesinnung, den Leiden und Freuden eines poetisch begabten Hellenen, der in den politischen Wechselfällen des republikanischen Lebens hart mitgenommen, doch nicht gebeugt, wohl höhere religiöse, ethische und politische Ideale durchblicken läßt, aber seine eigenen Interessen doch stark mit in Rechnung zieht, und selbst als Verbannter in behaglichem Wohlsleben und Genuß seinen besten Trost sucht.

Es gibt Stellen, die an die große Welt= und Lebensauffassung Solons erinnern. Das Schickal des Menschen, Glück und Unglück liegen nicht in seiner Hand, sondern in jener der Götter, die ihre Gaben ausspenden, wie sie wollen, den Würdigen wie den Unwürdigen, das Unrecht aber immer rächen und dem Recht früher oder später zum Sieg verhelsen. Ihrem Spruch muß sich darum der Edle in Ehrfurcht unterwersen, nur durch sie Erfolg erhossen, sie in Frömmigkeit ehren und anrusen, kein Unrecht begehen, sondern mutig sein Schickal tragen, treu dem geschworenen Eide, dankbar gegen die Eltern, ergeben dem Gastfreund und Schutzgenossen, wohltätig und teil= nehmend gegen andere, wahrhaft und ehrlich, mäßig in Speise und Trank,

<sup>&</sup>quot; Überfett von Thubichum.

mit wenigem zufrieden, maßvoll im Glück und standhaft im Unglück, das Glück selbst auf bescheidenem Mittelwege suchend.

Bitte die Götter, bei benen die Macht steht; ohne die Götter Wird kein Menschengeschick, edles und niedriges nicht. Reich nicht wünsch' ich zu sein und ersteh' ich mir; aber von Wen'gem Möge zu leben mir sein, ohne das Niedre zu sehn.

So ganz gottergeben und bescheiden zu sein, gelingt aber dem Dichter selber nicht recht. Die Politik macht ihm das Leben zu sauer. Elende Emporkömmlinge haben sich der Güter der Bornehmen bemächtigt und sich mit deren Töchtern vermählt. Habsüchtige Demagogen haben mit Hilse des großen Hausens die Herrschaft an sich gerissen und verüben die größten Ungerechtigkeiten. Die früheren Regenten müssen sich mit Handel und Kunstkätigkeit ihr Brot verdienen. Neue Parteispaltungen stehen sich, ohne Vertrauen und Gemeinsinn, hadernd gegenüber. Sine vernünstige Politik ist zur Unmöglichkeit geworden. Die unwürdigen Parteihäupter lassen sich weder stürzen noch für bessere Ziele gewinnen. Da ergreift den Dichter doch mächtiger Schmerz; er kann sich einem bittern Rachegefühl nicht entwinden; ja oft sinkt er tieser Entmutigung anheim.

Möchtest du, Zeus, mir doch die billige Bitte gewähren:
Laß für das Schlimme mich auch einiges Freudige sehn!
Lieber den Tod, als daß ich von quälenden Sorgen Erholung
Nie darf sinden und du Leiden auf Leiden mir häufst.
Also will's das Geschick; doch für mich zeigt nirgends sich Rache
An den Leuten, die jeht haben das Mein' in Besit,
Das mit Gewalt sie geraubt; doch ich schritt über die Klüstung,
Ähnlich dem Hund, dem hinweg alles die Strömung geführt.
Dürst' ich ihr dunkeles Blut doch schlürfen! O daß sich ein guter
Dämon erhöb' und dies führte zum Ziele nach Wunsch!

Ühnliche Stellen geben dem Spruchbuch einerseits individuelle Färbung und persönliches Interesse, anderseits lyrischen Schwung und einen höheren poetischen Wert. Moderne Auffassungen darf man natürlich nicht in die altgriechischen Verhältnisse hineintragen, wie dies wohl von einigen Erklärern geschehen ist. Theognis steht nicht als eigentlicher Junker einer Bürgerschaft gegenüber, die er in übermütigem Stolz als Proletariat mißachtet, sondern als republikanischer Patrizier einer von Demagogen verhetzten Menge, die in ihrer früheren Ubhängigkeit alle Vorteile einer wohlgegliederten Rechtsordnung mitgenoß, ans Ruder gelangt, eine Beute der Demagogen wurde und in wüstem Treiben, Anarchie und Verwilderung ihre Regierungsunfähigkeit sattsam bekundete. Gewalttat, Meineid und Habsudet, Geschwähigkeit und Tadelsucht, Undankbarkeit und wetterwendische Unzuverlässigkeit, Unwissen-

<sup>&</sup>quot; Aberfett von Binber. - Bgl. Goethe, Berte (Bempel XXIX, 559. 560).

heit, Leichtgläubigkeit, sanguinische Heftigkeit, Roheit und gemeine Trunksucht, grenzenloser Übermut im Glück und Haltlosigkeit bei der geringsten Gesahr kennzeichnen diese "Gemeinen" als jenen wirklichen wüsten Pöbel, wie er uns so oft in den Werken der griechischen Historiker begegnet. Ihnen gegenüber schildert Theognis die "Edeln" als Vertreter des höheren griechischen Lebenszideals, vornehme, feingebildete Herren, Muster des guten Tons und eleganter Lebensführung, religiös, rechtlich, maßvoll in Wort und Tat, gymnastisch und kriegerisch geschult, durch höhere Vildung wie persönliche Kraft und Kriegstüchtigkeit allein zur Führung des Staates berufen, ganze und vollbürtige Hellenen. Das alles zeichnet Theognis in den Sprüchen an Kyrnos so nett und tressend, daß man wohl begreift, wie Platon, Xenophon und Isotrates sich davon einnehmen ließen und der erste und größere Teil der Sammlung in späterer Zeit zu Erziehungszwecken verwendet wurde.

Reiner, o Freund, ift felbst Urheber der Freuden und Leiden, Sondern die Gottheit ist Geber von beiden allein. Wer an die Arbeit geht, ahnt nicht, ob endlich die Mühe Zu dem erwünschten Erfolg oder zum schäblichen führt. Mancher bezweckte das Böse und schuf unwillig das Gute; Mancher, der Gutes gewollt, brachte das Schlechte hervor. Was er gewollt, hat nimmer ein Mensch selbsttätig errungen; Ohne Erbarmung trat stets ihm der Iwang in den Weg. Wenschen ja sind wir und wissen von nichts und sinnen vergebens; Wie sie gedacht und gewollt, sühren's die Götter zum Schluß.

Mancher ber Herrlichsten darbt, und reich ist mancher der Schlechten, Trothem tauschen wir nie Tugend um blendendes Gold. Ist doch die Tugend von ewigem Wert, und ist doch der Reichtum Bald in des einen Besitz, bald in des anderen Hand! Sieh, drum hat auch der Gute ein Herz von sestem Gesüge: Mutvoll ist er im Leid, völlig gelassen im Glück. Aber der Schlechte (und häusten auf ihn auch die Götter den Reichtum) Bleibt doch ein Narr, der nie bändigt das sündige Herz.

Niemals richtet ein fflavischer Kopf sich frei in die Höhe; Immer ja buckt er sich tief, biegt sich der Raden ihm frumm. Wachsen aus Zwiebeln doch nie Hazinthen und duftige Rosen, Und von der Stlavin entstammt nimmer ein abliges Kind.

Freilich, bu haft wohl Freunde genug beim fröhlichen Becher; Aber im Ernstfall, ach, schwinden sie eilig hinweg.

Chre die Gottheit, Ahrnos, und fürchte fie! Diefes alleine Salt von boslicher Tat, boslicher Rede dich ab 1.

<sup>1</sup> Überfett von L. Frentag im Pädagogischen Archiv. Bb. 41 (Leipzig 1899).

Auch von fröhlichem Lebensgenuß, Spiel, Trunk, Tanz, Gesang und "Liebe", enthielt dieser Teil des Spruchbuchs nicht mehr, als die Griechen mit ihrer "Arete" für vereinbar, ja sogar für wünschbar erachteten:

Möge die Harf' anstimmen ein heiliges Lied und die Flöte; Wir, wenn Göttern wir erst sühnende Sprenge gebracht, Trinken sodann miteinander in lieblichen Wechselgesprächen, Ganz ohn' einige Furcht über den medischen Krieg. So soll's sein. Und besser, von heiterem Mute beseelet, Ferne dem sorgenden Gram, heiter gesinnt im Genuß Leben, und weit abhalten von uns die verderblichen Keren, Zehrendes Alter zugleich und die Geschicke bes Tods!

Das zweite Buch der Gedichte des Theognis entzieht sich durch seinen Stoff der Besprechung; es weist auf die tiefe sittliche Entartung hin, der auch die "edelsten" Hellenen sich noch vor dem Heldenzeitalter ihres Volkes nicht zu entreißen vermochten<sup>2</sup>.

Bu den frühesten Elegikern gahlt auch Archilochoss, ein jüngerer Zeitgenoffe des Rallinos, auf der Injel Baros von einem freien Burger und einer Stlavin geboren und etwa um 650 als Dichter tätig. Seine Jugend brachte er, von Not und Elend getrieben, auf der rauhen und unwirtlichen Infel Thasos zu, wohin sein Vater eine Schar von Kolonisten führte. Zu Paros freite er um die Hand ber schönen Reobule, der Tochter des Lykambes, die ihm zuerst anverlobt, dann aber einem andern gegeben Er verfolgte dafür die ganze Familie mit den ehrenrührigsten wurde. Spottgedichten, so daß sogar die Sage umging, fie hatten fich aus Berdruß darüber erhängt. Auch andere verfolgte er mit beißenden Hohnversen und machte sich dadurch viele Feinde. Als Krieger und Dichter trieb er sich auf verschiedenen Inseln herum. Bei einem Kampf mit den thrakischen Saiern rettete er sein Leben nur, indem er seinen Schild wegwarf, was ihm in Lakedaimon wenig Ehre eintrug, er selbst aber in scherzhaften Bersen verteibigte. Später tämpfte er auf Euböa und wurde endlich in einem Krieg mit Naros getötet. Der Krieger Kallondas, der ihn umbrachte, wurde von der Pythia fortgewiesen, als er den Tempel zu Delphi betreten wollte.

"Fort! ber ben Junger ber Mufen bu morbeteft, fort aus bem Tempel!"

<sup>1</sup> Überfett von Thubidum.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Echtheit dieses zweiten Buches angesochten von Couat, Le second livre d'élégies attribué à Théognis. Bordeaux 1883. — A. Corsenn, Quaestiones Theognideae. Geestemunde 1887.

<sup>3</sup> F. G. Welder, Archilochos, in Kleine Schriften I, 72—82. — S. Flach, Geschichte ber griechischen Lyrif I. 216 ff. — E. Meyer, Geschichte bes Alterthums II, 467, 591 f.

Erst eine Spende am Grabe des Dichters sühnte die Tat, und der im Leben von Not und Drangsal umhergepeitschte Dichter gelangte nunmehr allüberall zu hohem Ruhm. Bon den Späteren wurde er sogar dem Homer und Sophofles zur Seite gestellt.

Weder die von ihm erhaltenen Verstrümmer noch die über ihn umlaufenden Anekdoten erklären eine so hohe Wertschätzung. Einigermaßen
begreiflich wird sie nur dadurch, daß ihm hauptsächlich die Einführung einer
neuen Versform, des Jambus, zugeschrieben wurde und damit zugleich einer
neuen Dichtungsart, der vorwiegend satirischen jambischen Poesie. Das
leichte, unruhige Metrum, die zündenden Pfeile des Spottes, die glühende Leidenschaftlichkeit des Ausdrucks, die Anwendung der Tierfabel in knapper Form — all das war etwas Neues. Es brachte Abwechslung in die bisherige Eintönigkeit des epischen Hexameters und des elegischen Distictions.
Der Weg zum jambischen Trimeter und zum trochäischen Tetrameter des
Dramas war damit angebahnt, die Lyrik zu neuen Gestaltungen angeregt 1.
Auch in seinen Gedanken pulsiert Krast, Frische, neues Leben.

Herz, mein Herz, von ungestümem Sorgensturm emporgewühlt, Fasse dich und wirf entgegen deinen Feinden kühn die Brust, Und auf ihre dräu'nden Speere schreite selbstvertrauend zu. Doch wenn Sieg du dir errungen, jauchze laut nicht vor der Welt, Noch zu Hause schmerzgebrochen jamm're, wenn du unterlagst, Sondern freue dich im Glücke, gräme dich im Mißgeschick Nicht zu sehr, und sei des Wandels, der die Welt beherrscht, gedent!

Die Nachfolger des Archilochos auf dem Gebiete der jambischen Poesie sind nicht eben zahlreich. Nach dem Urteil des Altertums hat ihn darin keiner übertroffen, ja nicht einmal erreicht. Der Zeit nach am nächsten stand ihm Simonides, aus Samos gebürtig, aber nach der Insel Amorgos benannt, wo er eine Kolonie von Samos aus gründete, nicht zu verwechseln mit dem Elegiker Simonides aus Keos, der etwa ein Jahrshundert später lebte. Um diese Verwechslung zu verhüten, schrieben schon die Alten den Namen des Jambendichters, der um 625 blühte, Semonides.

<sup>&</sup>quot;Das Bild bes Archilochos, wie es im späteren Altertum besonders die Spigrammenpoesie und nach ihrer Borlage die meisten neueren Literaturhistoriser gezeichnet haben, ist einseitig beleuchtet und karitiert. Archilochos ist nicht Jambograph in dem engen Sinn, den dieses Wort im späteren Altertum hat; er ist nicht nur der rückschießlose Spötter. Sbensogut trifft er den Ton schlichter, echter Empfindung und leidenschaftlicher Hingabe, er ist der erste Liedersänger der Alten, der Begründer der griechischen Lyris" (D. Crusius, Artikel "Archilochos" in Pauly-Wissowa, Real-Encytlopädie II [Stuttgart 1896], 502 f.).

<sup>2</sup> Diesen mannlichen Lebensmut atmen auch andere Bedichte.

Außer kleinen Bruchstücken ist von ihm nur ein größeres jambisches Gedicht erhalten, eine Satire auf die Weiber, die mehr Abneigung gegen das weibeliche Geschlecht als feineren Wig verrät. Das eine Weib läßt er vom Schwein abstammen, andere vom Fuchs, vom Hund, von der Erde, vom Meer, vom Wiesel, vom Pferde, vom Affen und schildert dieser Abstammung gemäß die verschiedenen Charaktere. Von der Pferdedame heißt es:

Die hat ein weichlich reichbehaartes Pferd erzeugt,
Die Stlavenarbeit meibet und Beschwer.
Nicht an die Mühle rührt sie wohl, noch auch das Sieb Erhebt sie ober wirst den Kot zum Haus hinaus,
Noch an den Kochherd sett sie sich, sie scheut gar sehr
Den Ruß. Aus Iwang nur macht sie sich den Mann zum Freund,
Sie badet einen jeden Tag den Schmutz hinweg
Iwei oder dreimal, und bestreicht mit Salben sich;
Und immer trägt sie ein vom Kamm gesträhltes Haar,
Tieswallend, und beschattet unter Blumenschmuck.
Ein schoner Anblick freilich ist ein solches Weib
Für andre, doch dem Eigner wird's ein schlimmer nur,
Wosern er nicht ein Herrscher, nicht bezeptert ist,

Nur mit dem Weibe, das der "Biene" nachgeartet, ist der Dichter ganz und voll zufrieden:

Die von der Biene, glücklich ift, wer die empfing!
Denn ihr allein nur sitzet nicht der Tadel nah;
Es blüht und wachset unter ihr das Leben auf;
Geliebt und liebend altert mit dem Gatten sie,
Dem sie ein schön', mit Ruhm genannt Geschlecht gebar,
Gar merklich tut sie unter allen Weibern sich
Hervor und göttlich sließet Anmut um sie her.
Sie freut sich nicht, zu sitzen in dem Weibertreis,
Wo man von Liebesdingen Unterredung führt.
Dies sind die Weiber, die den Männern schenkt die Huld
Des Zeus, die besten und die vielverständigsten.

Während sich die Jamben des Simonides mehr in allgemeiner Satire ergehen und auch da weniger bitter und beißend sind als die des Archilochos, suchte Hipponax aus Ephesos (um 540), zu bettelhafter Armut herabzgesunken, durch giftigsten Spott und gemeine Sprache noch den Archilochos zu überbieten. Er besaß indes eine gewisse Sprachz und Formgewandtheit, so daß ihm die Ersindung der Choliamben und der Parodie zugeschrieben wurde.

- 1000h

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> P. Malusa, Simonide Amorgino. I frammenti con proemio e note. Venezia 1900.

<sup>2</sup> Uberfeht von Sartung.

Die späteren Jambendichter Ananios, Hermippos, Stythinos, Kerkidas, Aischrion, Hermeias und Phoinix sind nur von ganz untergeordneter Bedeutung.

Die Fabel (alvos, undos, diros, anidoros), von welcher die Jambendichter seit Archilochos häufigen Gebrauch machten, entwickelte fich um diese Zeit noch nicht zur eigenen poetischen Gattung. Gewiß ift, daß eine Menge solcher Fabeln aus Kleinasien und Agypten, wohl auch weiter her, aus Mejopotamien und Indien zu den Griechen gelangten; fast ebenso sicher ift, daß die Fabel auch häufig den entgegengesetzten Weg nahm. In diesem Doppelstrom steht Afop 1, der älteste Fabeldichter, deffen Namen die Überlieferung mit einer bunten Fülle von Anekdoten umrankt hat. Nach Serodot war er ein Stlave des Jadmon auf Samos, jur Zeit des Königs Amafis, also um die Mitte des 6. Jahrhunderts. Er scheint seine Fabeln in schlichter Prosa erzählt zu haben; ob sie aufgezeichnet wurden, ist zweifelhaft. von Sofrates werden ausdrücklich Fabeln in Verfen (und zwar in elegischen Distichen) erwähnt. Roch viel später (317—285) veranstaltete Demetrios von Phaleron eine in Prosa abgefaßte Sammlung asopischer Fabeln (Airw Acownsiwy oppaywrai), die aber nicht erhalten ist. Die unter Ajops Namen überall verbreiteten Fabeln beruhen auf den poetischen Bearbeitungen des Babrios, Phädrus und Avianus.

### Achtes Kapitel.

## Die melische Boefte und die Chorfnrik.

Nachdem einmal die epische Heldendichtung, vorzugsweise das Erbgut und der Ruhm der Jonier, durch die Elegit und Jambendichtung zurückgedrängt worden war, erwachte rege Sangeslust nicht nur an den Inseln des Jonischen Meeres, sondern ebenso in den äolischen und dorischen Kolonien an der kleinasiatischen Küste, auf dem Peloponnes, in Attika und dem übrigen Mittelgriechenland, auf Kreta, Chpern, Sizilien, an den entlegensten Kolonialpunkten von Hellas. In verschiedenen Tonarten der Musik und in verschiedenen Tänzen wie auch in Liedern der mannigfachsten Art kam jest die Eigenkümlichkeit der verschiedenen Hauptskämme zur Geltung: der seierliche

F. G. Welder, Aesop eine Fabel, in Kleine Schriften II, 228—263. — Bentley, De fabulis Aesopi, bei Fr. de Furia, Aesopi fabulae. Lips. 1810. — Grauert, Do Aesopo et fabulis Aesopeis. Bonnae 1825. — H. Flach, Geschichte ber griechischen Lyrik II, 577—597. — Hausrath, Untersuchungen zur Überlieserung der äsopischen Fabeln (Jahrbuch für Philologie. Supplem. XXI. 247 st.).

Ernst und die männliche Kraft der Dorier, die jugendliche Lebenslust und Fröhlichkeit der Jonier, die stürmische Erreabarkeit und Leidenschaftlichkeit der Molier. Bahrend die Sprache homers, der fogen. "epische Dialett", für alle Folgezeit die Sprache der Epik blieb, bemächtigte fich die Lnrik sowohl des jonischen als äolischen und dorischen Dialettes; im festlichen Chorlied aber gewann der dorische Dialekt die Uberhand und gestaltete sich mit einigem jonischen und Golischen Busatz zu einem poetischen Runftdialeft. und Orakeldienft, feierliche Aufzüge, städtische Feste, allgemeine Festspiele er= öffneten der Lyrif im Berein mit Musit und Tangfunst fast unausgesett ein weites und lohnendes Gebiet öffentlicher Tätigkeit. Un den Sofen der kleinen Inrannen, die da und dort die Herrschaft an sich geriffen, an den Fest= mählern der Reichen und Vornehmen, bei kleineren Versammlungen aller Art, auch in engeren Freundestreisen, überall war der Sänger willkommen, überall wurde getanzt, gefungen und musiziert. Vom Ende des 7. Jahrhunderts bis weit in das 5. hinein trat die lyrische Dichtung beherrschend in den Vordergrund der Literatur.

Schon die Namen der verschiedenen Arten bezeichnen die reichste Mannigfaltig-Onmnen hießen die feierlichen Gefänge gu Ehren ber Gotter, Die von der Bither begleitet, immer ftehend, ohne Tangbewegung gefungen wurden, anfänglich in Begametern gebichtet, fpater bie verschiebenartigften Beremage erhielten. Profobien hießen die religiösen Prozessionslieder, meift baktylisch gehalten und mit Flotenbegleitung vorgetragen. Der Dithyrambos, urfprünglich ein Lied auf den Weingott Dionysos, phrygischer Abkunft in phrygischen Weisen gesungen, entwickelte fich erft zum ftrophifch gegliederten Festchor, endlich zur freiesten, ungebundenften Komposition, in ber sich überschäumende Begeisterung nach Herzensluft Luft machen tonnte. Der Paan, zuerst in Kreta, Delphi und Sparta ausgebildet, hatte feinen Namen von dem Refrain it, nacie, mit bem der Chor Gefang und Spiel bes Borfangers unterbrach, und galt junachft als Suhnegefang, um ben Born ber Götter bei Seuchen und Krantheiten zu beschwichtigen, spater als Dank- und Siegeslieb. Spporchem wurde ein dem Apollon gewidmetes lebhaftes Tanglied genannt; Parthenien hießen die besonders in Sparta beliebten Lieber, die von tangenben Mädchenchören vorgetragen wurden; Epithalamien die Hochzeitslieder, welche man ben Neuvermählten als Ständen im Brautgemach fang; Stolien die Trinflieber, die man bei frohlichen Gelagen jum Beften gab, mahrend ein Lorbeer- ober Myrtenzweig im luftigen Zecherfreis herumgeboten wurde; Epinifien bie Siegeslieder bei den öffentlichen Wettfampfen; Threnen ober Epifedien bie Leichengefänge; Entomien die Preislieder auf Fürsten und Könige. Dazu tamen noch bie gahlreichen Spielarten bes Gingelliedes und Bolfsliedes, bie jedermann befannt find.

Als die wichtigsten Hauptarten treten das eigentliche Lied ( $\mu \leq \lambda \omega_s$ ) und der feierliche, mit Musik und Tanz verbundene Chorgesang hervor. Jenes bezeichnet die mehr individuelle, private Herzensergießung des Gefühls, dieser vertritt die allgemeine, öffentliche Stimmung. Die verschiedenen Arten des Liedes sind den Griechen mit allen übrigen Völkern gemein, und es ist

wohl faum ein Zweifel, daß sie hierin in bezug auf Reinheit und Erhabenheit wie auf Innigkeit und Tiefe der subjektiven Empfindung vielfach übertroffen worden find. Die Chorlyrit aber haben fie fast allein, zunächst im Anschluß an ihren Götterkult, dann für ihre glänzenden Nationalfeste, endlich für die mannigfaltigen Geftgelegenheiten ber einzelnen Städte und Staaten, zum eigenartigen Runftwert ausgebildet 1. Sie ift ein Ergebnis ihres vorwiegend öffentlichen Lebens, in welchem das Gefühlsleben des Einzelnen gegen jenes der Gesamtheit zurücktreten mußte. Wie die anderen Runfte, suchte deshalb auch die Lyrif mit Vorliebe die Offentlichkeit und konnte der Dichter wirklich zum Organ der gesamten Volksstimmung werden und, gehoben von diesem begeisternden Bewußtsein, die ehrwürdigen Erinnerungen der Bergangenheit mit dem Festjubel des Augenblicks in Runftschöpfungen verbinden, die, von bezaubernder Musik und Tang begleitet, im Sonnenglang der feier= lichsten Versammlungen von Ohr zu Ohr und von Herz zu Gerz weiter= klangen und im Bolke selbst einen bleibenden Wiederhall fanden. In dieser großartigen Chorlyrif lebte zugleich die Weihe der ältesten religiösen Überlieferung und die Kraft des epischen Muthos fort.

Bon den taufend und tausend Liedern, die damals durch Hellas bin ertönten, haben sich nur wenige auf die Gegenwart gerettet. Zwar haben die gelehrten Grammatiker und Kritiker von Alexandrien sie einst gesammelt, sorgfältig nach ihren metrischen Formen gruppiert und zehn der vorzüglichsten Lyrifer gewissermaßen als Klassiter hervorgehoben: Stesichoros, Batchylides, Ibyfos, Anakreon, Pindar, Simonides, Alkman, Alkaios, Sappho Rur von einem dieser Dichter, Pindar, ift indes noch eine und Korinna. beträchtlichere Anzahl seiner lyrischen Werke erhalten. Für alle übrigen ist man auf ein paar Proben, oft nur einzelne Berje und Nachrichten angewiesen, welche die Projaschriftsteller, Grammatiter, Rhetoren und Siftorifer gelegentlich aufbewahrt haben. Mit einem immenfen Gleiß haben spätere Gelehrte aus diesen dürftigen Trümmern eine literarische Charafteristit der einzelnen Dichter und ihres Zusammenhangs zu gewinnen gesucht; allein das Wichtigste, die Werte jelbst, lassen sich durch eine jolche fragmentarische Mosait nicht erjegen 2. Bon den Dichterinnen Myrtis aus Unthedon in



Das einzige Seitenstück bazu bieten die Chorgesänge der Hebräer, über deren Existenz die biblischen Berichte keinen Zweisel lassen. Einen höchst interessanten Bersinch, aus dem jetigen Psalmentert solche Chorgesänge (mit Strophen, Gegenstrophen und Wechselstrophen) zu gewinnen, macht J. A. Zenner S. J., Die Chorgesänge im Buche der Psalmen. Ihre Existenz und ihre Form nachgewiesen. Freiburg i. Br. 1896.

<sup>2</sup> Th. Bergk, Poetae Lyrici Graeci. Vol. III. Poetae melici. Ed. 4. Lips. 1878. — J. A. Hartung, Die griechischen Lyrifer (griechisch und deutsch). Leipzig 1856. — H. W. Smyth, Greek melic poets. London 1900. — G. Buch holz, Anthologie aus den Lyrifern der Griechen. 4. Aust. Leipzig 1887. — F. G. Welcker,

Böotien, Praxilla aus Sityon, Telefilla aus Argos find kaum ein paar Verse oder Nachrichten auf die Nachwelt gekommen; ebenso von Erinna, die erst einer späteren Zeit angehört. Alkman, Anakreon, Alkaios und Sappho sind durch Vers= und Strophenformen verewigt, deren Erfindung ihnen zugeschrieben wird, und die durch lateinische Dichter in den allgemeinen Bildungsschatz der europäischen Völker übergegangen sind; aber von ihrem Leben haben wir nur unsichere Umrisse, von ihren Gedichten nur ein paar kärgliche Reste.

Dem subjektiven Charakter ber modernen Lyrik nähern sich am meisten Sappho und Anakreon. Sappho 1, von dem gesamten Alkertum als die größte Dichterin geseiert, lebte im Ansang des 6. Jahrhunderts zu Eresos oder Mytisene auf Lesbos, wo einst der Sage gemäß das Haupt des gestöteten Orpheus gelandet haben sollte und die Nachtigallen schöner sangen als sonst irgendwo. Zarte Melodik, leichtsließende Sprache, ungesuchte Anmut zeichnen die von ihr erhaltenen Strophen und Berse aus, aber alles ist in tiefe, glühende Liebesseidenschaft getaucht. Aphrodite ist die Lieblingssöttin der Dichterin, und wie deren Huld ihren Namen umglänzte, hat sich auch der zweideutige und üble Auf der Göttin desselben bemächtigt und sich in die romantischen Überlieserungen gemischt, die über die Dichterin in Umlauf kamen 2. Höhere Ideen gediehen in diesem weichen, wollüstigen Liebesseben nicht; aber das Alkertum nahm daran keinen Anstoß, sondern huldigte der rosenbekränzten Sängerin, der Nachtigall von Lesbos, wie einer zehnten Muse.

Vollständig waren bisher nur zwei Gedichte bekannt, eine "Anrufung der Aphrodite" und ein anderes Liebeslied3. Unter den Papyri, welche

condu

Aleine Schriften. Bb. I und II. Bonn 1844. — H. Flach, Geschichte ber griechischen Lyrifer. 2 Bde. Tübingen 1884. — U. v. Wilamowitz Möllendorff, Die Textgeschichte ber griechischen Lyrifer. Berlin 1900. — C. Walter, De Graecae poesis melicae generibus. Hallae 1866. — Über das Verhältnis der Lyrif zur Musik vergleiche die S. 95 Anm. 1 angeführten Werte.

¹ Chr. Fr. Neue, Sapphonis fragmenta. Berol. 1827. Bgl. F. G. Welder, Sappho, in Kleine Schriften I. 110—125. — M. Dunder, Geschichte des Altersthums VI (5. Aust.), 283—288. — H. Thornton Wharton-Lane, Sappho carmina. Text, memoir, selected rendering and a literal translation. Cambridge 1895. — A. Lebey, Sappho. Poésies, traduites pour la première fois. Paris 1895. — J. Kublinski, De Sapphus vita et poesi. Pars I. Premisliae 1897.

In allem Ernst wurde deshalb von Didymus die Frage erörtert: An Sappho publica fuerit (Seneca, Ep. 38)? Ihre Verteidigung führt Welcker (Sappho von einem herrschenden Vorurtheil befreit, in Kleine Schriften II, 80—144), gesteht dabei aber doch: "Sappho war feine Heilige, seine Lukretia. Sie war ein Mädchen von hestigen Leidenschaften, die sich aber doch nie aus dem Gebiete der Göttin, die die Grazien bedienten, verirrten." — Bgl. Friedr. v. Schlegel, Über die Diotima. Jugendschriften I (herausgeg. von J. Minvr. Wien 1882), 60—63.

Bühlty u. a.

Grenfell und Hunt 1896 bei dem alten Ornrhynchos in Mittelägypten entz deckten, hat sich ein drittes Gedicht gefunden, das zwar nicht ganz unversehrt war, aber sich doch mit einiger Sicherheit herstellen ließ. Es bezieht sich auf ihren Bruder Chararos, welcher durch seine Liebesabenteuer in fremden Landen sich schweren Schaden an Ehre und Vermögen zugezogen hatte. In tiefem schwesterlichen Gram ruft sie also die Meeresgöttinnen an:

> Holbe Meerfrau'n, führt mir ben teuren Bruder Ungefährdet zum heimatlichen Strande, Laßt ihm alles Schone, wonach sein Sinn steht, Froh sich erfüllen!

> Was er einst verschuldet, er mög' es sühnen, Daß voll Frende die Freunde auf ihn bliden, Neiderfüllt die Feinde — nein, alle Feindschaft Werde begraben.

Ach, und möcht' er ein wenig auch ber Schwester Dann gedenken! Möcht' er in ihrem Rummer Die aufrichten, die er mit feiner Schande Riedergebeugt hat,

Ohne mein zu achten. Wie graufam schnitt es Mir ins Herz! Wohl glaubt' ich, es sei verwunden, Aber heut', im heiteren Festgetümmel Backt es mich wieder.

Göttin, hör mich, wenn ich mit meinen Liedern Je dein Herz erfreute! Bersent die Trübsal In den Abgrund ewiger Nacht und banne Drohendes Unheil !.

Anakreon<sup>2</sup>, ebenfalls ein Jonier, gebürtig von der Insel Teos, lebte an dem Hose des kunstliebenden Thrannen Polykrates auf Samos (533—522), später bei Hipparchos in Athen, als allzeit fröhlicher Geselle, guter Gesellschafter und Trinkgenosse, verliebter Laune noch bis in sein fünfzundachtzigstes Jahr. Die vorhandenen Verstrümmer sind von gewinnendster Anmut, Leichtigkeit und Zierlichkeit, seine Ideale gehen aber über Eros und Bakchos nicht hinaus.

Retonstruttion und Übersetzung der Ode von C. Crusius, Die Orprhynchos-Pappri (Beil. zur Allgem. Zeitung 1898, Nr. 225). — Vgl. H. Jurenta, Die neugefundene Ode der Sappho (Wiener Studien XXI, 1—16).

<sup>2</sup> Th. Bergk, Anacreontis carm. reliquiae 1834; Der f., Griechische Literaturs geschichte II, 337 ff. — Anacreon. Odes. Transl. by Th. Moore. London 1901. — F. G. Welder, Kleine Schriften 1, 251—270; Der f., Die Anafreonteen. Ebd. II, 356—392. — H. Flach, Geschichte der griechischen Lyriter II, 523 ff. — M. Dunder a a. O. VI, 517—520. — Pauly = Wiffowa, Anafreon I, 2035 ff. Baumgartner, Weltliteratur. III. 3. u. 4. Auft.

Seine leichten, zierlichen Liedchen wurden nicht nur durch ganz Attika hin bei Gelagen und nächtlichen Festseiern gesungen, sondern auch von manchen anderen Dichtern mit mehr oder weniger Glück nachgeahmt. Sine Sammlung von einigen sechzig solcher Stücke, Anakreontika betitelt, sindet sich als Anhang in der Anthologie des Konstantinos Kephalas. Manche derselben, wie das von Goethe nachgebildete Lied auf die Cikade, wurden von vielen als echte Stücke des Anakreon betrachtet und nicht nur von Uz und Ramler, sondern auch von so hervorragenden Dichtern wie Thomas Moore und Isaias Tegnér bewundert und nachgeahmt. Auch in Italien hat diese Anakreontik bei Dichtern und Künstlern vielen Beisall gefunden und ist nicht ohne Einstluß auf Thorwaldsen geblieben. Erst die neuere Kritik hat die Berschiedenheit der Anakreontika von den Fragmenten des Anakreon eingehender nachgewiesen und die Beliebtheit derselben einigersmaßen gedämpft.

Bedeutend üppiger war sein etwas älterer Zeitgenosse Ibnkos aus Rhegion, der die erotischen Motive aber nicht nur in kleineren Spielereien, sondern in größeren Chorgesängen für Knaben und Mädchen entwickelte<sup>2</sup>.

An diese Erotifer schließt sich teilweise auch Alkaioss an, der Lands=
mann und Zeitgenosse der Sappho, um deren Gunst er in Versen bettelte,
aber in noch seineren Versen abgewiesen wurde. Doch beschränkte sich sein Liederbuch nicht auf Wein= und Liebeslieder (Συμποτικά und Ερωτικά),
er verfaßte auch politische Zeitgedichte (Στασιωτικά) und schlug dabei, in
dem nach ihm benannten fräftigen Versmaß, männlichere und edlere Töne an.

a delicacy of compliment not to be found in any other ancient poet. — His descriptions are warm; but the warmth is in the ideas, not in the words. He is sportive without being wanton and ardent without being licentious. His poetic invention is most brilliantly displayed in those allegorical fictions, which so many have endeavoured to imitate, because all have confessed them to be inimitable. Simplicity is the distinguishing feature of these odes and they interest by their innocence, while they fascinate by their beauty etc. " (Th. Moore, Poetical Works [London 1850] p. 6). Bgl. F. G. Belder, Die Anafreonteen, in Kleine Schriften II, 365. 366. — L. Weber, Anacreontea (Differt.) Göttingen 1895. — Die Gründe gegen die Echtheit der Anafreontea zusammengestellt bei Pauly-Bisson al, 2044.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> F. G. Schneidewin, Ibici Rhegini carminum reliquiae. Gotting. 1833. Wgl. F. G. Welder, Ibykos, in Kleine Schriften 1, 220—250; Derf., Die Kraniche bes Ibykos. E66. I, 101—109.

Fragmente, herausgeg. von Stange (Halle 1810), Boissonabe (Paris 1825). — A. Matthiae, Alcaei Mytilonaei reliquiae. Lips. 1827. — J. S. Easby Smith, Alcaeus. The Songs. Memoir and text with lit. and verse translations. Washington 1901. — F. G. Welder, Kleine Schriften I, 126—147. — M. Dunder a. a. O. VI, 274—283.

Die Windesrichtung wahrlich begreif' ich nicht; Denn teils von drüben rollen die Wellen her, Und andre hüben: wir dazwischen Schießen dahin in dem dunklen Schiffe,

Und ringen schwer im gräßlichen Sturmgebraus. Schon ist der Schiffsraum voll des Gewässers, schon Das Segelzeug zerriffen ganz und Hängen herunter die großen Fehen;

Rein Unter halt mehr -- -- 1.

Auch die sapphische Strophe und andere Metra handhabte Alfaios mit gleicher Bolltommenheit. In dem Wohllaut und der Schönheit ihrer absgerundeten Strophen wurden Alfaios und Sappho von den anderen Aprifern kaum erreicht. Horaz hat sich hauptsächlich an ihnen gebildet und manch schöne Stelle sich angeeignet; ihre formellen Vorzüge haben auch auf spätere Dichter günstig eingewirft. Schon die Architektonik der kunstvollen Strophen ist dazu angetan, dunklem und verschwommenem Gefühlsdusel Einhalt zu gebieten, Bild und Sprache plastischer zu gestalten.

Während die Jonier, einst die Reigenführer der epischen Dichtung, jest als Meister der mehr individuellen, subjektiven Lyrik glänzten, war es vorzugsweise den Doriern vorbehalten, die mehr für die Offentlichkeit und für den allgemeinen Runftgenuß bestimmte Lyrif, den Chorgesang, weiter auszubilden und seiner höchsten Bollendung entgegenzuführen. Die erfte Un= regung dazu ging, wie wir gesehen, von Kleinasien und Kreta aus. Von Lesbos aus tam der golische Sanger Terpander, der Bervollkommner des Saitenspiels, nach Sparta und begrundete hier mit der Pflege der Iprischen Poesie zugleich jene des Bejangs, der Musit und des Tanges. Bon Kreta her brachte dann Thaletas die bereits entwidelten Formen des Baan und des fretischen Hyporchema oder Tangliedes ebendahin und bürgerte sie in der dorischen Kunftlprif ein. Altman (ob ein eingewanderter Rleinafiate aus Sardes, ift zweifelhaft), jedenfalls fpater Bollburger ju Sparta und Hauptvertreter des lakonischen Dialekts in der Lyrik, wurde besonders durch jeine Mädchenchöre (Barthenien) berühmt, deren Gehalt zwar nicht eben sehr hochpoetisch und deren Aufbau noch ziemlich einfach war, die aber doch die chorische Metrif, namentlich die daftylischen Bersmaße, weiter entwickelten, von welchen eines deshalb den Namen des Dichters (metrum Alcmanicum) erhielt2. Der felbst vielbejungene Arion aus Methymna auf Lesbos lebte am Hofe des funstliebenden Tyrannen Periander zu Korinth (625-585) und trug durch seine Dithpramben wesentlich zur Entwidlung der Tragodie bei.

and the state of the

<sup>1</sup> Übersett von hartung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J. Sitler, Die Lyrifer Eumelus, Terpander und Alfman. Karlsruße 1886. — Th. Niggemeier, De Alcmano poeta Laconico. Monast. 1869.

Nicht geringere Verdienste um den Chorgesang erwarb sich der aus dem lokrischen Matauros stammende Stesichoros, der zwischen 640 und 560 zu himera an der Nordfüste von Sizilien lebte und von dem Suidas fechs= undzwanzig Bucher erwähnt. Er begniigte fich nicht damit, die bereits vorhandenen Versarten in größerer Abwechslung zu verwenden, sondern bildete auch neue und kunftreichere und gab den Chören zuerst die später allgemeine Gliederung in Strophe, Antistrophe und Epodos, sei es, daß er dieselbe selbst erfand oder vielleicht aus dem sitelischen Volksgesang herübernahm. Sein wichtigster und bahnbrechenoster Einfluß aber liegt barin, daß er ben epischen Mythos, allerdings mit mehr subjektiver Färbung, in den Rahmen des lprischen Gesanges zog und damit diesem zugleich mehr stofflichen Behalt, ideellen Schwung und fünstlerischen Reichtum verlieh. Die Chore erhielten dadurch etwas von dem poetischen Gepräge der germanischen Ballade, zumal Stesichoros hauptsächlich Mythen heranzog, in welchen Liebesromantit die Hauptrolle spielte 1. Der Anschluß an Homer trug ihm den Beinamen des "Allerhomerischesten" (Ourpezwratos) ein, obschon der Mythos in seinen Chören nicht in homerischer Objektivität, sondern mit gefühlsreicher subjektiver Auffassung behandelt wurde.

Der Chorgefänge des 3bytos, ben Schiller in der bekannten Ballade verherrlicht hat, wurde bereits gedacht; obwohl er als Wanderjänger überall herumzog, gelangte er nicht zu allgemeinem Ansehen. Ein solches erwarb fich bagegen Simonides aus Reos2, der, um 556 geboren, schon als junger Mann Chorgefänge auf Apollon dichtete und einübte, dann aber als poetisch=musikalischer Virtuose das ganze damalige Hellas durchwanderte und endlich 468 zu Sprakus starb. Zuerst hofdichter bei dem funftsinnigen Tyrannen Hipparch in Athen, siedelte er nach deffen Ermordung (514) nach Theffalien über und feierte den mächtigen Stopas von Krannon und den Antiochos von Larissa. Nach der Schlacht von Marathon fehrte er nach Athen zurud und gewann mit einem Preisgedicht auf die in jener siegreichen Schlacht Gefallenen sogar einen Triumph über den Tragifer Neichylos. Nachdem er 476 mit einem Dithyrambos zu Athen abermals einen Preis gewonnen, zog er nach Sizilien, gewann die Gunft der prachtliebenden Herricher Gelon und hieron zu Sprakus, zu deren Aussöhnung er beitrug, und errang mit seinen Epigrammen noch als achtzigjähriger Greis einen

O. F. Kleine, Stesichori fragmenta. Berol. 1828. — F. G. Welder, Kleine Schriften I, 148-219.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schneidewin, Simonidis Cei reliquiae. Brunsvic. 1835. — Wohl zu ungünstige Benrteilung bei H. Flach, Geschichte der griechischen Lyrif II (Stuttgart 1884), 644—646: "Wo vernehmen wir bei Simonides das Rossewiehern und hören die Kriegstrompeten, welche durch die Lieder des Alkäos schmettern? Wo sinden wir wahre Gefühle und die einschmeichelnden Worte der Liebe?" u. s. w.

Sieg über seine Mitbewerber, den sechsundfünfzigsten, den er sich während seines langen Lebens erwarb. Er zeichnete sich in allen Arten der Lyrif aus. Um meisten Anerkennung fanden seine "Threnen", in welchen sich ein ungewöhnliches dramatisches Talent offenbart. In einer der wenigen ershaltenen Proben schildert er das Los der Danae, die mit ihrem Kinde Perseus in einem hölzernen Kasten hilflos dem stürmenden Meer übersantwortet wird, mit folgenden ergreisenden Worten:

Da ben kinstlich gebildeten Schrein Nun der wehende Wind umbröhnt' und aufwogend die Seebucht, Fiel sie erschrocken dahin, und mit reichströmenden Wangen, Schlingend den liebenden Urm um den Perseus, sprach sie: O mein Kind,

D wie geschieht mir weh!

Du jedoch, atmend aus Säuglingsherzen, bu schläfft, während ein unhold Eisengenageltes Holz hier,

Nachterleuchtet, dich in dem finstern Dunkel trägt. Aber droben ob deinem trockenen tiefen Haupthaar Wie die Flut hinströme beachtest du nicht Oder des Windes Brausen,

Liegend in purpurnes Gewand verhüllt, bu icones Untlig!

Wenn dir schreckbar wäre das Schrecknis hier, Hieltest du wohl meinem Wort gerne dein zartes Ohr hin.

O ich will's, schlase, Kind! Schlasen soll das Meer auch,
Schlasen soll unermeßlich Leid!

Und uns strahl' ein mildrer Schicksalsratschluß, Vater, o Zeus, von dir;
Daß ich aber ein fühnes Wort

Flehe, dieses Kindes halb vergib es mir!

Bis ins neunzigste Lebensjahr hinein geistig frisch und mit vorzüglichem Gedächtnis begabt, vielgereist und vielerfahren, sprachgewandt und geistvoll gehörte Simonides auch zu den Meistern des Epigrammes und hat zahl= reiche Baudenkmäler, Statuen und Opfergeschenke mit geschichtlich merk= würdigen Inschriften versehen. Von ihm stammt unter anderem die berühmte Grabschrift des Leonidas und seiner Getreuen:

Wanderer, melbe zu Sparta: Wir find im Kampfe geblieben hier, und haben getreu ihrem Gebote gehorcht.

Den Helden von Platää setzte er die Inschrift:

Sohne Athens, allhier bas Heer ber Perfer vernichtenb, Schmählicher Knechtschaft Joch wehrten vom heimischen Land.

i Übersetzt von hartung. Angenehmer klingt die freiere jambische Rachbildung von E. Geibel, Klassisches Liederbuch. 6. Aufl. Berlin 1896.

In seinem Gesang auf die Seeschlacht bei Artemissum sagt er von den Helben bei ben Thermopplen:

Reibenswert ist das Glück, und herrlich
Bleibt das Los der bei Thermophlä Gefallnen!
Ihr Grab ist ein Tempel, die Trauer
Lob und die Tränen Gedächtnis.
Solches Begräbnis zerfrißt der Rost nicht, auch der Albenagende Jahn der Zeit vertilgt es nie.
Es hat sich im Grabe der Helden häuslich der Hochruhm Griechenlands
Niedergelassen: Leonidas bezeugt das,
Spartas König: es bleibt von seinem Heldentum ihm Unvergängliche Zierde des Ruhms.

Den Athleten und Trinkliederdichter Timokreon, der sich in unwürdigen Schmähungen und Verdächtigungen gegen Themistokles erging, strafte Simonides, ein warmer Verehrer des letteren, mit dem Epigramm:

Der viel trant, viel frag, viel Ubles fprach von ben Denfchen, Liegt nun tot allhier, von Rhobos Timofreon.

Simonides fand einigermaßen einen poetischen Erben an seinem Schwestersohn Bakchylides, der etwa um 510 geboren wurde und sich schwestersohn bakchylides, der etwa um 510 geboren wurde und sich schweskerschen bickterischen Wettkamps mit Pindar maß. Es gelang demselben wohl, die Formgewandtheit seines Cheims bis zu einem gewissen Grade nachzuahmen, und wenn er auch dessen geniale Erfindungsgabe nicht erbte, so entwickelte er doch eine ziemlich vielseitige Fruchtbarkeit.

Bon seinen Spinikien (Siegesliedern), Hymnen, Päanen, Dithyramben, Prosodien, Hyporchemen, Wein= und Liebesliedern, Epigrammen waren bis in die neueste Zeit nur dürftige Fragmente bekannt. Erst ein 1896 vom British Museum erworbener ägyptischer Papyrus, 1897 von G. Kenyon herausgegeben, hat eine größere Sammlung seiner Gedichte der bisherigen Vergessenheit entrissen. Von den zwanzig Stücken sind vierzehn Epinikien,

<sup>1</sup> Auswahl in den Anthologien von Brund und Jacobs. — C. Fr. Neue, Bacchylidis Cei fragmenta. Berol. 1822. Lgl. H. Flach, Geschichte ber griechischen Lprif II. 650—660.

The poems of Bacchylides from a Papyrus in the Brit. Museum ed. by Frederic G. Kenyon (London 1897). — Bacchylides, An autotype Facsimile of the Papyrus in the Brit. Museum. Oxford 1897. — Bacchylidis Carmina cum fragmentis ed. F. Blass. Lips. 1898. — U. v. WilamowigeMöllenborff, Batchylides. Berlin 1898. — H. Jurenfa, Die neuaufgefundenen Lieder des Batchylides. Text, Überfehung und Kommentar. Wien 1898. — N. Festa, B. Le odi e i frammenti. Testo greco, traduzione ecc. Firenze 1898. — E. Romagnoli, B. Saggio critico e versione poetica. Roma 1899. — A. M. Desrousseaux, Les poèmes de B. traduits. Paris 1898. — E. d'Eichthal et Th. Reinach, B., poèmes

die übrigen gehören der Art der Päane, Dithyramben und Hyporcheme an; dagegen enthält der Fund keine Skolien und Erotika (Wein= und Liebes= lieder). Bon den Siegesgefängen ist der erste an einen Sieger aus Keos gerichtet, drei an Hieron, einer an Teisias von Aigina und einer der schönsken an Pytheas von Aigina.

In den "Siegesgesängen", die wie bei Pindar eine überaus reiche, metrische und strophische Gliederung besitzen, erscheint das Lob des Siegers, nach hergebrachter Sitte, als der lyrische Rahmen, der, an die Gelegenheit anknüpfend, das Ganze künstlerisch zusammenschließt. Den eigentlichen Kern aber bildet ein Mythos oder eine geschichtliche Spisode, der allerdings mit dem Sieger in Verbindung steht und auf dessen Verherrlichung bezogen wird, aber, in balladenartiger Weise ausgesührt, schon für sich ein kleines Kunstwerk darstellt. Diese Mythen knüpfen meist an das jonische Spos an. So wird z. B. in dem dritten Siegesgesang (auf Hieron) die Sage des Königs Krösos ausgesührt, den zwar das härteste Unglück traf, der aber als treuer Verehrer Apollons in der äußersten Not nicht von demselben im Stiche gelassen wurde. Als seine Festung Sardes siel und er mit Weib und Töchtern den Scheiterhausen bestieg, da

Sandte Zeus ein schwarz Gewölf, und schnell erlosch Bon bes Regens Strom die Glut.

Nichts ist unmöglich, was die Götter wollen. Apollon, der belische Gott, entrückte Den Greis in das Land der Hyperboreer, Ihn und seine Töchter; und dort genießt er Den Lohn der Frömmigkeit, dieweil kein andrer Mit reicheren Gaben die heilige Pytho Bedachte 1.

Anmutender als die langen, fremdartigen "Siegesgesänge" sind für uns die Dithyramben oder eigentlich Päane, in welchen Helena (XV), Herakles (XVI), Theseus (XVII und XVIII), Jo (XIX) und Idas (XX) verherrlicht werden. Der Päan auf Theseus behandelt die Sage, derzusolge die Athener alljährlich dem König Minos von Kreta sieben auserlesene Knaben und Mädchen als Opfer und Tribut schiden mußten, Theseus selbst aber die unglücklichen Opfer begleitete, um den Minotaurus zu töten und den Athenerkindern das Leben zu retten. Da der König während der Fahrt

choisis traduits. Paris 1898. — O. Crusius, Die Dichtungen des Bakchylides (Beil. zur Allgem. Zeitung 1898, Nr. 29). — H. v. Arnim, Bier Gedichte des Bakchylides (Deutsche Rundschau XCV [Berlin 1898], 42—61). — D. Nessi, B. Odi scelte commentate. Milano 1900.

<sup>1</sup> Aberfett von v. Arnim a. a. D. G. 50-52.

eines der atheniensischen Mädchen begehrlich zu liebkosen wagt, wehrt ihm Theseus mit heldenhaftem Trut und beruft sich auf seine Abkunft von Posseidon. Minos steift sich auf noch höheren Udel, und der von ihm ansgerufene Zeus erkennt ihn durch plötsliche Sendung eines Blitzes als seinen Sohn an. Nun fordert Minos auch den Theseus auf, durch ein Zeichen seine Abstammung von Poseidon zu erweisen.

Und sprach: "Du siehst, v Theseus, daß von Zeus Dies Zeichen kam, das jedem Zweisel wehret. Du aber tauche nieder in die Flut, Die tosende, ob mit Vaterhuld dich ehret Der Gott, auf daß bein Ruhm verkündet werde, Soweit die Bäume grünen auf der Erde."

Er sprach's, und jenem wantte nicht der Mut! Vom wohlgefügten Vord sprang er geschwinde Ins Weer hinab, das freudig ihn umfing. Dem König lacht das Herze. Mit dem Winde Ließ er in schnellster Fahrt das Schiff entschweben. Doch andern Ausgang wollte Moira geben.

Nun eilte der beschwingte Riel, mit Macht Vom rauhen Nord in seine Bahn gezwungen, Die Mädchen und die Anaben von Athen Bangten um Theseus, den das Meer verschlungen. Aus ihren zarten Augen quellen Tränen, Weil sie dem Schickfal ihn versallen wähnen.

Er aber ward zu seines Baters Haus Getragen schnell von freundlichen Delphinen. Im Göttersaal schaut er die Töchter all Des Rereus, und fast bangt es ihm vor ihnen. Denn wie von rotem Feuerschein erglänzte Der Glieder Pracht; die langen Haare fränzte

Zierlicher Bänder golbenes Sestecht, Das Haupt umtreisend, und mit flinken Füßen Labten sie sich an Spiel und Reigentanz. Und um des Baters Sattin zu begrüßen, Trat er ins Frau'ngemach, wo er die traute, Ernstäugige, hehre Amphitrite schaute.

Die schmückte ihn mit einem Purpurkleib Und festete auf seinem lock'gen Haupte Die Krone, die als Braut sie einst empfing Bon Kypris, die mit Rosen dicht umlaubte. — Unmöglich wird von Klugen nichts erachtet, Was Götterwille zu vollenden trachtet. Denn nach der Barke taucht' er nun empor! Hei! wie da schnell entsank der stolze Mut Dem knosischen Kriegsherrn; ein Wunder schien's, Als unbeneht Theseus entstieg der Flut. Die Glieder leuchtend von der Götter Gaben, Er, den sie wähnten tief im Meer vergraben.

Der zierlichthronenden Mädchen Mund entfuhr Ein Jubelruf aus angstbefreitem Herzen. Im Meeresbraufen stimmt ein Danklied an Die junge Schar dem Sänst'ger aller Schmerzen. Apollon, hat dir dieses Lied gefallen Des Kneischen Reigens, schenke Heil uns allen!

Als Chorlied im Reigen vorgetragen, mochte eine solche Ballade der Wirkung nicht entbehren. Auch die übrigen Dichtungen sind auf solchen Vortrag berechnet. Rur das zweite Theseuslied verteilt sich auf einen Solisten und einen Kriegerchor und nähert sich so schon einigermaßen dramatischer Darstellung.

### Reuntes Rapitel.

### Pindaros.

Simonides gehört schon jener glänzenden Epoche an, in welcher die Kleinstaaten von Bellas, zu fester politischer Organisation gelangt, geiftig hoch entwickelt, von gewandten Staatsmännern geleitet, von todesmutigen Feldherren und friegserfahrenen Seehelden verteidigt, trot mannigfacher innerer Gegenfäße und Zwistigkeiten ben Entscheidungstampf mit der riefigen persischen Übermacht siegreich bestanden und für die folgenden Jahrtausende das bleibende Übergewicht des europäischen Westens über die Kultur des Morgenlandes begründeten. Um die Wette mit Aeschylos, dem ersten großen Dramatiker, hat der Dichter von Keos die Helden von Marathon gefeiert, die Schlachten bei den Thermopylen, bei Artemision, bei Salamis und Platää besungen, in welchen sich, wenigstens zeitweilig, nahezu ganz Sellas zu ewig denkwürdigen Großtaten zusammenschloß. Herumwandernd in allen griechischen Gauen und überall beliebt, bringt er zugleich die sich erweiternde allgemeine Bildung zum Ausdruck, welche zwischen den verschiedenartigen Teilen von Hellas ein wertvolleres und dauerhafteres Band der Gemeinsamkeit ichuf. Obwohl von den Dichtern jener Zeit kaum einer lebhaftere Teilnahme für alle Greignisse des Tages befundete, ward doch nicht ihm die erste

<sup>&</sup>quot; Überfett von v. Arnim a. a. D. S. 58. 59.

Ruhmespalme zu teil. Als der erhabenste Sänger wurde vielmehr Pinsdaros betrachtet, sein fast ebenso fruchtbarer Rivale, mit dem er wiedersholt in Hellas selbst wie in Sizilien zusammentraf. Dem Urteil der Zeitzgenossen hat sich das spätere Altertum und die übrige Nachwelt angeschlossen, und so steht denn Pindaros da in selbständiger Eigenart und unerreichter Größe, als Höhepunkt und Schlußsein der gesamten hellenischen Lyrik, eine der hervorragenosten Gestalten der gesamten Weltliteratur.

Wie ein Strom hinbrauft vom Gebirg, im Regen Aufgeschwellt hoch über die alten Ufer, Also rauscht allmächtig das Lied aus tiefster Seele dem Vindar.

Stets gewinnt siegreich er Apollons Lorbeer, Ob er kuhn in Festdithyramben neuer Worte Flut hinwälzt, auf den fessellosen Rhythmen sich wiegend;

Ob er Götter finget und gottentstammte Herrscher, die Recht übend der Bergkentauren Wilde Schar ausrotteten und Chimäras Dräuende Flammen;

Ober ob Faustkämpse er preist und Rosse, Die verklärt heimführet Olympias Festpomp, Preist und zehnsach herrlicher sie belohnt als Warmorne Vilder;

Ober wehmutsvoll ben ber Braut entriff'nen Jüngling fingt, und sternenempor ber Borzeit Kraft und Geist und Sitten erhebt, des Ortus Nacht sie entreißend!

So hat der Römer Horaz, ein ebenso kunstverständiger als unparteiischer Beurteiler, sein großes Vorbild charakterisiert. Und so hat nicht er allein gedacht 2. Es ist darum keinem bloßen Zufall zuzuschreiben, daß Pindaros der einzige altgriechische Lyriker ist, von dem eine größere Anzahl Werke nicht nur

<sup>1</sup> Horat., Od. IV, 2 (Ad. Iul. Antonium).

Pindarus princeps spiritus magnisicentia, sententiis, siguris, beatissima rerum verborumque copia et velut quodam eloqueutiae slumine, fagt Quintilian (X, 1, 61). "Was diesen Dichter am meisten auszeichnet," bemerkt Fr. v. Schlegel (Werke I, 30), "ist die hohe Schönheit und die musikalische Weichheit der Sprache und dann die Neigung, alles in einem verschönernden Lichte zu betrachten." Seltsam kontrastiert hierzu, was J. Hart (Geschichte der Weltsiteratur I, 247) von Pindar behauptet: "In seinen Abern rollt das schwere Blut des Böotiers, und wie ein Maskodont stampst dieser Dichter durch die Haine der hellenischen Dichtung denn auch dahin, schwer und wuchtig."

CONTRACT.

den Fall des alten Hellas und Rom, sondern auch den Sturz des mittelalterlichen Byzanz überdauert haben und über 24 Jahrhunderte lang zwar nicht von breiteren Boltstreisen, aber von den seinsten Kennern griechischer Poesie gelesen, genossen, nachgeahmt und den schönsten Werken hellenischer Kunst beigezählt worden sind. Durch die religiöse Weihe, den episch-nationalen Gehalt, die künstlerische Formvollendung und den poetischen Schwung seiner Dichtungen ersetz Pindaros in hohem Maße, was uns von seinen Vorgängern verloren gegangen ist. Aus seinen Werken weht derselbe ernste, erhabene, weihevolle Geist, der das Parthenon geschaffen und der die olympischen Spiele hoch über die Zirkus- und Rennbahnsreuden der modernen Größtädte erhob.

Pindaros wurde um das Jahr 522 in dem siebentorigen Theben, der Stadt der Kadmos= und Oedipus=Sage, geboren. Seine Familie, die der Nigiden, dorischer Abstammung, war in dem benachbarten Dorfe Kynos= kephale begütert. Das Flötenspiel lernte er von seinem Oheim Stopelinos, die poetische Chortechnik bei der älteren Dichterin Myrtis, während er mit der ihm gleichalterigen, durch ihre Schönheit berühmten Korinna um die Wette dichtete und der Sage nach wiederholt besiegt wurde. Sie soll ihm, als er in prahlerischer Frage aufzählte, was er alles besingen könnte, die gute Mahnung gegeben haben:

"Streue die Saat mit ber Sand, fehr nicht auf einmal ben Sad um!"

Nach weiterer Ausbildung zu Athen dichtete er mit zwanzig Jahren seinen ersten Siegesgesang auf Hippokleos den Thessalier "im Doppellauf der Knaben" und gelangte als Dichter festlicher Chöre rasch zu hohem Ansehen. Die neutrale Haltung seiner Baterstadt während der Perserkriege wirkte sehr dämpfend auf seine patriotischen Auschauungen und vermochte ihn sogar, in beschönigenden Versen sür deren kleinliche Sonderpolitik einzustehen. Das trug ihm später von seiten des Polybios harten Tadel ein. Nachdem indes Theben seine Schuld schwer gebüßt und die ruhmreichen Siege der Athener die allgemeine Gefahr beschworen hatten, ward seiner Schwäche nicht weiter gedacht, und er selbst stimmte begeisterungsvoll das Lob Athens an 2:

O herrliches, veilchenbefränztes, vielbefungenes Bollwert von Hellas, hochgefeiertes Athen, Gotterforene Stadt!

'Ω ταὶ λιπαραὶ χαὶ Ιοστέφανοι χαὶ ἀοίδιμοι, Έλλάδος ἔρεισμα, χλειναὶ 'Αθᾶναι.

Kommet zum Chortanz, olympische Götter, Und sendet uns Charis, die vielgepriesene Göttin; Ihr, die ihr einzieht in die volkdurchwandelte, Duflige Burg der heiligen Stadt Athenes

<sup>1</sup> Pythia X.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fragm. 76.

Und zu bes Marties hehrem, prangendem Raum hin. Den von Beilden geflochtenen Rrang, Spende ber Frühlingsau, empfahet; Und schauet auf mich, der ich von Zeus her Romme mit freudig tonendem Festlied. Much ihn, ben efenumfranzten Gott, Ruf' ich, ben braufenden, ihn ben umjauchzeten ruf' ich, Im Gefang lobpreifend ben Sohn bes erhabenften Goites; Und vor allen Frauen preif' ich des Radmos Tochter Semele. Im Argiverland bei Nemea gewahrte ber Seher Der Palme Schöfling, als bas Gemach ber horen fich auftat, Und bes Lenges neftarfüße Beilige Anofpen fich lieblich erichloffen. Siehe, nun ift in bas Saupthaar geflochten Duftenber Beilchen und Rofen Geloch, auf Gottgeweihtem Grunde entfproffen. Laut tonet, ihr Chore, laut im Geleite ber Floten, Tonet jum Preise Semeles, ber Stirnbefrangten! 1

Die Thebaner sollen ihn für diesen politischen Umfall mit tausend Drachmen gebüßt haben; die Athener ehrten ihn mit einem Geschent von gehn= taufend Drachmen und der Errichtung eines ehernen Standbildes. Sein Name wiederhallte durch gang Griechenland und darüber hinaus. Nach Olympia, Delphi, Nemea, Korinth, zu allen Festspielen ward er geladen. Die Pythia 311 Delphi hatte einen eigenen Chrenftuhl für ihn bereit. Alle Wagenlenker und Ringfampfer, alle Fürften und Vornehme, alle Städte und Landichaften warben um fein Lob. Die von den Festspielen heimfehrenden Sieger nahmen ihn mit sich nach Hause. So tam er nach Rhodos und Tenedos, nach Korinth und Aprene, an die Fürstenhöfe von Makedonien und Sigilien. Allüberall harrten seiner glänzende Gastgelage und Festlichkeiten, reiche Geld= geschenke und Auszeichnungen. Von den Inrannen Theron zu Agrigent (Afragas) und Hieron zu Sprakus wurde er als viellieber Gaft und ebenbürtiger Freund behandelt. Bon allen Seiten liefen Bestellungen von Festund Weihegefängen ein, profanen wie religiösen. Er versorgte die griechi= schen Infeln mit Festliedern, Stolien und Dithyramben und lieferte religiöse Chorgejänge für die Priester in Theben und selbst für den Tempel des Zeus Ammon in Agypten. So bichtete er weiter, in sein achtzigstes Jahr hinein lebenslustig und geistesfrisch, bis ihn (448) im Theater zu Argos der Tod traf. Seine Töchter Protomache und Eumetis brachten seine Asche nach Theben.

Die Gesamtausgabe seiner Werke, wahrscheinlich durch den alexandrinischen Gelehrten Aristophanes von Byzanz veranstaltet, umfaßte siebzehn

<sup>1</sup> Fragm. 75, überfett von hartung.

Bücher, von welchen zwei Hymnen, Päane und Dithyramben, zwei Prozessionslieder, drei Mädchenchöre, zwei Tanzlieder, vier Loblieder, Trauergesänge und Siegesgesänge, die übrigen nach Suidas "Bakhika, Daphnephorika, Stolia, Tramata tragika, Epigrammata und Paraineseis" enthielten. Von diesem stattlichen Liederbuch ist uns höchstens ein Sechstel erhalten, nämlich die vier Bücher der Siegesgesänge, 45 an der Zahl, von welchen aber die letzten nicht ganz unversehrt geblieben sind. Ein volles Gesamtbild ist deshalb auch von diesem Dichter nicht möglich. Über den weitaus größeren Teil seiner religiösen wie profanen Poesie sind wir an die Andeutungen und Umrisse gewiesen, die uns in wenigen Trümmern geboten sind. Ganz genau zu= gänglich ist uns Pindaros nur als der großartige Gelegenheits= und Preis= bichter der olympischen, pythischen, nemeischen und isthmischen Spiele.

Gerade dieser Umstand macht die Würdigung seiner Leistungen schwer. Wettfahren, Wettreiten, Wettlauf, Ringkampf, alle Arten von gymnastischem

roude

<sup>1</sup> Ausgaben: Die Albinische (Venetiis 1513), von Bach. Ralergi (Romae 1514), Er. Schmib (Wittenberg 1616), Chr. G. Denne (mit lateinischer ilbersekung und Kommentar [Gotting. 1773], neubearbeitet von G. Hermann 1797); Hauptausgabe von A. Bodh (Berol. 1811—1821), L. Diffen und Fr. W. Schneibewin (Gotha 1847), Th. Bergt (Poetae lyrici graeci. Vol. I. Ed. 4. Lips. 1878. Ed. 5. von D. Schröber, Lips. 1900), W. Chrift (Leipzig 1896). — Lexifon von J. Rumpel (Lips. 1883). - Uberfehungen von: Fr. Thierfch (Leivzig 1820), J. A. Sartung (Leipzig 1848-1856), Thoo Diommfen (Leipzig 1846), 3. 3. C. Donner (Leipzig 1860), M. Schmidt (Jena 1869), C. F. Schniger (Stuttgart 1897); italienische von Borghi (1824), Frascaroli (1894); englifde von Beft (1749), Banifter (1791), Fennel (1900). - Silfoliteratur: F. G. Belder, Pindar, in Kleine Schriften II, 169-190; Derf., Uber ben Plan einzelner Gefänge bes Pindar. Ebb. II, 191-214. - 3. G. Schneiber, Versuch über Pinbars Leben und Schriften. Strafburg 1774. - G. Bippart, Pinbars Leben, Weltanschauung und Kunft. Jena 1848. — Tycho Mommjen, Pindares. Riel 1845. — B. Bohmer, Bemerkungen über Pindar. (Programm.) Stettin 1829. De Jongh, Pindarica. Traiecti 1845. - R. Rauchenftein, Bur Ginleitung in Pinbars Siegeslieder. Aarau 1843. — Leop. Schmibt, Pinbars Leben und Dichtung. Bonn 1862. — J. Schwidert, Pindars olympische Siegesgefänge. Trier 1878; Kritifch-eregetische Erörterungen zu Pindar. Diefirch 1882. 1886. Luremburg 1891. - E. Lubbert, Sprafus gur Zeit des Gelon und hieron. Bonn 1878; Derf., Pindars Leben. Bonn 1882; Derf., Pindaros und Kynosfephalai. Kiel 1878; Derf., De Pindari studiis Hesiodeis et Homericis. Bonnae 1882. — F. Megger, Bindars Siegesgefänge. Leipzig 1880. - Il. v. Wilamowig-Möllenborff, Hieron und Pindaros (Situngeb. der Atademie der Wissensch). LIII [Berlin 1901], 1273-1318). - Villemain, Essais sur le génie de l'indare et sur la poésie lyrique. Paris 1859. - A. Croiset, La poésie de Pindare et les lois du lyrisme grec. Paris 1881. 1886. - J. Girard, Pindare et les lois du lyrisme grec (Revue des Deux Mondes XLIV [1881], 793-825). - Drachmann, Moderne Pindarfortolkning. Kopenhagen 1890. — J. S. Adams, A comparative study of Hesiod and Pindar. Chicago 1899.

Sport und ebenso Wettgesang und Preiskonzerte haben sich zwar auch bei den neueren Bölkern eingebürgert und sind da und dort zu nationalen Bolksevergnügungen in größerem Stil geworden; aber nirgends sind sie zu jener allgemein nationalen und ästhetischen Bedeutung zugleich gelangt wie im alten Hellas. Die Sieger erhalten wohl hohe Preise, aber sie gelten nicht als der höchste Ruhm der Nation, würdig, von den größten Sängern gesfeiert zu werden.

Es wird uns schwer, ein solches gelegentliches Lobgedicht auf einen glücklichen Sportsman als würdige Aufgabe für einen lyrischen Dichter zu betrachten und uns für Lobpreisungen zu erwärmen, die einen glücklichen Wettrenner oder Faustkämpfer unter die Heroen der Welt, ja unter die Götter versehen.

Sunt quos curriculo pulverem Olympicum collegisse iuvat, metaque fervidis evitata rotis palmaque nobilis terrarum dominos evehit ad deos.

Und nun gar solche Gesänge zu Dutenden, mit hundert, ja bis fünfshundert Versen, in den künstlichsten Verse und Strophenmaßen, deren Rhythmus auch nach dem mühsamsten Studium noch fremd bleibt und deren volle Schönheit wir nicht genießen können, weil uns die dazu unerläßliche musikalische Begleitung sehlt; dabei die gewählteste, erhabenste Dichtersprache, mit zahlreichen seltenen, ungewöhnlichen Wörtern, Wendungen, Neubildungen, mit gelegentlicher Anwendung verschiedener Dialektsormen; mit epischen Partien, welche in ihrer gedrängten Kürze eine umfassende Kenntnis der Götter= und Heldensage voraussezen; mit einer Fülle persönlicher, lokaler Anspielungen, welche selbst den gelehrtesten Kommentatoren nach langwierigem Studium noch ungelöste Kätsel oder dunkle Stellen hinterläßt! Es begreift sich, daß eine solche Poesie nur in ihrer Zeit volle Wirkung ausüben, später aber nie eigentliches Gemeingut aller Völker werden konnte, wie es Homer in so hohem Maße geworden ist.

Dennoch ist Pindaros unzweiselhaft nicht bloß als ein "Gelegenheits= virtuos", ein ausgezeichneter "Verskünstler" oder "Rhetor in Versen" zu bestrachten, sondern als ein wirklicher hochbegabter Dichter von Gottes Gnaden, den das Altertum mit Recht zwischen Homer und die großen Tragiker von Hellas gereiht hat. Es wäre eine durchaus unbegründete, philosophisch haltslose Einseitigkeit, nur den künstlerischen Ausdruck des allerindividuellsten, rein subjektiven Gemütslebens, höchstens im Reslex sogen. stimmungsvoller Naturbilder und balladenartiger Züge, als echte und vollbürtige Lyrik gelten zu lassen. So gut wie in seine eigenen Erlebnisse kann sich der Dichter, mit Absicht oder gleichsam widerwillig fortgerissen, in den Jubel und in die Trauer eines ganzen Volkes tauchen, Interesse, Ruhm, Vegeisterung eines

ganzen Volkes wie die seine mitempfinden und dieses wahre, echte und tiefe Gefühl mit allen Mitteln poetischer Sangeskunft verkörpern.

Das ist Pindaros wie teinem zweiten geglückt. Zeder, ber sich einiger= maßen in seine Siegesgefänge hineinstudiert, wird die barauf verwandte Mühe reich belohnt finden, er wird selbst den mächtigen Pulsschlag hellenischen Lebens fühlen, aus dem sie hervorgegangen und der Auge, Ohr und Berg gleichmäßig gefangen nimmt. Dem Sänger ift ba feine minder ehrenvolle, echt fünftlerische Rolle beschieden als dem Phemios auf Ithaka und dem Demodokos bei den Phaiaken. Aber sein Kreis hat sich gewaltig erweitert. Gang Hellas lauscht ihm in den festlich geschmückten Hallen zu Olympia und Die Männer von Athen und Sparta, von Theben und Argos, von den Kytladen und von Kleinasien, von Sizilien und Italien horchen gespannt auf die Jubelaccorde, mit welchen er ben Gieger der Rennbahn begrüßt. Er steht nicht mehr allein mit Zither und Plektron. Ganze Chöre im Feierschmuck begleiten mit Musik und gemessenen Tanzbewegungen die herrlichen Strophen und Gegenstrophen, in welchen jein Lobgesang dahinrauscht und die in ihrer technischen Bollendung ein würdiges Seitenftud bilden zu der ernsten symmetrischen Tempelarchitektur. Die Bestalten aber, die das Lied verherrlicht, gleichen an plastischer Schönheit den Göttern und Helden, die, in Erz und Marmor gebildet, auf die zahllosen Buschauer berniederblicen, und die darum der Dichter unwillfürlich mit in sein Lied hinein= zieht, nicht in langer epischer Erzählung, sondern nur in inhaltsreicher Un= deutung, wie sie hinreicht, um das Lob des Siegers und den Ruhm des Boltes zugleich mit Erinnerungen der Borzeit und mit den Unfterblichen felbst zu verbinden.

Getragen von der Weihe des Augenblicks und gehoben von dem freuzdigen Bewußtsein seiner hohen Stellung, stimmt der Dichter unwillkürlich auch das Lob der Götter an und bringt ihr ebenso mächtiges als gnädiges Walten in Erinnerung, warnt den stolzen Sieger vor Überhebung und Übermut, mahnt die Großen und Mächtigen an die ewigen Satzungen der Religion, des Rechts und der Sitte und mischt so in die Klänge des vorüberzeilenden Jubels edlere, höhere und ernste Accorde, die erhebend, stärkend und versöhnend durchs Leben weiter klingen mögen.

Im Aufbau seiner Chorgesänge folgte Pindaros den Grundlagen, welche bereits frühere Dichter, besonders Terpander und Stesichoros, geschaffen hatten, doch nur im wesentlichen, ohne sich z. B. stlavisch bis ins kleinste an die Gliederung des terpandrischen Nomos zu halten. Den Anfang seiner Siegesgesänge bildet gewöhnlich in ungesuchtester und natürlichster Weise das Lob des Siegers, dem die Huldigung galt, seiner Familie, seiner Heimat. Daran schloß sich als eigentlicher Kern oder Nabel (duşadic) des Liedes der Mythos, d. h. eine mit dem Sieger in Beziehung stehende

Bötter= oder Heldensage, mitunter deren mehrere, aber einheitlich versbunden. Zum Schluß kehrte der Gesang dann wieder auf den Sieger zurück, bald in begeisterndes Lob, bald in einen feierlichen Mahnspruch, bald in ein gemütliches Freundeswort ausklingend. Die einzelnen Teile gliederten sich wieder in Strophe, Antistrophe und Epodos, in deren Zahl und Gestaltung reichliche Abwechslung ermöglicht war. Auch an der eben bezeichneten natürlichen Reihenfolge hielt der Dichter keineswegs pedantisch sest, sondern ließ sich da, je nach der Natur des Stosses, von seinem poetischen Genius leiten.

Während er die erstere 3. B. in seinem ersten olympischen Siegesliede beobachtet, beginnt er dagegen den erften pythischen Siegesgesang auf benielben König hieron von Sprakus, ber hier der "Metnäer" genannt wird, nicht mit dem Preise des Siegers, sondern mit jenem der Poesie, welche einerseits Zeus und seinen Adler, Ares und alle übrigen Götter bezaubert, anderseits auch widerwillig von den Göttern der Finsternis anerkannt wird, wie von dem Riesen Typhon, der im Innern des Aetna Die herrliche Beschreibung des feuerspeienden Berges leitet dann gu der Stadt Aetna (Aitna d. h. Ratania) über, die hieron von Sprakus neu besiedelt, Aitna genannt und unter die Leitung seines Sohnes Deinomenes gestellt hatte. Bon der Stadt, welcher er Beil und Glud wünscht, kommt der Dichter auf die eigentliche Sauptsache, das Lob ihres Gründers hieron, ber in den pythischen Spielen Sieger geworden. Auch ihm wünscht er freudig Glück und erwähnt als Unterpfand fünftigen Ruhmes die Waffentaten, durch die er mit seinen Brüdern gur Berrschaft gelangt, besonders den Sieg, den er, obwohl frank wie Philottet, über die Etruster davongetragen. Bon dem Bater wendet fich Festjubel und Glüdwunsch abermals dem Cohne und der ihm anvertrauten Stadt zu, um im Zusammenhang mit den größten Ruhmestaten der Hellenen auch den Sieg hierons über die Karthager zu Doch ist das fein schmeichlerisches, höfisches Lob. Auf dem Fuß folgen ihm die herrlichsten Mahnungen an den triumphierenden Regenten: er soll ein Hort des Rechts und der Wahrheit sein, menschenfreundlich wie Kröjus, kein Tyrann wie Phalaris; dann nur winkt ihm wahres Glück und edler Ruf, der höchste Chrentrang.

1. Strophe. Goldne Lyra, schwarzgelockten
Musen und Phöbos gesellt
Als gemeinsam eigenes Gut,
Die der Tanzschritt leise belauscht in des Festes Beginn:
Deinem Anklang horcht des Sängers Ohr,
Sobald du des Hymnos, des reigenführenden,
Erstlingstöne bebenden Saiten entlockst.
Auch des Blihesstrahls Pfeil, den ewig flammenden,
Löscheft du aus, und es schlummert

Auf Reus' Machtstabe ber Abler und senkt Die hurtigen Fittiche nach Beiben Seiten,

- 1. Gegenftrophe. Er, ber Bogel Fürft. Du gießeft Blickend wie Nacht ein Gewölf Um fein ichon gebogenes Saupt, Seine Brau'n anmutig zu feffeln. Er fclummert, inbes Sich fein Ruden fanftaufwogend hebt, Don den fturmenden Tonen bewältigt. Auch bes Rriegs Wilber Gott läßt ftarrenber Speere Gewühl Sinter fich und labt fein Berg an Liedesluft. Gelbit ja die Bergen ber Götter Durchbringt bein Zaubergeschoß, von der Sand Des Apollon gepflegt und ber Runft Holber Mufen.
  - 1. Epobe. Aber die Wesen, bie Beus nicht Liebt, entfegen fich, ben Laut Singenber Mufen vernehmenb, Auf bem Festland und in ber tofenben Gee, Samt bem hunderthaupt'gen Typhos, Der, ben Ewigen verhaßt, In Tartarod' Bette versentt liegt. Ihn umschloß Einst die vielberufne tilitifche Feletluft: aber nun Drudt bie meerumfriebete Weste von Ryma, Drückt Sifelia bes Untiers Bottige Bruft; auch halt die Saule, Tragend ben himmel, ihn fest, Aetna, ber auf fcneeigem Saupt Scharfen Frost im gangen Jahre hegt.
  - 2. Strophe. Aus ben Schlünden fpeit er Bache Lauteren Feuers empor, Das unnahbar alles verichlingt; Tags ergießt fein glühender Strom bes geröteten Nauchs Wogen, und in bunkeln Nächten wälzt Wilbpraffelnd die purpurne Glut Felsgestein weit Auf ber Gee tiefgrundigen Spiegel hinaus. Jenes Untier fenbet aus ber Tiefe bie Schredlichen Bache bes Feuers, Ein staunenswürdiges Wunder zu schaun Und ein Bunber zu hören von bem, Der's gefehen,
- 2. Gegenstrophe. Wie bes Aetna ichwarzbelaubter Gipfel in Banben ihn hüllt Samt bem Grund: fein gadiges Bett Reißt burchfurchend rings ben gelagerten Hücken ihm wund. Baumgariner, Weltliteratur. III. 3. n. 4. Aufl.

Möcht' ich dir, ja dir gefallen, Zeus, Der dieses Gebirge beherrscht, fruchtreicher Au'n Schöne Stirn, nach dem die benachbarte Stadt Ward genannt vom Gründer, der ihr Ruhm verlieh. Denn in den Bahnen zu Python Erscholl ihr Name von Heroldes Mund, Als Hieron herrlichen Siegs Lohn im schnellen

- 2. Epode. Wagen errang. Für die Schiffer
  Ist's die größte Freude, wenn
  Schon im Beginne der Fahrwind
  Rauschend bläht die Segel, ein sicheres Pfand,
  Daß der Heimtehr auch ein frohes
  Ende werde: so gewährt
  Bei diesem Gelingen das Wort mir Hoffnung auch,
  Noch in Jukunst prange mit Rossen und Kränzen stolz die Stadt,
  Bei Gesang und Freudengelagen verherrlicht.
  Lyterkönig, Herr in Delos,
  Phöbos, der am Berg Parnassos
  Liebt den kastalischen Born,
  Sei dir das im Geiste genehm,
  Gib dem Lande starke Männer!
- 3. Strophe. Denn von Gott nur stammt zu jeder Menschlichen Zugend die Kraft, Alle Weisheit, Armes Gewalt, Oder wer ein Meister des Wortes. Und wenn ich den Mann Dort zu preisen strebe, hoss ich, irrt Der Speer mit den ehernen Wangen an der Bahn Richt vorbei, vom rüstigen Arme geschnesst; Mächtig übersliegt er weit der Feinde Schwarm! Möge die kommende Zeit ihm Die Wohlsahrt also bewahren und Glück Und Schähe verseihn und des Leids
- 3. Gegenstrophe. Traun, sie hieße dann gedenken, Wie er in Schlachten des Kriegs Festen Muts ausharrend gesiegt, Als sie Ruhm durch Hilfe der Götter gewannen und Macht, Wie sie kein Hellene noch gepflückt, Die strahlende Krone des Reichtums. Aber nun Pöas' Sohn gleich, zog er hinaus in den Kamps, Als, gedrängt von Not, ein stolzer Gegner ihm, Werbend um Gunst, wie dem Freunde, Geliebtost. Ihn, von der Wunde gequält, Aus Lemnos zu holen, erzählt man,

- 3. Epode. Göttliche Helben zu Pdas'
  Pfeilbewehrtem Sohne, der
  Priamos' Feste zerstörte
  Und den Müh'n der Danaer setzte das Ziel,
  Zwar mit schwachem Tritte wandelnd;
  Doch gebot es das Geschick.
  So führe den Hieron auch ein rettender
  Gott in noch herschreitender Zeit und gewähr' ihm jeden Wunsch!
  Muse, bei Deinomenes auch zu besingen
  Des Gespanns Ruhm, solge mir: nicht
  Fremde Lust ist ihm der Siegespreis,
  Welchen der Vater gewann.
  Nun wohlan, ersinnen wir denn
  Holden Sang für Netnas König,
- 4. Strophe. Dem mit gottgeschaffner Freiheit Hieron nach dem Gesetz,
  Nach des Hyllos strengem Gebot
  Diese Stadt gegründet. Pamphylos' Geschlecht und der Stamm
  Aus Heratles' Heldenblüte, die
  Um Höh'n des Taygetos wohnen, wollen stets
  Halten auf Aegimios' dorischen Brauch,
  Denn sie bau'n Amyklä, groß im Glück und Ruhm,
  Seit sie den Pindos erstürmten,
  Benachbart Tyndaros' Söhnen, die hoch
  Auf schimmernden Rossen, des Speers
  Meister blühten.
- 4. Gegenstrophe. Laß, o Zeus Bollender, solches
  Slück an des Amenas' Flut
  Bürgern stets und Königen blühn,
  Das in Wahrheit rühmend erhebe der Menschen Gerücht
  Mit dir möge denn des Landes Fürst
  Beratend und sehrend den Sohn, das Bolt zur Auh'
  Und zur Eintracht lenken und krönen mit Kuhm!
  Sib, ich slehe, Sohn des Kronos, daß daheim
  Friedlich verweile der Pöner,
  Daheim tyrrhenisches Schlachtengeschrei,
  Unblickend den Jammer, die Schmach,
  Wie von Kyma
  - 4. Epobe. Durch Shrakusens Beherrscher Ihre Macht in Trümmer sank, Als er die tapfere Jugend Aus den schnellen Schissen hinab in das Meer Stürzte, Hellas aus der Knechtschaft Joch erlösend. Salamis, Ich hole von dir der Athener Preis zum Lohn, Singe dann in Sparta die Schlacht an Kythärons hohem Fels,

Wo die Meder fanten, die bogenbewehrten: Doch am anmutreichen Ufer Himeras erschalle noch Deinomenes' Sohnen ein Lied, Das gewann ihr tapferer Mut, Dem das Heer erlag der Feinde.

- 5. Strophe. Wenn du klug einhältst bas Lob, von Bielem die Enden in ein Kurzes Wort versammelnd, so solgt Dir der Tadel minder: die Sättigung schafft Unlust, Lähmt des regen Ohres Ungeduld.

  Bon fremdem Gedeih'n zu vernehmen, weckt den Neid, Drückt den Mut der Bürger im stillen herab.

  Dennoch besser ja beneidet als beklagt! Strebe zum Ziele des Schönen,
  Und lenke das Volk mit dem Steuer des Rechts Und schmiede die Zung' an dem Um-
- 5. Gegenstrophe. Wenn du wenig nur gestrauchelt,
  Achten's die Menschen für groß,
  Als von dir: Viel ward dir vertraut,
  Viele sind untrügliche Zeugen von jeglicher Tat.
  Halte fest an beiner schönen Art,
  Verlangt dich ein süßes Gerücht zu hören stets,
  Richt zu farg laß ruhn die spendende Hand!
  Laß es frisch im Winde, gleich dem Steuermann,
  Flattern, das luftige Segel,
  Nie, Freund, durch gleißende Listen berückt!
  Nur Stimmen des Nuhms, den Tod
  Überlebend,
  - 5. Epode. Sind von entschwundener Männer
    Sinnesart und Wandel noch
    Zeugen in Wort und Gesang. Nie
    Stirbt des Krösos herzenerfreuende Huld;
    Doch auf ihn, der wilden Sinnes
    Menschen briet im ehernen Stier,
    Auf Phalaris lastet des Abscheus ewiger Fluch.
    Ihn begrüßt kein Lautengesang im Gemache, ruft ihn nicht Zum Verein beim lieblichen Spiele der Knaben.
    Glücksgenuß ist erster Kampflohn,
    Edler Auf der Lose zweites:
    Wer im Verein die zwei
    Sich errang und glücklich bewahrt,
    Hat den schönsten Kranz gebrochen.

151 5/1

<sup>1</sup> Überseht von Donner.

Die meist in feierlicher Erhabenheit und Majestät einherrauschenden, oft auch lieblichen, überhaupt abwechslungsreichen Rhuthmen Bindars in deutscher Sprache gang befriedigend nachzubilden, ift bis jest noch keinem geglückt und dürfte fo leicht auch fürder keinem glücken. Nur eine freiere Behandlung kann den Schwung der Gedanken und die Schönheit der Sprache wiedergeben 1; eine genaue Nachbildung der metrischen Form wird sofort steif, hart, schwer verständlich. Nur im Urtext durchdringen sich Geift und Form in lebendiger Harmonie, mit solchem Reichtum und solcher Vollendung der metrischen Formen, daß Pindar den Griechen selbst als höchster Meister der lyrischen 3m Bau der Strophen herricht große Mannigfaltig= Metrif gegolten hat. Die Berse sind meist lang, daktylische Epitriten für die getrageneren Epinifien, logaödische Mage für die leichteren; jenen mogen mehr dorische, diesen äolische und lydische Melodien entsprochen haben. Die Teilung des Stoffes bedt fich nicht immer mit jener ber Strophen, Gegenstrophen und Epoden, die zwar symmetrisch gebaut sind, aber dem Sinne nach häufig ineinander überfließen, so daß mehr die Einheit des Ganzen als die Gliederung des Gefüges hervortritt. Dem Wohlklang der Sprache kommt jowohl die Anwendung des dorischen Dialetts, besonders das häufige a für z. als der Gebrauch der altepischen Formen des jonischen zu gute. und Syntax find mit großer Freiheit gehandhabt, und häufig schmiedet fich der sprachgewaltige Dichter seine eigenen neuen Worte und Wendungen, auch in Bilbern, Tropen und Vergleichen unerschöpflich reich.

Nicht bloß die Gewandtheit und Gelenfigkeit eines Virtuosen, sondern Die frische Schaffenstraft bes echten Dichters entwidelt Pindar im Erfassen und Behandeln des jeweilen gebotenen Gelegenheitsftoffes. Nichts fteht ihm hier ferner als bloße Schablone, Routine, rhetorische Gemeinpläße. Wettfampfe selbst beschreibt er nie. Sie werden nur flüchtig gestreift, und Jeder Sieg erfüllt ihn mit zwar stets in neuer individuellster Auffassung. einem Interesse, einer Begeisterung, als ware noch nie etwas Ahnliches dagewesen: er legt seine ganze erste Poetenliebe hinein. Der Sieger ift ihm fein Inpus einer vielbesungenen Geschicklichkeit oder eines Glücks, das schon vielen geblüht; er ift ihm der konfrete Beld des Augenblicks, der Ausermählte des Festes, der Liebling der Götter, mit seinem Vorleben, mit seiner jetigen Lebensstellung, mit seiner Familie und Beimat, mit seinen Vorfahren und den Erinnerungen, die sich an sie knüpfen, mit der Sagenwelt, in die er hineinreicht oder in die ihn der Dichter hineinbezieht, mit den Göttern, die mit ihm und seinem Stamm zusammenhängen und von deren Walten sein Glück fürder bedingt ist. Das alles erfaßt Pindar mit dem leb-

<sup>1</sup> Mit Glück hat dies Wilhelm v. Sumboldt versucht (Gesammelte Werke II [Berlin 1841—1852], 264—355).

haftesten, unmittelbaren Gesühl, und während aller Blicke auf den glücklichen Sieger gerichtet sind, erhebt er ihn auf einen idealen Standpunkt, der wirklich jener Ausmerksamkeit eines ganzen Volkes würdig ist: er zieht ihn in den Kreis der Götter und Helden, welche einst das Epos besungen, er rückt ihn in die Beleuchtung der großen religiösen, sittlichen und politischen Ideen, in deren Dienst allein gymnastische Kraft und kriegerische Gewandtheit einen wahren Triumph des ganzen Menschen und einer ganzen Nation bedeuten.

In dieser tieferen Welt= und Lebensanschauung ruht vorzugsweise Pindars dichterische Größe und Bedeutung. Bon allen Lyrifern ist er den späteren Dramatifern am nächsten gefommen, besonders dem erhabensten von ihnen, Aeschulos. So wenig wie dieser ist er ein frostiger Didaktifer, er will weder lehren noch predigen; aber die Religion ift die Seele feiner Poefie und die Hauptquelle seiner Begeisterung. Für ihn beschrankt sich die Religion nicht auf abgegrenzte Pflichten und liturgische Übung des Kultus, fie ist auch der lebendige Mittelpunkt des bürgerlichen und fozialen Lebens; aus tiefster Überzeugung, aus eigentlichem Bergensdrang zieht er ihre großen Gesichtspunkte auch ins Weltliche hinüber und verleiht dadurch dem welt= lichen Festjubel höheren Sinn und erhabenere Bedeutung. Der Mythos bildet dabei das Bindeglied zwischen den religiösen Ideen und der an sich flachen Alltäglichkeit. Der Lyrifer konnte ihn allerdings nicht in objektiver Breite ausspinnen, wie es das Epos getan, noch seine tragischen Momente in erschütternder Darstellung entwickeln, wie das Drama; aber vor einem Hörerfreiß, dem der Mythos ichon anderweitig befannt war, konnte er durch gedrängte, balladenartige Behandlung desfelben einigermaßen die ethisch= ästhetische Wirkung der epischen oder dramatischen Darstellung ersetzen, und das ist ihm tatfächlich in hohem Mage gelungen.

Den polytheistischen Anschauungen der heidnischen Volksreligion hat sich Pindar zwar ebensowenig ganz zu entringen vermocht als die voraussgegangenen Dichter; aber seine Vorstellungen von den Göttern stehen doch in manchen Punkten höher als jene, welche uns in den homerischen Dichtungen entgegentreten. Er hat mit Absicht solche Züge der Göttersage, die ihm unwürdig schienen , entweder weggelassen oder umgewandelt oder andersgedeutet, als es nach der hergebrachten Überlieserung Sitte war.

Die Ewigkeit und Unsterblichkeit, die alldurchdringende Weisheit, die Macht und Güte der Götter hebt er in vielen schönen Stellen hervor. Sie sind ihm die mächtigen Hüter des Rechts und der Sitte, Velohner des Guten und Bestraser des Bösen schon hienieden und noch mehr im Jenseits. Denn er glaubt an Himmel und Hölle, wenn auch seine Vorstellungen vom Jenseits durch den Wahn der Seelenwanderung getrübt sind.

<sup>1</sup> Olymp. 1, 52 sqq.; IX, 35 sqq.

Wahrlich, Fürstenmacht, reich mit Tugenden geschmückt, Gewährt mannigsachen Vorzug und legt tief ins Herz Des Strebens heißeren Drang, Ein Morgenstern leuchtend, untrügliches Flammenlicht dem Mann. Wer sie besitzt, der kennt Auch die Zukunst, Weiß, daß unbändiger Sinn Verstorbener Hier dereinst wiederum Schwer büßen muß; Frevel, hier Oben in Zeus' Herrschaft

Doch immer gleich scheint in Nächten Wie an den Tagen den Gerechten da die Sonne, müheloseren Daseins erfreuen sie sich dort, nimmer durchs wühlend mit der Arme Kraft Erde oder Meeresslut Um spärlichen Erwerb; es lebt Bei der Götter Lieblingen, Wer immer hier des Eidschwures Treu' froh bewahrt, Ein harmloses Leben Auf ewig. Doch Frevler tragen

Wer hier und dort, dreimal wechselnd, In Beständigkeit sein Gemüt hat durchaus Rein bewahrt

Von Frevel, der wandelt auf dem Pfad des Zeus zur Kronosburg; dort umwehen Ofeans Lüfte fanft

Der Sel'gen Infeln, es erblühen Blumen ba von laut'rem Gold:

Unwandelbarem Spruch.

Unausstehliche Bein.

Die hier erbentsprossen an glänzendem Gezweig, Die bort nährt das Wasser.

Mit beren Umschlingungen franzen Sie fich Arme und Haupt

Nach rechtem Spruch, ben Radamanth getan !.

Auf diese ewige Sanktion stütt Pindar die Forderungen des Sittensgesetz, die er, umrauscht vom Jubel der Festspiele, wie ein Anwalt der Götter und des ewigen Rechts bald in seinen Mythen bald in zündenden Sprüchen bald in begeistertem Mahnwort zur Geltung bringt: Haltung des Eides, Ehrung des Gastrechts und der Gastsreundschaft, Pietät gegen die

Olymp. II, 61 sqq. Übersett von Schnitzer, Pindard Siegesgefänge S. 25. Bgl. die schönen Fragmente bei Clem. Alex., Strom. V. c. 14 (Migne, Patr. gr. IX, 152—156), und bei Plutarch, De consol. c. 35.

Eltern, Erfüllung ber Freundespflicht, Mitleid gegen Arme und Erbarmen mit den Verlassenen, Achtung gegen die Gesetze und treue Pslichterfüllung von seiten der Bürger, Gerechtigkeit und Uneigennühigkeit von seiten der Machthaber, vor allem aber demütige Unterwerfung aller unter den Ratsschluß der Götter und der auf ihn gegründeten Sitten= und Rechtsordnung, welcher nichts so sehr widerspricht als die "Hybris", d. h. der selbstische Stolz, Trutz und Übermut, der, berauscht von Genuß und Begierlichkeit, alles übrige verachtend sich selbst an die Stelle des Rechts und der ewigen Götter sett.

Leider erstreckt sich diese großartige sittliche Weltanschauung, verklärt von dem reichsten dichterischen Genius, nicht auf alle Punkte des Naturgeses, am wenigsten auf jenen, wo dasselbe nicht nur dem Sinnengenuß, sondern auch dem ästhetischen Genuß unabänderliche Schranken seht. Während Pindar es für Frevel hielt, den Göttern zügellose Eßbegierde zuzuschreiben, trug er kein Vedenken, den Ganymedes-Mythos in seiner unwürdigsten Bedeutung zu seiern, und während er Peleus belobte, daß er sich nicht durch Hippolyta zum Bruch der Ehe und des Gastrechts verleiten ließ, stimmte er selbst gelegentlich ein Loblied auf die öffentlichen Dirnen von Korinth an und verherrlichte noch in seinem hohen Alter jenes Laster, das man mit Recht das "griechische" genannt hat, weil es als traurigster Schandsleck die gesamte Bildung und Literatur von Hellas entstellt.

Die volle Berantwortung dafür trifft nicht den einzelnen Dichter, sondern das Heidentum und die heidnische Gesellschaft, aus deren Mitte er hervorzgegangen. Bei der Überschätzung, welche dem leiblichen Dasein gezollt wurde, bei der Vergötterung, welche allgemein leibliche Schönheit und Gewandtheit fand, mußte der Triumph des Nackten und der Sinnenlust auch in der Kunst früher oder später zur Herrschaft gelangen, und es wäre ein wahres Wunder gewesen, wenn Pindar hierin anders gedacht hätte als Archilochos und Anakreon, als Mimnermos und Solon.

Diese Nachtseite des hellenischen Altertums tritt indes in den erhaltenen Werken Pindars nur selten hervor; die meisten derselben sind darum gezeignet, einen unbeeinträchtigten Genuß zu gewähren und als Vildungsmittel weiter zu dienen, wie sie es schon seit vielen Jahrhunderten getan haben.

Gine lange Reihe meist älterer Schriften von Limburg-Brouwer, C. F. L. Petri, A. de Jong, A. Eberz, A. G. Sjöström, Gilquin, M. Seebeck, Koch, Winiewski, G. Vippart, J. C. H. Clausen, Nägelsbach, Böthke, P. Montée, Dronke, H. Stelnik, Bulle, E. Buchholz, R. Ohlert, L. Böhme, H. Fritzsche und F. Cipolla, welche die religiösen und ethischen Anschauungen Pindars behandeln, verzeichnet K. Sittl, Geschichte der griechischen Literatur III, 76. 77, Anm. 7. — Über das einschlägige Programm von J. J. Schwickert (Kritisch-exegetische Erörterungen zu Pindar. Trier 1882) vergleiche die tressenden Bemerkungen von W. Fox S. J., in Stimmen aus Maria-Laach XXIV (1883), 317. 318.

In Sellas felbst ist auf Pindaros tein Lyrifer mehr gefolgt, der ihn nur entfernt erreicht hätte. Es werden ihrer wohl noch mehrere genannt: Lasos aus hermione, der irrigerweise eine Zeitlang als Lehrer Pindars gegolten hat, Pratinas aus Phlius, Diagoras aus Melos, Lamprofles aus Athen, zwei Melanippides, bann Antigenes, ber von den Komifern viel= verspottete Kinesias, Timotheos aus Milet, Telestes aus Selinunt. Päan des Ariphron aus Sithon ift uns durch Athenaios erhalten, dagegen find von Lytophronides nur einige Fragmente vorhanden. undzwanzig Dithpramben des Philorenos aus Kythera (435-380) wird einer häufig erwähnt, der den Titel "Knklops" trug und die Liebe des häftlichen Polyphem zu der Nymphe Galatea in äußerst komischer Weise feierte. Ihm wird auch "Die Mahlzeit" (Asimvov) zugeschrieben, ein ebenfalls tomischer Dithnrambus, worin die raffinierte Feinschmeckerei und Kochkunst jener Zeit beschrieben ift und wovon sich größere Bruchftude erhalten haben, ein seltsam realistisches Gegenstück zu den erhabenen Gefängen bes Pindar. Die meisten der erwähnten Dichter verfaßten hauptfächlich Dithyramben oder Bon den verschiedenen Arten des Chorgesangs fanden diese fogen. Nomoi. zwei noch die meiste Pflege. Dabei riß übrigens die Musik immer mehr den Löwenanteil an sich, so daß die Flötenspieler, die früher von den Dichtern besoldet wurden, neben diesen als Sieger gefrönt erscheinen, Chordirettoren und Dichter schließlich gegen dieselben zurücktraten. Die hervorragenderen poetischen Talente wandten sich von der Lyrik dem Drama zu, das schon zur Zeit des Bindar und Simonides zu hoher Blüte und weittragendem Einfluß gelangte.

## Behntes Rapitel.

# Das attische Drama.

Aus der Götter= und Heldensage, dem unerschöpflich reichen Wurzelsstock der ältesten Volksdichtung, hervorgewachsen, bot die epische Poesie der Jonier nicht nur eine Fülle der schönsten dramatischen Stoffe dar, sondern hatte manche derselben, zumal in den homerischen Dichtungen, zu dialogischen Szenen gestaltet, welche, an verschiedene Rezitatoren verteilt und nur etwas weiter ausgesührt, zur lebensvollsten dramatischen Wirkungsfähigkeit hätten auswachsen können. Szenen wie der nächtliche Besuch des Priamos bei Uchilleus oder das Wiedererkennen des Odysseus durch Penelope üben schon in der vorhandenen Fassung einen geradezu hinreißenden Zauber aus; das Epos erreicht darin nahezu jenen tiesen ethisch=ästhetischen Eindruck, den Aristoteles als "Reinigung der Assette" und als Hauptwirkung der Tragödie bezeichnet

hat. Dieser Genuß, den der einfache Vortrag eines Rhapsoden hervorrief, genügte indes schon den Forderungen einer noch wenig anspruchsvollen Zeit. Man begehrte nicht, die handelnden Personen mit szenischem Apparate selbst vor sich zu sehen. Der Schritt vom Epos zum Drama war noch nicht getan.

Erst nachdem die Didaktik, Elegik und Melik einen größeren Vorrat von poetischen Formen geschaffen, religiöses und weltliches Festgepränge immer reichere, buntere und künstlerische Gestalt angenommen, besonders aber der Chorgesang durch die Dorier zum mannigfaltigsten Kunstwerk sich entwickelt hatte, verband sich die Lyrik mit den im Epos vorhandenen dramatischen Stossen, um aus ihnen eine neue gesonderte Gattung der Poesie, das Drama, hervorgehen zu lassen.

Nach Aristoteles machten die Dorier des Beloponnes darauf Anspruch, Erfinder sowohl der Tragodie als der Komodie zu sein, und wenn er auch die Begründung dieser Behauptung fich nicht gang zu eigen macht, läßt er doch den Anspruch selbst unangefochten gelten und schreibt den Ursprung der Komödie ausdrücklich den Vorfängern des Dithprambus zu2. Seine Angabe wird von anderweitigen Nachrichten bestätigt. Zu Korinth, am Sofe Perianders (625-585), leitete Urion, der später von der Sage jo reichumwobene Sänger, die ersten dithyrambischen Chore 3. In Sityon wurden nach Herodot vor dem Inrannen Kleisthenes tragische Chore aufgeführt, welche die Leiden des Dionnsos und des Helden Adrastos feierten. Von Phlius brachte der Dichter Pratinas dann das Satpripiel nach Athen. Die Hauptsache bei diesen Spielen war allerdings noch der Chor; aber da der Chorführer die Spielenden zu Gesang und Tanz aufforderte und ihnen in erzählender Anrede das Thema gab, die zwei Halbchöre mit ihren Führern antworteten, jo war damit ein dramatischer Dialog und der erfte Ansat zum Drama ge-

<sup>1</sup> Aristoteles, Περί ποιητικής. — Horatius, Ars poëtica. — Tzetzes, Περί τραγικής ποιήσεως. — A. W. v. Schlegel, Borlefungen über bramatische Kunst und Literatur. Heidelberg 1809 (Gesammelte Werle, herausgeg. von E. Böding. Bb. V. Leipzig 1846). — F. G. Welder, Die griechischen Tragödien mit Rüdssicht auf den epischen Chilus geordnet. 3 Bde. Bonn 1839. — P. Brumoy S. J., Le théâtre des Grecs. Paris 1730. 1749. 1785/89. 1820—1825. — W. K. Kayser, Historia critica tragicorum Graecorum. Gotting. 1845. — A. Boeckh, Graecae tragoediae principum, . . . num ea quae supersunt, et genuina omnia sint etc. Heidelb. 1808. — Patin, Études sur les tragiques grecs. 6° éd. Paris 1884. — M. Rapp, Geschichte des griechischen Schauspiels. Tübingen 1862. — J. G. Klein, Geschichte des Dramas I (Leipzig 1874), 103—115; II, 1—267. — G. Körting, Geschichte des griechischen und römischen Theaters. Paderborn 1897. — A. E. Haigh, The tragic Drama of the Greeks. Oxford 1896. — R. G. Moulton, The ancient classical Drama. 2nd Ed. Oxford 1898. — F. Adami, De poetis scaenicis graecis hymnorum sacrorum imitatoribus. Lips. 1900.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ἀπὸ τῶν ἐξαρχόντων τὸν διθύραμβον (Poet. 4).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pindar, Olymp. XIII, 18.

geben. Insoweit ist anzunehmen, daß die Anfänge des Dramas wirklich aus dem Peloponnes stammen.

Die weitere Entwicklung der neuen Kunst gehört Attika an. Als Begründer derselben nennen Plato, Diosforides und Horaz den Thespis aus Ikaria, einem von Weinbau lebenden Dorfe, wo Dionysos, der Gott des Weins, eifrig verehrt und mit ernsten wie heiteren Festspielen verherrlicht wurde. Was Horaz von dem Karren erzählt, mit welchem Thespis als Wanderkomödiant herumgefahren sein soll, scheint zwar auf Misverständnis zu beruhen. Aber genügend verbürgt ist, das Thespis unter Peisistratos nach Athen kam und 536 daselbst die erste Tragödie aufführte. Suidas nennt mehrere Titel von Tragödien, die er versast haben soll; aber nähere Nachrichten sind darüber nicht erhalten, ebensowenig über die auf ihn folgenden ältesten Tragödiendichter Choirilos, Pratinas und dessen Sohn Aristias, sowie Phrynichos. Die Stücke des Pratinas bezissert Suidas auf fünfzig; von Phrynichos sind die Titel von zehn Stücken erhalten, unter denen die "Phönissen" am berühmtesten waren.

Die dithyrambischen Chöre sowie die ersten aus ihnen erwachsenen dramatischen Vorstellungen wurden auf öffentlichen Plätzen, meist auf dem Martte, der "Ugora", aufgeführt. Der Chor gruppierte sich im Kreise um den Altar ("Thymele"), die Zuhörerschaft in weiterem Kreise um den Chor. Um größeren Volksmassen den Genuß zu ermöglichen, wurden im Kreise amphitheatralische Gerüste aufgeschlagen. Als aber zur Zeit der siedzigsten Olympiade (500—497) bei einem Stück des Pratinas in Athen die Tribünen zus sammenstürzten und großes Unheil anrichteten, sah man sich notgedrungen nach einem sicheren Schaugebäude (Véaxpov) um 1.

Die Holzgerüste durch ein freistehendes Gebäude aus Stein zu ersehen, erschien zu kostspielig; so benutzte man eine Einbuchtung (xoidor) am Südsostabhang der Akropolis, um an demselben amphitheatralisch aufsteigende Sitze in den Felsen einzuhauen, welche mittels einiger Andauten über einen vollen Halbkreis hinausreichten. Gegenüber diesem weiten Juschauerraum unter freiem Himmel wurde das bedeckte Bühnengebäude errichtet, das mit einem gemalten Hintergrund abgeschlossen war. Aus demselben führten eine Haupttüre und zwei Seitentüren auf die ossene, sehr schmale Borzbühne, auf welcher die Schauspieler agierten, und von welcher Treppen hinab zur Orchestra, dem Standplatz des Chores, führten. Dieser freise

<sup>1</sup> G. R. W. Schneiber, Das attische Theaterwesen. Weimar 1835. — R. E. Geppert, Die altgriechische Bühne. Leipzig 1843. — J. Sommerbrobt, Die altgriechische Bühne. Stuttgart 1863. — A. Müller, Lehrbuch der griechischen Bühnenalterthümer. Freiburg 1886. — Haigh, The Attic theatre. Oxford 1889. — G. Dehmichen, Das Bühnenwesen der Griechen und Römer (V. Bb., 3. Abth. von Jw. Müllers Handbuch der klassischen Alterthumswissenschaft). München 1890.

runde Raum bildete den Mittelpunkt, um welchen die Sipplätze an dem Hügel emporstiegen; das Bühnengebäude schnitt nur ein kleines Segment des Kreises davon ab. Das war das Dionnsostheater, das älteste Theater von Uthen, durch deutsche und griechische Forscher nunmehr wieder aus dem Schutte der Jahrhunderte ausgegraben, Vorbild und Muster der übrigen, später auch freistehenden Theater in der gesamten griechischen und römischen Welt.

Wie der Schauplat, so waren auch die Schauspiele dem Dionnsos, dem fröhlichen Weingotte, geweiht, aus deffen Festzügen fie ursprünglich hervorgegangen waren. Es wurde nicht das ganze Jahr hindurch oder zu beliebigen Zeiten gespielt, sondern nur an den zwei Hauptfesten dieses Gottes. Die Aufführung galt als eine öffentliche, vom Staate felbst ausgehende religiöse Huldigung zu Ehren des Gottes, wie die musischen Wettkämpfe, welche zu Olympia, Delphi und an anderen Orten zu Ehren anderer Gott= heiten gefeiert wurden. Das eine Hauptfest, "die großen Dionnsien", fiel in den Anfang der Frühlingszeit, in den Monat Claphebolion (März-April), das andere, die Lenaien oder das Kelterfest, noch in den Winter, in den Monat Gamelion (Januar-Februar). Theater und Drama erhielten durch diese Berbindung mit dem Rultus eine gewiffe höhere, religiöse Beibe. Aber auch die nationale und politische Bedeutung fehlte nicht. Nachdem Athen in den Perserkriegen gewissermaßen an die Spite von gang Hellas getreten, wurden jene Feste mit dem größten Aufgebot von blendendem Pomp gefeiert. Bundesgenoffen brachten um jene Zeit ihren Tribut nach Athen, und aus gang Hellas fanden sich Besucher ein, um an den glänzenden Feierlichkeiten teilzunehmen. Hatte sich das Epos an den kleinen Fürstenhöfen der klein= asiatischen Jonier entwickelt, der Chorgesang vorwiegend Pflege bei den aristofratischen Doriern des Peloponnes gefunden, so ward die dramatische Poesie nunmehr der Ruhm des demokratischen Athens. Die leitenden Staatsmänner wie das Bolt jelbst brachten der nen aufblühenden Kunft das reafte Interesse entgegen, und die begabtesten Dichter drängten sich herbei, um sich in groß= artigem Wettkampf die Palme darin streitig zu machen.

Diese poetischen Wettkämpfe nahmen jeweilen wenigstens drei Tage hintereinander in Unspruch. Un jedem wurde eine Trilogie gegeben, d. h. drei

Fr. Wieseler, Theatergebäude und Denkmäler des Bühnenwesens bei den Griechen und Nömern. Göttingen 1851. — W. Dörpfeld und E. Reisch, Das griechische Theater. Beiträge zur Geschichte des Dionhsos-Theaters in Athen und anderer Theater. Athen und Leipzig 1896. — E. Bethe, Prolegomena zur Geschichte des Theaters im Alterthum. Leipzig 1896. — D. Puchstein, Die griechische Bühne. Eine architektonische Untersuchung. Berlin 1901. — Ein schönes Bild des Dionhsos-Theaters in Athen (Rekonstruktion von Bühlmann) bei A. Kuhn, Allgemeine Kunstgeschichte I (1893), 169.

miteinander zusammenhängende Tragödien von demselben Dichter. Meist scheint darauf noch am selben Tage eine Komödie oder ein Sathrspiel von demselben Verfasser gefolgt zu sein; doch stimmen die Nachrichten hierüber nicht ganz genau überein. Bei den großen Dionysien standen jedenfalls die Tragödien im Vordergrund und bildeten den eigentlichen Mittelpunkt der gesamten Festlichkeit, während bei den Lenaien mehr das leichtere Drama zu seinem Rechte kam.

Für das Theater und dessen Instandhaltung wie für Einrichtung der Bühne, für Ausstattung und Bezahlung der Schauspieler, für die dem Dichter, dem Chormeister und später dem Protagonisten (ersten Schauspieler) aus= gesetzten Preise, kurz für die gesamte materielle Seite des Schauspielwesens sorgte in freigebigster Beise ber Staat 1. Sein Vertreter nach dieser Richtung hin war der Leiter der gesamten Festlichkeit, bei den Dionnsien der Archon Eponymos, bei den Lenaien der Archon Basileus. Bei ihm hatte sich der Dichter zu melden, der an dem dramatischen Wettkampf teilnehmen wollte; er wies dem Dichter einen Chorleiter (Choragos) zu, der dann aus seiner Phyle einen Chor zusammenzubringen hatte, und bestimmte endlich durchs Los die Schauspieler, deren es anfänglich nur einen, dann zwei und endlich drei gab. Bis in die Zeit nach Sophokles spielte der Dichter gewöhnlich selbst mit; ihm lag auch später das Umt ob, als Chormeister (didioxados) ben Chor einzuliben, wofür er ein eigenes Honorar erhielt. Der Chor zählte bei der Tragodie zwölf, später zwanzig, bei der Komodie vierundzwanzig Mann, welche bei dem Aufmarschieren und bei den Chorgefängen ein Flotenspieler, bei den Monodien ein Zitherspieler begleitete. Die Hauptprobe wurde im Odeon gehalten.

Jur Aufführung im Theater hatte jeder Bürger Zutritt, und zwar anfänglich unentgeltlich, später gegen ein kleines Eintrittsgeld. Der Preis, der bei dem dramatischen Wettkampf erworben werden konnte, bestand in einem Dreifuß (\taupiavovs), der, mit ehrender Inschrift versehen, dem Choragen übergeben und von ihm feierlich aufgestellt wurde. Von den drei Dichtern oder Choragen, die sich gewöhnlich um den Preis bewarben, erhielt jeder einen solchen; doch galt nur der erste Preis als eigentlicher Siegespreis. Ein aus fünf Mitgliedern bestehendes Preisgericht fällte das Urteil, über welches ein schriftliches Protokoll (diduoxadia) abgesaßt wurde.

Von dem modernen Theater wie von demjenigen der Inder weicht das antike der Griechen so ganz und gar ab, daß es fast überslüssig ist, eine Parallele zu ziehen, jedenfalls unzulässig, das eine nach der Norm des andern beurteilen zu wollen. Diese Aufsührungen bei hellem Sonnenschein, am Fuße

Die Aufführung einer Tragödie kostete nach Lysias bis zu 3000 Drachmen, diejenige einer Komödie bis zu 1600.

ber Afropolis, unter freiem himmel, faum mit einem Minimum bon angedeuteter Szenerie, nach den ftrengften Runftvorschriften, ohne jeden Bersuch einer fzenischen Täuschung, vor einem ganzen Bolke, erft unentgeltlich, dann gegen geringes Eintrittsgeld 1, als freier Runftgenuß und Mittelbunkt ber höchsten religiösen und nationalen Festlichkeiten des Jahres, und demgemäß in Gestalt, Form und Darstellung von höchstem Idealismus beherrscht und auf der andern Seite jene Aufführungen Nacht für Nacht, in den gahllosen Theatern großer und kleinerer Städte, bei fünstlicher Beleuchtung, mit raffinierter Maschinerie, in bumpfen, trot aller Bentilation beengenden Räumen, mit Aufgebot aller Deforationskünste und fzenischen Täuschungen, mit pedantisch studiertem Kostüm, mit ihrem bunten, aus der Dramatik aller Bölfer und Zeiten zusammengelesenen Repertoire, felten in Beziehung gu heimischer Religion und Geschichte, schwankend zwischen den verschiedensten Richtungen der Lebensanschauungen, der Sitte und des Geschmads, in Gestalt, Form und Darstellung vielfach von der Mode bedingt, darum oft mehr auf Abspannung und bloße Unterhaltung als auf ideellen Runft= genuß berechnet und durch mechanischen Geschäftsbetrieb vielfach dem flachsten Realismus der zufällig herrschenden Rlaffen anheimgegeben — das find zwei Institute, jo verschieden wie Tag und Nacht.

Nur Oberammergau bietet heute noch eine Gelegenheit, sich annähernd eine Borstellung von dem gewaltigen Eindruck einer antisen Tragödienaufführung zu machen. Die ausnahmsweise festliche Gelegenheit, der religiöse Charakter, die Aufführung in offenem Theater unter freiem Himmel und in den besten Tagesstunden, die Unterbrechung der Szenen durch lyrische Chöre geben wenigstens einige Elemente des antiken Theaters wieder; doch haben sich auch hier schon so viele realistische und moderne Zutaten eingenistet, daß der Gegensatz nicht mehr ganz und voll hervortritt.

Das Gesagte gilt vom Theater überhaupt, von der dramatischen Poesie nur insoweit, als sie unter das Joch des Realismus geraten ist. Von ihren großartigen Leistungen bei den neueren Völkern wird später die Rede sein.

Den tiefgreifendsten Unterschied des antisen Dramas vom modernen begründet der Chor, gewissermaßen eine Fortsetzung des Chorgesangs, aus welchem dasselbe ursprünglich hervorwuchs. Diese Chorlyrif, in ihren Anstängen liturgisch, spielte zwar später ins Weltliche über, blieb aber wesentlich religiös. Sie pries und verherrlichte die Götter, besang ihre Mythen, schilderte ihr Verhältnis zu den Menschen, knüpfte daran die erhabensten religiösssittlichen Vetrachtungen, rief die Götter um ihren Schutz und Veistand an. Das Drama wurde dadurch schon von vornherein über das Niveau

domesti.

<sup>1</sup> Diefes Eintrittsgeld (Bewpezin) wurde feit Perifles den Bürgern wieder aus ber Staatstaffe gurudgezahlt.

eines bloßen Unterhaltungs= und Zerstreuungsmittels erhoben, in eine höhere, ideale Sphare emporgerudt; es erhielt religiosen Gehalt und religiose Beihe. Durch den Chor ward das Drama aber auch in bezug auf die künstlerische Form der Gefahr entzogen, eine bloge Nachbildung des Alltäglichen zu werden; es nahm die Kunstlyrik mit ihren reichentwickelten Formen in sich auf und hob dadurch Sprache, Diktion, Stimmung und poetische Technif zu dem höchsten Grade künstlerischer Vollendung. Durch den Chor ward endlich auch die Musik auf passende Weise in den Dienst der Poesie gestellt und der Architektur die Möglichkeit gegeben, in eigenartig monumentaler Beije zu einem großartigen Zusammenwirken ber Rünfte beizutragen. Das Drama felbst gelangte burch ben Chor zu einer architettonischen Gliede= rung, deren Chenmaß und Reichtum, erhabene Größe und einfache Schönheit keine spätere Dramaturgie mehr erreicht hat. Auch aus ihr leuchtet wieder jener klare, sonnenhelle Beift, jenes ruhige, geklärte Schönheitsgefühl, bas sich in den Säulenordnungen und in den Berhältnissen der griechischen Tempel= architektur wie in dem erhabenen Zusammenwirken der Plastik und der Baufunft offenbarte.

Der eigentliche Rern der Handlung fand feinen Ausdruck selbstverftand= lich im dramatischen Dialog und Monolog, in den Reden und Aftionen der Schauspieler, und es wird fich faum in Abrede stellen laffen, daß die geringe Bahl der Schauspieler, nur einer bis drei, dann die Forderungen der drei Einheiten, der Handlung, des Ortes und der Zeit, der dramatischen Poefie Schranken fetten, welche weder im Wefen derfelben unabanderlich begründet find noch dem fünstlerischen Geschmad und Bedürfnis aller Bölker entsprechen konnten. Dennoch haben die Griechen mit diesen einfachen Mitteln, mit diesen strengen Regeln und innerhalb dieser engen Schranken eine fünst= lerische Wirkung erzielt, welche die Bewunderung aller späteren Bolter erregt hat. Hierauf ruht das eigentliche Wesen des Klassigismus, sofern der= jelbe später dem Romantischen und Modernen gegenübergestellt worden ist. In diesem vollendeten Chenmaß bes Gangen und der Teile, in dieser großartigen Wirtsamkeit mit den einfachsten Mitteln, in der organischen Schonheitsfülle bei anscheinend ftarren Formen liegt indes nicht bloß eine relative, sondern auch eine absolute fünftlerische Volltommenheit, welche, nie alternd, auch späteren Zeiten und Bölkern noch als Ausdruck und Vorbild des Schönen und auch in diesem Sinne als "tlassisch" gelten wird, wenn auch der Chor in dieser oder ähnlicher Weise nicht wieder Aufnahme in das Drama finden follte.

Tragödie und Komödie hielten die Griechen streng auseinander. Jene Mischung des Tragischen und Komischen, wie sie uns bei den Indern und später wieder bei den Engländern und Spaniern begegnet, war ihnen durch= aus fremd. Auch diese strenge Scheidung hat die Bewegung der Dramatiser

bedeutend eingeengt, aber hinwieder zur fünstlerischen Ginheit und Harmonie der Stücke nicht unwesentlich beigetragen.

Die Theorie der Tragödie hat uns der größte Denker des Altertums, Aristoteles, in seiner Poetik sixiert, die zwar durch die Kürze des Ausdrucks zu manchen gelehrten Disputen Anlaß gegeben hat, aber, aus der Analyse der großen Tragiker hervorgegangen, in ihren wesentlichsten Punkten doch genügend aus denselben erklärt werden kann. "Die Tragödie ist" nach ihm "Darstellung einer ernsten und abgeschlossenen Handlung, von einem gewissen Umfang, in poetisch gehobener Sprache, mit einer nach ihren Teilen gesonderten Anwendung jeder Darstellungsart, durch handelnde Personen, nicht durch Erzählung, welche durch Mitleid und Furcht die Reinigung derartiger Assekte bewirkt." Als wesentliche Bestandteile der Tragödie bezeichnet er sechs Stücke: die Handlung (oder den Mythos), die Charaktere, die Sprache, die Denkweise, die äußere Ausrüstung (ben szenischen Apparat) und die musikalische Begleitung. Am eingehendsten verweilt er bei der Handlung und deren Ersordernissen, ihrer proportionierten Länge, ihrer Einheit, ihrer zweckgemäßen Anlage, Berwicklung und Lösung durch Peripetie und Anagnoriss.

Über die "Katharsis" ist unendlich viel geschrieben und gestritten worden 1. Was Aristoteles darunter verstand, läßt sich am ehesten aus den Erkärungen abnehmen, welche er über die Erfordernisse eines tragischen Helden gibt. Derselbe darf nach ihm weder ein vollendeter Biedermann noch ein vollendeter Bösewicht noch ein schlechter Mensch sein, der vom Glück ins Unglück gerät, weil der plößliche Glückswechsel im ersten Fall nur Abschen erweckt, im zweiten höchstens etwas Teilnahme, im dritten weder Abschen noch Teilnahme, weder Mitleid noch Furcht. "Es bleibt also nur der Mittelweg zwischen diesen übrig: nämlich eine Person, die sich weder durch Tugend und Gerechtigkeit auszeichnet noch wegen Laster und Schlechtigkeit ins Unzglück versetzt wird, sondern wegen eines Fehlers, und zwar eine solche,

14,000

<sup>1</sup> Lessing, Hamburgische Dramaturgie. 74.—78. Stück (Werke [Hempel] VII, 364—383). — J. Bernays, Grundzüge der verlorenen Abhandlung des Aristoteles über Wirfung der Tragödie. Breslau 1857; Ders., Zwei Abhandlungen über die aristotelische Theorie des Dramas. Berlin 1880. — L. Spengel, über die Kάθαρσις τῶν παθημάτων (Abhandl. der bahr. Afademie. Bd. IX. München 1859). — A. Döhring, Kunstlehre des Aristoteles (in Anhang II sind die verschiedenen Erklärungen der χάθαρσις zusammengestellt). Jena 1876. — P. Manns, Die Lehre des Aristoteles von der tragischen Katharsis und Hamartia. Karlsruhe 1883. — G. Günther, Grundzüge der tragischen Kunst, aus dem Drama der Griechen abgeleitet. Leipzig 1885. — G. Gietmann S. J., Neue Streitfragen über das Wesen der Tragis (Stimmen aus Maria-Laach XXXI [1886], 48—70; 160—175; 301—320); G. Gietmann und J. Sörensen S. J., Kunstlehre. Zweiter Teil: Poetif und Mimit (Freidurg 1900) S. 344—373. — J. Voltelt, Nesthetif des Tragischen. Leipzig 1897.

welche in großem Ruhm und Glück steht, wie Oedipus und Thyestes und die glänzenden Männer aus solchen Geschlechtern." Das Tragische liegt also nicht in surchtbaren Schicksalssichlägen und Katastrophen an sich, von denen Sage und Geschichte uns erzählen, sondern nur in ihrer Berbindung mit einer Schuld, deren entsehliche Strase uns einerseits das tiesste Mitzleid einflößt, anderseits uns mit Furcht erfüllt, daß ähnliches über uns hereinbrechen möchte. Diese Furcht kann nur in dem Ausblick zu einer höheren Macht wurzeln, welche über dem Leben des Menschen waltet und jeden Fehlztritt mit unnachsichtlicher Gerechtigkeit ahndet, auch an jenen, die anderweitig weder erklärte Bösewichte noch im allgemeinen schlechte und verächtliche Menschen sind, und deren Los deshalb unser volles Mitleid erwecken kann.

Dieser Auffassung des Tragischen liegt unverkennbar die ehrfurchtsvolle Unnahme einer sittlichen Weltordnung zu Grunde, weniger flar bagegen die Vorstellung von einer weisen, heiligen und gerechten Vorsehung, welche dem Menschen das kostbare Gut der Freiheit verliehen hat und damit die Möglichkeit zuläßt, daß er fehle, durch Leidenschaft sich selbst verblende und in immer tiefere Schuld verstricke, dann aber die verlette Ordnung mit unnachsichtlicher Strenge rächt, den Stolz des Frevlers zermalmt und die begangene Schuld, die sich durch neue Schuld häuft und fortpflanzt, durch weitere Geschlechter hin ebenso unerbittlich verfolgt. Während die Strenge der göttlichen Berechtigkeit den heidnischen Griechen sehr lebhaft vorschwebte, mißten sie die Lehre von der göttlichen Barmbergigfeit, durch welche jene Strenge ichon in der mojaischen Offenbarung gemildert wird. Wie ihnen darum jene Strenge ratselhaft erschien, war ihnen das Berhaltnis des freien Menschenwillens zu den unabwendbaren Fügungen der Vorsehung in ein noch geheimnisvolleres Dunkel gehüllt, und so nahm die Vorsehung in ihren Augen vorwiegend die Gestalt eines zwar gerechten, aber unheimlich dunkeln. unabwendbar strengen, fast feindselig grausamen Schicksals an, bas mit eherner Notwendigkeit auf dem Menschen laftet.

Zu einer wahrhaft befreienden und befriedigenden Lösung der tiefsten Menschheitsfragen ist deshalb die griechische Tragödie nicht gelangt; aber in ihrer tiefernsten, religiösen Auffassung des Menschenlebens ist sie der Lösung doch näher gekommen als die meisten heidnischen Philosophen, und sie hat

<sup>1</sup> Περί ποιητικής, c. XIII. — Nach Rhetorica l. I, c. 13; Ethica l. 5, c. 8 und Rhet. ad Alex. c. 4 wäre άμαρτία ober άμαρτημα nicht als eigentliche persönliche, auf freiwilliger Bosheit beruhende Schuld (ἀδίκημα) zu erflären, sondern als Versehen, unfreiwillige Irrung. Auch hier wird sie jedoch von einem bloßen Unglück (ἀτύχημα) unterschieden, was nur dann möglich ist, wenn eine Art von "Schuld", d. h. ein Konslitt mit den ewigen Sahungen des Rechts hinzutritt. Wie sie aber aufzufassen, darüber gibt Aristoteles auch in seiner Politik (l. 8, c. 7) keinen näheren Aufschluß.

darum nicht nur eine ästhetische Läuterung hervorgerufen, sondern zugleich auch sittigend und religiös erhebend gewirkt.

Der äußere Aufbau der Tragödie, wie des Dramas überhaupt, wurde zunächst durch die Chorgesänge (-à yopezá) bedingt, welche den drama= tischen Dialog (dialogog) unterbrachen 1. Die Eröffnungsszene, welche bem ersten Auftreten des Chors voranging, hieß der Prolog (πρόλογος), die folgenden, von Chorgefängen unterbrochenen Abschnitte Episodien (Emergiodian). Der erfte Aufzug des Chors (von der Seite her) wurde Parodos (mapndoc), die späteren Chorlieder Standlieder (στάσιμα), das lette der Auszug (έξοδος) genannt. Eine Unterart der Zwischengesänge hießen Syporchemata, weil sie mit Tanzbegleitung ausgeführt wurden. Eine andere Art derselben, die Barabase, die überaus fünstlich gegliedert war und bei welcher der ganze Chor sich den Zuschauern zuwandte, gehört ausschließlich der Komödie an, die Tranergesänge (xoupoi) dagegen der Tragödie. Die letteren wurden nicht vom ganzen Chor, sondern von einzelnen Sängern und Salbchören abwechselnd vorgetragen. Auch sonst galt das Wort des Aristoteles: "Den Chor muß man wie einen der Schauspieler und als einen Teil des Ganzen betrachten und mit in die Handlung ziehen." Demgemäß erscheint der Chor in den besten Stücken keineswegs als lyrische Einlage oder musikalisches Intermezzo. Er hat ein der Sandlung entsprechendes konfretes Gepräge und lebt nicht nur reflettierend die Handlung mit, sondern betätigt sich fort= während an derselben und greift als Mitspieler in dieselbe ein.

Von mehr als vierhundert altgriechischen Dramen sind uns kurze Nachzichten, meist aber nur die bloßen Titel erhalten. Dieselben verteilen sich auf etwa dreißig bedeutendere Dichternamen, über deren Träger abermals meist nur dürftige und lückenhafte Nachrichten vorhanden sind. So läßt sich die allmähliche Ausbildung der Tragödie nur sehr ungenügend versolgen, und ebenso ist es mit dem späteren Versall bestellt. Auch aus der eigentlichen Blütezeit haben sich nicht mehr Stücke gerettet, als wir von dem einen Shakespeare besissen. Sie gehören zum wertvollsten Bestand der Weltliteratur; aber sie reichen doch nicht hin, uns von der Aunstvollendung und dem Reichtum der attischen Bühne eine völlig entsprechende Vorstellung zu machen. Von den siedzig (oder vielleicht neunzig) Stücken des Aeschyloß sind nur sieben ershalten, von den hundertdreiundzwanzig des Sophotles ebenfalls sieben, von den zweiundneunzig des Euripides neunzehn. Das ist ungefähr dasselbe Verhältnis, als wenn wir von Shakespeare nur noch zwei oder im günstigsten Fall sieben Stücke zur Hand hätten. Immerhin ist kaum ein Zweisel, daß

<sup>1</sup> R. Westphal, Prolegomena zu Aeschhluß' Aragödien. Leipzig 1869. — G. Oehmichen, De compositione episodiorum tragoediae graecae externa. Erlang. 1881. — Th. Zielingsti, Gliederung der altattischen Komödie. Leipzig 1885. — P. Masqueray, Théorie des formes lyriques de la tragédie grecque. Paris 1895

die geretteten Stücke nahezu alle als die vorzüglichsten Meisterwerke der betreffenden Dichter betrachtet werden konnen und also doch ein charakteristisches Bild jener Blütezeit gewähren.

Jener Blütezeit war nur eine furze Dauer beschieden - nicht ganz ein Jahrhundert. Sie beginnt mit dem ersten dramatischen Wettkampf des Aleschnlos (500) und endigt mit dem Tode der beiden anderen Dichter (406). Ihr hoffnungsvoller, lebenstropender Anfang fällt mit der glorreichsten Zeit hellenischer Tattraft, jener der Perferfriege, zusammen, ihr strahlender Sohe= punkt mit der friedlichen Glanzepoche Athens unter Perikles (444-429), ihre fruchtbare Weiterentwicklung mit den bewegten, stürmischen Zeiten des Peloponnesischen Krieges. Bis 468 stand Neschylos, der erhabenfte der drei Dichter, allein neben Rivalen, die seinen Ruhm nicht überleben sollten und über deren Verdienst uns ein Urteil nicht mehr möglich ift. Von 468 bis zu seinem Tode (456) machte ihm Sophokles die Palme streitig, zwar nicht jene genialer Erfindung und Großartigfeit, aber jene fünftlerischer Abrundung und Vollendung. Als er ftarb, fand Sophofles keinen gang vollbürtigen Rivalen mehr; aber in Euripides erstand ihm doch alsbald ein gewandter, fruchtbarer Wettbewerber, der die Dramatik nach mancher Seite hin originell und bedeutsam entwickelte und neben schroffen Gegnern doch viele warme Freunde und allgemeinen Ruhm gewann. Fünfzig Jahre lang beherrichten fie nebeneinander die Buhne von Athen. In den letten zwanzig diefer Jahre blühte neben ihnen Aristophanes empor, der größte Komödiendichter der attischen Buhne, der jene glanzende Blütezeit dann noch um weitere zwanzig Jahre verlängern sollte. Ein Jahr nach seinem Tode wurde Aristoteles geboren, der Dramaturg der attischen Bühne, während Platon noch die lette Zeit des Cophotles und Euripides miterlebte und fich felbst in Dithyramben und Tragodien versuchte.

## Elftes Rapitel.

# Aeschylos.

Aefchylos (Nazidoz), der Sohn des Euphorion aus Eleusis, wurde im Jahre 525 auf 524 (Olymp. 63, 4) geboren und scheint sich in jungen Jahren der Poesie zugewandt zu haben. Die Sage erzählt, der Gott Dionnsos selbst sei ihm erschienen, um ihm den Dichterberuf zu verleihen. Nach Suidas ging er schon zwischen 500 und 497 einen Wettkampf mit Pratinas und Choirilos ein, wurde aber überwunden. Die persische Invasion rief ihn von der Bühne aufs Schlachtseld. Er kämpste mit bei Marathon und wurde verwundet aus der Schlachtseld. Ten Preis der besten Elegie

auf die Gefallenen bei Marathon gewann ihm Simonides ab (489), aber vier Jahre später ging er zum erstenmal siegreich aus einem dramatischen Wettkampf hervor. Fünf Jahre darauf stand er abermals unter den Wassen, diesmal dem Riesenheer des Xerres gegenüber. Er machte die Entscheidungsschlachten von Salamis und Platää mit. Bei Marathon starb sein Bruder Kynegeiros den Heldentod, indem er versuchte, ein persisches Schiff mit den Händen sestzuhalten. Erst nachdem der große Freiheitstampf siegreich für Hellas entschieden war, widmete der ebenso tapfere und heldenmütige als ehrenfeste und religiöse Dichter sich wieder ungestört der Kunst. Eine Trilogie, worin er den Triumph der nationalen Sache verherrlichte, wurde 472 zu Althen gekrönt.

Im Jahre 468 wurde er in einem Wettkampf mit dem um fast breißig Jahre jüngeren Cophotles überwunden, errang dagegen schon im folgenden Jahre (467) wieder einen Sieg mit seiner thebanischen Trilogie. Zwischenzeit scheint er wiederholt als Gaft am Sofe des Ronigs hieron in Sigilien geweilt zu haben, mahricheinlich bereits um 476 oder wenig fpater. Er verherrlichte damals in einem lokalen Festzyklus, den "Aetneen", die Gründung der Stadt Aetna (Katania). Bei einem folgenden Besuch in Sprakus (zwischen 471 und 469) wurde daselbst seine Persertrilogie aufgeführt. Über den Grund dieser wiederholten Reisen kamen allerlei Gerüchte in Umlauf, welchen indes wenig Bedeutung zuzumessen ift. Nach Aelian und Aristoteles wurde er angeklagt, das Geheimnis der Eleufinischen Dhysterien Mus feiner letten Lebenszeit ift nur bekannt, daß er verlett zu haben. mit seiner Oresteia, der einzigen von ihm ganz erhaltenen Trilogie, 458 noch einmal in Athen siegte, zwei Sahre vor seinem Tode. Denn 456 ftarb er zu Gela in Sizilien. Über seinen Tod liegen sonft feine näheren Nachrichten vor, nur unwahrscheinliche Anekdoten. Aus den Siegen, welche er noch in den letten zwölf Lebensjahren errang, ift sattjam tlar, daß ihn Sophofles durchaus nicht aus der Gunft des Publikums verdrängte, noch daß irgend= wie Berftimmung feine Schaffenstraft lahmte. Die Zahl feiner Siege wird von der alten Vita auf dreizehn, von Suidas auf achtundzwanzig angegeben; sicher nachgewiesen find vier. Mehrere seiner Stude gewannen den Siegespreis erst nach seinem Tode; die bereits preisgefrönten wurden durch den Ruhm des Cophokles jo wenig verdunkelt, daß vielmehr ein eigener Volksbeschluß ihre Wiederaufführung erlaubte und durch Aussehung einer Belohnung dafür empfahl.

Aleschylos entwickte eine Fruchtbarteit, welche sich fast mit jener der späteren spanischen Dramatiker vergleichen täßt. Die ganze Götter= und Heldenwelt Homers, Hesiods und der Kytliker hat er bereits auf die Buhne gebracht, und zwar in Trilogien, deren Teile ziemlich eng zusammenhingen und auch in ihrer Verbindung ein einheitliches Kunstwert bildeten.

Aus der Ilias schöpste er die Trilogie: "Die Myrmidonen", "Die Nereiden" und "Die Phryger oder die Auslösung des Hettor"; aus der Aethiopis die Trilogie: "Die Rarier" (Sarpedons Tod), "Memnon" und "Die Wägung der Todeslose" (Υυχοστασία); aus der kleinen Ilias die mutmaßliche Trilogie: "Die Wahl der Waffen", "Die Thratierinnen" (Ajas' Tod) und "Die Salaminierinnen"; aus den Kyprien: "Jyhigenia", "Telephos" und "Palamedes"; aus der Odyssee und Telegonie: "Die Geistersbeschwörung" (Υυχαγωγοί), "Penelope" und "Kirte" (Satyrspiel).

Die Argonautensage behandelte er in den Stüden "Athamas", "Hppsiphle", "Argo" und "Die Kabiren", wahrscheinlich auch in den "Theoroi ober Istmiastai" sowie den "Nemeen".

Auf die Adrastossage bezogen sich "Die Argeier", "Die Eleusinier", "Die Spigonen"; auf die Perseussage "Die Phorkiden" und "Polydektes"; auf die Heraklessage "Alkmene" und "Die Herakliden".

"Die Heliaden" behandelten den Sturz des Phaston, "Die Bogenfchühinnen" den Untergang des Aktaion, "Niobe", "Atalante", "Jrion", "Sisphos", "Die Perraibiden" andere großartige Sagenstoffe.

Dem Dionnsos-Mythos, aus bessen Feier eigentlich das Drama hervorgegangen, widmete Aeschylos die Stücke: "Die Sdonier" (Thraker), "Die Bakchantinnen" (Bassipau), "Die Jünglinge" und "Lykurgos" (Sathrspiel), die wahrscheinlich eine Tetralogie bilbeten, ebenso die vier Stücke "Pentheus", "Die Xantrien", "Semele oder die Wasserträgerinnen" und "Die Ammen des Dionysos".

Bon den erhaltenen sieben Stücken des Aeschylos bilden drei seine lette Trilogie, die vier anderen gehören vier verschiedenen früheren Trilogien an 1.

<sup>1</sup> Gesamtausgaben von: Albus (Venetiis 1518), A. Turnebus (Paris 1552), Fr. Robortelli (Venetiis 1552), S. Stephanus (Paris 1557), D. Canter (Antwerpen 1580), Th. Stanley (London 1663), C. be Paanw (Hagae Com. 1745), C. G. Schüt (Hallae 1782—1794; 2. ed. 1799—1807; 3. ed. 1809—1821), F. Hothe (Leipzig 1805. 1830), S. Butler (Cambridge 1809—1816), A. Wellauer (Leipzig 1823), G. S. Schäfer (Leipzig 1827), B. Dindorf (Leipzig 1830; Oxford 1851 u.), F. A. Palen (Cambr. 1846 u.), G. Sermann (Leipzig 1852 2c.), 3. A. Sartung (Leipzig 1852), S. Beil (Gießen 1858 2c.), M. Rirchhoff (Berlin 1880), R. Wedlein und S. Bitelli (Berlin 1885), E. Zomaribes und R. Wedlein (Athen 1891), A. Sibgwid (Orford 1899). - Legifa von: Wellauer (Lips. 1830), G. Lindwood (London 1843), Dinborf (Leipzig 1876). - Die Reihe ber Uberfeter eröffnet auch hier wieder Friebr. Leop. zu Stolberg mit vier Studen : Prometheus, Sieben, Gumeniben, Perfer (Hamburg 1802; Gesammelte Werfe. Bb. XV. Hamburg 1823). — Ihm folgten mit Gesamtübersehungen: G. Fahfe (Leipzig 1809), 3. S. Boß (Seibelberg 1827), 3. G. Dropfen (4. Aufl. Berlin 1884), 3. C. Donner (Stuttgart 1869), C. Bruch (Brestau 1881), J. Mindwiß (Stuttgart 1851), J. A. Hartung (Leipzig 1852 ff.), A. Oldenberg (Leipzig 1869. 1881), H. v. Wolzogen (Leipzig 1878), J. Mähly (Leipzig 1883), B. Todt (Prag 1891), P. Brumon (Théâtre d'Eschyle. Paris 1730), J. S. Bladie (London 1850), E. H. Plumptre (London 1901). — Biographisches: Ch. Petersen, De Aesch. vita et fabulis. Havniae 1814 - Dahms, De Aesch. vita. Berol. 1860.

Db "Die Perfer" oder "Die Schutflehenden" das ältefte diefer fieben Stude sind, kann nicht mit Sicherheit entschieden werden. Weit außeinander dürften fie nicht liegen. "Die Perfer" besigen ichon hohen Reiz als ein lebendiges Dentmal der schönsten Ruhmeszeit von Sellas. Wurden fie auch erft acht Jahre nach der Schlacht von Salamis aufgeführt, so sind sie doch gewissermaßen der Triumphgesang eines der Tapferen, die bei Marathon, Salamis und Platää mitgekämpft. Allerdings fein Fest= spiel oder Gelegenheitsstück nach moderner Urt. Die strenge Scheidung des Tragischen und Komischen ließ bei den Griechen fein fünstlerisches Mittelglied zwischen Tragodie und Komodie erstehen, wie es etwa ein freudigernftes Geftspiel gewesen ware. Der Dichter mußte barum den Schauplay der Zeitgeschichte von Bellas nach Perfien verlegen und konnte den Siegesjubel der Seinen nur in den Wehklagen des überwundenen Gegners sich spiegeln lassen. Der nationale Gesichtspunkt mußte sich dem eigentlich tragischen unterordnen, wie dieser seiner Natur nach wieder dem religiösen. In dem Triumph der griechischen Waffen schildert Aeschylos nicht einen Sieg der nationalen Freiheit, sondern einen Sieg des Rechts und der ewigen Berechtigfeit über frevelnden Ubermut und ftolge Gelbst= vergötterung. Um den erschütternden Gindruck dieses Gottesgerichts hervorzurufen, bedurfte es weder vieler und verschiedener Charafterfiguren noch einer lange sich hinziehenden künftlichen Berwicklung; der Dichter hat sich auf so wenige Mittel beschränft, daß manche neuere Kritifer es zu arm an Handlung fanden und als "kantatenartig" bezeichneten. Die vorhandene Handlung genügt indes, das Tragifche des Stoffes zur vollen Wirtung zu bringen.

Den Chor bilden greise Berferfürsten, die nicht mehr im stande waren, dem Ruge des Großkönigs nach Griechenland zu folgen, aber um fo ge= spannter auf beffen Ausgang harren. In herrlichen Anapaften ichildern fie Die Größe und den Glanz des Riesenheeres, an dessen Spige Xerres den Hellespont überschritten. Alles scheint unfehlbaren Sieg zu verbürgen, und dennoch bangt den vielerfahrenen Greisen vor dem schließlichen Lose der großen Armee. In melodisch hin und her wogenden Wechselstrophen tauschen sie sich gegenseitig Hoffnungen und Befürchtungen aus. Da erscheint Atossa, des Königs Mutter. Wie vor einer Göttin werfen sich die Großen des Reiches vor ihr in den Staub. Doch aller Prunt des Orients vermag nicht dustere Corge von ihrem Herzen zu scheuchen. Schreckende Träume rauben ihr Schlummer und Frieden. Denn wenn sie auch nicht für Macht und fünftige Stellung ihres Sohnes bangt, fürchtet fie desto mehr für seinen Ruhm, wenn er nicht siegte. Die Fürsten raten ihr, durch eine Totenspende bei ihrem verstorbenen Gemahl Dareios Hilfe zu suchen. Allein ehe das möglich, naht schon ein Vote und bringt Nachricht von der furchtbaren

concil

Niederlage, welche die Perser erlitten, erst nur turz, von Schreckensrusen des Chores unterbrochen, dann in vier längeren Schilderungen. Die erste zählt die bei Salamis gesallenen Führer und Truppen auf, die zweite die eigentliche Schlacht, die dritte den Schlag des Aristeides auf die kleine Insel Psyttaleia, die vierte endlich den Rückzug des Heeres durch Mittelzgriechenland und Thrakien. Das an sich epische Element erhält nicht nur durch dialogische Unterbrechung, sondern auch durch die Lebhaftigkeit und drastische Kürze der Erzählung dramatischen Charakter. Die letztere klingt in einen ergreisenden Chor aus, der die Hauptszenen der Katastrophe noch gedrängter zusammenfaßt.

Die Hauptschlacht von Salamis ift mit hinreißender Schönheit geschildert:

Doch als ber Tag auf glanzendweißem Roggefpann Die gange Landschaft sonnenhell erleuchtete, Da scholl von Hellas' Bolte Larm wie freudigen Gefanges heller Jubel, und mit lautem Ruf Bom Feljeneiland jauchzte nach ber Wiederhall. Furcht übertam ber Perfer Herzen allzumal, Die so getäuscht sich saben; benn nicht als zur Flucht Erhoben Bellas' Söhne ftolzen Schlachtgefang, Rein, fuhn jum Rampf zu fturgen heißentbrannten Muts, Und alles bort entflammte Kriegsbrommetenschall. Sofort bie Wogen schlugen fie mit rauschenber Seeruder gleichgemeff'nem Schwung bem Tafte nach; Da tauchten plöglich alle auf vor unferm Blick. Voran in wohlgeschloff'nen Reih'n erschien zuerst Der rechte Flügel, hinter ihm in ftolgem Bug Die ganze Flotte; ringsumher erscholl zugleich Bielfacher Ruf: "Auf, Bellas' Sohne, fturmt zur Schlacht, Befreit die Batererbe, Rinber, Gattinnen, Befreit ber Beimatgötter alten Sig, befreit Der Ahnen Graber! Jest um alles gilt ber Kampf!"

Neuere Ausgaben von: W. S. Teuffel und N. Wecklein (Leipzig 1886), L. Schiller und E. Conradt (Berlin 1888), B. Juama (Turin 1900), P. Regnaud (Paris 1900), H. Jurenka (Leipzig 1902). — G. F. Giljam, De fabula Aeschyli quae Persae inscribitur. Upsala 1857. — E. Hannak, De rerum historicarum in Aesch. Persis tractatione poetica. Colon. 1866; Der s., Ju den Persern des Aeschylos. Emmerich 1880. — Hannach er, Die Schlacht bei Salamis nach den Persern des Aeschylos. Trier 1870. — Ph. Keiper, Die Perser des Aeschylos als Quelle für persische Alterthumskunde w. Erlangen 1878. — Die Perser. In freier deutscher Nachbildung von H. Gravenhorsk Solzminden 1892. — Deutsche Bühnenbearbeitung von H. Köchlin, herausgeg. von K. Vartsch. 2. Ausst. (Seidelberg 1899). — H. Winkler, Aeschylos. Persae. (Altorientalische Forsschungen. VI. [Leipzig 1898], 751—769.)

Run auch von uns, von Perferzungen, wogte laut Gefdrei entgegen; nimmer war zu faumen Beit. Schiff bohrt' in Schiff ben erzbewehrten Schnabel ein; Es war ein Schiff aus Bellas, bas ben Sturm begann Und einem Threr allen Schmud vom Steuer brach. Run fturmte jeder Fuhrer auf ein anbres Schiff. Unfänglich hielt bes Berferheeres Woge ftanb; Doch als in engem Raume bicht ber Riele Schwarm Sich brangte, teiner feinem mehr zu hilfe war, Sie felbst mit eigner Schnabel erzbewehrtem Zahn Sich fclugen, ba gerbrachen alle Ruberreih'n, Und Sellas' Schiffe fturmten wohlbebächtig an, Ringoher um und fich werfenb; unfrer Schiffe Rumpf Schlug um, die See war nirgend mehr fichtbar bem Blick, Von Wrad und Scheitern wimmelnd und Erfclagenen, Und Leichen bedten Klippen und Geftab' umber. Bermorren fliehend fturmten nun die Schiffe fort, Soviel noch übrig waren aus bem Perferheer. Doch jene folugen, fpießten fie, Thunfischen gleich Und anderm Negesfange, mit zerbrochenem Gebält und Rudertrummern; Angstgefchrei zugleich Durchscholl mit bangem Wehgeheul weithin bas Meer, Bis uns bas Auge schwarzer Nacht bem Feinb entzog !.

Abermals tritt nun die alte Königin auf, aber allen schimmernden Pruntes entäußert, in schlichtem Trauergewand, um am Grabmal ihres Gemahls — mitten auf der Szene — ein Totenopfer darzubringen. Der Chor ruft mit ihr die Götter der Unterwelt an — und auß der Bersenkung steigt der Geist des Dareios empor. Die Greise huldigen ihm. Er fragt nach ihrem Begehr. Da sie, von Scheu überwältigt, nicht zu antworten wagen, wendet er sich an seine Gattin Atossa. Sie berichtet kurz über Aerres' Zug, seinen ruhmreichen Beginn und sein trauriges Ende. Trauernd blickt Dareios auf die bisherige Geschichte des Perserreiches zurück, dessen steigende Wohlsfahrt nun Kerres selbst untergrabe und zerstöre. Er sieht noch Schlimmeres voraus. Die Perser haben sich an den Tempeln und Heiligtümern der Götter vergriffen, und dafür harrt ihrer noch schlichere Rache.

Die Opferherbe schwanden, Göttersitze sind Tief aus den Gründen umgewühlt in wilden Schutt. Für solche Tat denn müssen sie mit gleichem Maß Jett und in Zufunft büßen; noch versiegte nicht Der Quell des Unheils, immer noch taucht neues auf. Denn solch ein Sühnungsopfer, blutigströmend, wird Von Dorerlanzen auf Platääs Feld gebracht; Und Totenhügel werden bis ins dritte Glied

<sup>1</sup> Pers. 386-428 (Donner).

Lautlos der Enfel Augen einst verfündigen, Daß Übermut dem Erdensohne nicht geziemt. Denn aus der Hossart Blüte sprießt als Ührenfrucht Die Sünde, die mit tränenschwerer Ernte lohnt. Erblickt ihr so des Übermutes Strafgericht, So denkt an Hellas und Athen, und trachtet nicht Nach fremden Schähen, noch verstreut das eigne Glück, Berschmähend, was euch heute zugeteilt ein Gott. Wohl straft Aronion allzukühn aufstrebenden Hochmut und übt ein unerbittlich streng Gericht!

Nachdem der Schatten des Königs entschwunden, schildert der Chor in majestätischer Strophe das Glück, welches das Reich einst unter ihm genossen.

> Götter! ein strahlendes Los, ein geselliges, Glückliches Leben im Staate beseligte Dieses Volt, als der Greis Allen genügend und mild, den Unsterblichen gleich, Rimmer besiegt, im Lande gebot — Dareios!

Und nun — welch ein Umschwung! Unter Wehgeschrei erscheint der besiegte Xerres — den leeren Köcher um die Schultern, bestätigt die furcht= bare Trauerbotschaft und mischt seine Klagen mit jenen des Chors:

> Baut jammert das Land um die Jugend des Lands, Die Ares erschlug, der Hades' Haus Mit Persern erfüllt. Denn im Hades wohnt Das unzählbare Heer und die Blüte des Volks, Mit dem Bogen bewehrt; denn es fanken in Staub Von dem Heldengeschlecht Myriaden dahin. Weh, weh um die herrliche Säule des Reichs! Und Asia beugt, mein König und Herr, Schmachvoll, schmachvoll sein Knie in den Staub<sup>3</sup>.

Die weltgeschichtliche Katastrophe hat in diesem Stück einen ihrer würdigen monumentalen Ausdruck gefunden.

Noch mehr als in den "Persern" tritt der Chor in den "Schutzflehenden" ('lzérides) in den Vordergrund, ja er spielt hier geradezu die Hauptrolle. Er besteht aus den fünfzig Töchtern des greisen Danaos, welche, von den fünfzig Söhnen des Ügyptos zur She begehrt, dieselben verschmähten und nun, von diesen zur See verfolgt, mit ihrem Vater eben an der Küste von Urgos angekommen sind und an einem Götteraltar bei Apollon, Hermes und Poseidon Histe suchen. Auch hier ist die äußere Handlung wieder versichwindend gering. Danaos mahnt seine Töchter zu Gottvertrauen, Mut

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pers. 811—828. <sup>2</sup> Ibid. 852—856. <sup>3</sup> Ibid. 918—930.

und bescheiden demütiger Saltung. Der König von Argos sieht sich nach ben Ankömmlingen um und wird von ihnen um Schutz angerufen, will fie aber nicht in die Stadt laffen ohne vorherige Zustimmung des Bolkes; denn er scheut es, sich in einen Krieg mit den Agyptern einzulassen. Die Schutflebenden tommen dadurch in fehr bedrängte Lage. drohen, sich eher an den Götterbildern aufzuhängen, als sich den Berfolgern zu ergeben, wird der König aus seiner feigen politischen Angstlich= feit etwas aufgerüttelt und läßt Danaos in die Stadt ziehen. fehrt mit auter Botichaft zurud: ein Bolfsbeschluß nimmt die wehrlosen Berfolgten unter feinen Schutz. Es ift die bochfte Zeit. Denn ichon naht das Schiff der Agypter. Sie landen. Sie erscheinen mit Stangen, Beilen und Beitschen, um die widerspenstigen Töchter nach orientalischer Weise zur Heirat zu zwingen. Wie es aber zum Außersten zu tommen droht, greift endlich der Rönig ein und verteidigt die Jungfrauen auch auf Gefahr eines neuen Krieges bin. Dankend und jubelnd ziehen die Geretteten in die Stadt 1.

So wenig äußere Schaustellung die Handlung bietet, führt sie doch Spannung genug herbei, um den acht Chorliedern Leben, Bewegung und dramatischen Charafter zu verleihen. Die schüchternen Alagen und Bedenken, die inständigen Bitten, die schwankenden Hoffnungen, die vertrauensvollen Gebete, die erhabenen Betrachtungen, die Dank- und Freudenruse des Chors quellen in echt poetischer Unmittelbarkeit aus der wechselnden Lage selbst hervor; sie sind keine bloß lyrischen Intermezzos, sondern eine sich steigernde Fortsührung des Dialogs, nur in mehr gehobener und kunstreicherer Form und in ihrer ergreisenden Innigkeit bei weitem tragischer, als es die Seufzer und Bravourarien einer einzelnen Schauspielerin sein könnten. Schon die Gruppe der um den Altar sich drängenden Schupslehenden mußte in ihrer plastischen Schönheit einen tiesen Eindruck machen. Danaos vergleicht sie mit einem "Taubenschwarm, vor gleichbeschwingtem Falken bang", und zum König von Argos erkönt ihr Rus:

Schaue mich Flüchtige, Schutsslehende, Zitternde, Gleich dem gescheuchten Lamm, das an der Felswand Schwindelnden Höhen irrt! Hoffend auf Hilfe, blockt es Und fündet sein Leid dem Hirten<sup>2</sup>.

- - -

<sup>1</sup> Ausgaben von: G. Burges (London 1821), C. G. Haupt (Leipzig 1829), Paleh (Cambridge 1844. 1852. 1883), F. J. Schwerdt (Berlin 1858), H. Weil (Gießen 1866), J. Oberbick (Berlin 1869), T. G. Tuder (London 1888); mit beutscher Übersehung von: C. Aruse (Strassund 1861). — Über das Verhältnis des Stückes zu den zwei verloren gegangenen der Trilogie vgl. F. G. Welcker, Die Aschlische Trilogie S. 399 ff.; Ders., Kleine Schriften IV, 100 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hiket. 349—352.

Das ganze Stück ist gewissermaßen ein Aufschrei frommer, reiner, jungsfräulicher Weiblichkeit gegen die brutale Gewalt, mit welcher der Orient alle Rechte des Herzens mit Füßen trat, Freiheit und Würde des Weibes zum Lose einer kriegsgefangenen Sklavin erniedrigte. Der tapfere, kriegsgewaltige Dichter der "Perser" zeigt sich hier als den zartsinnigsten Sänger jener jungsfräulichen Reinheit und Frömmigkeit, welche die Vorbedingung eines menschenswürdigen Chebundes bildet.

Denn auch hier wieder gründet sich die ganze Anschauung des Aeschylos auf die tiefste religiöse Überzeugung. Den König von Argos mahnt der Chor:

O blick auf ihn, ber aus den Höhen blickt, Ihn, der Bedrängten Schirm Und Hort, die flehend ihrem Nächsten nahn Und Recht nicht finden noch Gerechtigkeit. Wohl straft Zeus' Grimm, des Flüchtlingshortes, einst, Wen das Geschrei des Armen nicht erbarmt.

Bum Zeus aber rufen die verlaffenen Jungfrauen:

Der Götter Gott, Seligster bu der Seligen, Aller Gewalt Gewaltigster, ewiger Zeus, erhör uns! Wend ab von deinen Kindern Der Männer Frechheit in gerechtem Zorne!

Ju wem kann mein Gebet gerechter Um Beiskand siehn, zu welchem Gotte? O Bater alles Lebens, Herr burch eigene Macht, Des Stammes alter, großer Uhn, Allwalter Zeus, alles Heiles Quelle!

In niemands Obhut scheu sich slüchtend, Erkennt Zeus keinen andern Herrscher Und schaut zu niemand über sich verehrend auf. Er spricht, und fertig folgt die Tat, Und schafft, was kaum im Herzen keimte?

"Die Sieben gegen Theben" gehörten als drittes Stück zu einer Trilogie, mit welcher Aeschylos 467 über Aristeas und Polyphradmon, die Söhne seiner früheren Nebenbuhler Pratinas und Choirilos, den Sieg davontrug<sup>3</sup>. Die Trilogie umfaßte die Hauptmomente der schauerlichen Labdakiden=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hiket. 381—386. <sup>2</sup> Ibid. 524—528. 590—599.

<sup>3</sup> Nach der von J. Franz entdeckten und herausgegebenen Didaskalie (Die Didaskalie zu Aeschylos' Septem. Berlin 1848) waren die "Sieben gegen Theben" das dritte Stück einer Trilogie, deren zwei erste Stücke "Laios" und "Ledipus" hießen; auf die drei Tragödien folgte noch das Sathrspiel "Sphing".

sage, die zum Teil schon bei Homer Erwähnung findet 1. Gegen die Warnung des Orakels von Delphi zeugt Laios, der Urenkel des Kadmos, einen Sohn Dedipus, der dann troß aller angewandten Vorsichtsmaßregeln sein Mörder und der Gatte seiner eigenen verwitweten Mutter Epikaste (oder Jokaste) wird. Sie erhängt sich, als die Verwandtschaft an den Tag kommt, er blendet sich und irrt fürder als Vettler umher, flucht aber auch seinen Söhnen, und so gesellt sich zum Fluche des Vatermordes in dem unglückeligen Hause auch noch derzenige des Brudermordes. Mit sechs anderen Helden belagert sein Sohn Polyneises die Heimatskadt Theben, wo Eteokles, sein Bruder, als König herrscht. Obwohl gewarnt und abgemahnt, stellt sich Eteokles, unter der Wirkung jenes Fluches verblendet, in stolzer Leidenschaftlichkeit dem eigenen Bruder entgegen, und sie töten sich gegenseitig im Kampfe um die Stadt. Die Stücke "Laios" und "Dedipus" behandelten den ersten Teil der tiestragischen Sage, "Die Sieben gegen Theben" den furchtbaren Schluß derselben<sup>2</sup>.

Bis auf die letten zwei Szenen spielt sich das ganze Stück zwischen Eteokles, dem König von Theben, einem Chor von thebischen Jungfrauen und einem Boten ab, der erst über die Belagerung, später über die Rettung der Stadt berichtet. Die Verwicklung liegt anfänglich nur in der Kriegszeschaft, sie wächst durch die Zahl der heranstürmenden Helden, sie gipfelt darin, daß einer derselben des Königs Bruder ist. Eteokles bewährt sich erst als der einsichtigste und besonnenste Herrscher. Den angreifenden Helden setzt er in wohlüberlegter Wahl die passendsten Verteidiger entgegen. Der ihmmetrische Dialog spiegelt selbst gleichsam die höchste Seelenruhe in der wachsenden Gefahr. Erst die stolze Herausforderung des Polyneikes bringt Eteokles aus dem Gleichgewicht. Umsonst sleht ihn aber jett der Chor an:

O werde, liebster, bester Sohn des Dedipus, Ihm, der so schlimmen Namen trägt, nicht gleich an Wut! Daß Kadmos' Söhne wider Argos' Volt zum Kampf Ausziehn, genügt wohl; suhnen läßt sich solches Blut. Doch, Herr, von Bruderhänden Tod durch Wechselmord, So schauervolle Sünde tilgt niemals die Zeit.

<sup>1</sup> Obussee XI, 271-280.

<sup>2</sup> Neuere Ausgaben von: A. B. Berrall (London 1887), Bahfield (London 1888), F. G. Plaistowe (mit englischer Übersehung. London 1900). — Französische Übersehung von Ch. Zalusti (Nice 1900). — J. H. Warren, De Aesch. Septem et Eurip. Phoeniss. Groning. 1832. — K. O. Müller, De Aeschyli Septem c. Th. Gotting. 1836. — J. Oberdick, De exitu sabulae Aesch. quae Septem c. Th. inscribitur. Arnsberg. 1877. — W. Richter, Quaestiones Aeschyleae. Berol. 1878.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Septem 677-682.

Falsches Chrgefühl, Leidenschaftlichkeit, eine starre Berzweiflung, dem alten Fluche doch nicht entrinnen zu können, treiben den edeln, hoffnungsvollen Herrscher indes blindlings in sein Verhängnis hinein. Nur ein Chorgesang voll der furchtbarsten Schreckensahnung trennt seinen Entschluß von
der vollendeten Tat. Dem Boten, der sie meldet, folgen die Schwestern
Ismene und Antigone, um an den Leichen der zwei Brudermörder die herzzerreißende Leichenklage anzustimmen. Ismene begleitet dann die Leiche des
Eteokles, Antigone trott dem Verbot des Herolds und weiht auch dem
Polyneises die Ehre der Bestattung. Die Chöre mit ihrer erhabenen Gedankenfülle, ihrer stürmischen Leidenschaftlichkeit, ihrer grandiosen Sprache
und Kraft bilden auch hier wieder die eigentliche Seele des Stückes.

Bei weitem die großartigste und für die Folgezeit einflußreichste Dichtung des Aeschylos ist aber "Der gefesselte Prometheus", ebenfalls das einzige gerettete Glied einer ganzen Trilogie, über deren andere Stücke aber: "Der feuerbringende Prometheus" und "Der erlöste Prometheus", die vorshandenen Bruchstücke nur vage Bermutungen, keine sichere Auskunft bieten. Aber schon das eine Stück reicht hin, Aeschylos den größten Dichtern aller Zeiten beizuzählen. Alles ist hier titanenhaft, von überwältigender Größe und Erhabenheit.

Der Held ist einer jener Titanen, die sich vermaßen, aus eigener Macht= vollkommenheit in die von Zeuß gesetzte Weltordnung einzugreisen, und der jetzt machtloß und wehrloß in die Hände des schwerbeleidigten Gotteß gesfallen ist. Die Gottheiten "Kraft" (zpázoz) und "Gewalt" (Bia) haben ihn nach Stythenland, an das äußerste Ende der Welt gebracht. Da an einer Felsenwand zwischen wild zerrissenen Vergklüsten, am Meeresstrand, soll er mit ehernen Vanden an die Felsen angeschmiedet werden. Nur ungern schreitet Hephaistoß an die Aussührung des schrecklichen Strafgerichts. Ist auch nicht jede Erlösung ausgeschlossen, so scheint doch auf der verhängten Pein die Ewigkeit zu lasten:

Roch ift ja nicht geboren, der dich retten wird. Dies war der Dant, ben beine Menschenliebe fand:

Reuere Ausgaben von: H. Weil (Paris 1884), Glacebroof (London 1887), Kantopulos (Athen 1888), F. G. Plaistowe und Marrow (London 1891), Plaistowe und T. R. Mills (London 1899), H. Radham (London 1900), E. E. Laurence (London 1901). — E. v. Lasauly, Prometheus, die Sage und ihr Sinn. Würzburg 1844; abgedruckt in dessen Studien des klassischen Alterthums (Regensburg 1854) S. 316—344. — G. F. Schömann, Des Neschylos gesesselter Prometheus. Greisswald 1844. — W. Fischer, Die Prometheus-Tragödie. Basel 1859. — W. Teuffel, über Neschylos' Promethie und Crestie. Tübingen 1861. — J. Döllinger, Heidenshum und Judenthum S. 269—272. — G. Gietmann, Klassische Dichter und Dichtungen II (Freiburg 1887), 521—556.

Du botst, ein Gott, vom Götterzorne nicht geschreckt, Mehr als geziemend Ehre bar ben Sterblichen, Wofür du fortan hüten wirst den Schauersels Aufrecht gesesselt, schlummerlos, mit starrem Knie 1.

Doch alle Bedenken kämpft die Rücksicht auf Zeus nieder, die Kratos geltend gemacht. Gegen sein Gebot gibt's kein Entrinnen. Und so vollzieht denn Hephaistos den entsetzlichen Urteilsspruch. Mit ehernen Fesseln werden die Arme des Titanen an den Fels geschmiedet, ein Demantkeil ihm mitten durch die Brust getrieben, eine Eisengurt um die Hüften gespannt, die Beine angezogen und straff mit ehernen Banden an den Fels genagelt. Während der ganzen gräßlichen Mißhandlung gibt Prometheus keinen Klagelaut von sich. Erst nachdem sein Henker ihn in seiner Felseinöde allein gelassen, strömt er seinen unnennbaren Schmerz in erschütternden Jammerrusen auß:

D heil'ger Ather und o Lüste, schnellbeschwingt,
D Stromesquellen und der Meereswallungen
Endloses Glanzspiel! Erde, dich Allmutter auch,
Dich, Helios' allsehend Auge, rus' ich an:
Seht, was ich hier von Göttern dulden muß, ein Gott!
Schaut her, welch Leid, qualvoll, schmachvoll
Wich martert, mit dem Jahrtausende lang
Fortkämpsen ich soll!
Solch schmähliche Feßlung sann er mir aus,
Der neu sich erhob, der Unsterblichen Fürst"

Vom Meere her schwebt nun der Chor herbei: die Töchter des Oteanos. Von dem Eisengetlirr aufgescheucht, sind sie hergeeilt, und beim Anblick des gefesselten Titanen zerstießen sie in Tränen. Ihr Mitleid rührt ihn. Tadeln sie auch leise seinen Trutz, so nimmt er ihnen das nicht übel, und nach diesem ersten, ergreisenden Chorgesang erzählt er ihnen, weicher gestimmt, wenn auch noch immer herbe und bitter grollend, die Ursachen seines tiesen Wehs.

Er holt weit aus, um Zeus recht ins Unrecht zu seigen. Ihm und keinem andern dankt Zeus eigentlich seinen Thron. Im Kampse der Titanen wider Zeus hat er sich von vornherein für Zeus erklärt und ihnen Unterwerfung geraten; und als es zur Entscheidung kam, hat er sich auf die Seite des Zeus gestellt und ihm geholsen, die widerspenstige Riesenschar mit Kronos selbst in den Tartaros zu wersen; kurz, er hat den höchsten der Götter mit Liebesbeweisen überhäust. Nur als derselbe in grausamer Ungerechtigkeit des Menschengeschlechtes vergaß und dasselbe vernichten wollte,

137

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Prometh, 27—32.

hat er die Weltregierung des Mächtigen durchkreuzt und sich der Verlassenen angenommen. Das war aber genug, ihm den ewigen Haß des Übergewaltigen zuzuziehen. Hoffnung gibt es jeht keine mehr.

Ich fehlte missend, wollend, nie verleugn' ich bas, Und lud, den Menschen helsend, selbst bas Leid mir auf. Ich bachte freilich nimmermehr von solcher Qual Zersleischt bahinzuwelken hier am Klippensturz, Gebannt an diesen öben, nachbarlosen Fels!

Dieses Jammerlos bändigt den troßigen Himmelsstürmer wenigstens so weit, daß er die Töchter des Okeanos anfleht, bei ihm zu bleiben und sein Leid durch Mitleid zu lindern. Auch der Besuch des Okeanos, der nun auf einem geslügelten Seepserde herankommt, tut ihm wohl. Wie derselbe ihn aber zur Unterwerfung unter Zeus zu stimmen sucht, bäumt sich der alte Troß wieder in ihm auf, und er weist jeden Versuch einer Aussöhnung als hoffnungslose Torheit von sich.

Teilnamsvoller als zuvor, selbst mit leichtem Tadel auf Zeus, stimmt jetzt der Chor in die Klagen des Titanen ein; wie er aber in selbstgefälliger Schilderung seinen Ersindungsgeist, seine Liebe zu den Menschen und seine Verdienste um deren Zivilisation rühmt, wirst ihm der Chor doch vor, daß er ein schlechter Arzt sei, der sich nicht selbst zu helsen wisse, traut den Andeutungen nicht, die Prometheus über einen dereinstigen Sturz des Zeus macht, und bezeichnet sein Leid im solgenden Wechselgesang deutlich als ein selbstverschuldetes:

Nimmer empöre mein Herz Zeus, des Weltalls Lenter, zu feindlichem Trope! Nimmer fei ich lässig, den Göttern zu nahn Mit heiligen Opfern der Stiere Dort an meines Baters Ofeanos rastlos slutendem Strom! Nimmer auch frevle mein Mund! Otoge das seststehn in mir Und nimmerdar entschwinden!

Seliger, welcher getroft Dehnen darf sein Leben in leuchtender Hoffnung, Stets die Seele weidend in wonniger Lust! Doch fast mich ein Schauer, gewahr' ich's, Wie du dulden mußt, von unsäglicher Qual ohn' Ende verzehrt, Weil du nach eigenem Sinn, Ohne Furcht vor Zeus, zu hoch Die Menschen ehrst, Prometheus!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Prometh. 266-270.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. 526-544.

Vergeblich nach Liebe und nach Hilfe aus Liebe ausschauend, gedenkt der Mädchenchor des Brautliedes, das fie einft dem Prometheus bei seiner Vermählung mit der Ofeanide Hefione gefungen. In diesem Augenblick tritt ein anderes Opfer des Zeus auf, einst seine Braut, jene Jo, welcher er einst seine Liebe geschenkt und welche er dann wehrlos der Gifersucht und dem Haffe seiner Gemahlin Here überließ, von dieser in eine Ruh verwandelt und durch qualenden Bremfenftich und von dem Riesengespenft des allschauenden Argos unstet auf der ganzen Erde umhergetrieben. Diese endlose Setze ist nicht weniger schauerlich als die endlose Unveränderlichkeit der Prometheusqual, die Liebe des Zeus nicht weniger verhängnisvoll als sein bag, das Los des Weibes, das die Schranken der ewigen Ordnung überschritten, nicht weniger hart als jenes des Titanen, der tropig an ihr gerüttelt hat. Nur das hat Prometheus vor Jo voraus, daß er selbst in seiner zermalmenden Ohnmacht noch in die Zukunft blickt, Jo alle ihre weiteren Wanderungen zum voraus schisdern und ihr endliche Befreiung weis= sagen kann. Im Gespräch mit ihr lichten sich auch die dunkeln Andeutungen, die Prometheus bereits über einen fünftigen Sturz des Zeus und seine eigene Erlösung gegeben. Er gibt der Jo zu verstehen, daß einer ihrer Sproffen, im dreizehnten Gefchlechte, fein Befreier werden wird:

> Doch wie und wo, zu fagen, dies braucht lange Zeit; Und wenn es dir kund würde, frommte dir's zu nichts.

Damit schreitet nicht nur die Handlung voran, sondern es knüpft sich die letzte und spannendste Verwicklung an. Nachdem sich Prometheus vor Io mitten in seinen Qualen als zukunftschauender Seher gebrüstet, da erhebt sich sein Titanenstolz zu neuem, noch frecherem Trope. Er selbst droht jetzt dem Zeus mit dem Fluche seines Vaters Aronos. Er verkündet, daß ein Stärkerer über ihn kommen und ihn für immer entthronen werde. Er pocht darauf, allein das Geheimnis zu wissen, das jenen Sturz verhindern könnte, und da Zeus nun wirklich den Hermes sendet, um ihm dieses Geheimnis abzuverlangen, vergist er nicht nur aller Marter und Qual, sondern höhnt den Zeus als einen kurzlebigen Thrannen, spottet aller Götter als niedrig gesinnter Feinde, weigert Zeus jede Antwort und weist den Hermes wie einen Schulknaben von sich.

Hermes.

Hohnreden wahrlich bentst du, wie dem Anaben, mir.

Prometheus.

Und bist bu denn kein Anabe, ja noch törichter, Wosern du jemals Kunde hoffst aus meinem Mund?

<sup>1</sup> Prometh. 875. 876.

Durch keine Marter, keine feinerbachte Lift Soll mich Kronion zwingen, bas ihm kundzutun, Bevor er dieser Bande Schmach von mir gelöst. So schmettre denn zur Erde seiner Blibe Glut In weißbeschwingtem Flockensturm, im Donnerhall Der Tiesen schwindle, stürze wildverwirrt das All: Nichts wird mich beugen, daß ich ihm verkündigte, Wer ihn dereinst von seinem Throne stürzen soll!

#### hermes.

Erwage boch, ob bas zu beinem Beile bient.

#### Prometheus.

Erwogen, felbftbefchloffen ward bies alles längft.

#### hermes.

Gewinn es endlich, endlich über bich, o Tor, In beinem Jammerlose recht gefinnt ju fein!

#### Prometheus.

Du quälst mich fruchtlod, wie zur Woge redest du. Nie komme dir zu Sinne, daß ich je vor Zeus' Natschlüssen weibisch fürchtend mich entwürdige Und ihn beschwöre, diesen allverhaßten Gott, Die hände slehend ausgestreckt nach Frauenart, Die Bande mir zu lösen. Das sei ferne mir!

### hermes.

Ich rebe viel und rebe, scheint es, gang umfonft. Denn meine Bitten rühren nicht, erweichen nicht Dein Berg; ben Zaum zerknirschend, gleich bem jungen Rog, Und wild dich baumend, bieteft bu dem Bügel Trob, Indes in machtlos eitlem Wahn erhebst du bich. Denn Trop, mit klugem Sinne nicht gepaart, vermag Niemals zu fiegen, auf sich felbst allein gestellt. Bedenke, wenn bu meinen Rat achtlos verfdmähft, Welch Ungewitter, welches Wehs graunvolle Flut Dich unentfliehbar fassen wird. Zeus wird zuerft Mit Donnerschlägen und bes Wetterstrahles Reil Den schroffen Abhang splittern hier und beinen Leib In Nacht begraben, dichtumrankt vom Felsenarm. Und haft du langer Zeiten Lauf vollenbet dort, So steigst du wieder an das Licht. Dann wird des Zeus Beschwingter hund, fein blutigroter Abler, bir Giervoll zerfleischen beines Leibs ein großes Stud, Ein Gaft, ber ungelaben tommt an jedem Tag, Mit beiner Leber schwarzem Raub sich fättigend. Und hoffe nicht, bas Ende folder Bein zu schaun, Bevor ein Gott als Stellvertreter beiner Qual

Erscheint, bereit, in Hades' düstres Haus hinab Bu gehn, in sonnenlose Nacht des Tartaros. Nun magst du dich entschließen; nicht ersonnen ja War diese Drohung, sondern sehr im Ernst gemeint; Denn nichts von Lügenreden weiß der Mund des Zeus; Nein, jedes seiner Worte wird zur Tat. So sieh Umher und überlege dir's und achte nie Den keden Troh für besser als Besonnenheit.

### Die Chorführerin.

Uns dünft des hermes warnend Wort zur rechten Zeit Gesprochen; denn er mahnt dich, abzustehn vom Trotz Und nachzugeben weisen Rats Besonnenheit. So folg ihm! Unrecht handeln bringt dem Weisen Schmach.

### Prometheus.

Wohl wußt' ich zuvor um die Kunde bereits, Die dieser enthüllt: doch erduldet der Feind Unbilden vom Feind, so beschimpst es ihn nicht. So schmettre herab zweizackig auf mich Den geschlängelten Blitz, und es zittre die Lust Von des Donners Getos' und der zuckenden But Des empörten Orlans, und der Erd' Abgrund Mit den Wurzeln zugleich erschüttre der Sturm! Und das wogende Meer, hoch schlag' es empor In tobendem Schwall, wo die himmlischen Stern' Hinwandeln die Bahn in die finstere Klust, In den Tartaros stürze herab mein Leib, Von des Schicksals wirbelndem Strudel entrasst: Doch mich wird er nimmer vernichten.

#### hermes.

Wohl fündet sich hier in Entschlüssen und Wort, So spricht sich schwindelnder Wahnfinn aus. Was mangelt ihm noch zu dem äußersten Wahn, Wenn er also sich bläht? Was fehlte zur Wut?

#### (Bum Chor.)

Ihr Jungfrauen, die voll Mitleid ihr Such härmt um des Manns qualvolles Geschick, Flugs hebt euch hinweg aus diesem Gebiet, Daß euch nicht schwinden die Sinne, betäubt Von dem schrecklichen Brüllen des Donners!

#### Der Chor.

Gib anderen Rat, sprich anders zu mir, Und ich folge gewiß; wohl sträubt sich das Herz, Zu gehorsamen dem, was du eben gebotst. Was rufst du mich auf zu so niedriger Tat? Gern duld' ich mit ihm das verhängte Geschick. Denn ich habe Verrat tief haffen gelernt Und fenne fein Gift, Das mehr mich erfüllte mit Abscheu.

#### bermes.

Wohl benn, so gebenkt, was ich warnend gesagt: Und wenn euch erjagt des Verhängnisses Fluch, Klagt nicht das Seschick an, sagt niemals, Daß Kronos' Sohn euch, eh' ihr's gedacht, Ins Verderben gestürzt. Nein, wahrlich ihr selbst, Ihr verderbet euch selbst: bald slechtet ihr euch Nicht plötlich verlockt, nicht heimlich umgarnt. Mit sehendem Aug' ins unendliche Net Des Geschicks durch eigenen Wahnsinn.

(Bermes entfernt fich. Gewaltiges Tofen in ber Luft. Erdbeben.)

#### Prometheus.

Schon wird es zur Tat, es erfüllt sich bas Wort: Auf schüttert der Grund, Und der Donner in dumpf nachhallendem Schlag Brüllt laut, und es zucht in geschlängelten Loh'n Aufstammend der Blitz; hoch jagen den Staub Sturmwirbel empor und alle zumal Wild jagen die Wind', in seindlichem Hauch Mit des Aufruhrs Wut auseinander gestürzt; Und der Äther vermählt sich der wogenden See. So stürzt das Gericht, von Aronion gesandt, Mich schreckend mit Grau'n, sichtbar auf mich. O heilige Mutter, o Äther, du, Der das Licht hinrollt, das alles durchdringt, Ihr seht, was ich dulde mit Unrecht!<sup>1</sup> (Prometheus sintt mit dem Felsen in den Abgrund.)

Das Stück entspricht in hohem Grade den Anforderungen, die Aristoteles an eine Tragödie stellt. Durch seine Intelligenz, Menschenliebe, Großherzigsteit, Standhaftigkeit erweckt Prometheus das lebhasteste Mitgefühl, das sich angesichts seiner ungeheuren Qual zum tiessten Mitleid steigert, während sein wachsender Troß offenbar als ein übermütiger Angriss auf die ewige Weltordnung gedacht ist, die von ihm selbst herausgeforderte Katastrophe das Herz mit Schauer erfüllt. Ganz klare und unmißverständliche Stellen, ebenso die aus den übrigen Stücken bekannte Weltanschauung und Religiossität des Aleschylos schließen die Annahme aus, er habe in Prometheus den Befreier der Menschen vom unerträglichen Joche der Götter seiern, der herrschenden Bolksreligion einen Stoß geben wollen. Die Hybris, der versblendete Stolz und übermut, ist im Prometheus ebenso deutlich als Kern

<sup>1</sup> Prometh. 986-1093 (Donner).

der tragischen Schuld, als Ursache des surchtbarsten Strafgerichtes gezeichnet wie in Rerres und Eteotles. Dennoch tritt der Triumph der sittlichen Weltsordnung in diesem Stücke weniger harmonisch hervor als in den anderen. Die Weltregierung des Zeus wird von dem Vorwurf willfürlicher Tyrannei keineswegs völlig befreit. Seine Gerechtigkeit erscheint nahezu als graufam; sie zermalmt den Prometheus, ohne auf die liebevollen Ziele zu achten. die jener in seinem an sich vermessenen Beginnen anstrebte.

In der Tat steht das Stück nicht für sich allein und kann darum nicht die ganze Lösung bieten; diese muß in den zwei anderen Stücken der Trilogie gesucht werden, dem "Erlösten Prometheus" und dem "Feuerstragenden Prometheus", von welchen wenigstens das erste darauf folgte und den Abschluß enthielt, während über den Inhalt und die Bedeutung des andern Ungewißheit waltet.

Leider find beide nicht erhalten. Von dem "Erlösten Prometheus" hat uns jedoch Cicero eine Stelle aufbewahrt, worin die bereits befreiten Titanen den noch an den Felsen geschmiedeten, aber wieder an die Ober-welt gelangten Prometheus besuchen. Was Hermes vorausgesagt, hat sich erfüllt:

Und jeden unheilvollen dritten Tages eilt Grausigen Flugs Zeus' Bote her, zersteischt mich dann Mit krummen Klau'n und weidet sich am blut'gen Fraß. Gesättigt dann von meiner Leber reichem Mahl Erhebt er laut den gellen Schrei, und hohen Flugs Enteilend, trieft der Schwingen Paar von meinem Blut. Ift nun der Leber abgefress'ne Füll' erneut, Dann eilt er wieder gierig her zum grausen Fraß.

Auch jest noch trost Prometheus weiter. Aber kleinere griechische Fragmente deuten darauf hin, daß die Stimmung des Zeus bereits eine mildere geworden. Eine Aussöhnung bahnt sich an. Nach dreißigtausend Jahren erscheint endlich Perakles, der Nachkomme der Jo im dreizehnten Geschlechte, und tötet den Adler, der dis dahin Prometheus zersleischte. Dieser enthüllt nun das Geheimnis, womit er Zeus bedroht hatte. Zeus läßt ihn nun durch Pephaistos von dem Felsen besreien; aber um den früheren Urteilsspruch dennoch aufrecht zu erhalten, übernimmt der Kentaure Chiron die sernere Strase des Prometheus in der Unterwelt. Das war der vermutliche Inhalt des zweiten Stückes, während das dritte dann, "Der seuertragende Prometheus", mutmaßlich den lokalen Festkult erklärte, dessen der "Feuersbringer" in Attika genoß.

Durch diese Fortsetzung wird "Der gesesselte Prometheus" einigermaßen gemildert, ohne indes an seiner Großartigkeit zu verlieren. Man könnte ihn mit Recht eine urweltliche Tragödie oder gar eine Urtragödie nennen.

Denn er rückt die Grundibee des Tragischen in die kosmische Urzeit, in die Götterwelt selbst binein. In der driftlichen Weltauffassung ift das nicht möglich; nur durch die Menschwerdung kann hier Gott in den Kreis des Leidens und des Tragischen treten. In der polytheistischen Mythologie der Griechen dagegen stand die Ahnung eines ewigen, unveränderlichen, gerechten und heiligen Gottes, des unwandelbaren Hortes alles Rechts und aller Ge= rechtigfeit, des freigebigen Belohners des Guten und des weisen Bestrafers des Bosen, durch anthropomorphistische Sagen und alte Naturmythen um= wölft im dunkeln hintergrund, nie völlig klar und rein und folgerichtig er= faßt. So wird die uranfängliche Götterdynastie des Uranos durch jene des Kronos, Kronos dann durch Zeus gestürzt, Zeus von den Titanen befämpft und felbst nach der furchtbaren Titanomachie von Prometheus betrogen und gefrantt, ja sogar in seiner Herrschaft bedroht. Göttern selbst waltet ein ähnlicher Fluch des Schickfals, der Schuld und des Berhängniffes, wie fpater im Sause ber Atriden und der Labdakiden, und erst im Rampf mit Prometheus läutert sich die elementare, tyrannische Gewaltherrschaft zur harmonischen, zugleich gerechten und weisen Weltregierung, welche nicht mehr rücksichtsloß jeden Gegner zermalmt, sondern nur mehr dann furchtbare Gerechtigfeit walten läßt, wenn ihre liebevoll weisen Absichten durch schuldvollen Abermut durchfreugt werden.

Jum vollen harmonischen Ausgleich tonnte auch das Genie des Aeschylos die Widersprüche philosophischer Weltbetrachtung und polytheistischer Volksfage nicht bringen. Beranlaßt uns auch Prometheus' Liebe zu den Menschen, sein grenzenloses Leiden und der Starkmut, womit er es erträgt, unwillstürlich, eine entfernte, dunkle Ahnung des Welterlösers in ihm zu erblicken, so spricht dagegen aus seinem ungebeugten Tropeswort der übermenschliche Stolz und die gigantische Vermessenheit eines Luziser und läßt seinen furchtbaren Sturz in die Unterwelt gerecht erscheinen. Selbst die Unklarheit, die hier waltet, rüttelt indes die tiefsten Gefühle auf, und die wahrhaft titanische Großartigkeit der Sprache und der Gedanken wecht eine Welt der tiefsten und erhabensten Ideen, die sich in christlicher Auffassung ungesucht zur höchsten Harmonie verklären, wenn auch der Dichter selbst sich nicht zu derselben zu erschwingen vermochte.

Während "Der gefesselte Prometheus" für uns nur mehr einen riesigen Torso bildet, ist uns in der "Oresteia" noch ein ganzes, abgeschlossenes Meisterwerk des Aeschylos erhalten, das reifste Erzeugnis seiner Kunst, neben einigen wenigen Stücken des Sophokles das Höchste, was die griechische Dramatik hervorgebracht.

<sup>1</sup> Sonderausgaben der Oresteia von J. Franz (griechisch und deutsch. Leipzig 1846), Th. Hense (Halle 1884), N. Wedlein (Leipzig 1888); Übers. von U. v. Wilamowiß-Möllendorff (Griechische Tragödien. 2. Bb. Berlin 1900);

Wie die Thebische Trilogie die ganze Schauergeschichte der Labdakiden umfaßt, so die Oresteia die gesamte tragische Schredensjage des Atridenhauses. In dem erften Stud, "Agamemnon", ermordet die ehebrecherische Klytaimnestra im Einvernehmen mit Aigisthos den siegreich von Troja beimkehrenden Agamemnon, sie aus Rache bafür, daß Agamemnon vor dem Kriege ihre gemeinsame Tochter Iphigenie aus Chrgeiz geopfert, Aigisthos aus Rache dafür, daß Atreus, Agamemnons Bater, einst seinem eigenen Bater Thuestes das Fleisch seiner erschlagenen Sohne zur Speife vorgesett. Im zweiten Stud tötet Orestes die eigene Mutter Klytaimnestra, um den Mord des Vaters an ihr zu rächen. Im dritten Stud flieht der Muttermörder Orestes, von den Furien unstet umbergetrieben, nach Delphi, wo Apollon sich seiner annimmt, und dann nach Athen, wo der Areopag den Stichentscheid über seine Schuld in die Sande der Pallas Athene niederlegt und diese endlich, ihn freisprechend, den von Geschlecht zu Geschlecht sich weiter erbenden Fluch von ihm nimmt. Durch Agamemnon ift diese furcht= bare Rette tragischer Schichalsschläge unmittelbar mit dem Rampf um Troja, die gewaltigste Trilogie mit dem ehrwürdigen Epos der Griechen, verknüpft, Aleschylos unmittelbar mit Homer verbunden. Er selbst hat seine Dramen "Abfälle vom reichen Mahle des Homer" genannt; aber diese "Abfälle" find zu ebenso reichen Mahlzeiten geworden 1.

Die Reihe der Szenen beginnt an der alten Königsburg von Argos, zu der uns die Ausgrabungen zu Tirpns und Mykenae zeitgenössische Ilustrationen liefern. Hoch auf dem Wartturm steht der treue Wächter, der schon seit Jahren auf das Zeichen harrt, daß die Griechen endlich von Troja wiederkehren. Ferne steigt eine Feuersäule auf. Sie bedeutet Triumph. Wie in den "Persern" besteht der Chor auch hier wieder aus ehrwürdigen Greisen, die an dem Ariegszug nicht teilnehmen konnten. Während der Wächter Botschaft in den Palast bringt, sinnen sie noch dem zehnjährigen Ariege nach und seinen Folgen sür Stadt und Land, und während Alptaimnestra schon freudig mit einem Gesolge von Dienerinnen an den Altar tritt, um ein Dankopfer darzubringen, verweilt ihr Gesang und Wechselgesang bei den düsteren Borzeichen, welche einst den Auszug der Helden begleiteten, bei trüben Ahnungen neuen Unheils, bei dem schrecklichen Opfer der Iphigenie, deren Leben Agamemnon für das Wohl des Heeres preisgab. Selbst als

freie beutsche Rachbildung von D. Marbach (Leipzig 1874); englische Überf. von G. C. W. Warr (London 1900), E. D. A. Morshead (London 1901).

Die zahlreichen älteren Ausgaben verzeichnet bei Pauly = Wiffowal, 1081; neuere Ausgaben von: U.v. Wilamowih = Nöllendorff (mit deutscher Übersfehung. Berlin 1885), Sidgwick (Oxford 1888), Berrall (London 1889), Th. Plüß (Leipzig 1895), F. H. Wlahdes (Halle 1898). — Überseht von W. v. Humboldt (Gesammelte Werke III, 1—96).

die Königin herbeitritt und die Freudenbotschaft bringt, wollen die Alten dieselbe kaum glauben. Erst da sie — in einer herrlichen Schilderung — die verabredeten Flammensignale aufzählt, welche die Nachricht vom Idaberge gen Lemnos und von da auf den Berg Athos und dann weiter von Berg zu Berg, von Warte zu Warte getragen, sinden sie sich endlich in das Unerwartete und Unglaubliche und bringen auch ihrerseits den Göttern ihren Dant dar. Doch nur in gedämpsten Atsorden, ernst und seierlich, noch immer von düsteren Ahnungen umwölft, rauscht ihr Triumphgesang. Erst der Herold der bereits angesommenen Griechen vermag ihre Zweisel über den Fall Trojas und die wirkliche Rücksehr zu zerstreuen, aber nicht die traurigen Ahnungen, die sich an den Namen Helena knüpsen.

Der Dichter brangt die Ereignisse auf eine kurze Spanne zusammen. Dem Fenersignal folgt der Herold, dem Herold folgt Agamemnon auf dem Er führt Raffandra als Siegesbeute auf feinem Wagen mit fich, und andere gefangene Troerinnen find in seinem Gefolge. Der Chor begrüßt ihn mit maßvoller Freude, aber zugleich mit warnendem Ernst. Klytaimnestra aber kommt ihm mit maßlosem gleißnerischen Jubel entgegen, läßt vor ihm Purpurteppiche bis zum Eingang des Palastes ausbreiten, wie sie nur zum Empfang der Götter üblich find, nimmt Kassandra liebelächelnd unter ihren Schutz und front ihre Beucheleien mit einem Segensgebete an Agamemnon ist gefangen. Er kommt nicht mehr lebend über die Schwelle seines Palastes hinaus. Der Chor ahnt es in unsicherem Vor-Kassandra, die Unglücksseherin, weiß es und weigert sich deshalb, Alytaimnestra in den Palast zu folgen. Diese hat keine Zeit zu verlieren, fie eilt wieder hinweg. Bor einem Apollonbilde gerät nun Kassandra in hellsehende Efstase und prophetische Bision. Sie schaut den Gattenmord, der sich im Palaste vollzieht, und sie sieht die eigene Ermordung, die als= bald ihrer wartet. Auch auf ihr laftet Schuld; denn sie hat durch Hingabe an Agamemnon ihre Prophetenwürde verwirkt. Darum entäußert sie sich selbst der priesterlichen Gewande und stürzt trauervoll dem sicheren Tode Wehruf aus dem Palaste verkündet, daß das Argste schon geentgegen. Während der Chor unschlüssig zaudert, fturzt die Gattenmörderin schehen. mit dem blutigen Beil heraus, mit dem sie die Tat vollbracht, und die zwei Leichen werden ihr nach auf die Bühne getragen. In rasender Wut jubelt sie über den schauerlichen Mord, während der Chor um Agamemnon trauert und, obwohl wehrlos, dem nun als König erscheinenden Aigisthos entgegentritt 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über eine neuere Aufführung dieses Stückes siehe "Aeschylus in Berlin" (Deutsche Kundschau XCIII (1897), 142—144. — Bgl. J. Girard, Eschyle sur la scène française (Revue des Deux Mondes XCIII [1889], 608—626).

Das zweite Stud, "Die Grabfpenderinnen" (Choephoren), fest die grausige Sandlung auf bemselben Schauplat weiter; aber mitten auf dem Hofe vor der Königsburg steht jett das Grabmal des so schmählich dahingemordeten Agamemnon. Die Stunde der Rache hat geschlagen. Der Rächer ift Orestes, der von der nichtswürdigen Mutter aus dem Baterhause fortgesandte, bei Fremden auferzogene Cobn, jest zum berrlichsten Jüngling aufgewachsen. Abollon selbst hat ihn zur Rache aufgefordert; an des Baters Grab weiht er sich ber furchtbaren Aufgabe. An der Locke, die er als Spende zurückläßt und an seinen Fußspuren erkennt ihn seine Schwester Elektra, die, felbst einer Magd gleich gehalten, mit den Mägden jum Grabe fommt, um Opferspenden darzubringen. Da tritt Orestes aus dem Berfted hervor, in das er sich mit seinem Freunde Pylades zurückgezogen. Wiedersehen ist überwältigend. Der Bruder ist ihr das einzige, was ihr auf der Welt geblieben, nachdem ihr das Schickfal Bater, Mutter und Schwester entriffen. Denn eine Mutter hat fie längst nicht mehr — und der Bruder ist gekommen, an ihr, die einst beider Mutter war, den Mord des Vaters zu rachen. Sie und der Chor werden in seinen Plan eingeweiht; eine namenlose Trauer beherrscht diese Szene, in der die neue Schreckenstat Dann aber, auf die gewitterhafte Schwüle, folgt Schlag fich vorbereitet. Alls Fremder vertleidet, dringt Orestes in den Palast, bringt auf Schlag. faliche Botschaft über seinen eigenen Tod. Und wie die Mutter aufatmet und die treue Amme über den Tod ihres Lieblings flagt, totet Orestes erft den Aigisthos und vollzieht die schauderhafte Rache bann auch an der längst entmenschten Mutter. Aber im selben Augenblick heften sich auch die Erinnyen, die Rachegottinnen, an die Sohlen des Muttermorders und treiben ihn entsetzt von hinnen 1.

Die zermalmende Tragik, welche die beiden Stücke beherrscht, zieht sich auch in das dritte hinein: "Die Eumeniden". Doch wechselt jett der Schauplatz, und nach all den grauenhaften Katastrophen bahnt sich endlich eine Versöhnung an, aber so ernst, feierlich und großartig, daß sie den tiefen Eindruck des Früheren nicht zerstört, sondern nur mildert und verklärt<sup>2</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reuere Ausgaben von: Palen (Cambridge 1883), T. G. Zuder (London 1901). — Bgl. A. W. v. Schlegel, Worlesungen über dramatische Kunst (Gesammelte Werfe V, 147—162). — D. F. Gruppe, Ariadne, die tragische Kunst der Griechen (Berlin 1834) S. 453 ff. — J. K. Fleisch mann, Kritische Studien über die Kunst der Charasteristif bei Aescholos und Sophofles. Erlangen 1875. — L. Fischer, Die Choephoren des Aescholos und die Elektra des Sophofles und Euripides. Feldstirch 1875.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Neuere Ausgaben von: J. Davis (Dublin 1885), A. Sibgwid (Oxford 1887), Verrall (London 1889), L. D. Barnett (London 1901). — Deutsche Überfehung von Fr. Leop. zu Stolberg. Hamburg 1802; (Gesammelte Werke XV

Wir treffen Orestes im Tempel zu Delphi wieder, dem ehrwürdigsten Nationalheiligtum der Griechen. Die Erinnyen sind ihm dahin gefolgt und haben sich um den Betenden auf Sesseln niedergelassen. Die Priesterin, die den Tempel betreten will, wird durch diese Entweihung zurückgeschreckt und eilt hinweg. Doch Apollon selbst nimmt sich des schwergeprüften Orestes an und gedietet ihm, nach Athen zu fliehen, wo er Sühne und Frieden sinden werde. Der Chor der grauenhasten Rachegeister ist inzwischen eingeschlummert; doch der Schatten Klytaimnestras erscheint, weckt sie und fordert sie zu neuer Bersolgung des Muttermörders auf. Sie erwachen, sinden ihr Opfer nicht mehr, stürmen dahin und dorthin, klagen die neuen Götter an, die den Frevler gegen alles Recht ihrem Arme entzogen. Apollon erscheint und weist sie aus dem Tempel hinaus. Sie suchen vergeblich ihre Rechte auf Orestes geltend zu machen; Apollon steht für ihn ein, und sie müssen endlich grollend ihm weichen.

Die Szene verändert sich. Bon dem Tempel zu Delphi werden wir auf die Akropolis von Athen versetzt. Orestes hat den Tempel der Pallas Athene erreicht und umfaßt schutzslehend das Bild der Göttin. Hier finden ihn die Rachegöttinnen wieder, die von verschiedenen Seiten in wilder Hast ihm nachgestürmt, und wollen sich seiner bemächtigen. In einem der großeartigsten Chorlieder erheben sie das Amt, das ihnen von Anbeginn an vom Schicksal zugeteilt ward.

Doch den blutlechzenden Furien stellt sich jetzt Pallas Athene, die Göttin der Weisheit, in majestätischer Wassenrüstung gegenüber und vernimmt gestassen die beiden Parteien, die sich zu ihrem Heiligtum gedrängt — die schauerlichen Töchter der Nacht, die den Muttermörder von ihrer Schwelle vertreiben wollen, und den Fremdling, der auf Beschl des Apollon die ehesbrecherische Mörderin seines Vaters getötet. Der Widerstreit der Forderungen greift nicht nur in das Gebiet des menschlichen Nechts, sondern auch in jenes der Götter hinein. Der Muttermörder verdient den Tod, der Rächer des Vaters Schutz und Besreiung. Der demittige Schutzssehende beansprucht Erbarmen, seine Plutschuld fordert gerechte Strase heraus. Dem zerknirschten Sterblichen stehen als Anwälte des ewigen Rechts die ewigen, uralten Göttinnen der Unterwelt gegenüber; aber auch jener steht nicht allein: für die Sache der Varmherzigseit erhebt sich der Gott des Lichts

<sup>[</sup>Hamburg 1823], 189—254); G. F. Schömann (Greifswalde 1865). — Chorgefang aus den Eumeniden (B. 299—396) übersetzt von W. v. Humboldt (Gesammelte Werfe III, 97—102). — Bgl. L. Döderlein, De Aesch. Eumenid. Erlang. 1820. — H. Rötscher, De Aesch. Eumenidum ratione et consilio. Bromberg. 1839. — N. Wecklein, über den Schauplatz in Aeschloß' Eumeniden I (Assemische Sitzungsberichte. München 1887), 62 ff. — Der Prozeß der Eumeniden, bei U. v. Wilamowit, Aristoteles und Athen II (Berlin 1893), 329—342.

wider die unnachsichtlichen Mächte der Finsternis. Eine neue, mildere Vorssehung macht der strengen älteren Rechtsordnung ihr Opfer streitig. Ein neues Göttergeschlecht bekämpft das ältere auf dem Voden des Rechts.

Ein grandioser Zug des Dichters ist es, daß er die zwei streitenden Parteien durch Pallas zuerst an einen menschlichen Gerichtshof weisen läßt, den ehrwürdigsten der hellenischen Welt, den Areopag. Er strebte damit sicher nicht bloß ein seines Dichterkompliment für die Stadt Athen an. Der Schritt ist objektiv begründet, weil die Streitfrage zunächst das menschliche Blutrecht betrifft. Es hat aber zugleich etwas Tieftragisches, daß die bis jeht in ihrer surchtbaren Kriminaljustiz unangesochtenen Rachegöttinnen vor ein menschliches Tribunal gewiesen werden, das keine blinde Rache duldet. In einem der erhabensten Chorlieder erheben die Erinnhen Einspruch gegen diese Entwürdigung. Sie sehen mit der neuen Ordnung Recht und Gerechtigkeit von der Erde schwinden, ein Chaos der Unsitte und des Frevels hereinbrechen.

Wieder verändert sich die Szene. Der Areopag versammelt sich. Die greisen Richter setzen sich links und rechts an ben Szenenwänden. Auf der einen Seite fteht ein Altar, auf der andern die Urne gur Abstimmung. Den Borfit führt Pallas Athene, die Berteidigung Apollon, die Anklage die Chorführerin der Rachegöttinnen — alles Götter; nur der Angeklagte und die Richter sind Menschen. In monumentaler Anappheit, Kraft und Würde wird der Prozeß geführt. Dann erhebt sich Athene und mahnt die Richter, unbestechlich nach ihrem besten Wissen und Gewissen ihre Stimme abzugeben, damit ihr Gerichtshof fürder ein ficheres Bollwerk des Rechts für alle künftigen Jahrhunderte werden möge. Während Apollon und der Chor sich noch einmal lebhaft ftreiten, legen die Richter ihre Steinchen in Die Bahl der Stimmen ift von beiden Seiten gleich. Athene als Vorsitzende legt ihren Stein zu den freisprechenden Stimmen und entzieht den Orestes feierlich der Macht der Rachegöttinnen. Während dieser jubelnd dankt und sein heimatliches Argos freudig dem gaftlichen Althen verbündet, stimmen die Erinnnen einen ergreifenden Klagegesang an. Beschimpft, vernichtet wollen sie von dannen ziehen; doch mild und freund= lich ladet Pallas fie ein, zu bleiben und aus finfteren Rachegespenftern Göttinnen des Segens und Heiles für Attita zu werden. Sie nehmen das ehrenvolle Angebot an, und ein herrlicher Festzug feiert die Umwandlung der gräßlichen Erinnnen der Vorzeit in die milden, freundlich gefinnten Eumeniden. Der alte Gluch, der über dem Atridenhause waltete, ist endlich gelöft.

> Wandelt ins Haus, ihr Gewaltigen, Hehren, Greise Töchter der Nacht, in des Zugs treuem Geleite! Bürger, seiert in Andacht still!

Tief in der Erbe verwitterten Granden Sind euch Ehren und Opfer geweiht, flammen Gebete! Ringoum feiert in Andacht ftill!

Gnabenreich und biefem Land gewogen Wandelt einher, ihr Hehren, und freut euch Hellauflodernder Fackeln im Zug! Nun schalle der Jubel zum Festlied!

Stets weiht Pallas' Bolt bei Fackelglanz euch Spenden hinfort. So wollte das Schickfal, So Zeus' allesdurchschauender Blick. Nun schasse der Jubel zum Festlied!

Dieser Schluß macht es unzweiselhaft, daß auch die Prometheus-Trilogie nach den furchtbarsten und erschütternosten Dissonanzen in eine ähnliche völlig befriedigende und versöhnende Harmonie ausklang. In der schlichten Anslage und strammen Führung der Szenen, in der markigen Charakteristik, in der Tiefe und Erhabenheit der Chorgesänge, in der urwüchsigen Kraft der Sprache, in der ethisch-religiösen Überzeugung und Weihe der gesamten Aufsfassung ist der titanisch angelegte Aeschylos unübertrossen geblieben. Eine feinere künstlerische Ausbildung und harmonischere Verbindung der versschiedenen Elemente war indes noch zu erreichen, und diesen weiteren Schritt vom Erhabenen zum einfach Schönen hat Sophokles getan.

# Zwölftes Kapitel.

# Sophokles.

Diese Verschiedenheit des Sophotles von Aeschylos war zum Teil schon in seiner Charafteranlage, zum Teil in der Gunst seiner Lebensschicksale bes gründet. Er wurde 496 in dem anmutig gelegenen Kolonos Hippios ber Athen geboren und starb erst 406, noch im hohen Alter geistig frisch und rüstig. Sein Vater Sophillos, als Besiger einer Wassensahrt reich und angesehen, ließ ihn von frühester Jugend an sorgfältig unterrichten. Schon als Knabe errang er sich den Kranz bei gymnastischen und melischen Wettstämpsen; bei der Siegesseier von Salamis trug er als Reigensührer eines tanzenden Knabenchores die Leier. Ob er in der dramatischen Kunst Aleschylos im eigentlichen Sinn zum Lehrer hatte, ist ungewiß; jedensalls hatte er schon bedeutende Leistungen desselben vor sich und konnte sich daran bilden, während Aleschylos sich nicht an einem so bedeutenden Vorgänger schulen konnte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eumen. 1031—1047.

Erst 28 Jahre alt, fiegte er bei seinem ersten bramatischen Wettfampf, und amar über keinen Geringeren als Aeschilos, der bescheiden und weise genug war, die Borzüge des jüngeren Kunftgenoffen anzuerkennen und daran zu In den Jahren 438 und 431 trat er siegreich neben Euripides auf: im letteren Jahre gewann ihm aber auch Euphorion, der Sohn des Aeschylos, bei einer andern Aufführung den ersten Preis ab. beliebt und volkstümlich, ein geiftreicher Dann und fröhlicher Gesellschafter, nahm Sophotles gelegentlich auch an dem politischen und friegerischen Leben seiner Vaterstadt teil. Als Stratege im Samischen Krieg (441—439) erntete er jedoch wenig Ruhm, und nach einer Anekote erklärte er selbst, daß er sich besser aufs Ruffen als auf friegerische Runftstücke verstehe. Als Greis aber (411) wegen Begünftigung der Oligardie vor Gericht gestellt, wußte er sich nur mit Verlegenheitsausreden durchzuhelfen. In seinem Alter muß es auch zu herben Zerwürfnissen zwischen ihm und seinem Sohne Jophon gefommen sein; es wird sogar erzählt, dieser habe ihn wegen Geisteszerrüt= tung angeklagt, sei aber mit seiner Klage abgewiesen worden, als der greise Dichter den Richtern das herrliche Loblied auf Attika aus dem "Dedipus auf Kolonos", das er damals eben gedichtet, vorgetragen habe. Im übrigen erscheint Sophofles als ein fteter Liebling des Glücks, der, von seinen Zeitgenoffen geliebt und auf Händen getragen, von Krankheit und widrigen Schickfalsschlägen verschont, sich bis ins höchste Greisenalter hinein ungestört ber Runft widmen konnte und in seinem fünftlerischen Schaffen felbst bei= nahe ohne Schwanken auf der einmal erreichten Sohe blieb, wenn auch da und dort sich Einflüsse des Euripides geltend machen und die Erzeugnisse bes Alters naturgemäß mehr eine milde Reife als ibrudelnde Erfindungs= traft befundeten 1.

Besamtausgaben von: Albus (Venet. 1502), A. Turnebus (Paris 1533), S. Stephanus (Paris 1568), Canter (Antverp. 1579), Brund (Argentor. 1786), G. Hermann (Lips. 1817-1848), Dinborf (Oxon. 1860), Fr. W. Schneibewin (Leipzig 1849 ff.; neubearbeitet von Raud. Berlin 1880 ff., teilweife 10. Aufl. 1899), Bergt (Leipzig 1858), E. Munder (Leipzig 1847 ff.), R. Wedlein (Münden 1874 ff.), Bolff. Bellermann (Leipzig 1867 ff.), Schnalger (Berlin 1885 ff.), Blaybes (London 1889), Jebb (3d ed. Cambridge 1893). — Übersetungen von: Donner (11. Aufl. Leipzig 1889), Jordan (Berlin 1862), Bruch (2. Aufl. Breslau 1880), Wendt (Stuttgart 1884), L. Türkheim (Stuttgart 1893), M. Kleemann (hilbburghausen 1890 ff.), M. Rathier (Paris 1899). - Leffing, Leben bes Cophotles. Berlin 1790. - F. Schultz, De vita Soph. Berol. 1836. - A. Schill, Sophofles. Franffurt 1842. - Leconte de Lisle, Sophocle. Paris 1900. - Th. Bergk, De Soph. arte. Friburg. 1857. - F. W. Sucro, Introductio in scholas Sophocleas. (Programm.) Magdeburg. 1825-1829. - M. Lechner, De Soph. poeta ημηριχωτάτω. (Programm.) Erlang. 1859. — Fr. Peters, Theologumena Sophoclea. Monast. 1845. — Fr. Lübker, Die Sophofleifche Theologie und Ethik. Riel 1851-1855. - Klander, De choro Sophocleo. Kiel. 1840. - E. Wunder,

Eine Menge Titel, Bruchstücke und verstreute Nachrichten bezeugen, daß Sopholles an Fruchtbarkeit nicht hinter Aeschylos zurückgestanden, daß er wohl an die hundert Stücke gedichtet hat, wenn nicht mehr. In der Stosswahl bevorzugte er dabei gleich Aeschylos den Sagenkreis Homers und der thklischen Dichter. Hierauf weisen die Titel: "Alexandros", "Die Hochzeit Helenas", "Die Weiber von Styros" (Der als Mädchen verkleidete Achilleus), "Der rasende Odhssens", "Iphigenie" (in Aulis), "Die Versammlung der Achäer oder die Gastgenossen", "Die Mysier oder Telephos", "Die Hirten", (Tod des Protesilaos), "Die Zurücksorderung Helenas", "Troilos", "Palamedes", "Die Phrygier", "Die Aethiopen oder Memnon", "Phoinix", "Philottet in Troja", "Die Lakonierinnen" (Raub des Palkadiums), "Laokoon", "Sinon", "Priamos", "Die Aichmaltiben", "Polygene", "Der lokrische Ajas", "Die Söhne Antenors", "Der brandstiftende Nauplios", "Teukros", "Eurhsakes", "Naussika oder die Wäscherinnen", "Die Phaiaken", "Der vom Stachel getrossene Odhsseus", "Eurhalos".

Im Gegensatz zu Aeschylos wählte Sophokles keine Stoffe aus der eigentlichen Göttersage noch auch aus der unmittelbaren Zeitgeschichte. Dagegen konnte auch er sich dem tragischen Reiz der thebanischen Labdakidensage und der mykenischen Tantaslidensage nicht entziehen, bearbeitete ebenfalls die Argonautensage ("Athanas", "Die Kolchierinnen", "Die skythischen Frauen", "Die Wurzelnschneider"), den Heraklessmythus und die allbeliebten Sagen der Niobe, Danae, Tyro, Andromeda, des Thampris, Minos und Daidalos, Meleager und Bellerophon.

Mit besonderer Gunst wandte er sich aber ben Sagen seiner näheren Heimat, d. h. Attisas, zu. Dahin gehören die Stüde "Tereus", "Oreithyia", "Areusa", "Protris", "Aigeus", "Phaidra" und "Triptolemos". Der anderweitig befannte Inhalt der Sagen und die erhaltenen kummerlichen Bruchstüde lassen einigermaßen ahnen, daß eine Gestaltenwelt von wunderbarer Mannigsaltigkeit und Schönseit uns in diesen Stücken verloren gegangen ist.

Die bereits hochentwickelte Bühnentechnit nahm Sophokles von Aeschylos herüber, vervollkommnete und verseinerte sie aber in mannigkacher Weise. Aleschylos hatte dem einen Schauspieler des Thespis einen zweiten zugesellt und damit den eigentlichen dramatischen Dialog unabhängig vom Chor bezgründet, das tragische Kostüm ersonnen und den gesamten wesentlichen Theaterapparat eingerichtet. Sophokles fügte dem bereits vorhandenen Kostüm eine feinere Beschuhung und die Krummstäbe des Chors hinzu, verwandte die von Polygnot gemachten Fortschritte in der Malerei für die Theaterzdetoration, vermehrte die Zahl des Chores von zwölf auf fünfzehn Mitzglieder und gab den zwei Schauspielern des Neschylos einen dritten bei,

Conspectus metrorum, quibus Soph. usus est. Lips. 1825. — W. Brambach, Metrische Studien zu Sophofles. Leipzig 1869. 1870. — H. Gleditsch, Die Cantica der sophofleischen Tragödien. Wien 1883. — Chr. Muff, Die Chorische Technif des Sophofles. Halle 1877. — D. Hense, Der Chor des Sophofles. Berlin 1877. — F. W. Schmidt, De ubertate orationis Soph. Magdeb. 1855. Neu-Strel. 1862. — Fr. Ellendt, Lexicon Sophocl. Königsberg 1834—1835 (2. Aust. von Genthe. Ebd. 1869 st.), u. s. w.

lauter Berbesserungen, welche sich Aeschylos und die folgenden Dramatiter alsbald zu nutze machten und welche zur Bervollkommnung der Tragödie nicht wenig beitrugen. Erst durch den dritten Schauspieler, mit Zuziehung des Chorsührers als ebenfalls ausgeprägter Rolle, wurde eine verwickeltere Handlung, eine größere Mannigfaltigkeit und wirksamere Gegenüberstellung der Charaktere und eine lebhaftere Entwicklung des Dialogs ermöglicht. Der Chor und besonders dessen lyrischer Charakter wurde dadurch etwas zurückzgedrängt, dramatischer behandelt und in ein entsprechenderes Ebenmaß mit dem Dialog gebracht.

Während Aeschplos die gewonnenen Fortschritte innerhalb der üblichen Trilogie (oder Tetralogie) verwertete, begann Sophofles die Stude aus jenem Verband abzulösen und mehr einzeln für sich abzurunden, wenn auch die Sitte fortbauerte, daß die Dichter beim Wettfampf an den großen Dionysien je vier Stücke zur Aufführung brachten. Auch in der Stoffwahl schlug Sophotles einen etwas andern Weg ein. Aefchylos griff mit Vorliebe nach dem Söchsten und Großartigsten, nach Göttern und Heroen, und wo er, wie in der Orestie, in den Kreis des menschlichen Mythos niederstieg, ver= weilte er nicht bei dem tragischen Lose einzelnen Helden, sondern zog dasselbe in die Tragik eines ganzen Geschlechtes hinein, suchte dieser wieder in gewaltigen Umriffen die tiefsten und bedeutenosten Seiten abzugewinnen und rudte sie in den Kreis seiner erhabenen, wesentlich religiösen Welt= betrachtung empor. Sophofles dagegen wandte sich mit Vorliebe der mensch= lichen Seite des Mythos zu, grenzte diesen auf eine verwickelte, aber einheit= liche Haupthandlung ab, die nicht mehr als ein Stud erforderte, entwarf den Plan nicht nach dunklem Impuls, sondern mit feinster Uberlegung, schürzte den Knoten hauptsächlich aus dem Innern der handelnden Personen heraus, zeichnete die Charaftere liebevoll bis ins einzelne hinein und beleuchtete sie durch lebhafte Begenüberstellung, begründete auch die Löjung wieder vorzüglich in der Charafteriftit, jog den Chor meifterhaft in die Handlung hinein und verwob alle Einzelteile mit einer Kunft, die ebensosehr durch ihre Naturwahrheit wie durch ihre Idealität fesselt. Nirgends begegnet uns ein unmotivierter Bug, nirgends überflüssiges Beiwert, nirgends Übertreibung, falsches Pathos, bloge Deklamation, überschwenglicher Lyrismus, epischer Notbehelf statt wirklicher Handlung. Und doch ift alles von Cophofles ichildert die Menschen, vollendet idealer Auffaffung getragen. gemäß seinem eigenen Ausspruch, "wie sie sein sollen, Euripides, wie sie wirklich sind".

In Versbau und Metrik ist Sophokles weniger streng als Aleschylos, entsfaltet aber einen großen Reichtum der Formen und paßt dieselben immer sehr glücklich der jeweiligen Stimmung an. In seiner Sprache fanden die Alten die Annut des Homer wieder; sie spiegelt in unvergleichlicher Schönheit

die Harmonie des Gedantens wie der dramatischen Komposition. Solger vergleicht die Reden des Acschylos mit wuchtig geschleuderten Felsblöcken, die des Euripides mit geschickt geworfenen Bällen, die des Sophotles mit scharf und klug gezielten Pfeilen. Das trifft teilweise zu. Doch darf man solche Parallelen nicht zu weit treiben. Eine knorrige Eiche ist in ihrer Art nicht weniger schön als eine symmetrisch gewachsene Palme, und wenn Sophotles mehr der letzteren gleicht, hat Acschylos mehr von der ersteren. Der bezaubernde Liebreiz, mit welchem Sophotles den Hain der Eumeniden auf Kolonos schildert, darf uns nicht ungerecht gegen das erhabene Bild machen, das Acschylos von den Eumeniden selbst entwirft. Die zwei Dichter ergänzen sich nach verschiedenen Seiten hin wie Michel Angelo und Raffael, wie Goethe und Schiller, wie die Ilias und die Odhssee.

In bezug auf religiöse Tiefe nähert sich Sophokles mitunter dem Aeschylos, erreicht ihn aber nicht. Denn so schauerlich auch dieser in seiner "Crestie" den alten Stammesfluch der Atriden als dunkle Schuld fortwalten läßt von Geschlecht zu Geschlecht, so sucht er boch bas furchtbare Geheimnis der Schuld zu luften und zu einer Lösung durchzuringen, welche einerseits die sittliche Weltordnung rechtfertigt, anderseits das von Schuld und Sünde niedergebeugte Menschengeschlecht schließlich Suhne und Erlöfung erhoffen läßt, und wenn auch in feiner "Prometheus"-Trilogie die volle Lösung nur in unsicheren Ahnungen zu Tage tritt, so schimmert darin immer ein dämmernder Hoffnungsstrahl, der aus dem Labyrinth der Schuld einen Ausweg eröffnet und an der ewigen Gerechtigkeit des göttlichen Waltens nicht verzagt. Selbst in "Dedipus auf Kolonos" ist Sophotles zu diesem versöhnenden Ausgleich nicht gefommen; der Fluch des Labdakidenhauses spinnt sich auch da herb und erbarmungslos weiter. In seinen anderen Studen aber laften Gunde und Schuld mit erdrudendem Dunkel auf der Das große Sphingrätsel bleibt völlig ungelöft. fein tröstendes, vergeltendes Jenseits in das Gewirre des diesseitigen Menschenlebens hinein, und selbst der sonst jo harmonische, genußfreudige, lebensfrohe Sophokles schlägt jene Aktorde des Pessimismus an, der wie ein düsteres Nachtgespenst die hellenische Kultur auf ihrem glänzenden Siegeszuge begleitet:

Nie geboren zu werden, ist Weit das beste; doch wenn du lebst, Ist das zweite, dich schnell dahin Wieder zu wenden, woher du kamst, Denn solange die Jugend blüht, Leichten, törichten Sinnes voll, Wer lebt ohne Besümmernis? Wo blieb eine Beschwerd' ihm fern? Mord, Haber, Aufruhr, Kriegstamps,

Neib und Haß: am bustern Ende Naht sich, verachtet, Öbe, fraftlos, aller Freunde Leer, das Alter, dem sich jedes Wehe des Wehs gesellt hat !.

So klagt der Chor im "Dedipus auf Kolonos", ohne die schrille Disso= nanz der Klage aufzulösen. Beim schaurigen Tode des Herakles klagt sein Sohn Hyllos die Götter geradezu herzloser Härte an:

Wohl haben in bem, was eben geschieht, Ganz nachsichtslos sich die Götter gezeigt, Sie, die ihn erzeugt, die, Väter genannt, Solch herbes Geschief mit Gleichmut sehn, In das Künftige dringt fein sterblicher Blick; Was nun sich begibt, bringt Jammer auf uns, Bringt Schmach auf sie, Und vor allem wie schwer umfängt es den Mann, Der dieses Unsägliche duldet!

Und der Chor stimmt in die trostlose Klage ein:

Bielfältiges Weh, unerhörtes Gefchid! Und dies war alles des Zeus Wert! 3

Dennoch läßt sich Sophokles durch jene furchtbare Härte des Schicksalls nicht an der Verehrung der alten Landesgötter irre machen. Derselbe Herakles, dessen Schicksalls ihm jenen Jammerruf ausgepreßt, mahnt am Schlusse des "Philoktet":

Bebenket fromm zu scheuen, was der Götter ist; Zeus achtet alles andre ja für niedriger. Die Göttersurcht stirbt mit dem Menschen nicht dahin, Sie leben oder sterben, sie blüht unverwelkt '.

Löst diese stille Ergebung auch die großen Rätsel des Menschenlebens nicht, so mildert sie doch einigermaßen den herben, niederschmetternden Einzdruck der dunkeln, alles beherrschenden Schicksalamacht, und der zarte, harmonische Schönheitssinn des Dichters verklärt auch die erschütternosten Szenen mit dem Zauber seiner Darstellung.

Von den sieben erhaltenen Stücken hängen die drei bedeutendsten dem Stoffe nach zusammen, obwohl sie nachweislich auf keine Trilogie berechnet waren, sondern einzeln zu ganz verschiedener Zeit gedichtet und aufgeführt wurden. Sie behandeln die tragischen Schicksale des Labdakidenhauses und

<sup>1</sup> Oedip. Colon. 1225-1238 (Donner).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Trachin. 1265—1274. <sup>3</sup> Ibid. 1277. 1278.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Philoct. 1441—1444.

entsprechen also einigermaßen der Thebischen Trilogie des Aeschylos. "König Dedipus" erscheint in der Poetik des Aristoteles so ziemlich als das vorzügslichste Meisterwerk der attischen Bühne, wenn auch "Antigone" bei den neueren Bölkern mehr Anklang gefunden hat, "Oedipus auf Kolonos" eine ehrenvolle Mitte zwischen beiden behauptet.

Was den "König Dedipus" dem modernen Empfinden leicht etwas entfremdet, ist die unausweichliche Härte des Schickfals, das den Helden zermalmt, während er selbst alles ausbietet, derselben zu entrinnen. Kann man das Stück auch keine Schickfalstragödie im ungünstigsten Sinne nennen, so schied auch keine Notwendigkeit ihn zu umstricken, und sein hochfahrendes, heftiges und aufbrausendes Wesen steht in keinem Verhältnis zu dem namenslosen Unheil, das ihn trifft; kaum der Fluch, der auf seinem Vater lastet und auf ihn fortwirkt, läßt es als einigermaßen gerechte Fügung erscheinen.

In der Eröffnungsizene begegnet er uns als der ausgezeichnete, wadere und gerechte, allgemein verehrte und geliebte König von Theben. Bon einer schweren Best heimgesucht, drängt sich das ganze Volt zu seinem Palast, um bei ihm Rat, Hilfe, Rettung zu holen. Weit entfernt von dem leisesten Bedanken, daß er felbst durch eine Schuld den Groll der Götter auf die Stadt herabgezogen haben könnte, ist er dem Buniche der Seinen schon vorausgeeilt und hat seinen Schwager Kreon nach Delphi gesandt, um von dem dortigen Orakel Aufschluß über die Ursache des Übels und Rat zu Rreon bringt ben Drakelfpruch gurud, deffen Überwindung zu erlangen. daß Blutschuld auf der Stadt laste und gefühnt werden musse. Die Blutschuld kann keine andere sein als der Mord an Lasos, der vor Dedipus die Stadt regierte. In voller Sicherheit eigener Unichuld bietet Dedipus sofort alles auf, den Mörder zu ermitteln. Der blinde Seher Teirefias wird herbeigerufen, will aber nicht mit der Sprache heraus. Darüber erzürnt der König, noch mehr aber flammt sein Zorn auf, als der Seher, endlich gedrängt, ihn selbst als den Missetäter bezeichnet. Er wittert eine von Teirefias und Areon ersonnene Verschwörung zu seinem Sturz. Gin Wortwechsel mit Areon erregt seinen Unmut noch heftiger und lockt die Königin Jotafte herbei, welche durch Bericht über die näheren Umftande des Mordes

<sup>1</sup> Einzelausgaben von Brund (Argentor. 1776), P. Elmsley (Oxon. 1811. 1825), van Herwerden (Traiect. 1867). — Neue Übersehung von U. von Wislamowitz-Möllendorff, Griechische Tragödien. 1. Bd. Berlin 1898. 2. Aust. 1899. — Französ. Übers. von Ph. Martinon (Paris 1899. 1900); englische von R. L. Jebb (Cambridge 1900). — C. F. Hermann, Quaestionum Oedipodarum capita tria. Marburg 1837. — F. W. Schneibewin, Die Sage vom Ledipus. Göttingen 1852. — F. Lübfer, Die Dedipussage und ihre Behandlung bei Sophosties. Schleswig 1847. — Comparetti, Edipo. Pisa 1869. — Bréal, Le mythe d'Oedipo. Paris 1878. — Eine Menge fleinerer Monographien verzeichnet bei R. Sittl, Geschichte der griechischen Literatur III, 288. 289.

Dedipus zu beruhigen sucht. Aber gerade badurch blitt in dem König die erfte Bermutung auf, daß er wirklich der Tater fein konnte. Mit bem ihm eigenen Ungestüm brangt er auf weitere Untersuchung. Ihm selbst ift einst vom Orakel gedroht worden, daß er seinen Bater toten und die eigene Mutter heimführen würde; darum hat er heimlich seinen Bater Polybos in Korinth verlaffen und ift nach Theben gefommen. Ein Bote melbet nun den Tod des Polybos und bietet Dedipus die Herrichaft über Korinth an. Da er aber wegen der noch lebenden Mutter fürchtet, dahin guruckzukehren, erklärt ihm der Bote, daß er gar nicht der Sohn des Polybos fei, sondern nur ein von diesem angenommener Findling. Jett beginnt Jokaste Die ichauerliche Wirklichkeit zu dämmern; sie beschwört Dedipus, nicht weiter zu forschen. Doch dieser will alles aufklären, um jeden Preis. Roch lebt der Sirt, dem einst Jokaste den kaum geborenen Dedipus übergeben, um ihn am Berg Rithairon auszusegen, damit das Orafel vereitelt murde, gufolge welchem Laïos von seinem eigenen Sohn umgebracht werden sollte, weil er gegen die ausdrudliche Mahnung der Götter diesen Cohn gezeugt. Der hirt wird herbeigerufen, und nun hellt sich alles auf: Dedipus hat, ohne es zu ahnen, seinen Bater getötet und die eigene Mutter zum Beibe genommen. Ob= wohl er ben Bater nicht kannte und ihn nur im Streite zur Verteidigung des eigenen Lebens erschlug, sein Berhältnis zu Laïos und Jokafte damals unmöglich aufgeklärt werden konnte, fühlt er sich nach den Anschauungen seines Boltes als Batermörder und Blutschänder auf ewig gebrandmarkt. Jokaste erhängt sich. Dedipus reißt sich die Augen aus und verbannt sich selbst von Thron und Reich, um fürder als elender Bettler umherzuirren. Nur die eine schmerzliche Gunft nimmt er von Kreon an, daß seine Töchter Antigone und Ismene, gleich ihm für immer ehrlos und verachtet, ihn als Führerinnen geleiten.

Die Tragodie, nur aus sechzehn Szenen bestehend, die durch vier größere Chorgefänge in fünf Alte (wenn man fo will) geteilt find, ift von gewaltigster Wirkung. In keiner andern fand Aristoteles so vollständig alle Forderungen der antiken Tragödie überhaupt verwirklicht. Die nieder= schmetternde Macht des Tragischen ist darin indes durch feinen versöhnenden Lichtblid gemildert. Sophotles scheint das felbst empfunden zu haben. In feinem hohen Alter fette er den Dedipus-Mythos in einem zweiten Stude fort, das jenen tiefen Eindruck fänftigt und verklärt, ohne ihn aufzuheben. Der "Dedipus auf Rolonos" zeichnet uns in rührendfter Beise ben ge= fturzten König, der, jest ein blinder Bettler, an der hand ber treuen Antigone von Land zu Land irrt, den Göttern wie den Menschen zum Abscheu ge-Auch im Saine der Eumeniden zu Kolonos, wo ihm eine höhere Stimme endlich Raft versprochen, wird er von den erschreckten Bewohnern von neuem aufgescheucht. Der alte Bluch seines Hauses läßt ihm teine Rube. Zwischen seinen Sohnen in Theben ift Thronftreit ausgebrochen, und auf einen neuen Drakelspruch bin will sich jeder derselben des blinden Baters bemächtigen, weil davon der glückliche Erfolg abhängt. Dedipus, durch Thefeus, den edlen Herrscher Athens, gaftliche Aufnahme gefunden, so wird ihm auch der Ruheplat streitig gemacht, an dem er friedlich sterben möchte. Kreon erscheint im Namen des Eteofles, um ihn zu ent= führen, raubt ihm Ismene, entreißt ihm sein "Auge", Antigone, und legt auch Sand an ihn felbst, nur von Theseus am Schlimmsten verhindert. Ein neuer Schlag trifft ihn durch Polyneifes, der um feinen Preis von dem begonnenen Kampf wider seinen Bruder ablassen will und so den Bater nötigt, auch auf ihn den schwersten Fluch herniederzurufen. In all diesem Berzeleid wächst indes seine Gestalt. Die Geduld, mit der er sein Leid getragen, hat die Götter verföhnt. Der als Auswürfling gemiedene und verabscheute Bettler ist jett eine Macht, um die sich Theben und Athen bewerben. Sein Fluch wird Thebens Untergang, sein Segensspruch das Beus felbst kunder wunderbar die Rahe seines Todes an, Beil Athens. und nach rührendem Abschied von den treuen Töchtern wird er, nur in Gegenwart des Thefeus, ebenso wunderbar der Erde entrückt. Der Platz seines Todes ist fürder eine heilige Stätte. Ein Strahl der Berklärung umgibt fürder feinen Namen. Ohne aus dem Rahmen der Sandlung heraus= zutreten, hat Sophokles in einem der Chöre sein heimatliches Kolonos, Athen und Hellas in schönster Weise verherrlicht:

Bur roßprangenden Flur, v Freund, Kamst du hier, zu des Landes bester Wohnstatt, Des glanzvollen Kolonos Hain, Wo hinstatternd die Nachtigall In helltönenden Lauten klagt Aus den grünenden Schluchten, Wo weinsardiger Eseu rankt, Tief im heiligen Laube des Gottes, dem schattigen, fruchtbeladenen, Dem stillen, das kein Sturmwind Aufregt, wo der begeisterte Freudengott Dionhsos stets hereinzieht, Im Chor göttlicher Ammen schwärmend.

Hier in schönem Geringel blüht Ewig unter bes himmels Tau Narkissos, Der altheilige Aranz der zwei Großen Göttinnen, golden glänzt Arolos: nimmer versiegen die Schlummerlosen Gewässer, Die vom Strome Kephissos her Irren; ewig von Tag zu Tag

151 1/1

Wallt er mit lauterem Regenergusse burch Der breiten Erde Fluren, Das Land schnell zu befruchten, das Auch die Chöre der Musen nie verschmähten, Noch Kythere mit goldenen Zügeln.

Heines auf blüht ein Gewächs, wie im Gefild Asia keines, Keines auf dorischer Flur, dort in dem weit Prangenden Eilande des Pelops, Erwuchs; von selbst ohne Pslege keimt es; Der Feindesspeere Schrecken ist's, Das mächtig aufblüht in dieser Landschaft: Mein sproßnährender, blauschimmernder Ölbaum, Den kein bejahrter, kein junger Heerfürst Je mit seinblicher Hand tilgend verheert; Denn mit dem ewig wachen Blick Sieht Zeus Morios' Aug' auf ihn Und blauäugig Athene.

Noch ein anderes Lob meiner Geburtserbe, das schönste, Des stolzherrschenden Meergottes Geschenk, Menn' ich, des Lands edelste Gabe:
Den Ruhm der Meersahrt, der Ross' und Füllen.
O Aronos' Sohn, du hobst es ja
Zu diesem Preis, hehrer Fürst Poseidon,
Der dem Rosse den wutstillenden Zügel
Am ersten umwarf auf diesen Wegen.
Sieh, hineilend mit Macht nieder zum Meer hüpft in den händen geschwungen dein
Ruder, das Nererben rings
Hunderstüßig umtanzen.

Der Fluch des Labdakidenhauses waltet indessen weiter und verschlingt auch die Rachkommen des Dedipus. Die ergreisendsten Züge dieser weiteren Sage hat Sophokles in der "Antigone" vereint und ihr zugleich durch einen tiesethischen Konstikt zwischen dem willkürlichtyrannisch ertassenen Staatsgeset und dem viel älkeren und unversährbaren Naturrecht einen bedeutsamen idealen Gehalt verliehen. In gegenseitigem Brudermord haben sich Ekcokles und Polyneikes dahingerasst, ihr Cheim Kreon die Regierung an sich gerissen. Steokles hat als König und Verkeidiger der Stadt eine ehrenvolle Veskattung gefunden; dem Polyneikes als Landesverräter ward eine solche versagt. Die weibliche schüchterne Ismene unterwirft sich dem Machtgebot; die männlich fühne, im Leiden gestählte Antigone hält es für ihre Pflicht, dem gefallenen Vruder die letzte Ehre zu erweisen. Vor Kreon geschleppt, gesteht sie ohne Schen die Tat ein und streitet Kreon das Recht ab, ein solches Verbot zu erlassen:

<sup>1</sup> Oedip. Colon. 668-719. — Verzeichnis der einschlägigen Programme und Einzelschriften bei K. Sittl a. a. D. III, 290. 291.

Nicht Zeus ja war es, welcher mir's verkünden ließ, Noch hat das Necht, das bei den Todesgöttern wohnt, Solch eine Sahung für die Menschen ausgestellt. Auch nicht so mächtig achtet' ich, was du befahlst, Daß dir der Götter ungeschrieb'nes, ewiges Gesetz sich beugen müßte, dir, dem Sterblichen. Denn heute nicht und gestern erst, nein, alle Zeit Lebt dies, und niemand wurde kund, seit wann es ist. Für dieses wollt' ich nicht dereinst, aus seiger Furcht Vor Menschendünken, mir der Götter Strasgericht Zuziehen. Daß ich sterben werde, wußt' ich ja, Wenn's dein Gebot auch nicht verhieß. Und nimmt der Tod Mich vor der Zeit hin, acht' ich das Gewinn sür mich. Denn wem so vielsach herbe Not das Leben fränkt Wie mir, gewährte diesem nicht der Tod Gewinn?

Jum äußersten gereizt, glaubt der thrannische Kreon die Widerspenstige ohne weiteres in den Staub beugen zu können. Allein sie findet einen Anwalt an Kreons eigenem Sohn, der sie innig liebt und sich bereits mit ihr verlobt hat. Umsonst versucht der zürnende Bater, ihn von seiner wahren und tiesen Liebe abspenstig zu machen. Wie zündende Pfeile schwirren die gegensseitigen Vorwürse im erregten Wortstreit hin und her.

Areon. So soll ich gar in meinem Alter noch Verstand Von einem lernen, der so jung an Jahren ist? Haimon. Nichts, was verwerflich wäre! Wenn ich Jüngling bin, So muß man auf die Sache, nicht aufs Alter sehn. Areon. Die Sache? Daß ich Ungehorsam ehren soll? Haimon. Ich spreche niemals Ehre für den Schlechten an.

Rreon. Ift diese benn nicht folden Frevels überführt? Haimon. Das widerspricht dir alles Bolf in Thebes Stadt.

Rreon. Soll benn bie Stadt mir fagen, was ich ordnen foll?

Saimon. Sieh ba, bu fprachft boch eben allzu jugendlich!

Rreon. Für wen gebiet' ich, als für mich, in biefem Land?

Saimon. Das ift ja fein Staat, welcher einem Dann gehört.

Rreon. Rennt nicht ber Staat fich beffen, ber in ihm gebeut?

Antig. 450—464. — Erflärende Einzelschriften von: J. E. Schlipstein (Soest 1830), J. Leßmann (Paderborn 1837), R. Schwend (Franksurt 1842), Th. Schacht (Darmstadt 1842), H. Köchly (Dresden 1844), F. W. Ullrich (Hamburg 1853), Ziegler (Stuttgart 1855), G. Thubichum (Darmstadt 1858), E. Jochum (Brigen 1884); andere bei K. Sittla. a. D. III, 293. 294. — Ausgaben von G. H. Wells (London 1900), P. Cesarev (Torino 1901); beutsche Übers. von D. Hubatsch (Bieleseld 1895), B. Balentin (Dresden 1895), W. Schneidamind (Zweibrücken 1895), M. Gitlbauer (mit Vertonung der Gesangstücke durch R. Kralik. Wien 1897); französische von Ph. Martinon (Paris 1900), Traduction adaptée à la représentation (Laval 1901).

Schon herrschteft bu benn gang allein im öben Land. Saimon. Er fampft im Bunde mit bem Beib, ich feh' es wohl. Rreon. Wenn bu bas Weib bift, forg' ich boch allein für bich. Saimon. Und rechteft mit bem Bater, bu Richtswürdiger? Rreon. Weil ich vom rechten Pfabe bich abirren fah. Saimon. 3ch irre, wenn mein herrscherrecht mir heilig gilt? Areon. Richt heilig gilt bir's, wenn bu Gotterrecht verhöhnft. Saimon. Areon. Schmachvolle Dentart, bie bem Weib fich unterwirft! Mich follft bu niemals untertan ber Schande fehn! Saimon. Doch beine gange Rebe fampft fur jene nur! Areon. Für bich und mich auch und bie Tobesgötter bort. Haimon. Sie wird bir nicht mehr angetraut als Lebenbe. Areon. So ftirbt fie benn und totet fterbend andere. Saimon. Tollfühner, auch noch brobend trittst bu mir baber? Areon. Haimon. Das ware Drohung, red' ich gegen leeren Wahn? Bu beinem Unheil lehrft bu mich, felbft leer an Ginn! Arcon. So willft bu reben, aber horen willft bu nichts? Saimon. Anecht eines Weibes, fpare bir bein glatt Geschwäh! Areon. Dich nennt' ich toricht, wenn bu nicht mein Bater warft. Saimon. Wahrhaftig, beim Olympos, nicht zur Freude bir, Rreon. Das sei versichert, höhnst du mich mit frechem Wort. (Bu ben Begleitern.) Führt her bas Scheufal, daß fie gleich im Angeficht Des Brautigams an feiner Seite fterbe hier! Saimon. Die foll fie, wahrlich, mahne bas boch nimmermehr, An meiner Seite fterben, noch wirft bu hinfort Mich je mit Augen wiederfehn: bann rafe nur Bor beinen Freunden, welchen bies gefallen mag!

Nun folgt der erhabene Chorgesang auf die Macht der Liebe: "O Eros, Allsieger im Kampse!" Dann wird Antigone zum Tode geführt, verurteilt, in einem Grabgewölbe eingemauert zu werden. Der Abschied wird ihr schwer; aber sie bringt das Opfer ganz und voll. Nach einem erschütternden Trauerslied erscheint der blinde Seher Teiresias und warnt Kreon vor seinem vershängnisvollen Beginnen. Zu spät gibt Kreon nach. Antigone hat sich schon in dem Grabgewölbe erdrosselt. Haimon ist ihr in dasselbe nachzgestürzt und zücht das Schwert auf den Bater, der ihn aus demselben herausruft. Da Kreon slieht, durchbohrt er sich selbst an der Leiche seiner Braut. Auch die Mutter Eurydike tötet sich an ihrem Hausaltar — und so bricht denn das ganze Familienglück des tyrannischen Königs, der verskörperten Staatsallmacht, jäh und unrettbar zusammen.

In der Anschauung des Dichters ist übrigens auch Antigone nicht frei von Schuld. Gar schön läßt er sie an einer Stelle sagen:

Richt mitzuhaffen, mitzulieben bin ich ba 2.

consul-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Antig. 726—765.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid, 523.

Durch ihren stürmischen Trot tritt sie aber über die Grenzen weiblicher Bescheidenheit und Sanstmut weit hinaus. In diesem Trot erblickt der Chor eine unglückselige Erbschaft ihres Baters und die freiwillige, verschuldete Urssache ihres Unglücks. Diese Leidenschaftlichkeit reißt sie denn auch dahin fort, den über sie verhängten Tod nicht abzuwarten, sondern Hand an sich zu legen, und zwar im Augenblick, wo noch Rettung möglich wäre.

Einen fehr ähnlichen Charakter gestaltete Sophokles in der "Elektra". Der Stoff ist aus den "Choephoren" des Aleschylos herübergenommen; aber ba das Stück nicht in eine Trilogie eingegliedert werden follte, fiel der Schluß weg, der bei Aeschylos zu den Eumeniden überleitet. Die Hauptrolle felbst bei der furchtbaren Rache ist von dem Sohn Orestes auf die Tochter Elektra übertragen, so daß jener nur als Bollzieher ihres glühenden Sie war Zeugin des greulichen Gattenmordes an Rachedurstes erscheint. Agamemnon gewesen, sie hatte jahrelang das Stlavenjoch der ehebrecherischen Mutter getragen, sie hatte Orestes zur Rache aufziehen lassen und harrte auf die Vollziehung derselben mit brennender Ungeduld. Da die falsche Botschaft kommt, Orest sei gestorben, bricht sie erst in die leidenschaftlichsten Klagen aus, gelangt aber zu dem verzweifelten Entschluß, den Rachemord jett felbst zu begehen. In stürmischer Wildheit jubelt sie auf, da Dreftes fich ihr zu erkennen gibt, und nachdem dieser schon den Muttermord vollzogen, ruft sie ihm das gräßliche Wort zu: "Stoß nochmal, wenn du fannst!" Mit fürchterlichem Hohne spottet sie des herzugekommenen Aligisthos, mit der Wut einer Furie drängt fie Orestes auch zum Morde an diesem. Trop aller vorausgegangenen Motivierung wird Elektra schließlich eine Schreckgestalt, welche die schönen Linien dramatischer Harmonie peinlich überschreitet und eine volle äfthetische Befriedigung taum erweden fann 1. Die Glanz= stelle, wo Elettra die vermeintliche Asche des Orestes betrauert und darauf den dabeistehenden Orestes erkennt, ist freilich von hinreißender Gewalt und Schönheit und macht die große Wirkung erklärlich, welche das Stud in alter und neuer Zeit ausgeübt hat2.

<sup>1 &</sup>quot;Um wenigsten entschuldigt man den schwer zu rechtfertigenden Miston in jenem schrecklichen Juruf der Elestra V. 1445: παῖσον εἰ σθένεις διπλην, und man wagt nicht (wie Frehtag, Technik S. 68), die Bühnenwirkung einer so furchtbaren Situation zu rühmen, als ob deren Gewalt niemals übertroffen sei" (S. Bernshardh, Grundriß II, 2, 348).

Gute Analysen des Stückes in den Ausgaben von Schneide win und Thudichum, bei F. Lübker, Zergliederung und vergleichende Würdigung der Elektra des Sophokles. Parchim 1851. — Weitere Einzelkiteratur bei K. Sittl a. a. O. III, 296. Ausgabe von G. Kaibel (Leipzig 1896), Chr. Muff (Vielefeld 1900), M. A. Bayfield (London 1901). — Überf. von R. Joachim (Duisburg 1901), A. Müller (2. Aufl. Meldorf 1902).

Der Stoff des "Aljas" ift aus der tleinen Ilias geschöpft 1. Aljas, nächst Achilleus der gewaltigste der Helden vor Troja, rechnet nach dessen Tode darauf, der Erbe seiner Waffen zu werden; doch sie werden dem Oduffeus zugesprochen. Außer sich vor But über diese Zurudsetzung, schleicht er nachts aus dem Belt, um Agamemnon, Menelaos, Obuffeus und die übrigen Führer zu ermorden; allein Athene schlägt ihn mit Wahnsinn, und jo fällt er statt über die griechischen Seerführer über das gemeinsame Beutevieh her, schlachtet einen Teil desselben und führt einen andern Teil in sein Belt, indem er in den Tieren Odpffeus und andere zu sehen glaubt. Aber der Wahnsinn weicht jett wieder von ihm — und nun fühlt er sich entsetzlich gedemütigt, wie vernichtet. Er erträgt es nicht. Zwar hängt er noch an Gemahlin und Kind, doch Selbstmordgedanken bemächtigen fich seiner immer lebhafter. Er enteilt abermals seinem Zelte und fturzt sich in sein Schwert. Agamemnon und Menelaos schmähen seine Leiche und wollen ihm eine ehrenvolle Bestattung versagen; aber Odysseus, den er neben jenen am meisten gehaßt, tritt für den unglücklichen Helden ein und hält ihm mit Teukros eine würdige Leichenfeier.

Eine weniger schöne Rolle spielt Odysseus im "Philottetes". Mit Neoptolemos, dem jugendlichen, offenen und herzlichen Sohne Achills, ist er von den Griechen vor Troja nach Lemnos entsandt, um den wegen Kranksheit daselbst ausgesetzten Philottet mit seinem Bogen nach Troja zu bringen, weil nach einem Orakelspruch die Stadt ohne diesen nicht erobert werden kann. Durch List und Verstellung gelingt es ihm, dem unglücklichen Dulder seinen Bogen abzunehmen. Wie aber Neoptolemos dessen namenlosen Schmerzschaut, zerreißt er das Netz der Täuschung, gibt den Bogen zurück, und die beiden Abgesandten stehen Philottet nun hilflos gegenüber. Es bedarf einer Erscheinung des Herakles, um die Verwicklung zu lösen und das Ziel der

Grunblegende Spezialausgabe von C. A. Lobeck (Leipzig 1809. 2. Aufl. 1835). — Deutsche Übersehung mit Einleitung von A. Schöll (Berlin 1842) und G. Wendt (Berlin 1867). — Aussührliche Analyse von F. G. Welder, in Kleine Schriften II, 264—355. — Erklärende Einzelschriften von A. F. Bernhardi (Berlin 1813), Ofann (Berlin 1828), Piberit (Kassel 1850), Lübter (Parchim 1853), Haschet (Wien 1873), F. Muche (Breslau 1879). Ausgabe von G. Wolff (5. Aufl. von Bellermann. Leipzig 1894), Chr. Musse (Bieleseld 1896).

<sup>2</sup> Bgl. Leffing, Laofoon IV (Werke [hempel] VI, 35—44). — G. v. Herber, Kritische Wälder. 1. Wäldchen: Über herrn Lessings "Laofoon" (Werke [hempel] XX, 30—41). — U. v. Wilamowih, Euripides' herakles I (2. Aust.), 155, Anm. 66. — Analysen von Bernhardi (Berlin 1811), hafselbach (Stralsund 1818), Jimmermann (Darmstadt 1847), Abecken (Conabrud 1856). — Milano, Il mito di Filottete. Firenze 1879. — Deutsche Übers. von R. Joach im (Duisburg 1899); französische von J. Groß (Revue de la Luisse cath. 1900. p. 490 sq. 597 sq.).

Gesandtschaft glücklich zu erreichen. Bis dahin ist die dramatische Verwicklung sehr natürlich aus dem Gegensatz der beiden Charaktere des Neoptolemos und des listigen Odnsseus hergeleitet und meisterhaft mit dem Problem verknüpft, dem körperlichen Leiden des Philoktet eigentlich tragische Vedeutung zu geben. Dio Chrysostomos, der noch die gleichnamigen Stücke des Aeschylos und Euripides kannte, gab demjenigen des Sophokles entschieden den Vorzug.

Als das schwächste Stück des Sophokles gelten "Die Trachinerinnen"1, so genannt, weil der Chor aus trachinischen Jungfrauen besteht. Es müßte eigentlich "Der Tod des Heratles" heißen; denn sein Untergang und der= jenige seiner Gemahlin Deianira bilden den Hauptstoff. Er entbehrt tiefer Tragif nicht. Nach all den Riesenwerken, die der Heros, der Sohn des Beus, vollbracht, nach all den Großtaten, die feinen Namen umftrahlen, fällt er schließlich einer Liebesneigung zum Opfer, die er im Interesse seines Familienfriedens zu verdeden sucht, die aber doch an den Tag kommt und nicht bloß das Blück seiner Familie, sondern ihn selbst vernichtet. er um der iconen Jole willen beren Bruder Iphilos getotet, bann gur Strafe der Königin Omphale lange Zeit als Stlave gedient, ift es ihm endlich geglückt, die Stadt Dichalia zu erobern, Eurytos, den Bater der Jole, zu vernichten und diese als Gefangene mit sich zu führen. Sie wird mit anderen Gefangenen vorausgeschickt. Trot allerlei falscher Vorspiegelungen mertt Deianira bald, daß es fich hier um eine Nebenbuhlerin handelt. Sie überwindet ihre gerechte Eifersucht und will sich nur durch ein Zaubermittel die Liebe ihres Gemahls auch für die Zukunft sichern. Das ist ein Gewand, mit dem Blute des Kentauren Ressos getränkt, das dieser ihr einst sterbend gab, als er von einem Pfeile des Herakles tödlich getroffen ward. Doch Nessos hat sie furchtbar getäuscht. Das Blut ist ein entsetzliches Gift, das Herakles' Leib unter unerhörten Qualen zerfrißt. Deianira gibt sich jelbst den Tod, und der größte aller Helden endigt seine Laufbahn im jammer= vollsten Schmerz als ber erbarmungswürdigste ber Sterblichen.

Begenüber ber ungünstigen Beurteilung, die das Stück seit A. W. v. Schlegel (Sämtliche Werke V, 128—130) gesunden, erheben sich in neuerer Zeit auch Stimmen der Bewunderung dafür; so bei R. Schreiner (Zur Würdigung der Trachiniai des Sopholles. Znaim 1885) und R. Wecklein (Bahr. Ghmn. Blätter XXII [1886], 399). Sehr maßvoll würdigt Vorzüge wie Mängel desselben W. Christ, Geschichte der griechischen Literatur S. 246. — Nach U. v. Wisamowit (Euripides' Herakles I [2. Aust.], 152—157) wäre Sopholles zu diesem Stück durch den "Herakles" des Euripides angeregt worden, aber nicht eben zu seinem eigenen Vorteil; denn "die Trachinerinnen als Ganzes bewundern kann nur, wer urteilsloß vor allem Sopholleischen erstirbt".

### Dreizehntes Rapitel.

# Euripides.

Der dritte der großen griechischen Tragifer stammte nicht wie die zwei anderen aus vornehmem und reichem Geschlecht; er war der Sohn einer Krämerfamilie aus Phlya, scheint aber doch gleich jenen eine sehr gute Er= Mit der Tangtunft, Gymnastif und Malerei ziehung genossen zu haben. beschäftigte er sich nur vorübergehend, früh wandte er sich ganz der tragischen Dichtkunst zu. Schon mit fünfundzwanzig Jahren erwarb er sich (455) durch seine "Beliades" einen dritten Preis; den ersten gewann er erst vierzehn Jahre später und siegte dann, soviel man weiß, im ganzen noch viermal. war zweimal verheiratet, aber mutmaßlich nicht eben glüdlich; wenigstens wird der Weiberhaß, der in seinen Studen ju Tage tritt, auf unangenehme Lebenserfahrungen zurückgeführt. Sophokles aber meinte, daß es ihm mit diesem Beiberhaß nicht allzu ernst gewesen ware. Seine lette Lebenszeit verbrachte Euripides zu Bella, am Hofe des makedonischen Königs Archelaos, welcher ein Gönner der ichonen Künfte war und auch den Tragiter Agathon an seinen Hof zog. Er starb in Arethusa bei Amphipolis 406, ohne das heimatliche Athen wieder zu sehen 1.

- condi-

<sup>1</sup> Ausgaben: Dier Stude (Mebea, Sippolytos, Alfestis und Andromache) von Janus Lascaris (Florenz 1496), Albina von Martos Mufuros (18 Stude ohne Eleftra. Venet. 1503), Petr. Victorius (Eleftra. Rom 1545), Canter (Antverp. 1571), Barnes (Cantabr. 1694), Musgrave (Oxon. 1778), Porfon (Lond. 1797-1801), Matthiae (Lips. 1813-1836), Rirchhoff (Berol. 1855), Bring und Wedlein (Leipzig 1898 ff.), G. Murray (Orford 1900). - Gingelne Stude von G. Bermann, Beil u. a. - Die bedeutenofte Ginleitung von U. v. Wilamowit = Möllenborff, Guripibes' Beraffes. 2 Bbe. Berlin 1889. 2. Bearbeitung. Ebb. 1895; Derf., Analecta Euripidea. Berlin 1875. - F. Brüll, De fontibus vitae Eurip. Monast. 1877. - D. Ribbed, Guripides und feine Beit. Bern 1860. - R. Haupt, Die außere Politit bes Euripides. Gutin 1870; II. Theil. Ploen 1877. — J. A. Schneither, Disput. de Eurip. philosopho. Groning. 1828. — Jeffen, Uber ben religiösen Standpunkt bes Euripides. Flensburg 1843; II. Theil 1849. — K. Hasse, Eurip. tragici poetae philosophia. Magdeb. 1843; Derf., Urfprung, Gegensat und Rampf bes Guten und Bofen im Menschen. Magdeburg 1859; II. Theil 1870. — L. Maignan, Morale d'Euripide. Paris 1856. — Fr. Winiewski, De Euripidis res ad extremam hominis sortem spectantes tractandi ratione. Monast. 1860. — Spengler, Theologumena Eurip. tragici. Colon. 1863. — Pohle, De rebus divinis quid senserit Eurip. Trevir. 1868. - R. Strobel, Euripides und bie Bedeutung seiner Ausspruche über gottliches und allgemein menschliches Wefen. Wien 1876. - D. Reftle, Euripides, ber Dichter ber griechischen Auftlärung. Stuttgart 1901. R. Arnoldt, Die chorifche Technif bes Euripides. Salle 1878. -S. Budhholt, Die Sangfunft bes Euripides. Leipzig 1871. — Abersehungen ein-

Euripides besaß weder die altväterliche Religiosität des Aeschulos noch den naiven Boltsglauben, mit dem fich Sophofles begnügte; er war gum philosophischen Grübeln angelegt, hörte die Philosophen Angragoras, Proditos und Protagoras und verkehrte auch mit Sofrates, doch nicht als eigentlicher Schüler, sondern als felbständiger Denker, der sich mit den Problemen und Unschauungen der zeitgenössischen Wissenschaft vertraut machen und sie für seine Kunst verwerten wollte. Er selbst las und studierte viel, gehörte mehr der Studierstube als dem öffentlichen Leben an und sammelte fich eine ansehnliche Bücherei. Dieses Studium wie die Beobachtung der allgemeinen Bustande führten ihn folgerichtig zur Verachtung der herrschenden Mythologie und Volksreligion, er fühlte sich als "Weiser" (σοφός) mit Recht darüber erhaben, gelangte aber zu keiner selbständigen Lösung der philosophischen Grundfragen und fand darum auch keinen Ausweg aus dem tiefen Zwiespalt, der Volksreligion und Wiffenschaft, Philosophie und Leben unversöhn= lich auseinander riß. So spricht er bald von der Fortdauer der Seele nach dem Tode wie einer, der ernstlich daran glaubt, bald läßt er mit Anaxagoras die Seelen sich in leichten Ather verflüchtigen; bald zweifelt er steptisch an der Gerechtigkeit und sogar an der Existenz der Götter herum, bald spricht er von ihnen wieder in den landläufigen Formeln, die der Bolksglaube mit sich brachte. Borwiegend stellt er sie als bloke Menschen hin, eitel, rachfüchtig, neidisch, heimtückisch, feige, mit allen kleinen und großen Lastern der gemeinen Sterblichen behaftet. Über ihrem unwürdigen Treiben waltet feine höhere sittliche Weltordnung, sondern nur ein blindes, unnachsichtliches Schickfal, bas mit Recht wie Unrecht wenig Federlesen macht, mehr Zufall als Fatum ist. Das treibt ihn denn auch dazu, mehr in der Bruft des Menschen selbst als im Walten überirdischer Mächte die Lösung ber Schicialsrätsel zu suchen:

Oftmals in mancher langen Nacht erwog ich schon, Woher bes Menschenlebens Not und Jammer stammt, Und zwar bedünkt mich keineswegs der Unverstand Als Quell des Übels; benn an Einsicht sehlt es nicht Den meisten; nein, die Frage löst sich dergestalt: Das Gute kennen, sühlen und verstehen wir, Allein wir handeln nicht danach, der eine Teil Aus Lässigteit, der andre, weil der Freudenrausch

zelner Stücke und Studien von Hugo Grotius, Milton, Racine, Corneille, Goethe, Schiller. — Neuere Übersetzungen von Donner (3. Aust. Heidelberg 1876), Hartung (Leipzig 1848—1853), Fritze und Kock (2. Aust. Berlin 1869 bis 1870), Minchwitz und Binder (Stuttgart 1855—1891).

Bgl. G. Bernharby, Grundriß ber griechischen Literatur II, 2 (3. Bearb. Salle 1880), 396—426.

Ihm höher als das Schöne steht. Unzählig ist Der Freuden Menge: Plaudereien hindern hier, Dort Müßiggang, das süße Laster, endlich auch Die blöde Scham <sup>1</sup>.

Erst in seinem letzten Stück, den "Bakchen", ist er -— vielleicht mehr scheinbar als wirklich oder mehr poetisch als prinzipiell — zu dem alten Volksglauben zurückgekehrt. Da sagt er:

Das Wissen ist nicht Weisheit, Noch das Sinnen auf Unsterbliches. Kurz ist das Leben. Wer Großem nachjagt, wird das Gegenwärtige nicht erlangen. Rasender und schlechtberatener Menschen Art scheint mir das zu sein 2.

Und den Chor läßt er singen:

Langsam, aber gewissen Schritts
Naht göttlicher Allmacht
Strafgericht den Sterblichen sich,
Die irrseligen Unverstands
Stolz sich brüsten mit Torenwerk,
Und entbrannt von rasendem Wahn
Nicht die Götter verherrlichen:
Diese bergen geraume Frist
In Wunderwolfen den Fuß,
Wis sie fangen den Bösewicht!
Nie drum fränke mit Wort und Tat
Sinnbetört das hohe Geset 3.

Aber in welchem Zusammenhang ertönen diese religiösen Mahnungen? Den Chor dieses Stückes bilden die "Bakchen", d. h. rasende Mainaden, die alle Vernunft und Sitte, alle Scham und Scheu abgelegt haben, um in halbtierischer Gewandung gleich dem wilden Heer der nordischen Sage, in toller Wahnsinnsbegeisterung dem Weingott Dionysos durch Wald und Flur nachzustürmen. Nicht bloß Matronen und Jungfrauen, auch den greisen Kadmos, den Gründer Thebens, und den blinden Seher Teiresias berückt der Gott, daß sie dem schwärmenden Hausen folgen. Nur Pentheus, der Enkel des Kadmos, der jugendliche Herrscher von Theben, stemmt sich ihm entgegen; aber der verschmähte Gott nimmt furchtbare Rache an ihm. Er lock ihn in die Wildnis und läßt ihn da von seiner eigenen Mutter Agave und den übrigen Vakchantinnen in Stücke reißen. Mit dem Kopf des ermordeten Sohnes zieht Agave nach Theben zurück und erkennt erst jeht in unsäglichem Jammer, was sie im Dienste des Gottes getan. Man mag

<sup>1</sup> Hippolyt. 375-385 (überfest von Mindwit).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bacch. 393-396.

<sup>3</sup> Bacch. 882-892 (überfett von Mindwit).

diesen Mythos wenden, wie man will, etwas Schönes, Reines und Heiliges läßt sich aus demselben nicht herausphilosophieren. Er ist, wie Euripides in der Tragödie selbst erzählt, ein Erbstück unlauteren Naturkultes, der aus dem Orient nach Griechenland gekommen und den Doppelstempel echten Heidentums: Wollust und Grausamkeit, deutlich genug an der Stirne trägt. Es ist kaum zu glauben, daß der alte Euripides, der die Haltlosigkeit der übrigen Mythologie so scharf durchschaute, sich im Ernst noch in seinen letzten Lebenstagen zum Kulte des Dionysos bekehrt haben sollte. Eher dürste man ihm vielleicht die Schlußworte Agaves als seine Anschauung zueignen:

Dann such' ich ein Land, Wo der Kithairon-Greuel mich nicht sieht; Wo den Kithairon nimmer mein Wlick schaut, Kein bakchischer Stab herrscht, welcher mich mahnt; Ich gönn' ihn andern Mainaden!

Mus den Werken des Euripides geht übrigens jur Genuge hervor, daß es ihm durchaus nicht darauf ankam, neue religiöse oder philosophische Ansichten zu predigen. Er war Bühnendichter, nicht Philosoph. Er wollte unterhalten, gefallen, Preise erlangen B. Unmittelbar nach dem Tode eines Alejdylos, fünfzig Jahre lang neben einem noch ruftig tätigen Cophotles und zahlreichen anderen Dichtern die beweglichen, neugierigen, launischen und fritisiersüchtigen Athener für sich einzunehmen und in ihrer Gunft zu bleiben, ja von ihnen unbestritten als der dritte nächst Sophofles und Aeschnlos anerkannt zu werden, das war feine kleine Aufgabe. Die dantbarften Stoffe des Götter= und Heroen=Mythus waren bereits behandelt, wenn nicht er= schöpft. Die Vorratskammern des Homer, des Hesiod, der kyklischen Dichter waren bis in alle Winkel hinein geplündert, wie man aus den Titeln der verloren gegangenen Stude sehen fann. Euripides mußte beshalb in den schon behandelten Stoffen mit den zwei größten Dichtern konkurrieren. Dabei war er weber ein so groß angelegter Charafter vom alten Schrot und Korn wie Aeschylos noch eine so harmonisch-glücklich angelegte Dichternatur wie Sophotles. Auch sein Publifum, durch die vorausgegangenen Leiftungen verwöhnt, lebte nicht mehr im Schwung und in der Begeisterung der Berferfriege noch in dem sonnigen Friedensglanz der perikleischen Zeit, sondern in den politischen Wirren und Stürmen des Beloponnesischen Krieges, die den Dichter nicht unberührt lassen konnten. Es menschelte sehr in Athen, und der durchdringende Blick des Dichters schaute alle Schattensciten menschlicher Schwäche und Nichtswürdigkeit in nächster Nähe. Religiosität und Sitte

<sup>201.</sup> Dollinger, Beidenthum und Judenthum G. 262.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Baech. 1383—1387.

<sup>3</sup> Έπλ σχηνής εδδοχιμεί, όλος του θεάτρου έστίν. So urteilten ichon bie Alten.

sanken, während das intellektuelle und materielle Leben voranschritt. Auch die bildende Kunst vermochte sich nicht auf der einmal errungenen Höhe zu halten. Mitten in all diesen Dissonanzen konnte sich Euripides nicht mehr zu der sonnigen Harmonie des Sophokles emporringen.

Seine weitere Entwicklung zeichnet Wilamowitz in den folgenden Zügen, die im wesentlichen das Richtige treffen, wenn auch das Kolorit wohl zu start modern=pessimistisch getont ist.

"Die Sophistik, die neue verständige Weltanschauung, hatte ihm früh den Glauben genommen; es mag sein, daß die Mhstik ihn in der Jugend eine Weile angezogen hat, aber er hat mit leidenschaftlichem Hasse ihre Ketten abgeworfen. Bittere Lebensersahrungen, zu denen gewiß auch der geringere äußere Erfolg gehörte, sind dann irgendwann einmal dazu getreten; er sah im Leben hinfort nur noch eine Sklaverei der Thche. Da hat er sich die Frage vorgelegt: wozu noch dichten, noch leben, noch leiden? Aber er fühlte sich in der Macht der Muse, die Krast des Dichterberuss in seiner Seele; der erhabene Vorzug, sagen zu können, was er litt, blieb ihm treu, mochte ihn sonst alles verlassen; er hielt aus.

Allzeit will ich zu holbem Bereine Chariten laden und Musen: Ohne die Kunst kein Leben, Immer kränze mein Haupt der Eseu. Grau ist der Sänger: doch tönet sein Lied, Tönt der Mnemospne, der Mutter der Musen, Tönet den Siegen des Herakles. Bei dem Wein, des Gottes Gabe, Bei dem Klang der vollen Laute, Bei dem Schall der fremden Flöte Stellt sich noch immer

"Wer fo rebet, wie in biefem Chorliebe, ber hat um einen Entschluß mit fich gefämpft; nun ift er im reinen mit sich. Es ift uns vergonnt, die Tätigfeit bes Greifes Euripibes weit beffer zu überfehen als feine Jugend. Gie ftimmt zu bem, was man nach biefem Gelöbnis erwarten fann. Gine fieberhafte Saft, eine troftlofe, friedlose, Götter und Menschen, Guter und Genusse verachtende Stimmung und baneben eine Schaffenstraft und Kühnheit, ein unermubliches Hafchen nach neuen Aufgaben und neuen Lösungen, eine immer junge Empfänglichteit für all das Neue, Gutes und Arges, bas um ihn auffommt — man fann fich nicht genugtun, um bie Menschenfeele zu ichildern, ber es möglich war, bie Reihe widerspruchsvoller Werke ju ichaffen. Die troische Tetralogie beginnt diese Reihe. Da erscheint die Belbenwelt Homers in entgegengesetter Beleuchtung. Ilios wirft fich trop ber Warnungen ber Seherin bem verführerisch ichonen Alexandros in die Arme, dem Feuerbrande, ber Usien und Europa verzehren wirb. Die Achaer morden die weise Rachtigall ber Musen, die Rante bes Odyffeus und die Lufte bes Agamemnon triumphieren, in Blut und Brand verfinkt Ilios, die Gotter aber, die den Achaern die treuesten waren, ziehen ihre Sand von ihnen ab; ja Athene wird felbft die Blige in bie

- made

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Heracl. fur. 674-686.

absahrende Flotte schleudern. Diese Dramenreihe, aufgeführt 415, ist die Absase an die Baterstadt. Dann kommen gewagte Versuche, ein Intrigenstück, das sich stark nach dem Lustspiel neigt, die Helena, phantastisch-sentimentale Rührstücke, Hypsipple und Andromeda, aulische Iphigeneia. Wieder grelle Umdichtung altgeheiligter Sage, Elektra, Oedipus, Orestes, eine Häufung alter Motive zu einem großen Schauergemälde, Phönissen. Mitten zwischen solchen Szenen eine Verherrlichung des Fewpyrixds sios, Antiopa, endlich die Bakchen, eine Darstellung der wilden Geister, die ihn in dem rasenden Taumel hielten, und von denen er sich in der neuen Umgebung loszumachen suchte, indem er sie verkörperte. Da war ihm zu Mute, als wäre er im Hasen — aber es war nur das Grad. Der innere Friede war für den Dichter verloren; er hat auch kein Werk mehr hervorgebracht, das uns auch nur in dem Maße befriedigen könnte, wie es selbst der Hervorgebracht, das uns auch nur in dem Maße befriedigen könnte, wie es selbst der Hervorgebracht, das uns auch nur in dem Muße ist er tren geblieden."

Euripides hat Szenen geschrieben, die sich in klassischer Schönheit, dramatischer Wirkung und poetischer Formvollendung ganz mit ähnlichen des Aeschylos und Sophokles messen können. Für das eigentliche Wesen des Tragischen hatte er eine so reiche Anlage, daß ihn Aristoteles den am meisten Tragischen (τραγικώτατος) genannt hat. In der Feinheit der Charakteristik, besonders des inneren Seelenlebens und der Leidenschaften, überslügelt er nicht selten seine großen Vorgänger. Auch in der Gestaltung des Stosse und im Ausbau seiner Dramen zeigt sich häusig ein wahrhaft genialer Blick. Wenn sich seine Dramatik nichtsdestoweniger weder in der Richtung des Aeschylos noch in jener des Sophokles entwickelt hat, so ist dies mit Rücksicht auf alle erwähnten Umstände durchaus erklärlich.

Schon im Interesse der Neuheit konnte er die vorhandenen Mythenskoffe in ihrer einfachsten und natürlichsten — und gerade darum poesies vollsten — Gestalt nicht mehr wieder bringen. Er mußte sie einigermaßen umformen, indem er andere als die gewohnten Hauptpersonen hervorhob und gleichsam zu neuen Charafteren gestaltete oder neue Jüge aus Lokalsagen zu Hilfe nahm oder selbständig erdichtete, Teile der alten Mythen hinwegließ oder mehrere verwandte Mythen miteinander verschmolz und sie dann noch frei erweiterte. Die Handlung wurde dabei so verwickelt, daß Euripides sich meist genötigt sah, den Stücken einen längeren Prolog vorauszuschicken, der die Zuhörer über die Umgestaltung der Sagen orientierte. Nicht selten wurde auch die Verwicklung so kompliziert, daß der Dichter sich nicht mehr anders herauszuziehen wußte als mit einem Deus ex machina, was zwar Aristoteles sehr tadelte, aber den Athenern selbst nicht sonderlich mißfallen zu haben scheint.

Ohne tiefere und feste religiöse Überzeugung konnte Euripides seinen Tragödien weder die Weihe und Würde noch den tiefreligiösen und sittlichen

<sup>1</sup> U. v. Wilamowiß = Möllendorff, Euripides' Herafles I (Berlin 1895), 183. 134.

Gehalt verleihen, welchen jene des Aeschylos besaßen. Es stand ihm auch nicht jene fromme, wohlgemeinte Ergebung zu Gebote, welche die Stude des Sophotles beherrscht. Doch als geiftreicher, vielbelesener Mann wußte er feine Personen über Religion und Sitte wie über beliebige andere Gegenftande in der fesselndsten Beise nach jeder Richtung bin sprechen zu lassen, in treffenden, epigrammatischen Sentenzen wie in feierlich getragenen Prunt= reden, in lebhaftem Dialog wie in wohlüberlegtem Selbstgesprach, in allen Tonarten, der Ruhe und der Leidenschaft, der Freude und des Schmerzes. Berstand er es nicht, in den furchtbaren Wechselfällen seiner Belden die erhabene Majestät und Macht ber Gottheit dem Zuhörer näher zu rücken, Furcht und Mitleid zur tiefempfundenen Gottesfurcht zu verklären, fo verftand er es um jo mehr, Schuld und Leiden nach ihren rein menschlichen Beziehungen bis in ihre tiefsten Fasern zu zergliedern, mit erschütternder Wahrheit zu malen und Schauder und Grauen, Mitleid und Trauer mit hinreißender Gewalt hervorzuloden. Seine Abichieds= und Erkennungsfzenen, seine Schmerzensschilderungen und Totenklagen rufen die tiefste Rührung Die ganze Tonleiter menschlicher Empfindungen und Leidenschaften beherrscht er in staunenswerter Fülle, das weichere, weibliche, pathologische Gefühlsleben indes mehr als das gefunde, traftvolle, männliche. In diesem Buge nähert er sich den "Modernen" weit mehr als die zwei anderen Dramatiker, und hat benn auch am meisten Nachahmer gefunden.

Diese Richtung seines Talentes führte Euripides von felbst darauf, das weibliche Gefühlsleben weit mehr als bisher dramatisch zu verwenden, Frauenrollen in den Vordergrund zu rücken und gelegentlich auch eigentliche Erotik zum Hauptmoment der Verwicklung zu machen. Wie er sich nicht scheute, die Verirrungen des Frauenherzens bis zu wahrhaft dämonischen und abftoßenden Außerungen auf die Bühne zu bringen, teilte er auch den Männer= rollen ein reichliches Maß von Schlechtigkeit und Gemeinheit zu, gewährt der Intrige einen sehr breiten Raum und stütt dieselbe mitunter auf ziemlich platte Lüge. Mit sichtlichem Behagen bringt er die furchtbarften Greuel= taten und den Wahnsinn auf die Bühne und zieht die Heldengestalten der älteren Tragödie auf das Niveau flacher Alltäglichkeit herab. Dieser Realis= mus, von Aristophanes grausam verurteilt und verspottet, stieß indes die große Masse des Publikums nicht ab. Das Drama wurde dadurch viel reicher an Abwechslung, pifanter, aufregender, auch dem Ungebildeten leichter Euripides trug zugleich Sorge, durch prunthaftes Kostum, reiche Dekoration sowie die mannigfachsten Maschinenkunfte den Augen immer neue Beide zu verschaffen. Bu den großen Rührungseffekten zog er auch Chorgesang und Musik in reichem Maße heran, ziemlich unbekümmert um die ältere Strenge der Mhythmit und die Bürde des Chors. Es beißt, man habe in feinen Studen fogar mitunter die Melodien unfauberer BaffenEuripibes. 193

hauer zu hören bekommen. Seine Sprache dagegen ist von vollendeter klassischer Schönheit. Die Dialoge sind meisterlich geführt; seine sogen. Botenzeden sind Meisterstücke der Erzählung, die längeren Reden und Monologe der handelnden Personen wahre Muster der Beredsamkeit, die Chorlieder oft nicht nur großartig und gedankenreich, sondern auch von tiesem und wahrem lprischen Schwung.

Der größte Fehler des Euripides liegt in dem meist mangelhaften Aufbau seiner Stücke. Er scheint sich nicht genug Muße und Ruhe gegönnt zu haben, um zuerst einen wohldurchdachten Plan auszuarbeiten, der die Angaben des Prologs fein und lichtvoll in die Exposition verwob und ebenso eine Lösung aus dem Charafter der handelnden Personen heraus psychologisch vorbereitete. Statt dessen drückt gewöhnlich schon der Prolog die weihevolle Stimmung etwas herab und läßt zu viel ahnen, was kommen wird; dann solgen glänzende Szenen, die kein anderer Tragiker besser führen könnte; aber unverschens schlägt die angebahnte Verwicklung in eine künstlich anzgelegte Intrigue über, und endlich erscheint ein Gott, um den unlösbar gewordenen Knoten durchzuhauen. Die gewandte Aussiührung der Intrigue, die meisterhafte Vehandlung und Steigerung der Assette, der Gedankenzeichtum des Dialogs und die Schönheit der Sprache täuschen aber nicht selbst mußte die glänzende Ausstattung sie noch weniger sühlbar machen.

Die chronologische Reihenfolge der erhaltenen neunzehn Stücke festzusstellen, ist bisher nur teilweise gelungen ; es empfiehlt sich daher, eine kurze übersicht derselben nach den Stoffen bezw. den Sagenkreisen, denen sie ansgehören, zu gruppieren.

Eine erste Gruppe behandelt Sagen aus dem Kreise der Tantaliden.

1. Elektra ist dadurch sehr interessant, daß uns von demselben Stoss auch die Bearbeitung des Aeschylos und des Sophokles vorliegt, die Eigenart der drei Dichter hier dis ins einzelne überaus klar zu Tage tritt<sup>2</sup>. Euripides verlegt den Schauplatz der furchtbaren Blutrache auf ein Landhaus, wohin Aigischos Selektra an einen wackeren Landmann verheiratet hat, der sie aber als Königstochter ehrt und die She nicht vollzieht. Hier tressen sich die Geschwister. Sin greiser Diener vermittelt die Wiedererkennung. Aigischos kommt gerade zu einem Besuch auss Land, ohne bewassnetes Gesolge, und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach den Didaskalien wurden aufgeführt: Alkestis 438, Medea 431, Hippo-Intos stephanopheros 428, Die Trojancrinnen 415, Helena 412, Orestes 408, Jphigenia auf Aulis und Die Bakhen erst nach dem Tode des Dichters.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ausgaben von A. Seibler (Leipzig 1813), P. Camper (Leiben 1831), C. A. Walberg (Upsala 1869). — Queck, De Eur. Electra (Jenae 1844). — F. v. Raumer, Mandglossen eines Laien zum Euripides (Verlin 1842). — Vgl. oben S. 168, 183.

wird beim Mahle getötet. Darauf wird Alptainnestra unter falschem Vorwand ebenfalls hergelockt und im Hause erschlagen. Am Schluß erscheinen die Dioskuren, verlangen die Vermählung der Elektra mit Phlades, verstreiben den Orestes als Opfer der Furien aus Argos, versprechen ihm aber Rettung in Athen und kündigen die Heimfehr der wirklichen Helena aus Ägypten an, da nur ein Scheinbild derselben von Paris nach Troja entssihrt worden sei. Der ganze Stoff ist durch diese Behandlung aus dem Areise des Heroischen ins Bürgerliche, oft kast Spießbürgerliche herabgedrückt, das Große und Gewaltige der "Choephoren" und der sophokleischen "Elektra" völlig beseitigt, der Schluß mitsamt der ganzen homerischen Helena-Sage in eine willkürliche Opernersindung verdreht. Die Zeichnung der Elektra in den ersten Szenen ruft indes eine sanste Rührung hervor, und die Weitersentwicklung ist mit großer Bühnengewandtheit durchgeführt.

2. Orestes 1. Noch schlimmer springt Euripides mit ber alten Sage in diesem Stücke um. Der von den Furien geplagte Orestes liegt frant in Argos, und Elektra weilt an seinem Schmerzenslager als Pflegerin. Inndaros, der Bater der Klytaimnestra, verlangt den Tod der beiden Geschwister; die Argiver stimmen seiner Forderung bei und gewähren dem Orestes, der sich vor der Boltsversammlung felbst zu verteidigen sucht, nur die eine Bergünstigung, daß er die Todesstrafe an Elektra und dann an sich eigen= händig vollziehe. Pylades will als treuer Freund mit den beiden Geschwistern fterben, rat aber, Menelaos, welcher sie feige preisgegeben, mit in das Berberben zu ziehen, b. h. Selena hinzumorden und dann den Königspalaft anzugunden. Eleftra aber ergangt den verzweifelt boshaften Blan badurch, daß sie Hermione, die Tochter des Menelaos und der Helena, heimtückisch herbeilockt, um sie als Geisel gegen ihre Eltern auszuspielen. Das lettere Helena wird dem drohenden Mordstahl nur durch göttliche Da= zwischenkunft entrückt. Das arme Kind aber wird auf den Söller des Hauses geschleppt. Bon da oben droht Orestes dem unten stehenden Menelaos, ihm seine Tochter zu töten, Glektra, den bereiten Feuerbrand in den Palast zu Nach icharfem Wortstreit bin und her ruft Menelaos die Argiver zu hilfe — und es wäre um Hermione geschehen, wenn nicht Apollon jett in persona erschiene, um anzukündigen, daß Helena bereits gerettet und unter die Sterne verjett ift, Orest in Athen von den Furien befreit werden und König in Argos werden foll, Menelaos aber mit feinem Spartiatenreich vorlieb zu nehmen habe. Das Stud gewann durch seine lebhafte Realistik und seine glanzende Szenerie nicht unbedeutenden Erfolg; die Charaftere der alten Sage aber find aus ihrer idealen Sohe bis ins Ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ausgaben von Porson (London 1798), G. Hermann (Leipzig 1841), Kloh (Gotha 1859). — C. Bax, De naturae simplicitate in Eurip. Or. (Utrecht. 1816).

meine herabgezogen. Jedem, der sich für Homer und Aeschylos begeistert hat, muß es als eine unwürdige Profanation erscheinen, fast wie eine Parodie, ähnlich wie Shakespeares "Troilus und Cressida".

3. Iphigenia in Aulis 1. Hier hat Euripides den Borteil, daß feiner der zwei großen Borgänger seinen Schatten auf ihn wirft, der Stoff selbst aber ganz und voll seinen Anlagen, seiner Eigenart entspricht. Die jungfräuliche Königstochter, von dem gemeinen und selbstischen Menelaos zum Tode gesordert, durch unwürdige List nach Aulis gelockt, von dem ehrzgeizigen und politischen Bater nach langem Kampf geopfert, von der hier ganz mütterlichen und liebevollen Klytaimnestra aufs innigste verteidigt, aber selbst dem gewaltigen Heldenarm eines Achilleus unrettbar entzogen, ein Lämmlein unter blutlechzenden Wölfen, ist in ihrem ersten Todesbangen, dann in ihrer heldenmütigen Selbstaufopferung mit wunderbarer Huld gesichildert. Ihre Gestalt verklärt sich am Schlusse fast zu derzenigen einer Märtyrin, während der vorhergehende Kampf die tiefste Kührung hervorrust.

"Die Gesinnungen in diesem Stück sind groß und edel, die Handlung wichtig und erhaben, die Mittel dazu glücklich gewählt und geordnet. Kann etwas wichtiger und erhabener sein als die — zuletzt doch freiwillige — Aufopserung einer jungen und blühenden Fürstentochter für das Glück so vieler versammelter Nationen? Konnte die Größe dieses Opsers in ein volleres und schöneres Licht gestellt werden als durch das prächtige Gemälde, das der Dichter durch den Chor (in der Zwischenhandlung des ersten Altes) von der glänzenden Ausrüstung des griechischen Heeres gleichsam im Hintersgrunde entwerfen läßt? Wie groß endlich und wie einfach malt er uns Griechenlands Helden, denen dieses Opfer gebracht werden soll, in ihrem herrlichen Repräsentanten Achilleus!"

4. Iphigenia in Tauris<sup>3</sup>. Die heldenmütige Jungfrau, durch Artemis wundersam gerettet, ist jetzt deren Priesterin im fernen Tauris. Aber es ist ein trauriger Dienst. Sie muß jeden Fremden dem Tode weihen, der an dem ungastlichen Gestade landet. Und nun landen Orest und sein Freund Phlades, mit dem Austrag des Orakels, das Bild der Artemis zu

Unsgaben von Markland (Lond. 1771), Gaisford (Oxon. 1811, Lips. 1822), G. Hermann (Leipzig 1831), Hartung (Erlangen 1837), H. Weil (3° éd. Paris 1900), J. Bousquet (4° éd. Paris 1901); französische Übersetzung und Kommentar von Th. Fix und Ph. Le Bas (Paris 1901).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schillers Werke (hempel) VII, 64. — Der Text bes Stückes wird indes von der Kritik stark angesochten. Bgl. A. Hennig, Do Iph. Aul. forma ac condicione. Berol. 1870. — A. Swoboda, Beiträge zur Beurtheilung des unechten Schlusses von Euripides' Iphigenia in Aulis. Karlsbad 1893.

<sup>3</sup> Ausgaben von A. Seibler (Leipzig 1813), G. Hermann (Leipzig 1833), Röchln (Berlin 1863, 3. Aufl. 1872).

entführen. Sie wollen sich versteden bis zur Nacht. Doch bald meldet ein Dirte, daß die zwei Fremdlinge entdeckt und gefangen genommen find. Sie werden vor Iphigenie geführt. Gin fesselnder Dialog führt die Erkennung der beiden Geschwister näher, ein Brief, den Iphigenie dem einen nach Sellas mitgeben will, vollendet sie - eine der ergreifendsten Wiedererkennungs= frenen, die Eurivides gedichtet. Es wird nun der Blan entworfen, den König zu täuschen und gemeinsam mit dem Bilde zu entstiehen. Iphigenie schütt vor, das Bild der Göttin auf dem Meere selbst entsühnen zu muffen, während der König durch Rauchopfer den Tempel reinigt. Niemand dari den Muttermörder ansehen, durch den das Heiligtum entweiht worden ift. So gelingt die Flucht. Bon einer Verfolgung wird Thoas durch die Göttin Athene selbst abgehalten, welche die Flüchtigen unter ihre Obhut nimmt und nach Athen weist, wo das Bild in einem neuen Artemistempel prangen, Iphigenie seine Priesterin bleiben soll. Die jungfräuliche Seldin ift bier nicht minder ideal geschildert als in dem vorigen Stud. Die Lift, mit welcher sie den König hintergeht, scheint die Griechen jener Zeit nicht gestoßen zu haben, beeinträchtigt aber doch objektiv den Charakter der Jphigenie. Goethe hat denselben durch seine Umgestaltung der Handlung den Forderungen driftlicher Sumanität weit näher gerückt, aber dabei die fesselnde Lebendig= feit und Spannung nicht erreicht, welche die Dichtung des Euripides auszeichnet 1.

Den zwei Iphigenien, Orestes und Elektra steht eine zweite Gruppe von Stücken zunächst, die teils dem troischen Sagenkreise teils der daran sich reihenden "Rücksahrt" (den sogen. Nooron) angehören.

- 5. Rhesos. Das Stück wird von manchen dem Euripides abgesprochen, von anderen als ein Jugendwerk desselben betrachtet. Es ist nichts weiter als eine Dramatisierung der sogen. "Dolonie" im zehnten Gesang der Isas, ein nächtliches Lagerbild aus dem großen Kampse um Troja. Die meisten Kritiker haben das Stück überaus geringschätzig behandelt, doch ist es lange nicht so dumm, wie man es macht. Aus der dürstigen Handlung und Verwicklung ist so viel Kapital geschlagen, als sich schlagen ließ. Die Charaktere sind scharf umrissen, Ion und Stimmung gut getrossen. Die Szenen solgen sich rasch und packend, und manche Einzelzüge entsprechen völlig der Eigenart des Euripides. Die Gesänge zeichnen sich durch ihre melodische Schönheit aus.
- 6. Die Troerinnen. Auch dieses Stud hat wenig Glud gehabt. Es ist einigermaßen als "Jammerstüd" verrusen. Die Hauptrolle hat Hetabe,

Bgl. A. Baumgartner, Göthe. Sein Leben und seine Werke I (Freiburg, 1885), 400—414. — C. Jahn, Aus der Alterthumswissenschaft. Populäre Aufsähe. Bonn 1868. S. 353 ff.

die greise Königin von Troja, bereits als Kriegsgefangene vor das Zelt Agamemnons geschleppt. Da bricht nun Jammer über Jammer auf sie herein. Ihre Töchter werden den verschiedenen siegreichen Griechenfürsten zusgeteilt, sie selbst dem Odnsseus. Schon der Abschied der Kassandra zerreißt ihr das Herz, und die fürchterlichen Weissauungen der Wahnsinnigen versmögen teinen Valsam in dasselbe zu träuseln; dann wird ihr die treue Andromache entrissen, während Helena bei Menelaos Gnade sindet. Die Leiche des Asthuanz benimmt ihr die letzte Hossnung auf ein Wiederausleben ihres Stammes, und endlich geht Ilios selbst in Flammen auf. Unzweiselshaft sind hier der Katastrophen zu viele auseinander gehäuft; aber tiefstragisch ist das Ganze doch, und einzelne Stellen, wie das Brautlied der rasenden Kassandra, sind dramatisch überaus wirtungsvoll.

- 7. Het abe 2. Das herzeleid der unglücklichen Troerkönigin hat noch tein Ende. Nachdem die Griechen bei ihrer Rücklehr zum Thrakischen Chersiones gelangt sind, soll ihre Tochter Polygena als Opfer am Grabe des Achilleus geschlachtet werden. Polygena heißt den Tod als Befreiung vom Sklavenlos willkommen; aber auf die Mutter wirkt der Abschied herzzerreißend. Mit der Leiche der Geopferten wird auch zugleich die Leiche ihres letzen Sohnes Polydor vor sie gebracht, den der Thrakerkönig Polymestor umgebracht, um sich zugleich der ihm anvertrauten Schätze der Troer zu bemächtigen. Hefabe, im Übermaß ihres Schmerzes, hat nur den einen Trost, den habgierigen Fürsten in das Sklavenzelt zu locken und ihm dort mit ihren Genossinnen die Augen auszureißen. Geblendet erscheint dieser dann nochmals auf der Bühne und weissagt Agamemnon seine Ermordung. Doch dieser macht sich nichts daraus, sondern steigt mit den Griechen wohlsgemut zu Schiff. Die langen, abgemessenen Reden entsprechen nicht immer der Handlung, besonders dem leidenschaftlichen Charakter der Hekabe.
- 8. And romache<sup>3</sup>. Das Jammerschicksal Hetabes spinnt sich noch in demjenigen ihrer Tochter Andromache weiter, welche die Stlavin und Nebenfrau des Neoptolemos geworden. Während dieser in Delphi weilt, will Hermione, jetzt die Hauptfrau des Achillessohnes, sie mit ihrem Söhnchen Molossus aus Eifersucht töten. Menelaos, der Vater Hermiones, lockt sie von dem Opferaltar weg, an dem sie Hisfe sucht. Nur der greise Stammscherr Peleus rettet sie durch seine Dazwischenkunft. Von Menelaos im Stiche gelassen, will Hermione sich selbst umbringen. Aber ihrer nimmt sich der zufällig eintressende Orestes an, auf dessen Anstitung Neoptolemos schmählich zu Delphi gemeuchelt wird. Dem trauernden Peleus erscheint

<sup>1</sup> Das Stud erhielt 415 ben zweiten Preis.

<sup>2</sup> Rommentar und frangofische Übersetzung von C. Leprevost (Paris 1901).

<sup>3</sup> Ausgabe von R. F. Hyslop (London 1900).

die Göttin Thetis und tröstet ihn damit, daß aus seinem Stamme im Molosserland durch Andromaches Sohn Molossos eine neue Königsreihe hervorgehen werde 1.

Bährend in der "Hetabe" und "Andromache" die alte 9. Selena. homerische Helena-Sage festgehalten ift, wirft Euripides dieselbe in diesem Stud völlig über den Saufen. Paris hat nur ein Scheinbild der Helena nach Troja entführt. Die wirkliche Helena wurde, wie sie felbst im Prolog erzählt, durch Hermes auf die Infel Pharos an der Mündung des Nils gebracht und unter die treue hut des Proteus gestellt. Da bleibt sie während der zehn Jahre des Trojanischen Krieges und der sieben Jahre, während deren Menelaos auf dem Meere umherirrte, ihm unangefochten aufbewahrt, bis ihn die Götter mit der wiedereroberten Schein-Helena endlich ebendafelbst Es ift die höchfte Zeit. Denn der greise Proteus ift ge= landen lassen. storben, und sein Sohn und Nachfolger Theoklymenos, jetzt König von Agypten, will um jeden Preis Helena zu feinem Weibe haben. Sie fieht fich genötigt, beim Grabmal des Proteus vor seinen Bewerbungen Schut zu suchen. Aus der anrüchigen Chebrecherin ist die edelste, treueste, frömmste Gemahlin geworden. Als Betende am Grabe trifft fie erft Teufros, des Menelaos Reisegefährte. Dann erscheint diefer felbst im Ungug eines Schiff= brüchigen. Kaum haben sich jedoch die beiden Gatten in unendlichem Jubel wieder gefunden, so schweben fie auch in höchster Gefahr. Der schiffbrüchige Menelaos hat kein Fahrzeug zur Flucht. Die einzige Hoffnung ruht auf Thunoe, der Schwester des jugendlichen Königs, einer Seherin, die wirklich die Partei des unglücklichen Paares, nicht diejenige ihres Bruders ergreift. Durch eine ähnliche List, wie in der "Iphigenia in Tauris", erlangt Helena bom König ein Schiff, um ein Sühnopfer für ihren angeblich ertrunkenen Gatten auf dem Meere selbst zu halten. Und jo gelingt die Flucht. gürnenden König beruhigt eine Erscheinung der beiden Diosfuren.

Weder der etwas thrannische und doch leicht zu täuschende Theoklymenos noch der abenteuerliche Menelaos in seiner Lumpenhülle sind bedeutende Gesstalten. Das Interesse ruht ganz auf der neu erdichteten Helena und der mystisch geheimnisvollen Thunoe. Nach all den Greueln und Jammerszenen der Hekabe und Andromache hat das originelle Stück mit seiner romantischen Berwicklung, seinem poetischen Insels und Meerhintergrund, manchen schönen Szenen und Gesängen viel Anziehendes. Doch bedeutet es einen vollständigen Abfall von der alten Sage wie von dem tiesen Ernst der alten Tragödie, ja vom Epos selbst und von der gesamten nationalen Überlieserung. Denn

Godon alte Scholiasten nahmen an, daß das Stück gegen die Spartaner gemunzt sei, und setzten dasselbe darum in die erste Zeit des Peloponnesischen Krieges.

was soll die Ilias bedeuten, wenn das Blut Hektors und Achills um ein bloßes Scheinbild geflossen?

Diese spielerische Leichtfertigkeit mußte sich natürlich rächen, wenn Euripides wieder zu den hergebrachten Stoffen der älteren Tragödie griff, wie in den zwei Stücken, welche der thebischen Labdakidensage angehören.

10. Die Phönizierinnen. Im Gegensatzu den einfachen und klaren Bühnenplänen seiner Vorgänger hat Euripides hier gewissermaßen den Stoff von drei Tragödien in eine zusammengepfropft und diese nach dem Chor phönikischer Mädchen "Die Phönizierinnen" genannt. Den Kern des Stückes bildet der Kampf der Sieben gegen Theben, in welchen aber noch von vorn der "Dedipus Thrannos" hineinragt, während der Schluß sich teilweise in die "Antigone" und in den "Dedipus in Kolonos" hinüberzieht. Durch die willkürliche Häufung und Veränderung ging die geschlossene Einheit versloren, welche die Stücke des Aeschylos und des Sophokles besißen; aber von der überwältigenden Kraft derselben ist doch viel in das konzentrierte Schauergemälde übergeslossen.

Jotaste hat nicht bloß die furchtbare Enthüllung ihres Familiengeheim= nisses überlebt, sie muß nun auch den Rampf ihrer Söhne mit anschauen; ja sie bringt während der Belagerung Eteofles und Polnneikes zu einem nahezu unglaublichen Berföhnungsversuch in Theben selbst zusammen. Belagerung, von Aejchylos so dramatisch in die Handlung selbst verwoben, wird zu einer blogen Teichoftopie (Mauerschau) und einer dieselbe erganzenden Botenrede. Nachdem die völlig episodische Selbstaufopferung des Menoikeus, Kreons Sohn, die Haupthandlung störend verwirrt und unterbrochen, begnügt sich Euripides nicht mit dem gegenseitigen Brudermord, Jokaste muß der noch warmen Leiche das Schwert aus dem Leibe reißen, um sich selbst damit den Tod zu geben. Bor den Leichen der Brüder trott Antigone bann dem Gebote des Kreon, weist die Sand seines Cohnes von sich und zieht mit dem blinden Dedipus nach Rolonos, nachdem diefer fie erft zurud= gewiesen und in den ergreifendsten Rlagen von den Leichen der Seinigen Abschied genommen. So schwach die innere Motivierung des Zusammen= hangs, jo gewandt ift alles auf theatralischen Buhneneffett, glanzende Redeentfaltung, erschütterndes Pathos und tiefe Rührung berechnet. Vorwürfe, die Euripides gemacht worden sind, dürften auch Shakespeare

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dgl. B. van Hoff, De mytho Helenae Euripideae. Leiden 1843. — Herm. Dingelstad, De Eurip. Helena. Münster 1865.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es find bies "Die Phoinissen" und "Die Schutzsehenden". Außer denselben behandelte Guripides die Labdakidensage noch in fünf anderen Stücken: "Dedipus", "Antigone", "Chrysippos" und den zwei "Alkmeones".

<sup>3</sup> Das Stud wird mit Recht den bedeutendsten Dichtungen bes Euripides beigezählt; es gewann, mutmaßlich um 409, einen zweiten Preis.

und viele Neuere treffen, die sich mit der strengen Einheit und Abgeschlossen= heit des Aeschylos nicht begnügten. Viele Neuere haben das Stück bewundert. Hugo Grotius sah darin das Meisterstück des Euripides. Klinger, Leisewiß, Schiller haben es nachgeahmt, Schiller auch Szenen daraus übersetzt. Vondel übertrug es ins Holländische.

11. Die Schutflehenden (Izérides) verknüpfen die Labdakidensage mit Athen, ähnlich wie der "Dedipus in Kolonos", aber lange nicht so tragisch oder auch nur so poetisch. "Die Schutstehenden" 2 find hier die Mütter der sieben im Kampfe gegen Theben gefallenen Helden. Sie bilden Bereint mit Abrastos, König von Argos, dem Führer des miß= glüdten Zuges, verlangen fie die Leichen der Gefallenen heraus, um fie ehrenvoll zu bestatten. Da ihnen das von den Siegern verweigert wird, wenden sie sich an Theseus, den Herricher von Athen. Auf Fürbitte seiner Mutter Aithra tritt dieser auch wirklich für sie ein. Sein billiges Geinch wird abgewiesen; da schreitet er zum Krieg und erkämpft sich die geforderten In feierlichem Leichenzug werden sie auf die Buhne gebracht und die Berdienste der einzelnen Selden noch einmal verherrlicht. Rapaneus erhält eine eigene Bestattung, wobei seine Braut Evadne, die Tochter der Iphis, sich von der Sohe des Tempels in den lodernden Scheiterhaufen Nachher bringen die Angben der Gefallenen die Afche ihrer Bater in Urnen herbei, und Athene erscheint mit dem Befehl, die Überreste der Selben nur unter ber Bedingung eines feierlichen Bundesschwures mit Uthen an Argos auszuliefern. Das ganze Stud bezog fich auf zeitgenössische Ereignisse (ein Bündnis Athens mit Argos und die Weigerung der Thebaner, bie Leichen der Gefallenen herauszugeben, um 421 oder 420). Schon die Alten faßten es als eine "Lobrede auf Athen" (Erzwucov Adyvwv) auf, seine weise und humane Politik, seine freisinnige Verfassung, seine geistige Uberlegenheit. Bemerkenswert für die politischen Unschauungen des Euripides ist die Szene, in welcher er, nicht ohne satirische Seitenhiebe auf das Demagogentum in Athen, aber auch mit starken deklamatorischen Ubertreibungen nach der andern Seite bin, der monarchischen Verfassung von Theben die demokratische Althens gegenüberstellt. Während Thefeus eben einen Herold nach Theben abgesandt, um die Leichen der Gefallenen gurudgufordern, trifft ein folcher aus Theben ein und fragt nach dem König, um ihm seine Botschaft auszurichten:

Her ist bes Lands Beherrscher? Wem soll melben ich Die Worte Kreons? Wer gebeut in Kadmos' Reich, Seit Eteokles, durch des Polyneikes Hand, Des Bruders, vor der Stadt mit sieben Toren siel?

<sup>1</sup> Neue Übersetzung von U. v. Wilamowit = Möllendorff, Griechische Tragodien. Bb. I. Berlin 1898. 2. Aufl. 1899.

<sup>2</sup> Wilamowit überfett "Der Mütter Bittgang".

Thefeus. Gleich beim Beginne deiner Rede lügst du, Freund; Du suchst hier einen Zwingherrn; doch die Stadt wird nicht Von einem Mann beherrschet, sondern sie ist frei. Das Volk regiert mit unter sich abwechselnder Gewalt ein Jahr hindurch; der Reichtum gilt ihm nicht Das meiste, gleiches Recht hat auch der Dürstige.

Berold. Dies eine gibft bu, wie beim Burfelfpiel, mir wohl Bum beften; benn die Stadt, die mich gesendet hat, Ift einem Danne, nicht bem Bobel untertan. Da blaht nicht einer burch Geschwät bie Burger auf Und dreht für seinen Borteil ba- und borthin fie; Wer jest beliebt ift, weil er reichlich Bunft erwies, Wird bald drauf icablich, und burch neue Tude nur Die alten Fehler bergend, bleibt er ungestraft. Und wiederum, wenn feiner es burch Rede lenft, Wie führte wohl bas Bolt bes Staates Ruber gut? Die Zeit allein gibt, nicht die Gile beffere Belehrung. Wer in Durftigfeit bas Land bebaut, Ift, wenn auch ohne Kenntnis nicht, durch fein Geschäft Behemmt, den Blid zu richten aufs gemeine Wohl. Gar ichmerglich ift's gerade für die Befferen, Wenn ein verworfner Mann zu Ehr' und Würden fommt, Der nichts zuvor war, durch Gefchwätz das Bolf gewann.

Thefeus (für fich). Ein feiner Berold, nebenbei ein Schwäher auch! (jum Berold). Doch weil auch du ju ftreiten mageft folden Streit, So hore: bu begannest ja bas Wortgefecht. Nichts icabigt mehr ben Staat als herrichaft eines Mannes, Wo — was doch allem vorgeht — kein gemein Gesetz Besteht, ein herr ift, welcher bas Geset in sich Allein hat, fo daß nimmer gleiches Recht befteht. Doch, wo Befebe ichriftlich aufgezeichnet find, Benießt ber Schwache mit bem Reichen gleiches Recht, Und gleiche Sprache barf ber Schwächre wiber ben Beglüdten führen, wenn in schlechtem Ruf er steht; Und wenn er recht hat, fiegt ber Kleine Großen ob. Auch bas ist Freiheit, wenn man ruft: Wer ist gewillt, Dem Wohl ber Stadt mit gutem Rate beizuftehn? Wer dieses will, ber strahlt hervor; wer aber nicht, Berhalt fich ftill. Do ift im Staate gleich'res Recht? Fürwahr, ein Bolt, bas unumschränft im Lande herrscht, Freut ftete bereiter, jugenblicher Burger fich. Ein Ronig aber achtet foldes als Gefahr, Er mordet all die Besten, Ginfichtsvollsten ja, Beforgt für seine Sicherheit und Allgewalt. Wie aber tonnte fo ein Staat zu Kraft gedeihn, Wo man, wie Ahrenfpigen auf dem Felde, föpft, Was fühn emporftrebt, und die Jugendblüte fnict? Was frommt es, daß man feinen Rindern Geld und Gut Erwerbe, wenn man nur bes Berrichers Raffen füllt?

Was, daß man blühende Töchter hübsch im Haus erzieht, Jur Freud' und Luft der Großen nur, sobald 's beliebt, Und Tränen für die Eltern? Lieber möcht' ich tot Sein, wenn man meine Kinder wider Willen freit!

Wir kommen nun zu den Stücken, in welchen Euripides die ebenfalls thebanisch-argivische Heraklessage behandelt. Es sind ihrer drei: die "Alkestis", "Der rasende Herakles" und "Die Perakliden".

12. Altestis2. Ein vielgefeiertes und vielverspottetes, jedenfalls mert= würdiges Stüd. Söchst originell ist schon der dialogisierte Prolog zwischen Apollon und dem "Tode", welcher gekommen ist, Alkestis, die Gemahlin Admets, des Königs von Pherä, in die Unterwelt zu holen. Apollon hat bem letteren nämlich Lebensverlängerung erwirkt, wenn jemand für ihn sterben wollte. Da nun weder Bater noch Mutter noch sonst jemand sich für ihn zu opfern bereit war, hat sich Alkestis, seine Frau, zu dem großen Opfer entschlossen. Wie es indes zum Sterben kommt, wird es ihr unendlich schwer, und ebenjo ihren Kindern und Admet selbst, der seinen Bater Pheres mit Vorwürfen überhäuft, weil er, der entbehrliche Greis, nicht opfermutig an die Stelle der allen so nötigen Hausmutter getreten. In das mit Klagen erfüllte Trauerhaus tritt siegesfroh als Gastfreund Heratles, der eben unterwegs ift, um im Auftrag des Eurnstheus das Viergespann des Diomedes zu erobern. Abmet nimmt ihn freundlich auf, verhehlt ihm aber das Herzeleid, das sein Saus betroffen. Während Herafles in einem abgelegenen Gemach sich gütlich tut, streiten sich Abmet und Pheres noch einmal an der Leiche der Alkestis, worauf sich der Leichenzug in Bewegung sett. Erst als Herakles, mit Reben befränzt, in fröhlichster Laune wieder auftritt, vernimmt er den Tod der Alkestis, bewaffnet sich und eilt davon. Trauernd kommt Admet von der Leichenfeier gurud und halt nochmals Totenklage. Da erscheint Herakles mit einem verschleierten Weibe, macht Admet Borwürfe, daß er ihm den Tod seiner Gattin verhehlt, und rat ihm gleich, die Berschleierte zu heiraten. Admet weigert sich, bis sich dieselbe als Alkestis entpuppt. Heratles hat sie aus der Unterwelt heraufgeholt. Das Stück ist eine selt= same Mischung tränenseliger Rührszenen und tomödienhafter Beiterkeit eine altklassische Comédie larmoyante 3.

<sup>1</sup> Hiket. 399-455 (überfett von 28. Binber).

<sup>2</sup> Ausgaben von Quentier (Paris 1901), B. Brugnola (Torino 1900).

<sup>3</sup> Aus der 1834 von Dindorf aufgefundenen Didaskalie ergibt sich, daß "Alkestis" als viertes Stück, also an Stelle eines Sathrspieles, gegeben wurde. Die Didaskalie selbst enthält den Vermerk: Το δε δράμα χωμιχωτέραν έχει την χαταστροφήν. Der aristotelischen Definition der Tragödie entspricht es jedenfalls nicht, sondern stellt mehr eine Übergangssorm zu anderen Arten des Dramas dar, welche erst bei den neueren Völkern ihre volle Entwicklung gesunden haben. Lgl. J. Jöhring S. J.,

Total Vis

13. Der rajende Beratles (Hoandig nachonevog) ist dagegen eine eigentliche Tragodie, und zwar eine ber berühmtesten und wirtungs= vollsten des Euripides. Während Heratles in der Unterwelt verweilt, um von dort den Höllenhund Kerberos ans Tageslicht zu holen, hat sich der Tyrann Lytos der Herrschaft in Theben bemächtigt, Dlegara, die Gattin des Herakles, nebst ihren Kindern und dem greisen Bater Amphitryon aus ihrem Saufe vertrieben und dem Tode geweiht. Erft da jede Hoffnung geschwunden, kehrt Herakles zurud, rettet die Seinen und räumt den Inrannen Allein Bere grollt ihm und sendet darum Luffa, den Geift der Raserei, über ihn. In plöglichem Wahnsinn glaubt er im Palaste des Eurystheus zu Mytene zu sein und den Augenblick gekommen, sich an dem Berhaften zu rächen. Und fo stürzt er seinen eigenen Balaft in Trümmer, mordet seine eigenen drei Söhne und sein Weib dahin. Erst dann tritt Pallas dazwischen, wirft ihm ein Felsstück auf die Bruft und fenkt ihn in einen tiefen Schlummer, so daß Amphitryon und der Chor ihn an einer Säule festbinden können. Da erwacht er und kommt aus dem Wahnsinn wieder zu sich:

Berafles. Sa!

3ch lebe. Bor ben Augen liegen hell himmel und Erd' im Strahl des Belios: Wie hat ben Ginn mir einer wuften Wirrfal Brandung ergriffen? Beißer Atem ftrömt Unfteten Buges aus ben Lungen auf. Und hier? Berantert lieg' ich wie ein Schiff, Und Taue feffeln Bruft und Belbenarm An einer halbgeborftnen Saule Stumpf; Und Leichen liegen rings um meinen Gig, Der Bogen, Die befieberten Geschoffe Berftreut am Boden, bie an meiner Seite, Mein befter Schut, in fichrem Schute ruhten. Bin ich im Sabes wieder? Sat Eurnstheus Mls Doppelläufer mich hinabgefandt? Rein, nirgends malgt hier Sifuphus ben Stein, Und bies ift nicht bas Reich Perfephones. 3d ftarre, staune, bange mich; wo bin ich? So! Sort mich benn tein Freund, von teiner Seite, Rann feiner mich von biefer Dumpfheit heilen? Denn jedes Bilb verichwimmt mir im Gedachtnis.

Amphitryon (tritt hervor). Darf ich mich meinem Schmerze nahn, ihr Greife? Chorführer (tritt mit bem Chore hervor).

Ich wag' es mit, verlass' dich nicht im Unglück. Herakles. Mein Bater, was verhüllst du dich, was weinst du? Was bleibst du deinem lieben Sohne sern?

Ist die "Alkestis" des Euripides eine Tragödie? Feldkirch 1894. — Den Bersuch Wielands, als Konkurrent des Euripides aufzutreten, verspottete der junge Goethe 1774 "bei einer Flasche Burgunder" in seiner Farce "Götter, Helden und Wieland".

```
Umphitrnon.
                Mein Rind — bu bift's, bu bleibit es auch im Elend.
                Du weinft um mich? Stieg mir benn etwas ju?
    heratles.
Amphitryon.
                Ja, und ein Gott felbft mußte mit bir weinen.
                Ein schweres Wort; boch fagst bu noch nicht, was.
    herafles.
Umphitrhon.
                Du fiehft es felbft, wenn du bei Ginnen bift.
                Was foll an mir benn anders fein? fprich aus!
    heratles.
Umphitrhon.
                Roch pruf' ich, bift du wirklich gang bei Ginnen?
    perafles.
                Sa! Wieder weichst du aus; du birgst ein Unglud.
                Wenn bid die Bollenraserei verließ -
Amphitryon.
                 War ich benn rasend? mir ift nichts bewußt.
    Herafles.
Umphitrhon (loft bie Feffeln). Darf ich bes Cohnes Feffeln lofen, Freunde?
                Sag mir auch, wer fie band; ich fcame mich.
    Beratles.
Amphitrhon.
                Genug des Jammers, den du weißt. Lag ab!
    Heratles.
                Reicht benn bein Schweigen hin, mich zu belehren?
Amphitryon.
                Kannft bu bas anfehn, Zeus, von Heras Thron?
                hat fie in ihrem haß mich heimgesucht?
    Heratles.
Amphitryon.
                Lag Heras Tun und schick bich in bas beine.
                Du toteft mich: bu weißt um ein Berbrechen.
    Berafles.
                Wohlan! Schau her: hier liegen beine Rinber.
Amphitrhon.
                Welch Anblid! Webe mir, ich Unglüdsel'ger!
    Herafles.
                Dlein Cohn, bas mar bein Rampf, mit Rindern fampfen!
Amphitrhon.
    Heratles.
                Was für ein Kampf? Wer ift ber Kinder Mörder?
Amphitrhon.
                Du felbft, und beine Pfeile, und ber Gott,
                 Bon beffen Willen du bas Wertzeng warft.
                 36? Die das? Bater, Unheilsbote, fprich!
    perafles.
                 Im Wahnsinn haft bu es vollbracht: die Antwort
Umphitryon.
                 Auf folche Frage muß wohl Grau'n enthüllen.
    herafles.
                 So bin ich auch ber Mörder meines Weibes?
Umphitrhon.
                Wohin bu ringsumher bas Ange wenbest:
                Rur eine Sand hat fich barum gerührt.
    Beratles.
                Weh! Welche Flut bon Rlagen schwellt mich, weh!
Amphitrhon.
                Das war es, was mich um dich weinen ließ.
                Bo fiel ber Sturm mich an? Wann ichlug er mich?
    Herafles.
                Am Altar, als bu beine Bande fühnteft.
Umphitryon.
                Und auch das Saus rif ich im Wahnsinn nieder?
    heratles.
                Ich habe nur bie Antwort: überall,
Umphitrhon.
                Wohin du dich auch wendest, triffst du Unheil.
                Weh mir! Bas farg' ich bann mit meinem Blut,
    Berafles.
                Und schlug boch ichon mein Liebstes, meine Göhne!
                 Was such' ich nicht den Sturz von jähem Felsen,
                 Was stog' ich nicht ein Schwert in meine Bruft
                Als Richter und als Rächer meiner Kinder?
                Was strott der Leib mir noch in Mannestraft
                Und sucht nicht in ben Flammen aus der Schande,
                 Die ihm bas Leben sein muß, zu entrinnen?
                 Doch fich! Ein hindernis ber Todesplane,
                Raht fich mein Freund, mein Better Theseus dort.
                So foll ich boch gefehen werben, jehen
              Soll meinen Kindesmord mein liebster Freund!
```

Weh mir! Wohin? In himmel ober Erde, Wo kann ich mich vor diesem Fluche bergen? Umhülle wenigstens mein haupt die Nacht. Was ich beging, ist Schmach und Gram genug; Wit Blutschuld ist mein haus durch mich verpestet: Vor Ansteckung will ich die Neinen wahren. (Er verhüllt sich.)

In dieser äußersten Not erscheint diesmal tein Gott, sondern Theseus, König von Athen, um den unglücklichen Herakles vom Selbstmord abzushalten und ihn mit sich dahin zu führen, wo er Entsühnung seiner Schuld sinden soll. Ja er will seinen eigenen Besitz mit ihm teilen. Den Athenern mußte dieser Schluß, überaus rührend durch den Abschied des Helden von den Leichen der Seinigen, von Thron und Reich, als Verherrlichung ihres eigenen Nationalhelden nicht wenig gefallen. In poetischer Hinsicht entspricht derselbe aber nicht den eigentlichen Hauptszenen, in welchen Euripides die volle Meisterschaft eines großen Tragisers entfaltet.

14. Die Berafliden enthalten eine ähnliche Berherrlichung Athens. Die Nachkommen bes Herakles, in Argos verfolgt, suchen Schut bei König Demophon zu Athen, Sohn und Nachfolger des Theseus. Dieser nimmt fie edelmütig auf und weift die Forderung ihrer Auslieferung auch auf Gefahr eines Krieges ab. Da nun aber König Eurnstheus von Argos mit großer Heeres= macht heranrudt, gerät er in die peinlichste Lage; benn nach alteren Orafelsprüchen erklären die Seher, Rettung sei nur dadurch zu erhalten, daß eine reine Jungfrau für das allgemeine Beste geopfert werde. Zu einem solchen Opfer erschwingt sich nun der Edelfinn der Athener freilich nicht; aber Makaria, eine Tochter des Herafles, bietet fich freiwillig dazu an. Ihr Opfertod trägt die verheißene Frucht. Hyllos, der Sohn des Herakles, und die Seinigen tragen einen glorreichen Sieg davon. Eurystheus selbst wird gefangen und bust mit dem Tode seine grausame Berfolgung. Mafaria ift ein überaus schones, echt heroisches Frauenbild; das blutige Menschenopfer macht indes einen graufigen Gindruck 2, und der religioje Steptizismus des Dichters dampft die erhebende Geftalt der Heldin fehr, wenn er fie als Lohn ihres Opfermutes nur das Ende ihrer Bedrängnis und ein ruhmvolles Andenten bei der Rachwelt erwarten läßt.

> "Wenn aber Göttergunst auch einst Der Nöten Endziel und der Beimkehr Glück vergönnt, Seid eingedenk dann, daß ihr eure Retterin Bestatten müßt, auss schönste, traun, wie ihr gebührt!

Heracl. fur. 1088—1162 (übersett von U. v. Wilamowit = Möllenborff, Euripides' Heratles I [2. Bearb. Berlin 1885], 245—251).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die dramatische Liebhaberei des Euripides für blutige Menschenopfer ist schon Klemens von Alexandrien ausgesallen: Ταύτας σου τὰς Ευριπίδης έπι σηνής τραγωδεί (Cohort. ad gentes c. 3; Migne, Patr. gr. VIII, 125).

Denn euch zu bienen, ließ ich nun und nimmermehr Es fehlen, nein, ich litt den Tod für unsern Stamm. Das ist das Kleinod, welches statt des Kinderschmucks Und statt der Jugendfreude mir als Trost verbleibt, Wenn anders noch Gefühl es gibt im Schattenreich. Ich wünscht', es gäbe teines! Denn wosern wir Leid Auch hätten dort, wir todesfälligen Sterblichen, So wüßt' ich teine Ruhstatt mehr! Wird für des Wehs Heilsamstes Zaubermittel doch der Tod geschäht."

Die noch übrigen fünf Stücke des Euripides gehören keinem der bisher erwähnten Sagenkreise an, sondern stehen so ziemlich je für sich allein. Der Dichter zeigt sich darin in seiner vollen Originalität, und sie haben nicht wenig beigetragen, seinen Namen unsterblich zu machen. Sie bisden gewisser= maßen einen Übergang vom altklassischen Drama zum modernen und spielen darum in der Entwicklung des späteren französischen Klassiszismus und der modernen Dramatik keine unbedeutende Rolle.

15. Medea 1 war schon im Altertum hochgefeiert. Es ift die Tragodie schmählich enttäuschter und zurückgestoßener Liebe, die in wilden haß und fast übermenschliche Rachsucht umschlägt. Die Königstochter von Kolchis hat dem Jajon in leidenschaftlicher Liebe den eigenen Bater, Familie, Heimat, alles zum Opfer gebracht. Und nun, wo blühende Kinder und ein freund= liches Familienleben ihr Ersatz versprechen, gibt er sie preis, um die Tochter Kreons, des Herrschers von Korinth, zu ehelichen. Dieser aber verlangt unnachsichtlich Medeas Entfernung. Sie weiß nicht wohin. Sie hat nirgends Freunde. Der Schmerz über den erlittenen Berrat, Eifersucht, Rache, Berzweiflung erstiden in ihr jedes bessere Gefühl und treiben sie zum äußersten. Um den untreuen Jason recht ins Herz zu treffen, gibt sie sich den Anschein einer verföhnlicheren Gefinnung, bringt ihre Rebenbuhlerin durch ein mit Gift getränktes Gewand um, das fie ihr durch ihre Kinder als Brautgeschent überreichen läßt, und ermordet bann, nach wildem Kampfe mit sich jelbst, die eigenen Kinder. Dann flieht sie auf einem Drachenwagen durch die Lüfte nach Athen, wo der Fürst Aigeus ihr eine Zufluchtsstätte zugesichert.

Die innere Qual der schwer gekränkten Frau von ihrer ersten Zurückstehung an dis zum schrecklichen Kampfe zwischen Mutterliebe und unversöhnslichster Rachsucht und zum Siege der letzteren ist mit feinster Kenntnis des Gefühlslebens, spannendster Steigerung, hinreißender Gewalt geschildert, auf engem Raume, ohne störendes Beiwerk, mit strammer, aus dem Charakter selbst hervorgehender Berwicklung, kurz mit einer Meisterschaft, welche selbst den Gegnern des Dichters Achtung abgenötigt hat.

<sup>1</sup> Ausgaben von F. D. Allen und C. H. Mvore (Boston 1900), H. Weil (3° éd. Paris 1900), J. Thompson und T. N. Mills (London 1901); Übersehung von J. F. Stout (London 1901).

16. Hippolytos. Die Tragödie der verschmähten Liebe. Im Prolog beklagt sich die Göttin Aphrodite, daß Hippolytos, der Sohn des Theseus und der Antiope, ihrer sonst allgemein anerkannten Macht nicht huldigt, und erklärt, ihn dafür noch am heutigen Tage strasen zu wollen. Die Handelung spielt an dem Palaste des Theseus zu Troizen, an dessen Pforten Statuen der Artemis und der Aphrodite stehen. Von der Jagd heimgekehrt, krönt der jugendliche Hippolytos das Bild der Artemis mit einem Kranze.

Dir, Berrin, bring' ich diefen icon geflochtnen Rrang Bon Blumen, die die unentweifte Aue trug, Bo noch fein Birte feine Berbe grafen ließ, Rein Eifen hintam, wo auf unberührter Flur Die Biene mahlend über Frühlingeblumen ichwarmt. Dort thront die Unichuld, glangt die Blut' im Quellentau : Wer nichts der Lehre danket, wer im Bergen felbft Das Dag bes Rechten findet ftets ju jedem Ding, Der barf fie pfluden; Lafterhaften ift's verwehrt! (Der Bilbfaule ben Rrang auffetenb.) Empfange, liebe Berrin, benn aus frommer Sanb Die Blumenbinde beinem goldnen Lodenhaar! Mir nur allein gewährst bu in ber Belt die Gulb: Bei dir verweil' ich, taufche Wort um Wort mit bir, Den Laut vernehmend, feh' ich auch dein Auge nicht. Lag meiner Bahn Biel, wie den Anfang, gludlich fein 2.

Einen alten Diener, der ihn mahnt, auch die andere Göttin zu ehren weist er mild, aber entschieden zurück. Der Alte sieht hierin strästichen Hochmut, bittet indes die Göttin, seinen Herrn wegen seiner Jugend zu entschuldigen und nicht zu strasen. Der Chor trözenischer Frauen erzählt uns darauf, daß Phädra, die Gemahlin des Theseus, an traurigem Siechtum dahinwelkt. Sie erscheint dann selbst, von Dienerinnen herbeigeführt, und wird auf ein Ruhelager gebettet. Sie seuszt nach Erquickung und Linderung. Dann spricht sie plöhlich schwärmerisch von froher Jagd im Walde, bricht wieder matt zusammen und wünscht sich den Tod. Unter vielen Klagen bringt ihre alte treue Amme in langem Verhör endlich das Geheimnis ihrer Krantheit heraus — es ist Liebe zu ihrem Stiefsohn Hippolytos. Phädra ist, ähnlich wie Hippolyt, ein durchaus edler, hochgesinnter Charatter:

Als Liebe mich verwundet, überlegt' ich, wie Ich's truge schon und sittsam. So begann ich benn Sofort zu schweigen und zu bergen meinen Gram.

<sup>1</sup> Neue Übersetzung von Wilamowit - Möllenborff, Griechische Tragodien. Berlin 1898.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hippolyt. 73—88 (übersetzt von Hartung). — Ausgaben mit Kommentar von A. Baljamo (Firenze 1900), F. E. Harry (Boston 1900).

Denn auf bie Bung' ift fein Berlag, bie's wohl verfteht, Burechtzuweisen andrer Menschen Sandlungen, Jedoch ben größten Schaben ftete uns felber tut. Mein zweiter Borfat mar, mit Ehren Diefen Wahn Bu tragen, ihn zu meistern burch Befonnenheit. Bum britten, als bies beibes mir nicht frommte, um Der Anpris obzusiegen, ichien bas Sterben mir Das beste: nichts wird diesem Entschluß widerstehn! Mag meine Tugend leuchten vor der Welt, fo wie Ich wenig Zeugen wünsche, wo ich Ubles tu'. Die Sache fannt' ich, daß die Sund' Unehre bringt : Als Weib noch vollends war' ich, wie leicht einzusehn, Ein Greuel allen. Satte Schand' und Tod boch gleich Das Weib verberbt, bas je querft mit frembem Dlann Die Ch' geschändet! Und von edlen Saufern ging Buerft ber Untat Ubung aus bem Frau'ngeschlecht. Denn wenn bas Lafter erft ben Eblen wohlgefällt, So bunft's naturlich auch gemeinen Menichen icon. Abscheulich find die, welche feusch in Worten tun Und ichnoben Frevel frech verüben insgeheim. Wie nur ift's möglich, behre Appris, Königin, Dag ihrem Mann ein folches Weib ins Auge fieht? Und bebt fie vor bem Duntel nicht, bas Beuge mar? Richt bor ben Bimmerwanden, bag fie reben einft? Dich treibt ja eben bies jum Sterben, Befte, baß Ich feine Schande meinem Gatten machen will Roch meinen eignen Kindern. Rein, fie follen frei Gedeihn burch Dochfinn, lebend in ber ftolgen Stadt Athen, von feiten ihrer Mutter nicht beschimpft! Denn fei ein Mann auch fühnen Muts, ihn tnechtet's, wenn Ihm Schande von ben Eltern irgend ift bewußt. Dies eine, fagt man, ringt ben Preis bem Leben ab, Der Ehr' und Tugend Streben, wem es innewohnt. Die Lafterhaften offenbart früh oder fpat Die Zeit, wie jungen Madden einen Spiegel ihnen Borhaltend: und von folden will ich ferne fein! 1

Die Amme teilt diese reinen, ehrenhaften Anschauungen nicht. In übelsberatenem Mitleid sucht sie mit allen Sophismen weiblicher Schwäche und Leidenschaft die Tugend ihrer Herrin zu untergraben. Ohne deren Zusstimmung zu ihren kupplerischen Absichten erschlichen zu haben, eilt sie dann hinweg, während der Ghor in mächtigen Accorden von der unheilvollen Macht des Eros singt. Geschrei aus der Ferne kündigt an, daß die Amme das ihr kaum anvertraute Geheinnis an Hippolyt verraten. Hippolytos stürzt erregt herbei und straft die nichtswürdigen Verlockungen der Amme mit heiliger Entrüstung. Darauf eilt er weg, ohne zu bemerken, daß Phädra

Hippolyt. 391-430 (übersett von Sartung).

alles vernommen. Diese halt sich jett für entehrt, flucht der Amme und läßt sich von dannen tragen. Ein tiefbewegtes Chorlied leitet die Katastrophe ein, und bald bringt eine Dienerin die Nachricht, daß die verzweifelnde Phadra selbst ihrem Leben ein Ende gemacht. Bon einer Pilgerfahrt beim= kehrend, findet Theseus nur eine Leiche. Doch sie ist nicht ruhmreich als Der Köder unerlaubter Liebe hatte ihr Märtnrin ihrer Ehre gestorben. Berg völlig umftrict und ihr befferes Selbst zum Schweigen gebracht. einem Briefe, den sie in ihrer Sand halt, flagt sie in ber ganzen Bitterkeit und Lügenhaftigkeit verschmähter Liebe den schuldlosen Hippolytos des Berbrechens an, zu dem die Amme ihn verleiten wollte. Der zürnende Thejeus hört nicht auf die treuherzige Rechtfertigung seines Sohnes. nach den härtesten Vorwürfen für immer von sich. Nicht lange aber währt es, da bringt ein Bote die Trauerkunde, daß Sippolntos auf der Kahrt längs ber Meerestüfte ben jammervollsten Sturg erlitten, und Artemis felbst erscheint, um dem vorschnellen, leidenschaftlichen Bater für die völlige Unschuld ihres Lieblings Zeugnis abzulegen und ihn mit feinem fterbenden Bater zu versöhnen. So hat Aphrodite gesiegt, aber nur in der schmachvollsten und unheilvollften Weise.

Wie "Medea", so ist auch "Hippolytos" ein Meisterwerk. Hippolytos selbst ift der reinste und schönste Charafter, den Euripides gezeichnet hat, eine Geftalt, die an den "standhaften Prinzen" des Calderon erinnert. In Phädra und Thefeus vereinigen fich genugsam edlere, gewinnende Buge mit einer gewissen tragischen Schuld, um Mitleid und Furcht zu erweden. Phädra fämpft lange und entschieden gegen die unglückselige Leidenschaft an, Theseus führt nur durch Ubereilung und Leidenschaftlichkeit den Untergang seines Sohnes Die verhängnisvolle Macht der unglücklichen Liebe ift mit großer psnchologischer Tiefe geschildert, der verfängliche Stoff mit einem Zartgefühl behandelt, der viele driftliche Dichter beschämt. 2118 Beide konnte Euripides den Widerspruch und Kampf der zwei entgegengesetten Göttinnen, der Aphrodite und der Artemis, der wie eine blinde Naturgewalt auf den Menschen einstürmenden Sinnenluft und der auf höhere Büter gerichteten Jungfräulichkeit, nicht völlig befriedigend lösen. Doch ahnungsvoll nähert er sich gewissermaßen der Lösung, welche die driftliche Weltauffassung gibt. Denn Sippolytos erscheint nahezu als Märtyrer eines höheren Sinnens und Strebens, Aphrodite als eine dämonische Macht, welche ihre Anbeter wirklich unglücklich macht, ihren Berächtern im Grunde nichts anhaben tann. Jedenfalls steht der heidnische Dichter auch hier hoch über jenen Modernen, welche die neuere Buhne mit den nichtswürdigften Chebruchsgeschichten überflutet haben.

17. Jon. Auch in diesem Stücke, seinem vollendetsten Intriguendrama, erhebt sich Euripides mit staunenswerter Freiheit über die moralische Nichts= Baumgartner, Weltliteratur. III. 3. n. 4. Aust. würdigkeit, welche ber altgriechische Mythos ben Göttern angedichtet hatte. und gestaltet aus einer folden, an fich zweideutigen Sage ein Drama, das einen hohen fittlichen Ernst befundet. Das Stück spielt in den Borhallen des Apollontempels zu Delphi. Der Held, Jon, ein unschuldiger, liebens= würdiger Jüngling, voll Frommfinn und Pflichttreue, begegnet uns hier Nach dem Prolog eröffnet ein herrliches, weihevolles als Tembeldiener. Morgenlied die Sandlung. Es ist ein hohes Fest. Scharen von Vilgern strömen berbei. Unter ihnen ift Kreuja, Fürstin von Athen, mit einem Gefolge von Frauen, die den Chor bilden. Sie ist ihrem Manne Authos vorangeeilt. Beide kommen zu dem Seiligtum, um sich nach langer Kinder= losigfeit Nachkommenschaft zu erflehen. Im Gespräch mit dem jungen Tempel= diener wird Kreusa daran erinnert, daß sie früher ein Kind gehabt. war hier in Delphi in einer Grotte geboren. Der Gott Apollon felbst war fein Bater. Aber gleich nach der Geburt hatte sie es auf sein Geheiß als Findling ausseken muffen und nie mehr von ihm gehört. Sie macht Jon Andeutungen darüber, aber als ob es sich um eine andere Frau handelte; er mahnt fie ab, Apollon für ihre angebliche Freundin um Aufschluß zu ersuchen. Während Authos ankommt und vertrauensvoll den Tempel betritt, wandelt sie trauria der Stadt zu. Bald fehrt Xuthos aus dem Tempel gurud und begrüßt Jon als seinen Sohn; benn der Gott tat ihm fund, er habe von einer früheren Berbindung ber einen Sohn, und der erfte, ben er vor dem Tempel treffen werde, sei diefer Sohn. Authos schwelgt in Jubel über das unerwartete Wiederfinden, aber er findet bei Jon nur langsam Glauben. Und da Jon ihn endlich als Bater anerkennt, trägt er Bedenken, ihm nach Athen zu folgen. Er fürchtet, als Bastard angesehen zu werden, die kinderloje Gattin des Authos zu franken. Das angebotene Königtum und der Aufenthalt in Athen haben für ihn nichts Verlockendes.

> Die stolze Königetrone nun, fie blendet uns Durch fugen Schimmer: traurig fteht es im Palaft Des Fürften felbft! Denn wer vermöchte Seligteit, Wer Glud zu toften, wenn er, ftete von Furcht erfüllt Und Morb gur Geite mitternd, feine Tage fchleppt? Des ichlichten Burgers Leben, welches glücklich ift, Begehr' ich lieber als bes Kronenträgers Los, Der nur die bojen Buben gern gu Freunden mahlt, Und jeben Eblen um fich haßt aus Todesfurcht. Du fagft vielleicht: bes Goldes Allmacht mage leicht Dies alles auf, und Freude bring' es, reich zu fein: 3ch lieb' es nimmer, daß Geräusch mein Ohr erichred' Und Ungit mich foltert, mahrend ich bie Geligteit In meinen Sanden hute! Rurg, ich wunsche mir Gin magig Teil nur, frei von duftrem Sturmgewölf. Dlein Glud in Delphi, Bater, hor ce nun von mir!

> > consiste.

Buerft bes ichonften Erbenguts erfreut' ich mich, Der heitern Duge, felten nur einmal getrübt; Von meinem Plate hat mich ferner nie gedrängt Der Schlechten einer: und es ift bas hartefte, Bon feinem Plat zu weichen einem Schuft gulieb! Mein Leben füllte teils Gebet zum himmel aus, Teils Zwiegespräch mit frohgesinnten Sterblichen: Denn nie vernahm ich Klagelaut in meinem Dienst. Die Pilgerströme wallten ab und wallten zu: Ein neuer unter neuen ftand ich ftets in Gunft. Das ichone Wunschziel endlich aller Sterblichen, Wenn fie's mit Unluft juchen auch, der Tugend Ziel: Mich lehrt' es finden die Natur und das Gesetz Bum Preis bes Goites! Überbent' ich all bas Glud, So geb' ich Delphi, Bater, vor Athen ben Rang. Lag mich mir felber leben! Gleichen Zauber hat Wie Glud im Uberfluß ein freundlich ftilles Los 1.

Dennoch gibt er endlich dem liebevollen Drängen des Authos nach und folgt ihm zu einem festlichen Abschiedsmahl, das ihm und seinen Freunden in Delphi gegeben werden foll. Unnennbar ift aber der Schmerz der Areusa, die, mit ihrem greisen Haushofmeister zum Tempel zurückfehrend, vom Chor vernimmt, daß sie von Apollon nie einen Sohn erlangen soll, ihr Mann aber bereits einen solchen bekommen hat. Was Jon gefürchtet, das trifft ein. Sie sieht in ihm nur den Bastardsohn einer Fremden. Sie haßt den Eindringling. Rachdem sie den greisen Diener in ihr früheres Berhältnis zu Apollon eingeweiht, ergießt sie sich in die schmerzlichsten Klagen über den Gott, der ihr das eine Kind geraubt und fürder jedes Mutter= glud verjagt hat. In ihrer leidenschaftlichen Erregtheit geht sie dann auf den Vorschlag des greisen Dieners ein, Jon bei dem Gastmahl zu vergiften. Sie liefert ihm das Bift, der Alte begibt fich zu dem Festzelt, macht sich bei der Bedienung zu schaffen und träufelt das Gift in den für Jon be= ftimmten Becher. Doch Apollon wacht über seinen Sohn. Ein Schwarm von gahmen Tauben weilt in dem Festzelt. Eine der Tauben nippt aus dem Becher und fällt tot nieder. Das Attentat ift entdeckt. Jon schreibt es alsbald Kreusa zu. Sie flieht zum Tempel, Jon mit Bewassneten eilt ihr nach. Nach dem vereitelten Sohnesmord droht ein Muttermord. Augenblide der höchsten Spannung enthüllt endlich die Pythia dem Sohne und der Mutter zugleich das Geheimnis, das die furchtbare Verwirrung angerichtet. Feierlich erscheint dann Althene, um Jon als Sohn Apollons zu bestätigen und ihn zum Fürsten von Athen und zum Stammheren der Jonier und sämtlicher Hellenen zu erklären. Go wird das Stud mit jeiner meisterlich

I Ion 621-647 (überseht von J. Mindwiß).

gefügten Handlung, der feinen Charafteristift und den schönen Chören zugleich zu einer glänzenden Huldigung an die Stadt Athen. Das Verfängliche des Göttermythos ist teilweise überwunden durch die Schönseit der weiteren Fistion, die ganz des Dichters Eigentum ist, und die tiefreligiöse Weihe, die den Charafter des Jon verklärt. Die Menschen des Euripides sind zum Teil besser als die Götter der Griechen und lassen auch hier wieder seinen Absall von der Volksreligion in einem nicht ungünstigen Lichte erscheinen.

18. Die Bakchen (Neudedz & Bazzan)2. In diesem der Zeit nach letten der erhaltenen Stude ift Euripides, wie wir bereits gesehen, jum alten Mythos zuruckgekehrt, und zwar zu einem Teil desselben, der, aus dem semitischen Orient stammend, die roheste Lebensluft mit schwärmerischem Mystizismus verquictes. In den wirklich bakchantisch angehauchten Chören, der lebhaften Naturichilderung, der keden Haltung des Dionpsos, der frijch voranschreitenden Sandlung, der phantastischen Katastrophe entfaltet sich eine Fülle poetischer Schönheit. Allerdings hängt der Dionpsoskultus zu sehr mit der tiefsten Entartung des Beidentums zusammen, als daß das Stud einen ungetrübten Eindruck machen fonnte. Dionnsos selbst erscheint im Grunde nur als ein mit allem Zauber der Frühlingslust aufgeputter Ranni= bale, der feine Berehrer in Raferei verfett, feine Feinde in Stude reißt. Die tanzenden Greise Radmos und Teiresias wirken fast wie eine parodistische Hanswursterei neben dem schaurigen Wahnfinnsbild der Agave, die, den Kopf ihres eigenen Sohnes auf dem Thyrjosstabe tragend, wie eine Furie an der Spige der rasenden Mänaden einherstürmt. Diese Katastrophe ist indes mit tiefster Tragik durchgeführt. Es spiegelt sich in ihr die Tragik des Beidentums felbst, das, vom sinneberauschenden Rult des Schönen betort, in schauerlichem Wahnwiß endigt 4.

<sup>1</sup> A. W. v. Schlegels "Jon" ist eine freie Bearbeitung des Studes, welche offenbar bezweckte, das Stud modernen Lesern mundgerechter zu machen. Die wesent-liche Handlung gibt er sehr poetisch wieder; aber viele treffende kleine Züge fallen hinweg, und man erhält nur ein sehr verblaßtes Abbild des griechischen Dramas.

<sup>2</sup> Ausgabe G. Di. Swyther (London 1901).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Über die Folgen dieser und ähnlicher Schwärmereien macht Euripides mit unverblümter Ironie, die auch Apollon selbst trisst, im "Jon" (B. 540–556) sehr klare Andeutungen. Bgl. Clemens Alexandr., Cohort. ad gentes c. 2 (Migne, Patr. gr. VIII, 112). — Döllinger, Heidenthum und Judenthum S. 136 ff. 262.

<sup>4</sup> Goethe hielt das Stück sehr hoch und übersehte selbst einen Teil desselben (Werke [Hempel] XXIX, 516—519). — A. W. v. Schlegel verteidigt es gegen andere Aunstrichter: "Ich muß vielmehr an dessen Zusammensehung die bei diesem Dichter so seltene Harmonie und Einheit bewundern, die Enthaltung von allem Fremdartigen, so daß alle Wirkungen und Antriebe von einer Quelle ausströmen und auf ein Ziel hinstreben. Nächst dem Hippolytus würde ich unter den übrig gebliebenen Werken des Euripides diesem die erste Stelle anweisen (Sämtliche Werke V, 170. 171).

19. Der Anklop ift feine Tragodie, sondern ein Satyrspiel, wie ein solches vielfach mit drei Tragodien zusammen als Tetralogie aufgeführt wurde. An welche Tragödien sich dasselbe anschloß, ist nicht bekannt. Das Stud ift nicht viel mehr als eine geschidte Dramatifierung der Polyphem= Geschichte in der Odussee. Die Szene bildet ein Rasenplat vor der Höhle des Anklopen Polyphem, am felfigen Injelgestade. Silenos, sonst der Be= gleiter des Dionysos, ist in die Gefangenschaft des einäugigen Ungeheuers geraten und muß bessen Höhle scheuern. Ein Chor von Satyrn treibt Bieh daher, unter einem drolligen Alpler-Chorgesang. Dann erscheint Oduffeus mit Schiffsleuten, die Weinkrüge herbeitragen. Es entspinnt sich ein luftiges Gespräch mit Silen, der zu trinken erhält und dann alsbald schmutige Reden führt. Silen gahlt den Wein mit Lämmern und Kase. Da erscheint plöglich Polyphem. Die Gefährten des Odysseus versteden sich in der Felsen= höhle, werden aber bald entdeckt. Wie der Anklop einige der Gefährten aufspeist, wird natürlich bloß erzählt. Erst nachdem er sich vollgegessen, ericheint er wieder und wird nun von Odnffeus betrunken gemacht. Juh! ruft er.

> Kaum burchgeschwommen! Das ist volle Seligkeit! Der himmel scheint mir mit der Erde fest vereint herumzutanzen, und ich seh' den Thron des Zeus Da droben und die ganze Geisterherrlichkeit?.

Schlaftrunken wankt er in die Höhle zurück, wird dort geblendet und verfolgt dann umsonst den entwichenen "Niemand". Die Komik der homerischen Erzählung wird durch die dramatische Behandlung wenig erhöht. Einige Zoten abgerechnet, ist das Stück indes lesbar und verrät den bühnengewandten Dramatiker.

Euripides zeichnet sich allgemein durch seinen Reichtum an geistreichen, gewählten und schön gefaßten Sentenzen aus. Diesem Umstand zumeist, aber auch anderen Vorzügen, sowie seiner großen Veliebtheit ist es zu danken, daß sich von seinen verlorenen Stücken etwa tausend, allerdings meist kurze Fragmente, erhalten haben 3. Jahlreichere gehören zu den Stücken "Altmeon in Psophis", "Altmeon in Korinth", "Andromeda", "Vellerophon", "Stheneboia", "Erechtheus", "Aresphontes", "Melanippe die Weise", "Die gesesselte Melanippe", "Palamedes", "Philoktetes", "Protesilaos", "Telephos". Ihre Untersuchung hat eine umfangreiche Literatur hervorgerufen 4. Den "Phaeton" hat kein Geringerer als Goethe zu rekonstruieren versucht 5.

<sup>1</sup> Ausgabe von 3. Patterfon (London 1900).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cyclops 577-580.

<sup>3</sup> Gesammelt von Baldenaer, Musgrave, Matthia u. a.

<sup>4</sup> Berzeichnet bei R. Sittl, Geschichte ber griechischen Literatur III, 351. 352.

<sup>6</sup> Goethe, Berte (Bempel) XXIX, 500-516.

Neuere Papyrusfunde haben sowohl Stellen aus erhaltenen Tragödien (Medea, Orestes, Rhesos) wie bisher unbekannte Bruchstücke zu Tage gestördert. Zu den bisher bekannten achtundvierzig Fragmenten der "Antiope" sind durch einen solchen Fund weitere hundertsiebenundzwanzig Verse gestommen, die sich auf drei Stellen verteilen, und mit der Erzählung des Hyginus zusammengehalten, einigen Einblick in das Stück gewähren. Sie wurden in einem Kartonsarge zu Gurob im Fahûm ausgesunden, zusammen mit elf Versen aus der Ilias, einigen Stellen aus Platons "Phädon" und etlichen Rechnungen aus den Iahren 245—235 v. Chr., die ältesten Proben von Klassikertexten, die bis dahin ausgesunden worden waren. Der Fund bezeugt das Ansehen und die Beliebtheit, welche Euripides noch hundertssiedzig Jahre nach seinem Tode bis nach Ägypten hin genoß.

ilber die Nachzügler der drei großen Tragiker hat die Forschung eine Menge verstreuter kleiner Nachrichten gesammelt, die sich indes zu keinem deutlichen Gesamtbilde der weiteren Bühnenentwicklung ergänzen. Euphozion, ein Sohn des Aeschylos, brachte sowohl Stücke seines Baters als auch eigene auf die Lühne. Philotles, ein Nesse des Aeschylos, dichtete nach Suidas hundert Dramen und gewann mit einem derselben den Preis über den "Dedipus Tyrannos" des Sophokles; seine Söhne Morsimos und Melanthios, ebenfalls Tragödiendichter, wurden von Aristophanes versspottet. Auch Sophokles hatte innerhalb seiner Familie dichterischen Nachswuchs; sein Sohn Jophon soll fünfzig Stücke geschrieben, sein Enkel Sophokles der Jüngere sieden bis zwölsmal im Wettstreit gesiegt haben. Weniger bedeutend scheint Euripides der Jüngere, ein Nesse des großen Tragikers, gewesen zu sein.

Als Zeitgenossen des Sophokles und Euripides werden Jon aus Chios, Achaios aus Eretria, Neophron aus Siknon, Karkinos aus Akragas und dessen Sohn Renokles in Athen und Agathon aus Athen genannt. Der lettere wird von Aristoteles wiederholt sehr lobend erwähnt; seine Slezganz und Süßlichkeit gesiel den Athenern; er soll es in seiner Tragödie "Anthos" zuerst gewagt haben, mit einer ganz frei erfundenen Fabel, ohne jede Anlehnung an den hergebrachten Mythos, aufzutreten.

An sich war das sehr begreiflich. Bei der Menge und Fruchtbarkeit der Dichter gab es kaum einen dramatisierbaren mythologischen Stoff, der

<sup>1</sup> Aufgefunden von Flinders Petrie (1891), entzissert und erklärt von J. P. Mahassy, On the Flinders Petrie Papyri. With transcriptions, commentaries and index. Dublin 1891—1894. Bgl. Centralblatt für Bibliotheswesen XIV (Leipzig 1897), 266. 267. — Übersetzung der aufgesundenen Fragmente von R. Haffen amp, Die nen aufgesundenen Fragmente der euripidischen Antiope und ihr Wert für die Deutung des Toro sarnese, in (P. Lindau) Nord und Süd LX (Bressau 1892), 212—219.

nicht schon auf die Bühne gebracht worden wäre. Dankbarere Mythen lagen in verschiedenen Bearbeitungen vor, und die Dichter mußten schon zu den gesuchtesten Ginfällen greifen, um benjelben einen neuen Anftrich zu geben. In den Schulen der Sophisten und Rhetoren wurde mehr die Feinheit der Sprache und die übrige außere Form als eigentlich poetischer Beift gepflegt. Genies wie Aleschylos und Sophotles laffen sich übrigens nicht heranziehen, sie werden eben geboren, und sie sind bei allen Bölkern dunn gefat. Glänzende Literaturperioden sind allüberall von kurzer Dauer, und nach ihnen stellt sich allmähliche Erlahmung oder Berfall ein. Die bramatischen Wettfämpfe waren indes nun einmal zur eingefleischten Sitte geworden, und Dichter zweiten und noch viel niederen Ranges suchten sich bei den großen Dionysien den Preis abzuringen. Mehr als ein halbes Jahrhundert verging, ehe die Athener endlich auf den Gedanken verfielen, bei diesen Fest= aufführungen den neuen Tragodien jedesmal eine ältere vorausgehen zu laffen. Erst für die Jahre 341-339 ist das urtundlich bezeugt. Natürlich wandte sich das Interesse beim Sinken der Epigonenpoesie mehr und mehr von den Dichtern den Schauspielern zu, während vereinzelte Poeten (wie Chairemon und Litymnios) auf die Buhne verzichteten und fich begnügten, eigentliche Lesedramen (avazvwortexa) zu verfassen.

Vom 4. Jahrhundert an war Athen auch nicht mehr die einzige Theatersstadt. Sprakus besaß bereits in den Tagen des Aeschplos und Epicharmos eine Bühne; später wurden Theater in Korinth, Argos, Pherä, Megalopolis und in vielen anderen Städten gebaut.

Als Tragödiendichter des 4. Jahrhunderts werden Aritias und Theognis, zwei der dreißig Tyrannen, sowie Meletos, der Ankläger des Sokrates, erwähnt; dann der berüchtigte Tyrann von Syrakus, Dionys der Älkere, der kurz vor seinem Tode (367) mit einer Tragödie, "Die Auslösung Hektors", einen Preis gewann, Aftydamas, Theodektes aus Phaselis, Moschion, Polyeidos, Karkinos der Jüngere, Dikaiogenes, Aphareus, Kleainetos, Diogenes von Sinope, Krates, Antiphon, Python u. s. w.

## Bierzehntes Rapitel.

## Satnrspiel und Komödie.

Wie die Tragödie, so haben sich auch das Satyrspiel und die Komödie aus den Festzügen entwickelt, welche zu Ehren des Gottes Dionysos gehalten wurden und bei welchen die Begleiter desselben als Satyrn, d. h. als halbmenschliche Böcke verkleidet, unter den ausgelassensten Tänzen das Lob ihres Herrn sangen. Bon diesen ihren Anfängen behielt die Tragödie nichts bei als den Dionysos-Altar, der die Mitte der Thymele und des Theaters schmückte. Die Satyrn mit ihrem unanständigen Bocksfostüm und ihren noch wüsteren Liedern und Sprüngen streiste sie ab und setzte an ihre Stelle den tragischen Chor, der je nach dem Inhalt des Stückes sich richtete. Die Athener waren indes viel zu leichtsinnig und lebenslustig, als daß sie die närrischen Bockstänze aufgegeben hätten. Dieselben lösten sich nur von der Tragödie ab und entwickelten sich als eigene Gattung des Dramas — als "Satyrspiel" — weiter und genossen wenigstens ebensogroße Beliebtheit als die Tragödie. Die ältesten Dramatiker dichteten, wie aus den noch bestannten Titeln hervorgeht, eine Masse solcher Stücke. Erst zur Zeit des Aleschylos und seiner großen Nachsolger scheint man das Satyrspiel zurückzgedrängt und ihm nur mehr den letzten Platz in der Tetralogie angewiesen zu haben. Im 4. Jahrhundert wurde das Satyrspiel dann auch von den Tragödien getrennt, eigenen Dichtern zugewiesen und nicht mehr nach, sondern vor den Tragödien ausgesiehrt.

Von dem ganzen umfangreichen Literaturzweig hat sich ein einziges Stück erhalten, der bereits besprochene "Ryklops" des Euripides. Aus demjelben ist ersichtlich, daß der Aufbau des Satyrspiels ungefähr jenem der Tragodie entsprach. Zu der Gestalt des Polyphem paste der Bockschor gang vortrefflich; bei den meisten anderen Studen mochte er jedoch ichon durch den Kontrast noch weit komischer wirken. Weder in Bezug auf Wit und Luftigkeit noch in Bezug auf die schmutigste Ausgelaffenheit kann bas Stud als hervorragender Inpus betrachtet werden. Bon den üblichen Saupttänzen war schon die Sikinnis hüpfender Bode würdig, der Kordar ein eigentlicher schamloser Cancan. Antite Basenbilder bezeugen noch die abgründliche Gemeinheit, an der die hochgebildeten Athener sich vom feierlichen Ernste ihrer Tragodien erholten. Ihr sittliches Gefühl war dermaßen abgestumpft, daß sie im Obszönen die Hauptwurze der Luftigkeit erblickten; da= gegen galt es, wenigstens in der älteren Zeit, nicht für statthaft, die Götter und Helden selbst zu travestieren und so die vorausgegangenen Tragödien= stoffe ins Lächerliche zu ziehen.

> Carmine qui tragico vilem certavit ob hircum, mox etiam agrestes Satyros nudavit, et asper incolumi gravitate iocum tentavit eo, quod illecebris erat et grata novitate morandus spectator, functusque sacris et potus et exlex.

Specie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Th. Bergk, Commentationes de reliquiis comoediae Atticae antiquae. Lips 1838. — A. Meineke, Hist. critica comicorum Graec. 5 voll. Berol. 1839—1841. — Th. Kock, Comic. attic. fragm. Lips. 1880—1888. — Duméril, Histoire de la comédie ancienne. Paris 1869. — F. H. M. Blaydes, Adversaria in Comic. graec. fragm. Halis 1890. 1896. — G. Kaibel, Comic. graec. fragmenta. Berol. 1899.

Verum ita risores, ita commendare dicaces conveniet Satyros, ita vertere seria ludo, ne, quicumque deus, quicumque adhibebitur heros, regali conspectus in auro nuper et ostro, migret in obscuras humili sermono tabernas, aut, dum vitat humum, nubes et inania captet¹.

Der Dichter, der mit tragischem Gesang Um des elenden Bockes Preis gestritten, Bracht' auf die Bühne bald darauf entblößt Des Waldes Sathrn und versuchte sich, Der Würde schonend, doch in derbem Scherz. Lockspeise war's; es galt, mit neuem Reiz Das Publikum zu sesseln, das vom Heil'gen Ermüdet war, dem Trunk und Leichtsinn frönte. Doch muß man so den Witz und das Gelächter Der Sathrn wenden und zum Scherz das Ernste, Daß nicht der Gott, der Heros, welcher immer Soeben noch in Gold und Purpur strahlte, Vom Königsthron mit niedrem Gassenwitz Entschwinde in Spelunken oder, meidend Den Erdengrund, ins Nebelreich verduste.

Jener Matel ausgelassener Schamlosigkeit klebt leider auch der hellenisschen Komödie seit ihren Anfängen an, und sie ist desselben nie völlig ledig geworden; doch haben einzelne hochbegabte Dichter den Schmutz durch harmslosen Humor und menschenwürdige Komik wenigstens so weit zurückgedrängt, daß sich mit Anstand von ihren Werken reden läßt, wenn auch einige der erhaltenen Stücke in ihrer unverkürzten Fassung den Griechen und der Mensche heit fast mehr zur Schmach als zur Ehre gereichen, keines ganz frei von unlauterem Beisatz ist.

Nach Aristoteles 2 rühmten sich die Dorier von Megara, sowohl die in Griechenland wohnenden (Nivaciox) als ihre Vettern in Sizilien (Vidacox), die Komödie aufgebracht zu haben. Dieselbe fügte den mehr oder weniger ausgelassenen und obszönen Satyrtänzen einige Faschings= oder Narrenszenen von ähnlichem Gepräge bei. Die plumpe Figur eines Kochs (des "Maison") spielte bei den sizilischen Farcen die Hauptrolle. In Athen galten diese Ansfänge nur als rohe Possen, wie sie es wirklich waren, nicht viel besser als die Mummereien und Narreteien, mit denen sich auch die attischen Vauern am Erntefest und bei der Weinlese belustigten. Es vergingen — wie Aristoteles weiter meldet — an die hundert Jahre, ehe sich die kaum beachteten Schwänke in Athen einbürgerten.

1 mon

<sup>1</sup> Horat., Ars poet. 220—230.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Poet. n. 3. 5.

Eine höhere dichterische Gestaltung erhielt die sizitische Posse erst durch den aus Ros stammenden Dichter Epicharmos 1, der schon als Anabe mit seinem Bater nach Sizilien fam und daselbst die Gunft der Iprannen Gelon und Hieron in reichem Maße genoß. Er erreichte ein Alter von wenigstens neunzig Jahren und war um 486 schon ein angesehener Dichter. Die dürftigen über ihn vorhandenen Nachrichten lassen annehmen, daß er vorzugsweise mythologische Stoffe (die Dionysien, die Musen, Hebes Hochzeit, die Batchen, Herakles, die Listen des Odusseus, die Anklopen, Philoktet, Die Sirenen und die Sphing) travestierte, d. h. Götter und helben in burleste Alltagsmenichen umwandelte. So ichilderte er bei Heratles hauptjächlich dessen kolossalen Appetit, und bei Hebes Hochzeit ließ er die Musen als Fischweiber auftreten. Neben diesen drolligen Travestien weisen andere Titel auf Genre= und Charafterkomödien hin, und seine zahlreichen wißigen und geistreichen Sentenzen erwarben ihm nicht nur die Achtung Platons, sondern so allgemeines Ansehen, daß er sogar den sieben Weisen beigezählt und in den Schulen gelesen wurde.

Neben Epicharmos pflegte ebenfalls in Sprakus Sophron eine andere Art komischer Produktionen, den sogen. "Mimus", welcher ohne Chorgesang jeweilen nur eine bestimmte Person oder Situation in dorischer Dialektprosa zur Darstellung brachte. Platon hielt große Stücke auf ihn, und Theokrit ahmte ihn nach.

Es ist kein Zweisel, daß sowohl Epidharmos als Sophron auf die Gestaltung der Komödie in Athen großen Einfluß ausübten; wie sich diese aber weiter entwickelte, darüber sind nur sehr tärgliche Nachrichten vorhanden. Wahrscheinlich wurden schon zur Zeit des Aeschylos (vor 472) Komödien auf Staatskosten gegeben. Als die frühesten attischen Komödiendichter werden Chionides, Magnes und Esphantides genannt, dann Kratinos, der etwa um 453 auftrat und zwischen 423 und 421 starb. Zur reichsten Entsaltung scheint aber die Komödiendichtung erst gesommen zu sein, als einerseits die attische Tragödie ihren höchsten Blütepunkt bereits überschritten hatte, Neschylos längst begraben, Sophokles und Euripides schon bei Jahren waren, anderseits auch in politischer Hinsch der Ruhm Athens, nach der Glanzperiode des Perikles, langsam zu sinken begann, der Sieg der Demoskratie neben großen Erfolgen auch sehr bedenkliche Schattenseiten zu Tage treten ließ. Zu diesen gehörte ein grenzenloser Mißbrauch der unter Perikles gewonnenen Redefreiheit, ein ebenso maßloses Parteigetriebe, das den Staat

\* (a) (b)

<sup>1</sup> C. J. Grysar, De Doriensium comoedia quaestiones. Epicharmi etc. fragmenta. Colon. 1828. — F. G. Welder, Epicharmos, in Kleine Schriften I. 271 bis 356. — Leop. Schmidt, Quaestiones Epicharmeae. Bonnae 1846. — Lorenz, Leben und Schriften des Koers Epicharmos. Berlin 1864.

taum je mehr zur Auhe kommen ließ, eine Demagogenherrschaft, welche viels fach die tüchtigsten Kräfte brach legte und das Volkswohl in egoistischem Privatinteresse ausbeutete, eine Händels und Raufsucht, welche nicht nur alle Kreise des Staatslebens durchwühlte, sondern auch Aunst und Literatur, Privatleben und religiösswissenschaftliche Ansichten der Einzelnen in den Strudel des öffentlichen Parteihaders hineinzerrte.

In dieser fturmischen Zeit, während welcher die Rraft von Hellas fich in mehr als dreißigjährigem Bruderfrieg erschöpfte, der "Gerber" Aleon die Herrschaft des perikleischen Athens an sich riß, Alkibiades dann seinen wechselreichen politischen Roman durchspielte, die dreißig Tyrannen schließlich sich der Pallasstadt bemächtigten und die wieder ans Ruder gelangten Demokraten ben harmlosen Cokrates ben Giftbecher trinfen ließen — in diesem bunten Gewirr von Demofratie und Demagogie, Aristofratie und Ochlofratie ift jenes seltsame Literaturgewächs zur vollen Entfaltung gelangt, das man die altere attische Komodie nennt und das in feiner Art ebenso einzig dasteht wie die alte Tragodie — der rücksichtsloseste, tollste, bunteste Fasching, der wohl je auf einer Bühne getrieben worden ift. Nicht nur die Götter und Göttinnen des Olymps, Herakles und die vielbesungenen Halbgötter, die Helden des Argonautenzugs und der Ilias, die allegorischen und mythischen Geftalten ber Tragodie, verftorbene Staatsmanner und Feldherren, Philosophen und Dichter wurden parodiert und travestiert auf die Bühne gebracht, nicht bloß harmlose Typen von ruhmredigen Kriegern, geizigen Kaufleuten, verschlagenen Bedienten, griesgrämigen Alten, leichtfertigen Madchen, drolligen Rumpanen, nicht bloß Hunde, Buhner, Bogel, Frofche, Wefpen, Wolten und die wunderlichsten Einfälle anthropomorphisierender Marchen, sondern das ganze noch mitlebende Athen, der leibhaftige Bolfsführer Aleon, das allmächtige Haupt der demofratischen Partei, der kampferprobte Feldherr Lamachos, der allen befannte, in der Stadt lebende Theaterdichter Guripides, der bon den talentvollsten Männern hochgeachtete Sofrates, neben Bauern, Schenkwirten, Hausierern, Bütteln, Gesindel omnis generis et furfuris, in den tollsten Situationen, mit den furchtbarften Spöttereien, ja mitunter auch mit den abscheulichsten perfonlichen Berunglimpfungen und Beleidigungen, unter Zoten und Schmugreden ber schlimmften Urt, aber auch wieder unter glanzenden Ginfallen echt poetischer Phantafie, tieffinnigen Spruchen, Außerungen gediegener politischer Weisheit, unter einem ftets fnatternden, bligenden, sprühenden Feuerwert von Wit und Humor. Die Poesie mußte unter der politischen und personlichen Ratbalgerei selbstverftändlich viel leiden; aber anderseits hat die unbegrenzte Redefreiheit der tomischen Phantasie ein fünftlerisches Spiel ermöglicht, das ihr bei geftutten Schwingen oder im engen Räfig kaum gelungen ware. Die Sprache felbst entfaltete auf diesem tollen Jahrmartt des humors eine Gulle und Abwechslung, welche jene der Tragiker noch weit übertraf, wenngleich ihre Schönheit auch oft durch häßlichen Ballast niedergedrückt wurde.

Parodistisch tomisch mußte es schon wirfen, daß die Komödie in ihrem äußeren Aufbau, Ausstattung und Kunstmitteln ungefähr der Tragödie folgte und im selben Theater, um denselben Dionysos-Altar sich abspielte, wo furz zuvor die gräßlichsten Katastrophen aller Herzen erschüttert hatten. Nur gewannen alle kunstmäßigen Formen mehr Freiheit, Ungebundenheit und fröhliche Zügellofigfeit. Statt des hoben Kothurns trugen die Schauspieler den niedrigen Sottos, statt der feierlichen Geldenmasten und Parade= fostume die wunderlichsten Fragenlarven und Bermummungen. ernstem Tanzschritt, hupfte und sprang der Chor die Sikinnis und den muften Kordar; außer den üblichen Ginzugs-, Stand- und Abzugegefängen wurden ihm noch zahlreiche kleinere Lieder zugeteilt, die in die Handlung selbst eingriffen, und in der Parabase wandte er sich, seinen oder des Dichters Namen reflektierend, an das Publikum. Ginheit und ftramme Führung der Handlung wurde nicht erwartet; auch die Charaftere brauchten nicht forg= fältig festgehalten werden. Die Sauptsache war, immer etwas Neues zum Lachen zu bringen, und wo darum der Stoff nicht hinreichen wollte, nahmen die Komödiendichter gang unbedentlich ihre Zuflucht zu den verschiedensten Allotria, besonders aber zu den unfehlbar einschlagenden Schmutreden und Boten. Die höhere pathetische Dichtersprache des Epos und der Tragödie wurde höchstens parodistisch nachgeahmt; sonst bewegten sich Dialog und Chor in den Formen der gewöhnlichen Umgangssprache, welche deshalb in den Komödien am vollständigsten zum Ausdruck fommt. Auf die tunftvolle Strophenbildung der Tragodie sahen es die Romifer ebensowenig ab als auf die ihr entsprechende verwickelte Musik- und Tanzbegleitung; sie suchten vielmehr leicht ins Gehör fallende Melodien und ebenso einfache und leicht zu deklamierende Ahnthmen. Der Hauptvers für die Chorpartien ift der lebendige Anapaft, der gelegentlich auch den in jambischen Trimetern gehaltenen Dialog unterbricht, dann Paone und Trochäen. Den Ausdruck belebten die mannigfaltigsten Bilder und Detaphern, Redefiguren und tomischen Travestien, besonders aber die drolligsten Wortbildungen, in welchen sich trot des lächerlichen Unftrichs eine unerschöpf= liche Phantafie und eine geniale Meisterschaft der Sprache offenbart.

Wie schwierig es war, auf dem Gebiet des Komischen den witzigen Athenern Genüge zu leisten, empfand selbst Aristophanes. Auch ihm graute einigermaßen vor dem tausendköpfigen Ungeheuer, das man Publikum nennt, und er trug lange Bedenken, einen Chor zu verlangen, d. h. selbskändig als Komödiendichter aufzutreten. In der Parabase zu den "Mittern" läßt er den Chor dies ganz offen aussprechen, charakterisiert zum Teil seine Vorz gänger und wirft den Athenern vor, daß sie sich gegen dieselben keineswegs fein dankbar benommen hätten.

Der Chorinhrer (an die Bufchauer). Batt' irgend einmal in der früheren Zeit ein alter Komödienmeifter Uns bittend befturmt, mit bes Stude Bortrag vor die ichauenbe Menge gu treten, Er hatte von uns bas ichwerlich erlangt. Doch ber ift's wurdig, ber Dichter, Der ebendieselben befeindet wie wir und es wagt, zu verfünden die Wahrheit, Und mit tapferem Mut auf den Typhos fogar einstürmt und die wirbelnde Windsbraut. Doch weil, wie er fagt, ichon mancher bon euch ihm feine Bermunderung aussprach Und fragte, warum nicht lange bereits er ben Chor für fich felber geforbert, So follen wir nun, wie ber Dichter befiehlt, euch fundtun feine Gefinnung. Nicht Blodheit sei es gewesen von ihm, weshalb er so lange gezaubert, Rein, weil die Romödienaufführung als die fcwierigfte Kunft ihm erschienen; Denn jo viele bereits um bie Schone gebuhlt, boch wenigen fei fie gewogen. Much wiff' er ja langft, wie die Laune bei euch mit jeglichem Jahre fich andre, Wie treulos frühere Dichter ihr ftets, nachbem fie ergrauten, verachtet: Wohl fei ihm befannt, wie's Magnes erging, nachbem ihm erblichen bie Saare, Ihm, welcher fo oft im bramatischen Rampf fich errang bie Trophäen des Sieges, Der jeglichen Son anstimmte für euch, mit ber harf' und mit Bogelgezwitscher, Mit Lybergefang, mit Bespengesumm und Gequat laubfroichiger Larven; Doch hielt er fich nicht, im Alter gulett - wohl war in ber Jugend es anders -Da fließt ihr ben Greis von ben Brettern hinweg, da ber beigende Wig ihn verlaffen. Un Rratinos bann auch benft er gurud, ber einft in bem Strome bes Ruhmes Durch flache Gefilbe mit Dlacht fich ergoß, und gewaltsam wuhlend von Grund auf Eichftamme mit fich und Platanen zugleich und entwurzelte Gegner hinwegtrug; Da fang man beim Dahle fein anderes Lied als "Feigholzsohlige Doro!" Und "D Meister im Bau funftreichen Gesangs!" So sehr war jener im Flore. Doch, feht ihn jest hinschleichen als Greis, als faselnden, jammert es feinen, Da der alternden Lyra der Steg los ward und der Klang in den Saiten verstummt ift Und die Fugen gelöft aufflappen an ihr? Run feht, wie der Alte bahinwanft, Gleich Konnas bort, hinschmachtend vor Durft, mit weltendem Krang auf bem Saubte. Er, ber's burch frubere Siege verdient, im Saal ber Prytanen ju gechen, Richt Fafler gu fein, nein, felig in Luft an Batchod' Geite gu fiben. Und Krates fodann — wie mußt' er von euch nicht Hohn und Launen erbulben, Der oft mit so wenigem Aufwand euch abfütterte, wenn er am Frühmahl Dit bem nüchternsten Mund vorfaute ben Brei ftanbmäßig manierlicher Wite; Und boch hielt ber fich von allen allein - im Beifall ober im Durchfall! Dies fürchtend befann sich ber Dichter bis jest und ftraubte fich immer und jagte: Man muffe zuerft doch Ruberer fein, bevor man ergreife bas Steuer, hierauf baftehn auf bem Vorderverbed und wohl nach den Winden sich umichaun, Dann werbe man erft Schiffstenter für fich. Wohlan, um alle die Gründe, Da befcheibentlich er, nicht ohne Bedacht und mit albernen Poffen in Gee ging, Lagt raufchen die Wogen bes Beifalls ihm; elfmal mit ben ichallenden Audern Bebt jubelnden Sturm der lenäischen Luft, Dag ber Dichter erfreut beimtehre von bier, Sich bes Ruhmes bewußt,

Der hier erwähnte Krates diente zuerst dem Kratinos als Schauspieler und trat erst später als Schauspieldichter auf. Nach Aristoteles war

Boll strahlenber Wonne das Antlig!

<sup>1</sup> Aristoph., Equit. 507-550 (überfest von 3. 3. C. Donner).

er der erste, der die Komödie aus dem Geleise des personlichen Spottgedichtes auf dasjenige einer allgemeinen humoristischen Fabel lenkte. In seiner "Theria" brachte er das goldene Zeitalter zur Darftellung und ließ darin die wilden Tiere als sprachbegabt agieren. Er soll auch zuerst Betrunkene auf Die Buhne gebracht haben. In feine Sußstapfen trat Pherefrates, beffen "Wilde" ("Aroun) 420 aufgeführt wurden. Es werden sechzehn Komödien In einer derfelben, den "Bergfobolden" (Metulific). von ihm erwähnt. beschrieb er luftig das Schlaraffenleben mahrend des goldenen Zeitalters, in anderen die Buchtlofigfeit der Stlaven, die Trunffucht der Betären, die Mighandlungen ber Frau Musika und die Entstehung der Menschen aus den Ameifen. In freimutiger Satire geißelte er den Weiberhelden Alfibiades. Als mindere Komödiendichter gelten Myrtilos, Alfimenes, Philonibes, Telefleides, der fich mit seinem perfonlichen Spott an Berifles wagte, und Bermippos der Einäugige, der den Somer parodierte, ebenfalls den Perifles verspottete und Aspasia gerichtlich wegen Gottlosigkeit anklagte.

Weit bedeutender war Eupolis, der 429, erft fiebzehn Jahre alt, als Komödiendichter auftrat und sich während seines turzen Lebens sieben Siege errang. In seinen "Gemeinden" (Afguet) gitierte er die großen Staats= männer der Borzeit aus der Unterwelt, um über die jammervolle Lage Athens zu beraten; in den "Städten" (Ilodeic) scheint er die außere Politik perfifliert zu haben, in den "Oberften" (Tagiapym) das Militärwefen, in den "Seloten" andere politische Fragen, in den "Aftrateutoi" die Feiglinge, welche sich dem Kriegsdienst entzogen, in den "Baptai" die religionslose Jugend und deren Haupträdelsführer Alkibiades, in den "Schmeichlern" (Kindaxez) die philosophischen Parasiten und Hausfreunde, besonders den Protagoras, in den "Prospaltiern" die tolle Prozessierwut der Athener, im "Maritas" den Demotratenführer Hyperbolos, in den "Ziegen" die zeitgenössische Musik, in seinem "Goldenen Zeitalter" (Novood yévas) die üblichen Vorstellungen von jenem Paradies. Eupolis fiel als Krieger mährend ber letten Zeit des Peloponnesischen Arieges, der einzige Dichter Athens, der den Heldentod gestorben ift. Sein Tod machte so tiefen Eindruck, daß die Dichter und Choreuten fürder vom Kriegsdienft befreit wurden.

Phrynichos, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Tragödien= dichter, trat zuerst im selben Jahre mit Eupolis (429) auf und verherrlichte noch 405 in seinen "Musen" den Sophofles. Mit letzterem Stück erwarb er sich im Wettkampf mit den "Fröschen" des Aristophanes den zweiten Preis, tropdem ihn dieser gerade in diesem Stücke wegen abgestandener Wiße und Liederplagiate hart mitnahm 1. Im "Konnos" verspottete er den Musik= lehrer des Sotrates. Seine anderen Stücke hießen "Der Einsiedler" (Mozá-

mob

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ran. 13, 1299. 1300.

τροπος), "Die Mysten", "Ephialtes", "Die Jäterinnen", "Die Tragöden ober die Freigelassenen", "Die Nachtschwärmer".

Platon arbeitete ungefähr von 420 bis über 390 für die Bühne; es werden von ihm achtundzwanzig Stücke aufgezählt. Die frühesten, wie "Hpperbolos", "Rleophon" und "Die Symmachie", wohl auch "Hellas oder die Inseln", "Die Siege", "Die Feste", "Die Metöken", waren direkt politische Tendenzdramen, acht andere scheinen den Titeln nach Travestien von mythologischen Stossen gewesen zu sein. Berühmt war darunter "Der Phaon", der mit seiner ihm von Aphrodite gestisteten Zauberpomade allen Weibern den Kopf verrücke. "Der Dichter", "Das Kind", "Der Jammerer" (Nequádzus) und "Der Lump" waren offenbar mehr allgemeine Charakterstomödien.

Das sind ungefähr die hervorragenosten Vertreter der älteren attischen Komödie. Umeipsias, Kallias, Hegemon u. a. nehmen nur eine untergeordnete Stelle ein. Im ganzen werden vierzig Komödiendichter namehaft gemacht, die fast sämtlich dieser Zeit angehören. Sie alle wurden durch Aristophanes weit übertroffen, dem einzigen, von welchem uns elf Komödien vollständig erhalten sind und der darum für die Nachwelt der einzige Repräsentant der älteren attischen Komödie geblieben ist.

## Fünfzehntes Rapitel.

## Aristophanes.

Das Geburtsjahr des Aristophanes steht nicht fest. Es kann aber nicht weit von 450 abliegen, da er bereits 424 für die Aufführung seiner "Ritter" um einen Chor einkam, was seine Volljährigkeit voraussetzte, und da er im "Frieden" (421) sich schon als "Kahlkopf" bekennt. Seine Mutter war eine Athenerin; dagegen wurde die Herkunst seines Vaters aus Athen später angesochten. Jedenfalls war der Dichter selbst zu Athen geboren, und zwar in der Altstadt in der Nähe des Dionnsos-Theaters, und seiner Vildung und Gesinnung nach war er ein echter Athener, mit der früheren und zeitzenössischen Literatur wohl vertraut, ein Ausbund von Geist, Witz und Lebhastigkeit, seiner Vaterstadt mit ganzer Seele ergeben, ihre politischen Schicksiale mitlebend, als wären es die seinigen. Dem Theater scheint er sich zunächst als Schauspieler (Chorsührer), dann erst als Dichter gewidmet zu haben. Sein erstes Stüd "Die Schmauser" (Iaeradzs) brachte er nicht selbst, sondern durch den Schauspieler Philonides (427) auf die Bühne, die zwei folgenden: "Die Vacharner", durch den Schauspieler Kallistratos.

In allen dreien griff er lebhaft ben Demagogen Kleon, den einflugreichsten Mann von gang Athen, an, ber benn auch gegen "Die Babylonier" öffent= liche Klage einlegte, aber umsonst. Nachdem die "Acharner" (425) den ersten Preis errungen, trat Aristophanes im folgenden Jahre mit seinen "Rittern" aus der Anonymität heraus und verlangte selbst einen Chor. Rleon wurde in diesem Stud in der Rolle des Paphlagoniers noch gröber als je verhöhnt und in effigie von den Rittern auf der Bühne durch= Rach einer Stelle in den "Weipen" hat Kleon dem Dichter dieje Theaterbastonnade mit wirklichen Prügeln beimgezahlt und ihn dann wegen widerrechtlicher Ausübung des Bürgerrechts angeflagt. Ritter und Sohne ber edelften Geschlechter bildeten indes ben Chor. Das Stud erlangte ben ersten Preis und gewann dem Dichter die höchste Boltstümlichkeit, verwickelte ihn aber auch in mancherlei unangenehme Bandel. Er geriet in Streit mit Eupolis, der ihm einen Beitrag ju dem Stude geliefert hatte, und mit Kratinos, der darin verspottet worden war und bei dem Wettbewerb mit feinen "Satyrn" nur ben zweiten Preis erhielt. Der alte Kratinos, ein tüchtiger Trinker, von einem andern Dichter schon zum "Kommandanten (Taxiarchen) des Weinbataillons" ernannt, war von Aristophanes als "morsche Ruine" hingestellt worden; Kratinos rächte sich durch das Lustspiel "Die Flasche" (Muriun), worin er humoristisch beschrieb, wie sein Cheweib, Frau Romödia, über ihn eifersüchtig geworden, weil er mit der Trunksucht ( $M\acute{\epsilon}\vartheta_{7}$ ) in wilder Che lebte, und ihn nun wieder auf beffere Wege zurückgebracht habe. Mit diesem Stude, in welchem Aristophanes seine hiebe gurudgezahlt wurden, erlangte Kratinos im folgenden Jahre (423) den Sieg über "Die Wolfen" des Aristophanes, die nur den dritten Preis erhielten, d. h. so gut wie durch= fielen, so daß der Dichter es für gut fand, sie später umzuarbeiten. mit den "Wespen" (422) und dem "Frieden" (421) gewann Aristophanes nur den zweiten Breis, obgleich fie fpater nebft den "Wolken" und "Rittern" ju feinen besten Stüden gerechnet wurden.

Aus den nächsten neun Jahren liegt uns kein Stück mehr vor; doch ist kein Zweisel, daß Aristophanes auch in dieser Zeit ruhig weiter dichtete. Im Jahre 412 folgten dann die "Bögel", 411 die Weiberkomödien "Lusissstrate" und "Die Thesmophorienseier". Der Tod der beiden Dichter Sophosles und Euripides (406) veranlaßten ihn im nächsten Jahre, das Andenken des einen in seinen "Fröschen" liebevoll zu seiern, über den ihm verhaßten Euripides aber in übertriebener und völlig ungerechter Weise die ganze beißende Lauge seines Wißes auszugießen. In dem "Weiberparlament" oder den "Ektlesiazusai" (389, nach anderen schon 392) kehrte er wieder auf das Gebiet der politischen Satire zurück, doch nicht mehr in derselben persönlichen Schärse wie früher. Im "Plutos", der zuerst 408, dann umgearbeitet wieder 388 auf die Bühne kan, verschwindet die persönliche

Tendenz beinahe vollständig, und der sozial-politische Stoff tritt in den Rahmen einer allgemeinen mythologischen Charakterkomödie, so daß das Stück den Übergang zu der sogen. mittleren attischen Komödie bildet. Zwei andere ähnliche Stücke, "Aiolosikon" und "Kolakes", überließ er dem jüngsten seiner vier Söhne, Araros, damit sich derselbe als Romödiendichter beim Publikum einsühren könnte. Bald hernach starb er, um das Jahr 385 oder 384. Es wurden ihm 44 Komödien zugeschrieben, von welchen aber 4 als unecht zu betrachten sind. Von den echten sind uns nur elf erhalten.

Die gesamte Technik der Komödie sowie die Organisation der Aufführungen fand Aristophanes bereits in einem hohen Grade von Ausbildung vor. Die verschiedensten Stossgattungen hatten Verwendung gefunden, ein großer Teil der Götter= und Heldensagen war in komischen Travestien auf die Bühne gekommen. Daß Aristophanes den Leistungen seiner Vorgänger und Mitbewerber viel Material und Anregung verdankte, ist unzweiselhaft; wie weit sich aber dieser Einfluß erstreckte, läßt sich nicht mehr bemessen. Alle ihre Stücke sind verloren. Die erhaltenen Titel und Nachrichten bezeugen nur, daß die komische Vühne schon vor ihm ein bunter Jahrmarkt voll der tollsten Ausgelassenheit geworden war und dabei die Formen der Tragödie parodistisch nachahmte. Seine anfängliche Scheu, mit seinem Namen hervorzutreten, die Anstrengungen, die er im Wettkampf mit anderen machte, die kühle und frostige Aufnahme vieler seiner Stücke lassen sich kaum anders erklären, als daß er sich, troß seiner genialen Begabung, doch nicht recht sicher sühlte und vielleicht ebendeshalb den Geschmack des Publikums weniger

<sup>1</sup> Ausgaben: Albina von Dt. Mufuros (ohne Lyfistr. und Thesmoph. Venet. 1498); Bafeler Ausgabe (alle 11 Stude, 1532); von 2. Rufter (Amstelod. 1710), Ph. Inverniggi (fortgefest von Chr. D. Bed und B. Dinborf. Lips. 1794 ad 1834), A. Meinete (Lips. 1860), F. S. M. Blandes (Hal. 1880-1885), A. v. Belfen (Lips. 1869-1883). - Überfetungen von: J. D. Dog (Braunfchweig 1821), Dropfen (3. Aufl. Leipzig 1880), S. Müller (Leipzig 1843-1846), Seeger (Frantfurt 1844—1848), Dindwit (Stuttgart 1873), Donner (Leipzig 1861-1862). -- C. Fr. Ranke, De vita Aristophanis, in der Ausgabe von B. Thierich (1830) und A. Meinete (1860). - Th. Rotider, Ariftophanes und fein Zeitalter. Berlin 1827. — S. Müller - Strubing, Ariftophanes und die hiftorische Kritik. Leipzig 1873. — Ih. Rod, Ariftophanes als Dichter und Politifer (Mhein. Mujeum XXXIX, 118-140). - Couat, Aristophane et la comédie attique. Paris 1889. — B. Ribbed, Die bramatischen Parodien. (Ausgabe ber Acharner.) Leipzig 1864. — Sande-Bakhuysen, De parodia in comoediis Aristophaneis. Utrecht 1877. — R. Arnoldt, Die Chorpartien bei Aristophanes. Leipzig 1873. - E. W. S. Brentano, Aristophanes und Aristoteles. Frankfurt 1873; Derf., Untersuchungen über bas griechische Drama. Frankfurt 1871. - Chr. Duff, Aber den Bortrag der chorischen Partien bei Aristophanes. Salle 1871. - J. Girard, La religion dans Aristophane (Revue des Deux Mondes XXVIII [1878], 589-615; XXX [1878]. 391-417. - G. Kaibel, Art. "Ariftophanes" bei Pauly = Wiffowa.

traf als bedeutend tiefer stehende Dichter. Noch in den "Wespen", nachdem er schon fünf Jahre lang bei jedem Wettbewerb mitaufgetreten war, setzt er sich mit seinen Athenern folgendermaßen außeinander:

Nun, Bürger, gewährt uns wieder Gehör, wenn euch was Lauteres lieb ift; Denn heute zu tadeln das Publikum hier, fühlt unfer Poet ein Berlangen. Ihm habt ihr zuerst mit Bösem gelohnt, der euch viel Gutes getan hat, Nicht offen im Ansang, nein, insgeheim als anderer Dichter Gehilse, Da des Eurhkles Kunst, weissagenden Seist und Ersindungen wählend zum Vorbild, Er heimlich in anderer Bauch sich verbarg und des Komischen viel ihm entströmte. Doch trat er hernach auch offen hervor und wagte sich selbst auf die Rennbahn Und lenkte der eigenen Musen Gespann, zog nicht am Gespanne der Fremden. Und erhoben von euch und mit Ehren gekrönt, wie noch kein anderer Dichter, Nie dünkt' er sich groß und vollendet zu sein noch bläht' ihm Dünkel den Geist auf, Noch trieb er sich frech zur Berführung herum in der Ringbahn.

Um meisten that er sich darauf zu gut, die Waffen politischer Satire nicht gegen mehr oder minder ungefährliche Leute gerichtet zu haben, wie es die anderen Theaterdichter machten, sondern blank und schneidig gegen den mächtigsten Parteiführer der Stadt:

Gleich als er bas Spiel auf ber Buhne begann, nicht Mannchen erfor er jum Angriff, Rein, legte, des Beratles Born in der Bruft, furchtlos an die Mächtigften Sand an, Und zuerft und vor allen befämpft' er ihn felbft mit den fpihigen Sauern, den Unhold, Dem fürchterlich, ha! von den Augen daher, wie der Kynna, sprühten die Blick; Denn hundert heulende Saupter umher unseliger Schmeichler beledten Sein gräßliches Haupt; er hatte ben Laut, wie bes allzerftorenden Waldstroms, Und der Robbe Gestant und den Steiß des Kamels und der Lamia schmutig Behängsel. Sold Grauen zu schaun, es erschreckt' ihn nicht, noch ließ er fich fcnobe bestechen; Nein, immer für euch noch tämpft er auch heut; auch hab' er im vorigen Jahre Die Gefellen von ihm, fo fagt er, befampft, Alpbruden und brennende Fieber, Die Batern bei Racht gupreften ben hals und im Bett Grofvater erftidten, Die fcmer auflagen auch jenen von euch, die fern von Prozessen sich hielten Und in Reinigungseid und Borladung und Zeugenverhor fich verftrickten, Dag mancher, in Angft auffpringend, um Schut fich flüchtete gum Polemarchos. So ward er von euch als Schirmherr erprobt, als Reiniger unferes Landes; Doch gabt ihr voriges Johr ihn preis bei ber Aussaat neuster Erfindung, Die, weil ihr fie nicht gang lauter erkannt, ihr felbst im Gebeihen erstidtet, Wie oft er es auch trankspendend beschwört beim heiligen Gott Dionpsos, Daß niemand ichonere Berfe bordem in Komodien forte wie biefe. Das ift nun Schande für euch, bag nicht alsbalb ihr erfanntet bie Schonheit; Doch ift ber Poet nicht fclechter furmahr bei fundigen Menfchen geachtet, Wenn, andere weit voreilend im Lauf, er am Ziel fah icheitern die Soffnung. So mertt euch benn, ihr Berehrteften hier, Wenn fünftig einmal fich ein Dichter bemüht, Was Neues gur Luft zu erfinden für euch, Dann liebet ihn mehr und haltet ihn hoch, Und was er ersonnen, bewahrt es mit Fleiß,

Und leget es wohl mit den Apfeln zugleich In die Schränke hinein. Und befolgt ihr den Rat, wird euer Gewand Bis über das Jahr Nach lauter Geschicklichkeit duften !.

Diese poetische Mahnung fruchtete nur wenig. Eupolis trug mit seinen "Schmeichlern" den ersten Preis davon; ob durch bessere Berse und neuere Ersindung, ist zweifelhaft. Aristophanes verlor dadurch sein berechtigtes Selbstgefühl nicht, sondern ließ sich in der Parabase seines nächsten Stückes geradezu als "Weister weit vor den anderen" und als Neuschöpfer der Komödie empfehlen:

Solch faules Geschwäß, solch häßlichen Schund, solch niedrige Frazen vertrieb er, Und er schuf uns groß die gesunkene Kunst und türmte den Bau in die Lüste Mit Gedanken und Wort von erhab'nem Gehalt und nicht marktähnlichen Wißen 2.

Bei diesem "erhabenen Gehalt" haben wir weder an eine besonders tiefe Welt- und Lebensauffassung noch an ein ernst durchdachtes System der Staatsweisheit zu denken. Aristophanes war weder Philosoph noch Sitten-prediger noch eigentlicher Staatsmann, er war Theaterdichter, und die Tages-politik bildete nur eine der Ingredienzien, durch die er seinen Stüden mehr Gehalt, Bedeutung und Interesse zu geben suchte. Er war zu sehr Dichter, um in der Komik seine volle Befriedigung zu sinden. Zwischen den tausend lächerlichen Dissonauzen, welche sein scharses Auge auf der breiten Oberstäche des verfallenden Staatslebens und der Literatur bis hinein in alle Rizen und Winkel des ebenso verkommenen Privatlebens erspähte, ergab sich sein tapferes, kerniges Mannesherz nicht einen Augenblick einem lendenlahmen Pessimismus. Mit hellem Blick und ungebeugtem Mute hielt er sein Auge auf das Große, Gute und Schöne gerichtet, das er in den Heldentagen der Persertriege verwirklicht sah und das er neu zu beleben hoffte, indem er all die Nichtswürdigkeiten seiner eigenen Zeit hinwegspottete.

Wo jener unsterbliche Ruhmesglanz des alten Athen ihm vor der Seele schwebt, da verstummen Witz und Spott auf seinen Lippen; er schlägt Aktorde an, welche in die erhabensten Tragödien paßten:

Reisiger Gott, Poseidon, der Rossegewieher, kuhn und hell, Liebt und eherner Huse Klang, Auch die mit blauem Schnabel rasch Eilenden Söldnerbarken, Auch Wettrennen der Jünglinge,

COMMITTEE STATE

<sup>1</sup> Vesp. 1015-1059 (aberjeht von J. J. C. Donner).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pax 729 sqq. 748—750.

Die mit dem Wagen stolz dahin Jagen dem Sturz entgegen: Komm hierher zu dem Chor, Schwinger des Dreizacks, Du, der Sunion schirmt, Herr der Delphine, O Gerästier, Kronos' Sohn, Du dem Phormion teuerster, Jeht vor anderen Göttern auch Lieb dem Volf der Athener!

Pallas, v Göttin meiner Burg, Die du das Land behütest, das Heilig vor allen, groß an Macht, Kriegesgewalt und Dichterruhm Wie kein anderes Land ist! Eile daher und bringe mit Unfre zu Krieg und Schlachten stets Rüstige Kampsgenossin, Nike, welche, dem Chor freundlich, an jeden Feind, verbündet mit uns, mutig herantritt! Nun denn, lenke den Schritt hierher; Denn wohl gilt es den Männern hier Heut durch jegliche Kunst den Sieg,

Wie der alten Nationalgötter, welche hoch von der Afropolis auf Athen herniederschauten, gedenkt er zwischen den beiden Strophen der wackeren Männer der Vorzeit, denen Athen seinen Ruhm dankt:

Preisen will ich unsre Bater, weil sie stets als Männer sich Zeigten, dieses Landes würdig und des heil'gen Festgewands, Die zu Land in mancher Feldschlacht und im schissbewehrten Streit Überall und immer siegend diese Stadt mit Ruhm geschmückt. Nimmer hat von ihnen einer, wenn er Feinde vor sich sah, Sie gezählt, ihr wackrer Sinn war stets ein echter Schlagedrein?

Mit gleicher Begeisterung schildert er in den "Wolken" die gesunde, kräftige, naturwüchsige Erziehung jener Zeit und malt dem Jünglinge das Glück aus, um das ihn die verschrobene moderne Sophistenweisheit gebracht hat:

In dem Glanz der Gefundheit blühft du vielmehr, du tummelft dich dort in ber Kampfbahn,

Rein Schwäher bes Markts mit verschrobenem Spaß, wie die heutige Jugend, und niemals

151.5/4

Vor den Nichter gezerrt, katbalgend um Recht, in den Bettelhalunkenprozessen. Nein schreitend hinab zu der Akademie, luftwandelft du friedlich im Elhain,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Equit. 551—564. 581—594. <sup>2</sup> Ibid. 565—570.

Mit bem schimmernben Rohr um bie Stirne getranzt, an bem Arm bes bescheibenen Freundes,

In des Efeus Duft, in der Muße Genuß, umlaubt von der filbernen Pappel, In des Frühlings Luft, wenn traulich und hold mit dem Platanos flüstert die Ulme !.

Nicht im Klageton des Elegifers, sondern mit dem frischen Mut des Optimisten, der eine Rückehr ersehnt und für möglich hält, sagt er den Athenern in den "Fröschen", wie es so ganz anders geworden:

Manchesmal hat mir's gefchienen: unferem Staate geht es gang Cbenfo mit feinen Burgern, welche fein und ebel find, Wie's mit unfrer alten Münze bei bem neuen Golbe geht. Jene, wenn auch probehaltig, ungefälscht an Schrot und Korn, Ja von allen Dungen, wie mir buntt, die befte nach Gehalt, Die allein von echter Prägung und bewährt burch lautern Rlang Geltung hat bei Bellas' Sohnen und im Ausland überall, Braucht ihr nicht; nein lieber braucht ihr diefes ichlechte Aupfergold, Geftern erft und ehegestern ausgeprägt, bom ärgften Schlag. So die Burger, die wir tennen, ebel burch Geburt und Sinn, Männer, fein, wohlwollend, redlich, ehrenhaft, gerecht und gut, Großgepflegt in Ringerschulen, Chorgesang und Dufentunft, Die verstoßt ihr, und bas Falschgeld, Phrrhiaffe, Fremblinge, Schurkenfohn' und Schurken braucht ihr ted zu allem, Leute, hier Beimisch erft feit heut und gestern, die vor Zeiten unfre Stadt Richt einmal am Guhnefest als Opfer hatte bargebracht. Auf, noch jest, ihr blinden Toren, wandelt jest noch euern Sinn, Und die Brauchbarn brauchet wieder! Denn gelingt's euch, habt ihr es Wohlverdient; trifft euch ein Unfall, nicht an schnöbem Holze boch Hängend, tragt ihr, was ihr traget, und empfangt der Weisen Lob 2.

Leider ist Aristophanes derselben Täuschung erlegen, welcher seither noch viele geniale Komiker und Satiriker anheimgefallen sind, der Meinung, tief eingewurzelte Übelstände im politischen, sittlichen und literarischen Leben der Völker ließen sich durch schneidende Ironie, sengenden Spott, äßenden Wit hinwegräumen. Dazu brancht es andere, positive, aufbauende Lebenstäteste. Die idealistische Begeisterung für die ruhmreiche Vorzeit macht deshalb dem Herzen des Aristophanes alle Ehre; aber ein praktischer Politiker war er nicht.

Wie uns Thukydides verbürgt, lag die Schuld der verhängnisvollen Zustände an dem Volke von Athen selbst, und die Zeichnung, die Aristophanes in den "Rittern" von dem "Demos" entwirft, ist volkfommen richtig. Es war eitel, leichtgläubig, neuerungssüchtig, launisch, ungerecht und gelegentlich auch leidenschaftlich und grausam. Durch diese Fehler hatte es schon Perikles seine letzten Lebensjahre verbittert, durch sie war es nach seinem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nub. 1002—1008.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ran. 717—737.

Tode die Beute herrichsüchtiger Demagogen geworden, unter welchen Rleon, der Besitzer einer Lederfabrit, daher der "Gerber" genannt, der rührigste, zungengewandteste, schlaueste und rücksichtsloseste, sich zum entscheidendsten Einfluß emporschwang. Den Männern besserer Richtung fehlte es an einem Führer. Weder Nifias noch Demosthenes war Kleon gewachsen. Wenn dieser sie ausbeutete, geschah es schließlich zum Vorteil Athens: er selbst batte in seiner auswärtigen Politit das unverdienteste Glück, und bis ju feinem Tode in der Schlacht bei Amphipolis (422) erlitt die Macht Athens nur geringe Einbuße. Eine friedliche Bolitik gegenüber Sparta war nahezu zur Unmöglichfeit geworden; Uthen mußte beffen Dacht brechen, wenn es die eigene erhalten wollte 1. Statt eine folde Politif zu unterstützen, predigte Aristophanes fieben Jahre lang mitten im Krieg beständig den Frieden, überschüttete den leitenden Staatsmann Rleon mit den gehäffigsten Spottereien und Berun= glimpfungen aller Art, machte fich über feine Begner Nikias und Demofthenes lustia, verhöhnte das Volt selbst in Gestalt des stumpffinnigen Demos und stellte das gesamte Staatsleben in der lächerlichsten Weise an den Pranger. Er erreichte damit, daß die Althener über sich, ihre politischen und militärischen Führer herzlich lachten und sich nach dem Frieden sehnten; aber der Bemeinsinn wurde damit nicht gestärft, der Parteigeist nur heftiger erregt und die Beister von jener Politif abgelenkt, welche allein den Einfluß und die Macht Athens aufrecht erhalten konnte. Als nach Kleons Tode alles noch viel schlimmer wurde, ein schwerer Schlag um den andern über Athen bereinbrach, der flotteste aller "Ritter", Alkibiades, die Stadt völlig ins Unglud ritt und dann ju den Spartanern überlief, peloponnesische Oligarchen und Königlein Sellas selbst an die Perser verrieten, da verstummte die politische Seine politische Weisheit war längst zu Ende. Satire des Aristophanes.

Nicht minder einseitig, voreingenommen und geradezu beschränkt zeigt sich das Urteil des Aristophanes in seiner ebenso maßlosen als grundlosen Besehdung des Sokrates. In seiner blinden Berehrung des Alten verkannte er vollkommen die Bedeutung der damals auskeimenden Philosophie, durch welche Hellas später auf alle Völker einwirken sollte, warf den redlichen, edeln und tiefreligiösen Sokrates in einen Topf mit den ränkevollsten und lügenshaftesten Sophisten und bürdete ihm die ganze Verderbtheit der Jugend auf, welche aus ganz anderen Ursachen herstammte und zu welcher die attische Bühne mit ihrer Läskersucht und Obscönität nicht zum wenigsten beitrug.

Auch als Literaturkrititer hat sich Aristophanes selbst kein sehr ruhmvolles Zeugnis ausgestellt, indem er Sophokles allein als echten Tragiker gelten ließ, Aeschylos mit derben Wisen nicht verschonte, Euripides aber mehr als dreißig Jahre lang, bis übers Grab hinaus, als eine ähnliche

<sup>1</sup> Agl. das politische Programm des Perikles bei Thucyd. II, 60-64.

bete noire wie Kleon mit der schonungslosen Heftigkeit eines Pasquillanten verfolgte und ihn sogar bei der Nachwelt teilweise um seinen wohlverdienten Dichterruhm gebracht hat. Mit denselben Mitteln hätte er übrigens auch den "Prometheus" des Aeschylos oder den "Philoktet" des Sophokles parodieren können. Die sittlichen Bedenken, die er wider ihn erhebt, sind geradezu lächerlich gegen den massenhaften Schmutz, den Ariskophanes in seinen eigenen Komödien aufgehäuft hat. Man kann sie ebensowenig ernst nehmen, als den Vorwurf bloßer Jungendrescherei, welchen er dem Euripides in allen Variationen zuschleudert.

Die mildeste Erklärung des gehässigen Spottes, mit welchem Aristophanes den großen Tragiker in Stücke reißt, dürfte vielleicht die sein, daß eine subjektive Abneigung gegen seine Richtung ihn für alle Vorzüge seiner Dicktungen blind gemacht hat und daß sich seine Schwächen wie seine Vorzüge zu tomischer Persissage ganz vorzüglich eigneten. Antiker Heide vom Kopf bis zum Fuß, urwüchsig derb, ohne jedes weibliche Zartgefühl, rücksichtsloser Komiker voll der ausgelassensten Narrenstimmung mußte sich Aristophanes unwillkürlich von dem Dichter abgestoßen fühlen, der zuerst von den Tragikern einen eigentlich sentimentalen Ton anschlug, das weibliche Gesühlsleben teilnahmsvoll analysierte, den Frauen selbst eine hervorragende Kolle anwies, die ganze Götterwelt mehr ins Menschliche herabrückte, auch in Sprache und Form mehr Feinheit und Gewandtheit als Kraft und Größe besaß. Er konnte diesen rührseligen Tragiker nicht leiden und hechelte ihn darum unter schallendem Gelächter durch.

Das derbe Schimpfen (xaxyzopsiv) und das noch derbere Zotenreißen (alozoodorsiv), das in den Stücken des Aristophanes so häusig den guten Geschmack wie die Sitte verletzt, ist übrigens nicht so sehr ihm als seinem Publikum zuzuschreiben, das an diesen Dingen den größten Gefallen fand?. Ob dieser derbe Chnismus weniger verhängnisvoll wirkte als die verseinerte Lüsternheit der späteren Zeit, möge dahingestellt bleiben; rein waschen läßt er sich auf keinen Fall.

Die kunstreiche Verwicklung und die feine Charafteristik des neueren Lustspiels war der alkattischen Bühne noch fremd, und Plutarch tut darum Aristophanes unrecht, wenn er an ihm die Glätte, die Feinheit und das Sbenmaß Menanders vermißt. Nach dem Urteil der älteren Aritiker versband er den beißenden Spott des Aratinos mit der poetischen Erfindungsfraft und dem heitern Scherz des Eupolis, d. h. alle Hauptvorzüge eines Komödiendichters im Sinne der damaligen Athener. Platon schätzte ihn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ran. 1069 sqq.

<sup>2</sup> A. Roemer, Über den litterarisch-ästhetischen Bildungsstand bes attischen Theaterpublifums. München 1901.

hoch und las ihn viel; ein ihm zugeschriebenes Epigramm bezeichnet ben Geist des Aristophanes als die Lieblingswohnstätte der Grazien. Auf dem Gebiete der Komödie nimmt er unstreitig eine ebenso hervorragende Stelle ein wie Aeschylos, Sophofles und Euripides auf jenem der Tragodie; ja der freiere Spielraum der komischen Buhne ermöglichte es ihm, manche Borzüge der drei großen Tragifer in sich zu vereinen. Gin ebenso scharfer Menschenkenner und Dialektiker wie Euripides, in der Führung des Dialogs so gewandt wie Sophotles, wetteiferte er in der Schönseit und in dem Wohllaut der Rhythmen mit Aeschylos. In der sprudelnden Fülle des Wiges, in der unerschöpflichen Mannigfaltigkeit tomischer Ginfälle, in fein= finniger Beobachtung, genialer Darstellungstraft, unübertroffener Sprachgewalt und Formgewandtheit sucht er seinesgleichen. Er ist weit mehr mit Shakespeare als mit Molière verwandt, macht Platon die Palme des reinsten Attizismus streitig und erschwingt sich gelegentlich zur erhabenen Chorlyrik des Aeschulos.

1. In den "Acharnern" 1 ('Ayapvec) verspottet Aristophanes haupt= fächlich die demokratische Bolkspartei, welche damals (426 und 425) eifrig die Fortsetzung des Peloponnesischen Krieges schürte, während alle ruhigen Bürger, zumal das Landvolf, sich herzlich nach Frieden sehnten. Als Inpus der letteren führt er den gemütlichen Grundbesiter Dikaiopolis auf, der, unbekummert um die große Politit, einen Separatfrieden mit den Lakedai= Das erregt ben Born der Acharner, d. h. der Kohlenträger des benachbarten Dorfes Acharnai, die über ihn herfallen und ihn Um sich recht rührend zu verteidigen, erbettelt er sich steinigen wollen. bei Euripides den Lumpenanzug des Telephos, legt dann sein Haupt auf den Holzblock und verteidigt sich in einer Rede, worin er den ganzen Ursprung des Beloponnesischen Krieges auf den Raub dreier Dirnen guruckführte. Der Chor spaltet sich nun. Gin Teil der Acharner erklärt sich mit Dikaiopolis zufrieden, der andere ruft den Feldheren Lamachos zu Hilfe, mit dem fich der pfiffige Gutsbesitzer ebenfalls drollig abzufinden weiß. Eine weitere Reihe fehr ergöglicher Szenen ftellt das Glück des Friedens dem Jammer des Krieges gegenüber. Zum Schluß wird der verwundete Feldherr Lamachos ächzend auf einer Bahre nach Saufe getragen, während Dikaiopolis in ausgelassener Laune und in liederlicher Gefellschaft das "Kannenfest" begeht.

<sup>1</sup> Hauptausgabe von P. Elmsley (Oxon. 1809. Lips. 1830); neuere von W. W. Merry (5<sup>th</sup> Ed. Oxford 1901). — A. Müller, Die Acharner. (Griechisch und beutsch.) Hannover 1863. — Acharnenses. Cum proleg. et comm. ed. J. van Leeuwen. Leiden 1899. — Erklärende Spezialschriften von: Fritsche (Leipzig 1831), A. Schaibe (Kasan 1851), Ceri (Creuzburg 1869), E. Bonstedt (Franksturt 1872), Ferrieri (Palermo 1880), E. Lion (Magdeburg 1862).

2. Die "Ritter" 1 (langs) find ein durch und durch politisches Tendenzsstück, in erster Linie gegen Kleon gerichtet. Die Szene spielt vor dem Hause des "Demos", in welchem der Dichter das Volk von Althen personifiziert hat. Die Staatsmänner und Feldherren Demosthenes und Nikias treten als dessen Stlaven auf, beide wie ihr Herr selbst von dem frechen Oberstlaven, einem Paphlagonier — d. h. Kleon — tyrannisiert. Demosthenes hält dem Volke von Althen gleich ansangs einen nicht sehr schmeichelhaften Spiegel vor.

So red' ich benn. Wir haben einen Herrn, Heißblütig, toll, gallsüchtig, bohnenfresserisch,
Den Pnyer Demos, einen alten, mürrischen,
Halbtauben Geden. Dieser hat am jüngsten Markt
Sich einen Anecht, den Gerber Paphlagonias,
Gekauft, den Gauner, abgeseimt, voll Hinterlist.
Der hat des Alten Weise bald sich abgemerkt,
Der Gerbepaphlagoner, duckt sich vor dem Herrn,
Leckt, wedelt, heuchelt, schweichelt, hintergeht und fängt
Mit dünnen Lederschnitzeln ihn und spricht dazu:
"Du hast, v Demos, einen Fall jeht abgemacht;
Run bade, trink, is, schlemme, nimm den Dreiobol!
Soll ich den Imbis bringen?" Und dann nimmt er fort,
Was unsereins bereitet, und erhascht vom Herrn
Den Dank dafür, der Paphlagoner!

Es ist zum Davonlausen! Ehe sie zu diesem äußersten Rettungsmittel greisen, beschließen Demosthenes und Nikias, sich doch noch einen Trunk zu gönnen: etwas Wein könnte sie vielleicht auf einen guten Gedanken bringen. So ist es denn auch. Durch den Schluck verfallen sie auf den schlauen Plan, dem schlasenden Paphlagonier sein Orakelbuch wegzustibigen. Und da sinden sie richtig die Voraussagung, daß der Lederhändler gestürzt werden wird, und zwar durch einen, "der eine blutige Kunst betreibt", d. h. durch einen Blutwursthändler. Kaum haben sie das tröstliche Orakel, da stellt sich auch ein leibhaftiger Wursthändler mit seiner Bank vor ihnen ein. Sie begrüßen ihn mit Jubel, was dieser gar nicht begreist, lesen und ertlären ihm das Orakel. Da stürmt der inzwischen erwachte Kleon herbei. Der Wursthändler will sliehen; aber Demosthenes ruft zu seinem Schutze die "Ritter" herbei, welche den Kleon mit urweltlicher Grobheit also begrüßen:

<sup>2</sup> Equit. 40-54.

- consider

Griechisch und deutsch von E. Born (Berlin 1855), W. Ribbeck (Berlin 1867). — Reue Ausgaben von A. v. Belsen (bearbeitet von K. Zacher. Leipzig 1897), J. van Leeuwen (Leiden 1899), R. A. Neil (Cambridge 1901). — Über den geschichtlichen Hintergrund: *Ullrich*, Quaest. Aristoph. Hamb. 1832. 1839. — K. Fr. Hermann, Progymnasmata in Aristophanis Equites. Marburg 1835. — Kritische Anmerkungen von K. Zacher (Leipzig 1898).

Nieber, nieder mit dem Erzschelm, Würgehund der Aitterschar, Mit dem Zöllner, mit dem Abgrund, dem Charybbisräuberschlund, Mit dem Erzschelm, mit dem Erzschelm! Also ruf' ich hundertmal: Denn er war und ift ein Erzschelm, hundertmal an jedem Tag! Auf denn, schlagt ihn, auf, verfolgt ihn, ängstet, bringt ihn außer sich, Speit ihn an, wir helsen alle, stürmt auf ihn lautschreiend ein, Daß er euch nur nicht entwische! Denn er kennt die Wege wohl.

Die Ritter hetzen den Wursthändler auf Kleon, und es entspinnt sich zwischen diesen eine Schimpfsene, die ihresgleichen sucht. Kleon eilt zuletzt auf das Stadthaus, um sich dort Recht zu suchen. Der Wursthändler, von den Rittern ermutigt, eilt ihm nach, und rastet jetzt nicht mehr, bis sich das Orakel erfüllt.

Nach der Parabase, in welcher der Dichter sein Stud den Zuschauern empfiehlt, kommt der Wurschändler triumphierend zurück und meldet den Rittern seine ersten Erfolge. Aber Aleon fordert ihn nunmehr vor den Demos selbst, der sich widerwillig zu einer Sitzung auf der Pnpr herbeilassen muß. Mit unvergleichlicher Komik karikiert Aristophanes nun eine athenische Volksversammlung, in welcher der Demos nur dann und wann ein Wort vernehmen läßt, während Kleon und der Wursthändler mit allen Künsten demagogischer Schmeichelei um seine Gunft werben. Der Burfthändler übertrumpft aber nicht nur Zug um Zug jede Rede des Kleon, er legt dem Demos auch ein Polster unter, damit er auf der harten Steinbank behaglich fige, beschenft ihn mit Schuhen und mit einem Wams. Aleon will das mit dem Geschenke eines Mantels wettmachen, aber der Mantel duftet so nach Leder, daß der Demos ihn fortwirft und dem Kleon die Verwaltung abnehmen will. Wie Kleon den Ring abgeben foll, tommt heraus, daß es ein falscher ift. Auch die Orakelsprüche, mit welchen Kleon sich noch zu retten hofft, vermögen ihn nicht zu halten. Denn auf jeden derselben hat der Wurfthändler einen andern bereit, der dem Demos beffer gefällt. Stellt sich Kleon 3. B. in bem einen als der treue hund dar, ber "aus Sorge für den Staat fürchterlich bellt und heult", so antwortet der Wursthändler mit einem Spruch aus Delphi, der also lautet:

Sohn des Erechtheus, achte des menschenverkaufenden Hundes Kerberos, welcher am Mahl mit dem Schweif dich umwedelt und lauernd Dir, wenn anderswohin du gehst, die Gerichte hinwegnascht, Der in die Küche geheim einschleicht in der Weise des Hundes Und dort nächtlich die Schüsseln umher und die Inseln dir ablect 2.

Der Demos wendet sein Bertrauen ganz von Kleon ab und übergibt sich dem Wursthändler zu weiterer Berpflegung und Verjüngung. Der Schausplatz wird in das Haus des Demos verlegt, und noch einmal versucht es

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Equit. 247—253.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. 1030—1034.

Aleon, durch gewandte Bedienung seine Stellung wieder zu erlangen. Doch der Wursthändler ist ihm auch hier in allen Kniffen und Pfiffen weit über. Kleon fühlt selbst, daß sich der ihm vom Orakel gedrohte Sturz erfüllt hat, und bricht zusammen. Der Demos dagegen verjüngt sich unter der guten Bedienung des Wursthändlers und sucht allen Unsinn gutzumachen, den er unter Leitung des Paphlagoniers begangen.

3. Das nächste Wert des Aristophanes, "Die Wolten" 1 (423), fiel bei feiner erften Aufführung in Athen burch. Für die Weltliteratur ift es badurch das merkwürdigste, daß der große Komödiendichter barin den bahn= brechenden Führer der griechischen Philosophie, Sokrates, den Lehrer des Plato und mittelbar auch des Ariftoteles, jum Gegenstand seines Spottes machte, und zwar mit einer gehässigen Berachtung und heftigkeit, die uns fast als tnabenhaft erscheinen muß, wenn wir an den wirklichen Charafter und die geschichtliche Bedeutung des Berspotteten benten 2. Sein Haus, vor dem die Komödie spielt und in das dem Zuschauer gelegentlich ein Einblick gewährt wird, ist eine wahre Narrenschule, wo die jungen Leute sich an Naturphilosophie, Physik, Geographie und den verrücktesten Spintisierereien den Kopf zermartern, um an der ganzen bisherigen Mythologie, Religion und Weltauffaffung irre zu werden, in nuglosen haarspaltereien und Disputationen sich gegenseitig den Ropf zu verdrehen und sich zu eiteln Zungendreichern auszubilden, denen nichts im himmel und auf Erden mehr heilig ift und die darum schließlich mit der schimpflichsten Rabulisterei ihr Geld verdienen und alle öffentlichen und privaten Sitten verderben. Reben diefer Philosophenschule wohnt der Bauer Strepfiades, der zu seinem Unheil eine Athenerin geheiratet hat und durch deren Migwirtschaft in Schulden über Schulden geraten ift; denn sie hat ihr Söhnchen Pheidippides zu einem

<sup>1</sup> Ausgaben von: J. A. Ernesti (Leipzig 1773), G. Hermann (Leipzig 1799), C. Reisig (Leipzig 1820), W. S. Teuffel (Leipzig 1856. 1863; neue Ausstage von O. Kähler. Ebb. 1888), Th. Kock (Verlin 1894), J. van Leeuwen (Leiben 1898). — Übersetungen von: Schütz, Wieland, Welder (mit reichen Anmerkungen. Gießen 1810), Fr. A. Wolf (Verlin 1811). — Süvern, Über Aristophanes' Wolfen. Berlin 1826. — Ranke, De Nubibus Aristoph. Berlin 1844. — Ed. du Méril, Mélanges archéol. et litt. chap. 4. Paris 1850. — A. Vöhringer, Über die Wolfen. Karlsruhe 1863. — M. Oddenino, Le nubi ossia Aristofane e Socrate. Torino 1882. — G. Perez, Le nuvole di Aristof. nel secolo XIX. Palermo 1883.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kaibel (Art. "Aristophanes" in Pauly-Wissowa, Real-Enchklopädie II, 977) schreibt diesem Umstand den schlechten Erfolg des Stückes zu; mit einem Angriff auf die Sophistik hätte Aristophanes schon Beisall gefunden; "er hat aber den Mißgriff begangen, als Vertreter der Sophistik den Sokrates zu wählen, von dem die Masse der Athener recht wohl wußte, daß er weder Adsos noch parswoodspioris noch Rechtsverdreher war".

Pferdeliebhaber und städtischen Bummler erzogen, ohne daß Geld zu so vornehmem Sport vorhanden war. In seiner Not verfällt der schlassose Streepsiades auf den Gedanken, sein verzogenes Söhnchen in der Schule des Sokrates zu einem Sophisten ausbilden zu lassen, der seine sämtlichen Gläubiger prellen könnte. Da der Junge aber nicht will, so meldet er sich selbst bei Sokrates zur Lehre. Das führt nun zu einer Reihe von geradezu pudelnärrischen Szenen. Man kommt aus dem Lachen nicht heraus. In dem Chor der "Wolken" sedoch, welche als ehrwürdige Frauen kostümiert sind, symbolissiert der Dichter nicht bloß die nach seiner Ansicht haltlosen Nebelgespinste der sokaten Phantasie, sondern er faßt sie auch halb und halb im Sinne älterer Naturpoesie und widmet ihnen einige Gesänge von glänzendem sprischen Schwunge. Man glaubt Neschylos oder Sophokles zu vernehmen in der Schönheit der Form wie im Ernst der Gedanken, dis der Komiker wieder die Schellenkappe rührt und die "Wolken" aus ihren ätherischen Höhen in den Narrentreis der Sophiskenschule herabzieht:

Nicht also, bei Zeus! Nein, wisse vielmehr, die füttern ein Heer von Sophisten, Heilfünstler die Meng' und Prophetengezücht, Ringfingrignägelberingte, Meteorwindbeutel und Sänger dazu, dithyrambischer Chore Verschnörkler; Faulenzer, die nichts tun, füttern sie ab, weil die sie besingen in Versen.

Die "Wolken" versprechen dem Strepsiades, daß er bei Sokrates alle Pfifse lernen werde, die er zu lernen wünscht, um sich ungerupft aus den Händen seiner Gläubiger zu retten. Allein er ist zu alt und dumm. Er lernt nichts und wird zuletzt mit Schimpf aus der Schule entlassen. Das schreibt er sich aber teilweise selber zu und läßt sich nicht entmutigen, seinen Sohn dem Sokrates zu übergeben. In sicherer Erwartung, daß es dieser zum richtigen Sophisten bringen werde, jagt er vorläusig die ihn bedrängens den Gläubiger zum Hause hinaus. Aber es geht schlimm. Pheidippides verlernt bei Sokrates nicht nur alle Religion und Sitte, sondern auch jede kindliche Liebe. Er schmäht und prügelt den eigenen Vater; dieser aber stedt zur Rache dafür die Schule des Sokrates in Brand.

So urkomisch das alles ausgeführt ist, so liegt dem ganzen bunten Spaß doch unzweiselhaft eine tiefernste Überzeugung zu Grunde. In einem sehr bedeutsamen Dialog läßt Aristophanes den "Geist des Rechts" (dizacos discos) und den "Geist des Unrechts" austreten und in den schärssten Konstrasten die Erziehung der guten alten Zeit der neueren Tagesbildung gegenzüberstellen, jene mit hinreißender Begeisterung, diese mit zermalmendem Hohn schildern. Die Dichtung ist unverkennbar ein unwillkürlicher Protest des altgriechischen Nationalgeistes, aus dem Mythos und Religion, Poesie und Kunst, Recht und Politik, Sitte und Staatseinrichtungen, Tragödie und

<sup>1</sup> Nub. 331-334.

Komödie, Kampfipiele und Orcheftif, furz die ganze Bildung der älteren Zeit in harmonischer Berbindung, in naivem Glauben, schlichtem Verstand und poetischer Begeisterung hervorgegangen war, gegen eine neue, fremd= artige Bisdung, welche fich auf allen Gebieten zu regen begann, den naiven Götterglauben untergrub, über die alte Sitte fich hinwegfette, im Leben wie in der Kunft die alte Strenge loderte, das frohe Schaffen der Phantafie durch philosophische Grübelei und verstandesmäßige Untersuchung zurückdrängte, dem Gefühlsleben wie einer weicheren und weichlichen Kunftauf= fassung mehr Spielraum gewährte, sophistischer Redetunft im politischen Leben wie in der Poesie immer freieren Ginfluß eröffnete, den alten Beldenfinn, der vorzugsweise unter oligarchijden und aristofratischen Staatsformen geblüht hatte, in der immer voranschreitenden demokratischen und demagogischen Bleichmacherei verkümmern ließ. Tatsächlich hat diese neue Bildung an dem alten Sellas gerüttelt, dem Reiche Alexanders, der römischen Eroberung und dem Christentum entfernt die Pfade geebnet; ja die Philosophie, die aus der Schule des Sofrates hervorging, hat später sogar dem Christentum bei dessen wissenschaftlicher Entwicklung die wesentlichsten Dienste geleistet.

Es ist, als hätte der echt heidnische Dichter im Wesen der neuen Zeit schon Mächte geahnt, welche die alten Götter von Hellas und dieses selbst entthronen sollten, wenn er mitten in all den drolligen Narrenszenen seierlich seine Stimme zu den Göttern erhebt:

Der in ben Höhen waltet, bich, Mächtiger Fürst ber Götter, Zeus, Ruf' ich zuerst zum Festreihn!

Auch bes Tribentes Schwinger, bich, groß an Gewalt, Der du die Erd' und falziges Meer Gräßlich erschütternd auswühlst!

Unferen Bater fodann, den geseierten Ather in heiligem Glanz, den Beleber des Weltalls, Und ihn, den roßlenkenden Gott, Der in leuchtende Strahlen die Welt Einhüllt, unter den Göttern groß Und groß unter den Menschen!

4. In den "Wespen" 2 (Lenzes) verspottet Aristophanes wieder eine andere Seite des modernen Athen, nämlich das durch die Demagogie völlig

<sup>1</sup> Nub. 563—574. — Diese Anhänglichkeit des Dichters an die alte Bolksreligion darf man indes nicht allzu ernst auffassen; wenn ihn gerade die Laune ankam, trieb er auch mit den alten Göttern sein loses Spiel. Eine Auswahl solcher Stellen gesammelt bei Döllinger, Heidenthum und Judenthum S. 259.

<sup>2</sup> Ausgaben von: Cong (Tübingen 1823), hirfchig (Leipzig 1847), 3. Richter (Berlin 1858), 3. van Leeuwen (Leiden 1893), Merrh (London

verrottete Gerichtswesen. Es gab in Athen nicht weniger als 6000 "Richter", d. h. Geschworene (Heliasten), welche von dem souveranen Bolt durchs Los gewählt, in dem Gerichtssaal (Heliaia) die peinliche Rechtspflege ausübten. Seitdem Kleon jedem der Richter eine tägliche Diat von drei Obolen verschafft hatte, fuhr in die athenischen Spiegburger eine mahre Wut des Richtens und bes Prozessierens; dabei tamen die Strafgelder dem Staatsichat zu, und aus diesem bezogen die Richter ihre Diäten. Ginen folden gerichtswütigen Stadtphilister zeichnet der Dichter in dem Bürger Philofleon, gibt ihm aber in seinem Sohne Bbelpkleon einen Plagegeist zur Seite, der die ganze Gerichtswirtschaft tödlich haßt und den Alten um jeden Preis davon losmachen will. Zuerst sperrt Sasselleon den Papa Liebetleon am Morgen des Gerichtstages in seinem Hause ein und vereitelt mit List und Gewalt alle seine Bersuche, in die Sitzung zu entkommen. Dann greift er ihn vor dem Chor der "Wespen" an, d. h. der anderen Richter, die, als Wespen kostumiert, herbeigekommen sind, ihren Kollegen abzuholen, und reißt das gesamte Gerichtsverfahren so wirksam herunter, daß der Chor ihm schließlich recht gibt. Da aber Philokleon durchaus nicht auf sein Richteramt verzichten will, bringt er ihn dazu, dasselbe innerhalb des Hauses zu üben. Der eine Haushund, der Andathener, belangt vor ihm den andern Haushund, den Lebes, daß er den sikeliotischen Käse gestohlen und allein aufgezehrt habe, ohne ihm davon zu geben (eine gepfefferte Satire auf die damaligen Staatsverwaltungsprozesse); durch einen boshaften Streich des Sohnes verurteilt er den falschen hund zum Tode und wird darüber so betrübt, daß es Bbelykleon gelingt, ihm das Richteramt zu verleiden und ihn in eine Besellschaft von Schlemmern zu bringen, wo der Alte alle richterliche Gravität vergißt, sich berauscht, tanzt und johlt und jeglicher Liederlichkeit huldigt.

5. "Der Friede" (Eiphyn) ist ein politisches Gelegenheitsstück. Kleon hatte bei Amphipolis seinen Tod gefunden, die Macht Athens eine bedeutende Schlappe erlitten. Mehrere Bundesgenossen kehrten ihm den Rücken; ein Friede schien vorläusig allein weiteres Unheil abhalten zu können. So blies auch Aristophanes wieder, wie in den "Acharnern", die Friedenspfeise, und natürlich in ergöhlichster Weise. Der Weinbauer Trygaios reitet auf einem ungeheuern Mistäser in den Olymp, um von Zeus selbst Auskunft über die weiteren Schicksale von Hellas zu erlangen. Hermes empfängt ihn am Tore mit klassischer Grobheit, wird aber mittels eines Schinkens begütigt

<sup>1900). —</sup> Übersetzung von R. Lang (Schaffhausen 1890). — P. J. Hoekstra, Quaest. de Arist. Vespis. Leiden 1878. — Nachbildung des Stückes von Racine in Les Plaideurs.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ausgaben von: Dindorf (Leipzig 1820), J. Nichter (Berlin 1860), H. v. Herwerben (Leiden 1897). — W. Rohdewald, Über die Komödie des Aristophanes: Der Friede. Detmold 1854.

und gibt Auskunft. Die Götter sind in den oberen Teil des Olymps gezogen und haben den unteren dem Krieg und dem Tumult überlassen. Der Krieg zerstampft hellenische Städte in einem Mörser. Der Tumult sliegt nach Sparta um einen neuen Stämpfel zu holen, da der alte — Kleon — weg ist. Irene (der Friede) ist in einer unergründlich tiesen Schlucht verschüttet. Mit einem Chor attischer Bauern gibt sich Trygaios daran, sie mittels Stricken emporzuziehen. Es gelingt in einer tolossalen Hebeszene. Mit Opora und Theoria erscheint Irene wieder am Tageslicht und wird in freudigem Chorgesang begrüßt; Trygaios bringt sie dann mit ihren Gesfährten auf sein Gehöft und hält da lustige Friedensseier.

Der Friede trug nicht die segensvollen Früchte, welche der Dichter so freudig beschrieb. Bald brachen alle Schrecken des Arieges von neuem los. In den sieben folgenden Jahren, aus denen uns kein Werk des Aristophanes mehr vorliegt, brach eine Niederlage nach der andern über Athen herein. Durch die Rückberufung des Alkibiades von der sizilischen Expedition trieb es 415 seinen fähigsten Staatsmann und Feldherrn in die Arme der Spartaner und bereitete den völligen Sturz seiner Macht vor.

6. "Die Bögel" 1 (Opvedec). In dieser langen, trüben Zeit schrieb Uristophanes das phantafievollste seiner Stude. Des politischen Wirrwarrs überdruffig, traumte er fich in eine neue, völlig fremde Welt hinein. Zwei Bürger, Hoffegut (Euelpides) und Ratefreund (Peisthctairos), wandern fort aus dem ewig hadernden Athen, um eine Stadt zu suchen, wo man friedlich, ohne Händel leben kann. Der eine trägt eine Krähe, der andere eine Dohle auf dem Arm; diese prophetischen Bögel leiten sie auf weitem Irrweg endlich zu Tereus, dem Wiedehopf, an dessen buschiger Wohnung sie junächst von seinem Diener, dem kleinen Zaunschlüpfer, empfangen werden. Da der Wiedehopf ihnen keine passende Zufluchtsstätte anzugeben weiß, schlägt Beifthetairos vor: die Bogel follten zwischen Erde und himmel eine neue, unabhängige Stadt erbauen. Das gefällt dem Wiedehopf. Bögel zur Beratung zusammen. Bon allen Seiten schwirren fie bald berbei und reihen sich zum Chor. Sie wollen sich erst feindlich über die zwei ungewohnten Besucher herstürzen; aber der Wiedehopf vermittelt. Die Bogel ziehen sich zurud. Die zwei Bürger, die sich mit Rochtopf, Bratspieß und Effignapf bewaffnet, legen ihre Wehr beiseite. Ein vorläufiger Vertrag sichert

5

Uusgaben von: Beck (Leipzig 1782), Dinborf (Leipzig 1822), Th. Kock (Berlin 1894). — Übersetzung von Fr. Rückert, in bessen Nachlaß (Leipzig 1867), italienische von E. Romagnoli (Firenze 1899). — Teilweise Bearbeitung von Goethe (Werke [Hempel] VIII, 371—396). — Erklärende Spezialschriften von: Süvern (Abhandl. der Akademie. Berlin 1827), Thomas (München 1841), C. Kock (Leipzig 1856), Köchly (Zürich 1857), Vögelin (Zürich 1858), Karst (Ersurt 1864), W. Behaghel (Heibelberg 1878, 1879).

ruhige Beratung. Mittels großartiger Schmeichelreden gewinnt Peisthetairos die ganze Logelwelt für sich und entwickelt dann nicht weniger glänzend sein Gründungsprojekt, das mit einer von den Göttern völlig unabhängigen Regierung der Logelwelt verbunden ist. Das Projekt sindet allgemeine Billigung, und die zwei Athener werden vorläufig vom Wiedehopf in dessen Wohnung aufgenommen. In der nun folgenden Parabase wird das Lob der Logelwelt in einem großen Gesamtbild entwickelt.

Auf, die ihr im Finstern blind hinlebt, ihr Sterblichen, Blättern vergleichbar, Unmächtige Brut, Bildwerke von Lehm, fraftlos gleich wankenden Schatten, Ihr Eintagsssliegen, zum Fluge zu schwach, traumähnliche Söhne des Jammers, Leiht uns unsterblichen Wesen Sehör, uns Ewigen ewiger Dauer, Den Atherischen, die kein Alter beschleicht, die nur Unvergängliches sinnen, Daß, wenn ihr von uns aussührlich gehört, was himmlischer Dinge Natur sei, Und der Bögel Geburt und der Götter Geburt und der Ströme, der Nacht und des Chaos Grundrichtig erkennt, ihr den Proditos dann mein'thalb zu den Raben hinwegwünscht. Nur Chaos und Nacht und Erebos war und des Tartaros Öden im Ansan; Nicht Erde noch himmel und Luft war da; doch in Erebos' mächtigen Alüsten, Da gebar, von dem Winde befruchtet, die Nacht mit den dunkeln Schwingen das Urei, Aus dem in der Zeit Umlause sodann der verlangende Eros hervorsproß, Um Rücken von zwei Goldschwingen umglänzt und behend wie die Wirbel der Windsbraut.

Und er, dem gestügelten Chaos gesellt, in des Tartaros nächtlichen Tiefen, Heckt' aus im Neste der Wögel Geschlecht, und ries's an die Helle des Tages. Noch war das Geschlecht der Unsterblichen nicht, die Eros alles vermischte: Als eins mit den andern dann sich gemischt, ward himmel und Wasser und Erde, Und ward der Unsterblichen Götter Geschlecht. So gehn wir Wögel an Alter Weit, weit den Unsterblichen allen voran. Und daß wir stammen von Eros, Das seht ihr leicht; wir schwärmen, wie er, sind stets die Gesährten Verliebter.

Auch fommt ja von uns, von den Bogeln allein, euch Sterblichen jegliches Große, Wir funden zuerst, wie die Hore bes Jahrs euch Lenz bringt, Winter und Fruchtzeit; Wir mahnen, fobald lautfradzend hinweg nach Lybien wandert der Kranich, Bu bestellen bas Feld, und ben Schiffer, am Berd sein Steuer aufhängenb, zu raften, Und, daß er im Froft nicht ftehle ben Rod, ein Gewand bem Oreftes zu weben. Wenn fpater ber Weih in ben Luften ericheint, fo verfündet er andere Jahrzeit, Da die Frühlingsschur für die Schafe beginnt, und die zwitschernde Schwalbe verkündet, Jeht fei's an der Zeit, zu verhandeln den Pelz und ein Linnengewand fich zu taufen. Beus Ammon find wir und Delphi fur euch und Dodona und Phobos Apollon: Erft wenn ihr zuerft und Bogel gefragt, bann legt ihr an jegliches Sand an, Un bes Handels Geschäft, an Bermögenserwerb, an Berlöbnis ober an Sochzeit. Als Bogel ericheint euch alles jodann, was euch andeutet die Zukunft: Umlaufend Gerücht wird Bogel genannt, und "Bogel" benennt ihr bas Diefen; Wahrschan heißt Vogel und Vogel der Laut und Logel der Anecht und der Esel. Ift's euch nicht flar? Sind wir nicht euch ber prophetische Phobos Apollon? Ja, wenn ihr uns als Götter erfennt, Steht euch zu Gebot Drafelgefang, Und Wetter und Wind, und Sommer und Froft,

a consider

Und mäßige Glut. Wir entlaufen euch nicht, Und sehen und nicht in die Wolfen hinauf, Gar vornehm tuend und breit, wie Zeus, Nein, stets euch nahe, gewähren wir euch Und den Kinderchen auch und den Kindskindlein Der Gesundheit Fülle, des Reichtums Macht, Glück, Leben, Gedeihn und Friede und Ruh', Und Jugend und Scherz, Festmahle mit Tanz, Und vom Huhne die Milch. Ja. Sattheit, Etel befällt euch noch Bor der Fülle des Glück; So reich sein werdet ihr alle!

Ratefreund und Hossegut treten jest selbst mit Vogelmasken auf. Denn es gilt, die Gründung der neuen Stadt mit einem großen Opferseste einzuleiten. "Wolkenkuchacheim" — Negekoroxxvzia soll sie heißen. Opfergeräte werden herbeigeschafft. Ein Priester kommt und hält die Liturgie, aber eine ganz neue, in welcher nur die Vögel anstatt der Götter angerusen werden. Das Opfermahl ist aber viel zu karg für so viele Gäste, und so unterbricht Ratefreund ärgerlich die endlosen Anrusungen. Ein zerlumpter Poet hat kaum von dem Feste gehört, da eilt er mit einem Festgedichte herbei und erbettelt sich dasür ein Wams und ein Unterkleid. Wie immer bei Festen und Gründungen drängen sich noch eine Menge Hungerleider herzu, die dabei ihr Geschäftchen machen wollen: ein Wahrsager, ein Ustronom und Landvermesser, ein Zöllner, ein Geseheshändler; doch Ratefreund jagt sie alle der Reihe nach mit der Peitsche fort. Wie es endlich ruhig geworden und die Vögel unter sich allein sind, stimmen sie ein prächtiges Chorlied an:

Ihr besiederten Segler der Lüste, Glückselige, die, troß Winter und Frost, Sich nie mit Gewanden umhüllen! Auch sengt uns kein heißglühender Brand Weitslammender Strahlen im Sommer. Nein, kühl auf blumigen Auen, Da wohn' ich im Schoße des Laubes, Während die begeisterte Sikade, von der Sonne Glanz Trunken, in des Mittags Glut ihren Gesang gellend erhebt. Im Frost verkehr' ich in wölbiger Klust Und spiele des Vergwalds Nymphen im Schoß. Aber in des Frühlings Erblühn Nasch' ich zarter Othrten hellgrüne Früchte

Inzwischen türmt sich schon die neue Stadt himmelan. Alles besorgen dabei die Bögel selber:

151 6/1

¹ Aves 685—736. ² Ibid. 1088—1100. Baumgartner, Weltliteratur. III. 3. u. 4. Яиf.

Aus Lybien kamen breißigtausend Kraniche, In ihren Kröpfen Grundgestein zum Unterbau. Das hieben dann die Schnarrer i mit den Schnäbeln zu. Zehntausend Störche schleppten brauf die Ziegel her, Und Wasser trugen in die Luft von unten auf Die Taucher und die Wasservögel aller Art 2.

Reiher bringen den Lehm herbei, Gänse werfen ihn in die Mulden, Enten schleppen Backteine herzu, Schwalben mauern die Steine ancinander.

Die Bögel waren Zimmerer, Die Meister Pelikane; die behackten rings Die Tore mit der Schnäbel Beil; es war der Schall Bon ihrem Beilhieb, wie's in Schissbauwersten dröhnt. Nun steht mit Toren alles dort ganz wohl verwahrt, Und wohl verriegelt, wohl bewacht im Kreis umher; Die Runde geht, die Glocke schallt, allüberall Sind ausgestellt die Wachen, Feuerzeichen sind Auf allen Türmen.

Als Grenzhüter dienen dreißigtausend Falten, und wie fich einer der alten geflügelten Götter in der Nähe der Stadt zeigt, ziehen sie gleich aus.

Und ausgernät ist alles, was die Klauen frümmt, Turmfalke, Nachtaar, Geier, Habicht, Adler, Weih; Bom stürm'schen Umschwung, vom Geschwirr der Flügel dröhnt Die Luft, indes sie suchen nach des Gottes Spur 4.

Es ist die Göttin Iris, von Zeus zu den Menschen gesandt, um sie aufzusordern, den Göttern zu opfern. Ratefreund fährt sie barsch an und erklärt ihr rund heraus, die Herrschaft des Zeus und der übrigen Götter habe aufgehört und sei an die Vögel übergegangen. Und damit jagt er sie fort. Gleich darauf bringt ein zu den Menschen gesandter Herold die Votschaft, daß die Verehrung der Vögel unten bereits allgemeine Aufnahme gefunden habe und daß zehntausend Mann unterwegs seien, um sich in Wolkenkucksheim niederzulassen. Während Ratefreund Anordnung trisst, sie mit dem nötigen Federnapparat auszustatten, kommen die ersten Vürgerschaftstandidaten heran — ein ungeratener Sohn, dann der Dithyrambendichter Kinessias und ein Sykophant. Der erste wird mit Hahnenkamm und Hahnensporn ausgestattet und dann als Feldwächter in Thrasien angestellt; der zweite gehörig gesoppt und ausgelacht, der dritte aber mit der Peitsche zum Land hinausbesördert.

<sup>1</sup> xpéxes, wohl crex pratensis, Wiesenknarrer, Scharrer (Felbraller).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aves 1136—1141. <sup>3</sup> Ibid. 1154—1162.

<sup>4</sup> lbid. 1180—1183.

Nach einem drolligen Chorgesang erscheint nun Prometheus mit der Nachricht, daß bei den Sterblichen wirklich alle Herrschaft des Zeus und der Götter aufgehört habe und daß Zeus deshalb Unterhändler an die Vögel senden werde, um einen Vergleich zu schließen, sie sollten sich aber auf nichts einlassen, wenn Zeus nicht zuvor dem Ratesreund die Vasileia zur Braut verspreche:

Die schönste Jungfrau, Die Zeus die Wirtschaft führt und ihm den Donnerkeil Und alles übrige besorgt, den weisen Rat, Recht und Gesetz und wackre Zucht und Flottenbau, Finanzverwaltung, Schimpferei und Richtersold 1,

d. h. die Souveränität oder Königsmacht mit allen ihren Vorrechten und ihrem gelegentlichen Mißbrauch in der Demokratie.

Die Gesandtschaft folgt dem Prometheus auf dem Fuße: sie besteht aus dem Meergott Poseidon, der den Dreizack führt, Herakles mit der Löwenhaut und einem ungeschlachten Triballos, d. h. einem wilden Kerl aus der Gegend von Ilhrien. Sie tressen Natesreund am Käseraspeln und anderen Vorbereitungen zu einem leckeren Mahl. Durch die Aussicht, daran teilnehmen zu können, gibt sich der allzeit hungrige Herakles gleich gefangen und nimmt die Bedingungen des Ratefreund an. Mit seiner Hilse werden die zwei übrigen Gesandten gewonnen, und das Stück schließt mit dem fröhlichen Hochzeitszug des Ratefreund und der Basileia.

Aristophanes müßte nicht Aristophanes sein, wenn das Stück nicht von hundert drolligen und spitzigen Anspielungen auf die damaligen Zeitverhältenisse wimmelte; es ist aber zugleich, ziemlich unabhängig davon, wohl das erste Beispiel einer komischen Utopie, aus einer solchen Fülle allgemein menschlicher Komit, tiespoetischer Naturbetrachtung und lustiger Mythentravestie zusammengewoben, daß es auch ohne die politischen Knallerbsen seden vollauf erheitern und befriedigen kann. In keinem andern Stücke tritt so mächtig der Dichter überhaupt vor dem Komiker und dem politischen Tendenzdichter hervor. Die Vogelwelt ist ebenso fröhlich und echt dichterisch erfaßt wie die Elsenwelt in Spakespeares Sommernachtstraum. Der utopische Traum des Dichters mit seinem Zusat heiterster Ironie hat eine gewisse Geltung für alle Zeiten und Völker. Das Stück enthält auch die wenigsten Stellen, die mit Sitte und Schicklichkeit in Konflikt stehen.

7. Lysistrate<sup>2</sup>. Wieder ein Friedensseufzer in dem noch immer nicht endenden Kriege. Der Dichter fingiert, daß sich unter dem Vortritt der Athenerin Lysistrate die Frauen von Hellas feierlich verschwören, sich von der ehelichen Gemeinschaft mit den Männern völlig zurückzuziehen, bis sie

151 91

<sup>1</sup> Aves 1537—1541. 2 Herausgeg. von R. Enger (Bonn 1844).

Frieden schließen. Das Mittel wirkt. Die Verwicklung führt indes die unsanständigsten Szenen herbei, und die Ausführung schweift ins Unaussprechliche. "Die lüsternen Einfälle und unflätigen Wiße des Stückes waren nur im Theater zu Athen denkbar, wo die Männer unter sich waren und auch die Frauenrollen von Männern gespielt wurden."

- 8. Die Thesmophorienfeier2 (Θεσμοφοριάζουσαι), im felben Jahr wie "Lysistrate" (411) aufgeführt, ift hauptfächlich eine Satire auf die Dichter Agathon und Euripides, welcher damals sich schon den Siebzigern näherte und noch immer neue Tragödien zur Aufführung brachte. Thesmophorien waren ein Fest zu Ehren der Demeter, das die Frauen ausschließlich unter sich feierten und dem fein Mann beiwohnen durfte. Aristophanes finnt nun den Frauen Athens den Plan an, den Weiberfeind Euripides bei diejer Gelegenheit in Acht und Bann zu tun. hört davon und sucht den Dichter Agathon zu bewegen, sich in eine Frau zu verkleiden und in der Weiberversammlung seine Sache zu führen. Da er sich deffen weigert, gewinnt Euripides seinen Schwager Mnesilochos zu dem gewagten Streiche. Diefer wird aber verraten, entlarvt und gefangen genommen, und nur durch ichlaue Aniffe gelingt es Euripides, ihn von dem Pranger zu befreien, an welchem ibn, im Auftrag eines ber Protanen, ein Kanderwelich redender Büttel bewacht. Neben vorzüglichen Witen und tomischen Situationen enthält das Stud ziemlich viel Anstößiges; Euripides wird dabei in geradezu gehässiger Weise mißhandelt.
- 9. Die Frösches (Bürpayor), 405 aufgeführt, trugen dem Dichter von allen seinen Stücken den meisten Beisall ein. Er erhielt den ersten Preis, durfte das Stück nochmals wie ein völlig neues aufführen lassen und wurde mit einem Zweige von dem heiligen Ölbaum auf der Akropolis bekränzt, eine ganz seltene Auszeichnung. Die Kosten derselben mußte ge=

<sup>1 20.</sup> Chrift, Geschichte ber griechischen Literatur S. 299. — Ugl. G. Bern- harby, Grundrig II. 2, 627—629.

Perausgeg. von A. v. Belsen (Leipzig 1883). — Aristophanes hat noch ein zweites Stück mit demselben Titel geschrieben; eine Stelle daraus, welche sich über Put und Toilette der athenischen Damen lustig macht, ist durch Klemens von Alexandrien erhalten (Paedag. 1. II, c. 12; Migne, Patr. gr. VIII, 548, 549).

Musgaben von: Dinborf (Leipzig 1824), Thiersch (Leipzig 1830), Fritsche (Jürich 1845), J. F. van Leeuwen (Leiden 1896), Th. Kod (Berlin 1898), W. W Merry (5<sup>th</sup> ed. London 1901). — Übersetzung mit Kommentar von Welder (Gießen 1812); englische von E. W. Huntingsord (London 1900). — Erklärende Schriften von: Boht (Hamburg 1828), Wagner (Breslau 1846), Wissowa (Leobschütz 1830), Peters (Münster 1858, Jasper (Altona 1862), Stallbaum (Leipzig 1839, 1843), Wedlein (München 1872), Drescher (Mainz 1879).

wissermaßen Euripides bezahlen. Er und Sopholles waren das Jahr zuvor gestorben. Daran anknüpsend läßt der Dichter den Theatergott Dionysos und dessen Diener Kanthias auftreten, um den schmerzlich vermißten Euripides wieder aus der Unterwelt zurückzuholen. Dionysos, der über einem safrangelben Frauenrock die Löwenhaut des Heralles trägt und mit dessen Keule bewassnet ist, geht zu Fuß; Kanthias reitet auf einem Esel und trägt auf einer Holzgabel das Reisegepäck. Sie halten am Haus des Heralles, um sich erst von diesem Auskunft über die ganze Reiseroute geben zu lassen. An dem See der Unterwelt fällt der alte Charon sie barich an. Sie müssen sich selbst hinüberrudern, während die Frösche das berühmte Chorlied quaten, von welchen das Stück seinen Titel hat.

Brefefefex foax foax!
Auf, Quellenvolt, Sumpfgeschlecht,
Zu Flötenhall stimmt an
Den Hymnus, stimmt euer melodisch Lied an,
Koax foax!
Das um des Zeus Nysatind, den Gott
Dionysos, ihr in den Sümpfen allzeit anhebt,
Wenn in der truntenen Wonne
Jubelnd am heiligen Topffest
Zu dem sumpfigen Hain herwallt des Voltes Schwarm!
Brefefetex foax foax!

Die Frösche singen immer schneller, so daß Dionysos immer rascher rudern muß. Sie landen, steigen aus, tappen im Dunkel umher, werden durch das Schreckgespenst der Empusa in Furcht gesetzt und verbergen sich, während der Chor der "Mysten", d. h. der Teilnehmer der Eleusinischen Mysterien, mit Fackeln einherzieht, alle Profanen verscheucht und einen Chorgesang (halb ernst, halb parodiert) vorträgt. Darauf pochen die zwei Anstömmlinge an Plutons Wohnung. Eine Magd hält Dionysos für Herakles und heißt ihn willkommen. Die unterweltlichen Gastwirtinnen jedoch entsehen sich, in derselben Täuschung befangen, da ihnen Herakles vormals die ganze Vorratskammer ausgeplündert. Sie schreien nach Rache. Der Höllenrichter Niakos kommt herbei und läßt beide durchprügeln, ehe er ihnen Einlaß in den Palast des Pluton gewährt.

In der nun folgenden Parabase wendet sich der Dichter der Politik zu und predigt den Athenern Versöhnlichkeit und Nachsicht gegen diesenigen, welche das Volk nach dem großen Seesiege bei den Arginusen mit Verlust aller Ehren und Rechte bestrafen wollte. Dann erst geht die Komödie weiter und steuert der eigentlichen Hauptsache zu. Wie Aiakos erzählt, hatte bis jetz Aeschylos als unbestritten erster Dichter seinen Ehrensitz neben Pluton. Als Sophokles herunterkam, grüßte er seinen Vorläuser auss herzlichste und dachte nicht im mindesten daran, ihm seinen Chrenplatz streitig zu machen. Nicht so Euripides. Kaum in der Unterwelt angelangt, versucht er Aeschylos zu verdrängen. Pluton will den Streit durch einen regelrechten Prozeß entsicheiden und ernennt darum Dionysos zum Richter. Ein Chorlied, das die beiden Dichter markig charakterisiert, leitet die eigentliche Hauptszene des Stückes ein, unzweiselhaft die merkwürdigste Probe antiker Literaturkritik, da der größte Komödiendichter des Alkertums hier sein Urteil über die größten Tragiker abgibt. Nimmt er auch sichtlich von vornherein Partei für Aeschylos, so läßt er doch auch Euripides in derbster Weise zu Worte kommen.

Euripides. Ich kenne biesen, habe längst ihn schon durchschaut, Den Ungetümspoeten mit stolzmäuligem, Unüberschwatbar zügellos zaumlosem Trok, Dem ewig offnen Wortbombastgebündelmaul.

Aeschylvs. Wahrhaftig, du der Bauerngöttin stolzer Sohn? Mir das von dir, du Faulgeschwähaufstöberer, Du Bettelheldendichter, Lumpenflicker du? Das sagst du mir nicht ungestraft.

Dionhfos. Haft flamme bir in heißer Zornesglut das Herz!

Aefchylos. Rein, erst entlarven will ich ihn, der hinkenden Herven Bater, wer er ist, ber also pocht!

Dionysos. Gin Lamm, ihr Knechte, bringt heraus, ein schwarzes Lamm; Denn Wirbelungewitter bricht alsbald hervor.

Aeschylos. Du, ber bie Kratermonobien zusammenfeilicht, Blutschänderischen Chebund aufdringt ber Runft —

Dionhsos. Halt inne du, mein vielgeehrter Aeschylos!

Du, wenn du klug bist, armer Wicht Euripides,
Fleuch aus dem Hagelschauer unverweilt hinweg,
Bevor er dir mit einem Krastausdruck im Zorn
Einschlägt die Schläse, daß heraussprist — Telephos.

Du, prüse ruhig, Aeschylos, und nicht im Zorn,
Und laß von ihm dich prüsen. Dichtern ziemt es nicht,
Sich auszuschmähen, wie des Brotmarkts Weiber tun,
Du prasselst gleich wie Eichen, die der Brand ergriss.

Es wird nun zuerst das herbeigebrachte Lamm geopfert. Aeschylos betet schlicht zu Demeter:

Demeter, die du meinen Geift befruchtet haft, Lat beiner beilig frommen Weihn mich würdig fein 2.

#### Euripides bagegen betet:

O Ather, meine Weibe, bu ber Zunge Schwung, Und du Verstand, du Nase, spürsam seines Glied, Helft mir zu Boden schlagen, was mein Gegner schwatt!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ran. 836—839. <sup>2</sup> Ibid. 886, 887. <sup>3</sup> Ibid. 892—894.

1 10000

Euripides erhält zuerst das Wort und zeichnet sehr treffend die Schwächen des Aeschylos, die überlangen Chorgesänge, die mageren Dialoge, die dunkle Sprache, die ungewohnten Wortbildungen, und rechnet es sich zum Verdienst, den Chorgesang zurückgedrängt, den Dialog entwickelt, statt der eintönigen Heldensiguren die bunteste Fülle gewöhnlicher Charaktere auf die Vühne gebracht, das hohe Heldenpathos herabgestimmt, die schwer verständliche Heroenssprache durch den fließendsten und leichtfaßlichsten Konversationston ersetz, die Vühne demokratisch, volksmäßig, häuslich und gemütlich gestaltet zu haben — alles in leichten, gewandten, jambischen Trimetern.

Aeschylos stimmt dagegen seine Verteidigung in mächtig rollenden Anaspästen an, betrachtet es schon als Erniedrigung, dem Euripides überhaupt nur Rede stehen zu müssen, und bringt statt der kleinen technischen Fragen gleich die höchsten Ziele der Kunst zur Sprache.

Aefchylos. Es entruftet mich, fo vor biefem zu ftehn, und es focht mir erbittert bas berg auf,

Daß biefem ich foll entgegnen ein Wort! Doch baß mein Schweigen ihm etwa

Nicht Feigheit bunkt — auf, fage, was ift's, weshalb wir den Dichter bewundern?

Euripibes. Der gebildete Geift und die fittliche Bucht, und daß wir beffern die Menschen

In ben Städten umber.

Aesch plos. Doch wie? wenn bu nicht besiere Menschen gemacht hast, Rein, Menschen zuvor grundedel und gut, in die kläglichsten Wichte verwandelt,

Das glaubst bu bafür zu verbienen?

Dionhfos. Aefchhlos. Den Tod! Wie magst du diesen befragen? Nun sieh einmal, in welcher Sestalt er von mir sie bekommen im Ansang: Vierellig an Wuchs und edel von Art, die jeglichem Dienste sich stellen, Nicht Gasser des Markts und Gaukler, wie jeht, und verschlagene Schelme und Schuste,

Nein, Wurfspeer schnaubend und Lanzengewühl, weißbuschiger helme Geflatter,

Beinschienen und Schild und Hauben bes Sturms und fiebengehäuteten Kampfmut.

Dionysos (für sich). Da kommt es schon wieder, das bofe Geschick: er totet mich noch mit ben Helmen!

Euripibes. Und bu, was hast du getan, um bie zu so wackern Männern zu bilben? Aesch plos (schweigt).

Diony fos. Auf, Aefchylos, sprich! Nicht grolle so schwer in bem Stolz hochfahrenden Trobes!

Mefchhlos 3ch fcuf ein Drama, bes Ares voll.

Dionysos. Und welches?

Aeschhlos. Die Sieben vor Thebä;

Und jeglichen Mann, der dieses geschaut, durchglomm die Begierbe des Kampfes.

Dionhsos. Da hast du fürwahr sehr übel getan; denn rüstiger hast du die Theber Und begeisterter so zum Kampse gestimmt, und darum verdienst du die Peitsche.

Aeschylos. Ihr konntet so gut euch üben wie sie; boch hieran bachtet ihr niemals. Dann trat ich vor euch mit dem Persergedicht und weckte dem Volkbas Berlangen,

Nie raftend im Rampf zu besiegen den Feind, der Saten erhabenste feiernd.

Dionhfos. Ich freute mich, traun, ba von fünftigem Sieg uns sprach ber gefchiedne Dareios,

Und der Chor alsbald in die Sande fich ichtug, voll Schmerz ausrufend Jauo!

Aeschylvs. Das ist es, die Sattraft wecke der Mann, der Dichter sich nennt! Bon Beginn an

Durchmustre sie, wie jum Frommen sie stets fich bewährt, die gediegenen Dichter.

Denn Orpheus lehrt' uns heilige Weih'n und verabscheun blutige Taten;

Musaios lehrte die Heilfunst und göttliche Sprüche, den Feldbau Hesiodos, auch wann ernten und sa'n; und der göttliche Sanger Homeros, Wie hat er sich Ruhm und Ehre geschafft! Nur weil er das Treffliche lehrte,

Schlachtordnungen, Rampfmut, Wappnung bes Beers -

Dionpfos. Das hat er ben lintischen Dann boch,

Pantafles, nicht, ben verschrobnen gelehrt, ber legthin, als er ben Festzug Anführte, zuerft aufstülpte ben Belm und bann aufstedte ben Belmbufch.

Aefchylos. Doch andere wohl, viel Tapfere wohl, wie den Lamachos, unseren Heros. Dort schöpfend, erschuf nachbildend mein Geift viel mächtige Helbengestalten,

Patroklos und Teukros, löwenbeherzt, auf daß ich erwede die Burger, Gleich jenen empor fich zu raffen zur Schlacht, wenn einst die Drommete sie riefe.

Doch bichtet' ich nie mannfuchtige Frau'n, niemals Stheneboen und Phädren,

Ja, weiß nicht, ob ich ein liebendes Weib jemals für die Buhne geftaltet.

Euripides. Niemals! bei Zeus! Aphrodite ja war stels fremd bir,

Aeschylos. Bleibe sie's immer! Doch freilich an dir und den Deinen oft hat vielfach sich erwiesen die Göttin,

Co baß fie bich felbft ind Berberben gefturgt!

Dionhsos. Ja, ja, das ift die Geschichte; Denn was du von anderen Frauen gesagt, hat selbst dich am Ende betroffen.

Euripibes. Bas ichabete benn Stheneboa bem Staat, wie ich fie gedichtet, Berwegner?

Aeschylos. Weil ehrbare Frau'n, weil Gattinen du viel ehrbarer Gatten betörtest Zu dem Schierlingstrank, da mit Scham sie erfüllt dein züchtiger Bellerophontes.

Euripides. Hab' ich denn nicht, was Phädra verbrach, nach wirklicher Sage gedichtet?

Aeschylos. Nach wirklicher, ja; boch schändliches Tun, bas ziemt zu verhüllen bem Dichter,

Richt offen am Licht es zu zeigen bem Bolt. Denn was für bie Anaben ber Lehrer

Sein soll, ber ihnen ben Weg anzeigt, bas ist für Erwachs'ne ber Dichter. Drum muffen wir stets nur reben was frommt.

Euripibes.

So? Wenn du Gebirge von Wolfen Auftürmst, Lykabettos und Parnes gleich, heißt das dann Frommendes lehren?

Und bu haft boch menfchlich zu reben bie Pflicht!

Aeichhlos.

Und großem Entschluß muß immer bas Wort und ber Klang sich entsprechend gestalten.

Auch fonst ja geziemt es dem Halbgott wohl, in gewaltigern Worten zu reden,

Wie der Halbgott auch im Bergleiche mit uns viel hehrer erscheint in Gewändern.

Dies alles, wofür ich bas Mufter gezeigt, bu haft es geschändet !.

Wie die Sprache und Rostümierung des Euripides greift Aeschylos auch dessen Prologe und Chorgesänge unbarmherzig an. Jum Schluß wird eine Wage herbeigebracht, um Verse der beiden Dichter darauf zu wägen. Dreimal legt Euripides, wie er meint, unübertresstich gewichtige Verse auf die eine Schale, dreimal schnellen aber gewichtigere Verse, die Aeschylos in die andere Schale legt, sie hoch empor. Das Urteil des Dionysos ist damit entschieden, nur die politische Richtung beider kann jeht noch in Frage kommen. Da Euripides auch hier den kürzeren zieht, nimmt Dionysos statt seiner den Aeschylos auf die Oberwelt mit sich und übergibt dessen Schrensthron im Hades dem Sophokles.

10. Die Weibervolksversammlung (Kxxdzocázwau), im Jahre 389 aufgeführt. Das Stück ist eine Satire auf die sozialistischen und kommu= nistischen Ideen, welche nebst der Idee der Weiberemanzipation in jener Zeit des politischen und sittlichen Berfalls in Athen aufgetaucht zu sein scheinen und zum Teil auch in der "Republit" des Plato zum Ausdruck gelangten 8. Ob das Stück aber schon auf Plato selbst gemünzt war oder dessen "Posliteia" voranging, ist nicht sicher. Prozagora, eine Bürgerin von Athen, ist zur Einsicht gekommen, daß das Regiment der Männer und alle bisherigen Staatseinrichtungen nicht taugen, beruft ein Weiberparlament, auf dem die Frauen von Athen mit künstlichen Schnurrbärten und mit dem gestohlenen Anzug ihrer Ehemänner erscheinen, und proklamiert allgemeine Güter= und Weibergemeinschaft in optima forma:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ran. 1006—1062.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Herausgeg. von A. v. Belsen (Leipzig 1883). — F. Kaehler, De Aristoph. Ecclesiaz. tempore et choro. Jena 1889.

<sup>8</sup> Lib. V—VII.

Ich will, daß alles Gemeingut sei, daß jegliches allen gehöre, Daß alle sich nähren von einem Besit; nicht Dürftige geb' es und Reiche; Nicht baue sich der viel Landes, indes zum Begräbnis jenem der Raum sehlt; Nicht halte sich der von Stlaven ein Heer und der andere keinen Bedienten; Nein, allen gemeinsam mach' ich und eins und gleich in allem das Leben 1.

Aus Armut wird fein Mensch was tun; denn alles ja haben fie alle, Brot, Ruchen, Gewande, gepöfelten Fisch, Wein, Kranze, geröstete Richern 2.

Es geht indes schief. Nicht alle Männer liefern ihren Privatbesitz gutwillig aus. Die alten Weiber wollen alle junge Männer für sich haben, und so löst sich der Idealstaat in den lächerlichsten Unsinn auf, dem leider wieder die unziemlichsten Situationen und Witze als Arabesken dienen.

11. Plutos4. Auch dieses Stud, bereits 408 aufgeführt, dann umgearbeitet, in der uns erhaltenen Form 388 abermals auf die Bühne gebracht, berührt die soziale Frage, aber ohne jegliche politische Anzüglichkeiten auf die Gegenwart, in Gestalt einer allegorischen Fabel. Plutos, der Gott des Reichtums, den Zeus aus Reid gegen die redlichen Menschen hat blind werden laffen, und Chremplos, ein verarmter Bauer, treffen fich auf dem Heimweg von Delphi. Auf den Rat des Orafels nimmt der Bauer den Gott bei sich auf, wird natürlich sofort reich und verschafft seinem Wohl= täter durch magische Künste in einem Astlepiastempel das Augenlicht wieder. Damit ist die soziale Frage gelöft. Plutos weiß jett, an wen er seine Gaben spendet. Alle wackeren Leute kommen zu Beld; alle Sykophanten und liederlichen Weiber aber ziehen mit leeren Sanden ab; die heidnischen Opferpriefter nagen am Hungertuch, weil sich niemand mehr an die Götter wendet, und Hermes, der Gott des Handels, meldet fich als Diener bei der Firma Plutos-Chremplos, d. h. bei den reichgewordenen Agrariern. Chore fehlen; aber ein Dialog awijchen dem geldgierigen Chremplos, seinem Freunde Blepfidemos und Penia, der Göttin der Armut, berherrlicht in ebenso humorvoller als tieffinniger Weise die Vorteile, welche die Armut, d. h. ein bescheidener Glücksstand, als steter Antrieb zu jeglicher Art von Tätigkeit, als Schupwall für Redlichkeit, Bucht und Sitte, der menschlichen Gesellschaft bringt, während allgemeiner Reichtum die edelsten Strebefräfte in trägem Schlaraffenleben verkommen laffen würde.

0000

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eccles. 590—599. <sup>2</sup> Ibid. 605. 606.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Der Stoff führt, wie G. Kaibel (a. a. D. II, 982) bemerkt, "zu recht unanständigen, oft geradezu schmutzigen Szenen.... Im ganzen macht die Zote sich allzu breit.... Der Verfall ist deutlich wahrzunehmen".

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pluto, tradotto in versi italiani con introd. et note di *D. Comparetti* e *A. Franchetti*. Città di Castello 1900.

### Sechzehntes Rapitel.

## Die Befdichtichreiber.

Die Griechen sind auch als Bolk recht lange jung geblieben, und zwar im besten Sinne des Wortes, frisch, kraftvoll, voll Leben und Phantasie. Nicht nur Homer und Hesiod, die Kylliker und die Jambendichter, sondern auch Mimnermos und Theognis, Alkaios und Sappho, Pindar und Simonides, Thespis und Aeschylos und Scharen anderer Dichter hatten die hellenische Poesie zur vollen Blüte gebracht, ehe der erste bedeutende Prosaiker sich zeigte und, in seinem ganzen Wesen noch der vorausgegangenen poetischen Periode verwandt, dem Heldenkampse seines Volkes gegen Persien ein historisches Denkmal setze. Es war Herodot, "der Vater der Geschichte".

Die Anfänge von Prosa, welche ihm vorausgingen, sind für seine Beurteilung und für die Geschichte überhaupt von nicht geringem Werte, als Literaturprodukte aber sind sie ziemlich belanglos. Es sind Listen (dvarpaçai) der Sieger von Olympia, der Priester und Priesterinnen gewisser Heiligtümer, wie z. B. der Hera in Argos, der Könige und Königsgeschlechter einiger Staaten; dann kurze Chroniken, welche den Namen der Könige oder Priesterinnen schon einige Nachrichten hinzusügten, wie die Lakonische Chronik und Sikyonische Tasel; endlich Verträge und Gesehe. Bon den wichtigsten Gesehgebungen, wie von jenen des Drakon und Solon, sind übrigens nur ein paar kümmerliche Reste erhalten, vollständig nur die Gesehestaseln von Heraklea und ein größerer Abschnitt des Rechtes von Gortyn.

Reichlichere Aufzeichnungen wurden erst gemacht, nachdem unter dem König Psammetich (663—610) Agypten sich dem Handel der Jonier ersöffnet hatte, und die Papprusstaude und deren Bast statt des disherigen Pergaments ein bequemeres Schreibmaterial darbot. Als erste Projaiter werden Kadmos von Milet und Pheretydes von Spros genannt. Sie gehören der Mitte des G. Jahrhunderts an. Weder von dem einen noch von dem andern war bis in die neueste Zeit ein Text bekannt. Man wußte nur, daß Pherespdes eine Schrift über Kosmogonie versaßte, Kadmos das gegen die Reihe der sogen. Logographen erössnete, d. h. der ältesten, noch ungemein einsachen Geschichtschreiber, welche, an die epischen überlieserungen anknüpsend, über die Gründung der Städte, die daselbst herrschenden Gesichlechter, Sitten und Einrichtungen der hellenischen Kleinstaaten sowie über die Merkwürdigkeiten der Larbarenländer Auszeichnungen machten. Die älteren derselben waren sämtlich Jonier; der berühmteste unter ihnen, Het as ta io saus Milet, gehört schon der Zeit der Perserkriege an und spielte

im Anfang derselben eine politische Rolle. Er schrieb eine Genealogie in vier Büchern und ein Reisewert ( $Hspiodos\ \hat{r},s$ ) in zwei Büchern, das mit einer Karte  $(\pi iva\hat{s})$  versehen war und zahlreiche Nachrichten über West- europa enthielt  $^1$ .

Erst durch einen im Jahre 1897 von Grenfell veröffentlichten Papyrus<sup>2</sup> ist ein Bruchstück des Pheretydes bekannt geworden, das in altjonischem Dialett die Hochzeit des Zeus mit der Chthonie, und unter diesem allegorischen Bilde einen Teil der ältesten jonischen Kosmogonie, die Berbindung von Himmel und Erde, behandelt.

(Col. 1) "... Da bauen sie ihm die Paläste, viele und große. Und als sie bas alles fertig hatten und die Sachen und die Diener und die Dienerinnen und alles, was man sonst braucht, als das alles fertig war, richteten sie die Hochzeit her.

"Und als der dritte Tag der Hochzeit kam, da macht Zas (Zeus) ein Gewand, ein großes und schönes, und stickt darein die Erde und den Ofeanos und den Palast des Ofeanos. [Zugleich richtet er einen geslügelten Eichbaum her und spreitet darob das Gewand. Dann tritt er herfür zur Chthonie und reicht ihr den Baum mit dem Gewande, indem er also redet: "Da es sich heute ziemt, dich o Chthonie mit Geschenken zu ehren, denn es trifft sich",]

(Col. 2) "bag wir beine Hochzeit feiern, so ehre ich bich mit biesem. Du aber sei mir gegrüßt und bleibe mir bankbar.

(Cap. 6) "Dies war, wie man fagt, das Enthüllungsfest, das zum erstenmal abgehalten wurde. Bon da an entstund die Sitte bei Göttern und Menschen.

"Sie aber nahm das Gewand entgegen und antwortete ihm . . . "3

Schon viel später, bis über die Mitte des 5. Jahrhunderts hinaus, schrieben Kanthos der Lydier, Pheretydes, der Genealoge der Athener, und der ziemlich fruchtbare Hellanikos von Mitylene, der sowohl ältere Tempelschroniken chronologisch verwertete als auch die Geschichte einzelner Landsschaften (Argos, Böotien, Arkadien u. s. w.) behandelte 4.

Über diese Logographen, welche zwar von späteren Geschichtschreibern benutt wurden, aber dann der Vergessenheit anheimsielen, erhob sich Herodot als der erste, der ein eigentliches, umfassenderes Geschichtswerk in Angriss nahm, und zwar eines, das mit seinem Stoff über die kleinen Lokalinteressen

Undere Logographen: Afusilaos von Argod, Charon von Lampsatos, Eugeon von Samos, Dionhsios von Milet, Deiochos von Protonnesos, Eudemos von Paros, Demosles, Amelesagoras und Theagenes, der erste Grammatiker, der auch über Homer und dessen Abstammung schrieb.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Greek Papyri. Series II. New classical fragments and other Greek and Latin Papyri, edited by R. Grenfell and Arthur Hunt. With 5 plates. Oxford 1897.

<sup>\*</sup> Übersett von H. Diels, Zum Pentemphos bes Pherekydes (Situngsberichte ber Berliner Akademie I [1897], 144—156). — Andere Übersetzung von D. Erusius, Die neuesten Papyrussunde (Beil. zur Allgem. Zeitung 1897, Nr. 52).

<sup>4</sup> Andere Logographen bei 2B. Christ a. a. D. S. 280.

hinaus in die wirkliche Weltgeschichte hineinreichte 1. Sein Geburtsjahr wird mutmaßlich auf 484 angesetzt, sein Todesjahr ungefähr auf 426 oder 425. Halitarnassus, seine Geburtsstätte, eine dorische Kolonie, gehörte damals zum Basallenstaate der Königin Artemisia, welche die Schlacht von Salamis selbst mitmachte. Er stammte aus vornehmer Familie, wurde aber während der Persertriege, gleich seinem Vetter, dem Dichter Panyassis, zur Auswanderung genötigt, lebte in Samos, mußte Halitarnassus ein zweites Wal verlassen, ging nach Athen und siedelte von da 444 in die neugegründete Kolonie Thurii in Unteritalien über. Auf großen Reisen kam er nicht bloß durch ganz Hellas und Kleinassen, sondern auch dis zum Schwarzen Meer, über Cypern nach Ägypten und den Ril hinauf dis Elephantine, von der kleinssstatischen Küste durch Persien dis nach Susa. Die Zeit dieser Reisen läßt sich jedoch nicht genau bestimmen und ebensowenig die Zeit, wo er sein großes Geschichtswert begann und abschloß.

Die Einteilung seines Werkes in neun Bücher — nach den Ramen der neun Mufen - frammt erft aus späterer, alexandrinischer Zeit. Den Haupt= fern desselben bildet der große Entscheidungstampf zwischen Hellas und Persien, zwischen Europa und Asien, zwischen Occident und Orient; um denselben aber in feiner gangen weltgeschichtlichen Bedeutung zu zeichnen, holte Herodot weit aus und zog die gesamte Geschichte des Orients mit in seinen Rahmen, soweit er sich auf seinen großen Reisen damit vertraut machen konnte und soweit er die gesammelten Forschungsergebnisse zu jenem Zwede dienlich fand. Denn die Geschichte des Orients ift ihm nirgends Selbstzwed, sondern bleibt der Geschichte von Hellas untergeordnet. So hebt er denn, nach einer allgemeinen Einleitung, mit den Geschicken Endiens an, dem ersten afiatischen Reiche, das durch Krösos in nähere Beziehung mit den Griechen trat. Gleich hier entwirft er indes schon ein Bild des alten Sparta und Athen und fixiert damit den Standpunkt, von dem aus er den Drient betrachtet. Dann erst leitet der Kampf zwischen Krosos und Apros die Geschichte des alten Perfiens ein, deffen Schicfgale als Weltreich ihn auf die Babylonier und Stythen, unter Kambyjes auf die Agypter, unter Dareios auf die Athiopier, Kolcher, Araber und Inder, dann nochmals auf die Stythen und auf die Lybier lenken. Einläflich werden uns im ersten Buch Religion, Sitten und Gebräuche der Perfer geschildert, im zweiten jene der Agypter, im dritten und vierten die Aberlieferungen der übrigen Bolfer des Orients sowie der Stythen. Im fünften leitet dann der Zug des Megabyzos

<sup>1</sup> Ausgaben von: Wesseling (Amstelod. 1763), Schweighäuser (Argentor. 1816), Gaisford (3<sup>d</sup> ed. Oxon. 1849), Bähr (Lips. 1856), Stein (Berol. 1869; kleinere Ausgabe 1884), Sahce (London 1883). — Deutsche Übersehung von Lange (2. Aust. Berlin 1824). — Englische Übersehung von Rawlinson (2<sup>d</sup> ed. London 1876). — Schweighäuser, Lexicon Herodoteum. Argentor. 1824.

nach Thrakien und Makedonien uns nach Europa hinüber, und nun entspinnt sich der welthistorische Rampf, der den Gegenstand des übrigen Werkes ausmacht, doppelt schwierig durch die ungeheure Macht, welche dem Koloß des Perferreichs nach Unterwerfung Agyptens, Borderasiens, Stythiens und Matedoniens zu Gebote ftand, und durch die politischen Streitigkeiten, welche die einzelnen Kleinstaaten von Sellas in sich und unter sich zerklüfteten. Nach beiden Seiten hin ist kein wichtiges Moment des großen Dramas außer acht gelaffen. Der Aufstand ber Jonier unter Aristagoras, Die Geschichte Athens bis nach der Vertreibung der Pisistratiden, der Feldzug des Xerres bis zu den Entscheidungsschlachten von Platää und Mykale, endlich der vollständige Rückzug der Perfer aus Europa bilden den Inhalt der fünf letten Bücher (V-IX). Bei aller Buntheit bes Stoffes ift die Gruppierung eine sehr gludliche: anscheinend fast absichtslos, schlicht und einfach und doch trefflich darauf angelegt, uns die Perferfriege als eigentliche Weltkatastrophe in ihrer gangen Größe mitempfinden zu laffen. In der anschaulichen Schilderung der verschiedenen Bölter des Orients ballt sich gewissermaßen vor unseren Augen die ungeheure Lawine, welche fich dann unter Xerres gegen das fleine Bellas heranwalzt und es zu begraben droht, aber unter dem Einfluß höherer Mächte an seiner Beldenfraft zerschellt.

"Herobot", sagt Nanke<sup>1</sup>, "besaß die Gabe einfacher, anmutender Erzählung einzelner Vorfälle, die seinem Buche einen unvergänglichen Reiz verleiht, aber auch eine sympathische Einsicht in die allgemeinen Verhältnisse. In seiner großartigen Kombination ist das Werk niemals erreicht, geschweige denn übertrossen worden."

"Kenner des Guten und Schönen", so urteilt Johannes von Müller2, "werden in Herodot den größten Meister der Geschichtschreibungskunft bewundern. Er folgt dem Zusammenhang der Sachen; er ist ein großer Meister in der Malerei; die Sansteheit der seinigen geht in die Seele des Lesers über; und wie soll ich die Musik seiner melodievollen jonischen Sprache beschreiben! Er übertrifft die Nebenbuhler seines Ruhmes in edler, interessanter Sinsalt, in einem ungemein geschickt ausgedachten, so natürlichen als durch Abwechslung reizenden Plan."

"Es gibt eine Eigenschaft an dem Buche," bemerkt F. C. Dahlmanns, "welche um so mehr die Leser festgehalten hat, je seltener sie ist. Es ist die kindliche Ge-mütseinfalt, welche die unbestechliche Wahrheitsliebe treu begleitet, und die Folge dieser Verbindung jene gewinnende, durch keine Künste der Ergöhung und pathetischer Aufregung erreichbare, in natürlicher Sitte lebende, glückliche Schreibart. Der silberne Strom seiner Worte breitet sich nachlässig aus, seiner unsterblichen Quelle gewiß, überall rein und aufrichtig, und was die ganze Welt beherrscht, die Furcht vor dem Lücherlichen, berührt die erhabene Einfalt seines Sinnes nicht."

- cymh

<sup>1</sup> Weltgeschichte I, 1, 42.

<sup>2</sup> Vierundzwanzig Bucher Allgem. Geschichte. Sämmtliche Werke I (Stuttgart 1831), 118.

<sup>3</sup> Forschungen auf bem Gebiet der Geschichte. Bb. II, Abth. 1: Herodot, aus feinem Buche sein Leben (1823).

Un der Wahrheitsliebe und Redlichkeit des Herodot ift nicht zu zweifeln. Er hat fich die größte Mühe gegeben, die Verhältnisse und Überlieferungen des Drients tennen zu lernen. Die neuere Agyptologie und Keilschriftforschung haben eine Menge feiner Ungaben teils bestätigt teils aufgehellt. Der fremden Sprachen unkundig, war er indes an die Gnade der fabelsüchtigen Orientalen gewiesen und ift so des öftern ein Opfer ihrer Leichtgläubigkeit, Geheimnis= tuerei und Phantastik geworden. Die Ereignisse ber Perserkriege zeichnete er nicht unmittelbar nach den frischeften Berichten auf, sondern erft viele Jahre später und war auch hier wieder an Zeugnisse verschiedengradigen Wertes gewiesen. Für die ältere Geschichte Griechenlands aber ftand er unter dem Banne der vielfach mythischen und halbmythologischen Uber= lieferungen, welche, von der Dichtung verherrlicht und verklärt, sich mit Lokalfagen in allen Teilen des Festlandes und der Inseln eingebürgert hatten 1. Der Parteilichkeit kann man ihn nicht zeihen, da er Leben, Sitte und Geschichte der "Barbaren" ebenso teilnahmsvoll darstellt wie jene der Bellenen, in Bezug auf diese sowohl den Athenern als den Lakedaimoniern gerecht zu werden sucht. Licht= und Schattenseiten sehr gleichmäßig verteilt. Bu einer Zeit, wo Athen icon die meiften Griechen als Feinde gahlte, ichrieb er dieser Stadt rudhaltlos den entscheidenden Anteil an dem großen Befreiungswerte zu: "Jett muß ich notgedrungen meine Ansicht an den Tag legen; diese wird zwar den meisten nicht gefallen, doch will ich nicht ver= schweigen, was ich für Recht erkenne. . . Wer die Athener die Retter von Sellas nennt, der wird die Wahrheit nicht verfehlen. . . . Sie waren es, die nächst den Göttern den König gurudschlugen." Gbenfo flar und warm anerkennt er aber auch die unbeugiame Tapferkeit und den heldenhaften Gehorsam der Lakedaimonier, und der Ruhmesglanz des weltgeschicht= lichen Sieges hielt ihn nicht ab, den kleinlichen Hader zu schildern, der wiederholt das Gemeinwohl von Hellas und die Zukunft des Abendlandes in Frage ftellte. In dem schließlichen Entscheid erblickte der frommgesinnte Geschichtschreiber mit Recht bas Werk einer höheren Macht, ein Strafgericht ber Gottheit über menschlichen Übermut, wenn seine Anschauungen über das Wesen der Gottheit auch überaus schwankend und verworren waren. Seine Wanderungen im Orient hatten ihn mit Religionen und Zivilijationen befannt gemacht, die an Alter alle griechischen Überlieferungen weit übertrafen. So tam er auf den Gedanken, die alten Pelasger und nach ihnen die Bellenen hatten die Götter ohne Ramen verehrt, die Götternamen seien später von Agypten her eingeführt und mit Bewilligung des Orakels von Dodona aufgenommen worden, homer und hefiod hatten dann die Götterwelt weiter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. D. Seect, Die Entwicklung ber antiken Geschichtschung (Deutsche Rundschau LXXXVIII [Berlin 1896], 115. 116).

ausgestaltet, ihre Genealogien festgestellt und den Wirkungstreis der einzelnen Götter näher bestimmt 1. Dennoch hielt er an diesen poetischen Göttern der Boltsreligion fest, gab ungemein viel auf die Lokalkulte, Orakelsprüche und Mysterien und schrieb widrige Schickslässchläge dem Neide der Götter zu, welche dem Menschen ein hohes Maß des Glücks mißgönnen und deshalb den Allzuglücklichen, sei er übermütig oder nicht, verfolgen und demütigen 2. In den Perserkriegen indes gewinnt dieser höhere Einfluß die deutliche Gesstalt einer gerechten Nemesis, ausgehend von einer ewigen Gerechtigkeit, der alle Bölker und alle Götter unterstehen. Und so berührt sich denn die Anschauungsweise des Herodot teilweise mit jener der großen Tragiker, während seine Sprache, seine naiv einfache Darstellung und der Sagenreichtum seines Werkes an Homer erinnern. Eine innige Geistesverwandtschaft verbindet das große Epos mit dem ältesten Geschichtswerke der Griechen.

Nachdem indes einmal der erste Schritt getan war, löste sich die Prosa bald vollständig von jenem Einfluß der Poesie ab, der noch die Darstellung Herodots teilweise beherrscht. Nur etwa dreißig Jahre nach Herodot, um 455, ward der zweite große Geschichtschreiber der Hellenen, der Vater der politischen Geschichtschreibung, geboren, Thukydides. Fällt Herodots Leben noch mit jenem des Simonides, Pindar und Aeschylos zusammen, so war Thukydides der Zeitgenosse des Sophokles, Euripides und Aristophanes. Zwischen den beiden Gruppen steht als lebendiger Vermittler der größte Staatsmann der Athener, Perikles, der Bildhauer Pheidias, die Vaumeister Iktinos und Mnesikles, die Maler Polygnotos, Mikon und Panainos — d. h. die Hochblüte attischer Politik und Kunst im Mittelpunkt der glänzendsten Entwicklung der Poesie und der Geschichtschreibung zugleich. Während der

<sup>1</sup> Herod, II, 52.

<sup>2</sup> Dollinger, Beibenthum und Jubenthum 257. 258.

<sup>3</sup> Ausgaben von: Poppo (mit Kommentaren. 11 Bbe. Leipzig 1821-1840; 4 Bbe. Gotha und Erfurt 1843-1856; Neuguflage von Stahl. Leipzig 1866 bis 1886), J. Better (Oxford 1821. Berlin 1860), Saafe (Paris 1846. 1868), Bloomfield (1842. 1843), Krüger (Berlin 1860), Bohme (Leipzig 1874-1885), Claffen (Berlin 1870-1878), Sitter (Gotha 1889), Sube (Kopenhagen 1890), Ed. maior (Leipzig 1901), S. St. Jones (Oxford 1900). - Lexifon von: Betant (Genf 1843), Effen (Berlin 1887). - Überfehungen von Sieron. Boner (Augeburg 1533), 3. D. Beilmann (Lemgo 1760; bearbeitet von Bredow. Ebb. 1808. Wien 1810. Leipzig 1823), Ofianber (Stuttgart 1829), Bohme (Leipzig 1854), Wahrmund (Stuttgart 1867), B. Jowett (London 1900). — Krüger, Untersuchungen über das Leben des Thutybides. Berlin 1832; mit Rachtrag 1839. — B. Roscher, Leben, Werf und Zeitalter bes Thufpbides. Göttingen 1842. - S. Welghofer, Thufybides und fein Geichichtswerk. Munchen 1878. v. Wilamowih, Die Thutybides-Legende ("hermes", Zeitschrift für flaffifche Philologie. 2b. VIII. Berlin 1877). - Berbft, Erflärungen und Dieberherstellungen zu Thutybibes. Leipzig 1892. 1893.

Kindheit und Jugendjahre des Thukhdides vollzog sich indes schon jener politische Umschwung, der die Stadt der Pallas Athene aus jenem unerreichten Glanze langsam wieder einem prosaischen Niedergange zuführen sollte.

Thukydides war nicht bloger Gaftfreund Athens wie Herodot, sondern geborener Athener, Sohn einer der vornehmsten alten Familien, die ihre Herkunft von dem Thrakerkönig Oloros ableitete und in Thrakien reiche Bergwerte besaß. Als seine Lehrer werden Anagagoras und der Redner Anti= phon genannt. Die große Pest, welche 429 Perikles bahinraffte, erfaßte auch ihn; er entging ihr jedoch glücklich, trat in den politischen und mili= tärischen Dienst seiner Vaterstadt und befehligte 423 eine Flotte an der thratischen Rüste, welche der von Brasidas bedrohten Stadt Amphipolis zu Hilfe fommen follte, aber zu fpat erschien, um die Ginnahme derselben zu verhindern. Deswegen zum Tobe verurteilt, entzog er fich der völlig un= gerechten Rache durch freiwillige Berbannung und ließ sich in seinen Familien= besitzungen in Thrakien nieder. Die gezwungene Muße von zwanzig Jahren benutte er, um die "Geschichte des Beloponnesischen Krieges" zu schreiben, an deffen Anfängen er felbst beteiligt gewesen war und deffen weitere Er= eignisse er teils von Thrakien aus teils wohl auch auf Reisen angelegentlichst verfolgte. Längere Zeit weilte er bei Konig Archelaos von Makedonien; einer Nachricht des Timaios zufolge besuchte er auch Italien und Sizilien. Im Jahre 404 erhielt er durch einen Bolfsbeschluß die Erlaubnis, nach Athen zurückzutehren, ftarb aber um das Jahr 400, wahrscheinlich eines gewaltsamen Todes, in der Fremde, ohne Athen wieder zu sehen und ohne sein Geschichtswert zu vollenden, das mit dem Jahre 411 abbricht.

Wie Herodot, so war auch Thukydides von der Größe und Welt= bedeutung seines Stoffes von vornherein ganz erfüllt:

"Thutydides von Athen hat den Arieg der Peloponnesier und Athener, wie sie gegeneinander kämpsten, beschrieben. Er begann sein Werk sogleich mit dem Ausbruch des Kampses, in der Erwartung, er werde groß und denkwürdiger als alle früheren werden. Dies schloß er aus der Blüte der Macht, welche beide Teile in jeglicher Art der Ariegsmittel erreicht hatten; auch sah er, daß die übrige Hellenen= welt an eine der beiden Parteien teils sogleich sich anschloß, teils diesen Gedanken hegte. In der Tat war dies die größte Erschütterung, welche die Hellenen und einen Teil der Barbaren, und ich möchte sagen, sogar einen sehr großen Teil der Mensche heit je betroffen hat."

So beginnt sein Werk. Bon Poesie und Mythos fagt es sich prinzipiell völlig los. Nach einem kurzen Rücklick auf die älteste griechische Geschichte, in welchem er allerdings den Trojanischen Arieg als wirkliches Ercignis auffaßt, fügt er bei:

"Man wird nach den angegebenen Gründen wohl nicht irren, wenn man das Altertum so, wie ich es entwickelt habe, ansieht, und nicht die Lobpreisungen der Baumgartner, Weltsteratur. III. 3. u. 4. Auss.

Dichter, welche die Sache vergrößernd ausschmudten, glaubwürdiger findet, noch die Zusammenstellungen der Sagenschreiber, die mehr für anziehenden Bortrag als nach der Wahrheit verfaßt, unerweislich und meist durch die Länge der Zeit in unglaub-hafte Fabeln übergegangen sind.".

Thutybides ist nicht irreligios 2. Die Volksreligion, soweit sie in den öffentlichen Ereignissen zu Tage tritt, wird von ihm achtungsvoll behandelt; aber die Vorliebe des Herodot für Orakelsprüche und Wunderzeichen teilt er nicht, noch weniger behandelt er die Geschichte von jenem tiefreligiösen Standpunkt, der die Darstellung Berodots beherrscht. Für ihn spielt sich Die Geschichte zwischen Menschen mit rein menschlichen Kräften ab. Götter und Nemesis läßt er völlig aus dem Spiele. Die bewegenden Kräfte sind Königs= und Volksgewalt, Bündnisse und Staatsbeschlüsse, Volksführer und Volksversammlungen, innere und äußere Politik, Heer und Flotte. Auch innerhalb des Reinmenschlichen verengt sich der Rahmen auf jenen der politischen Zeitgeschichte; allgemeine Kulturverhältnisse, Wissenschaft und Kunft berührt er nicht. Auch die einzelnen hervorragenden Männer, Feld= herren und Staatsmänner, find nicht allseitig biographisch, sondern nur als Glieder des Staatslebens aufgefaßt. Sein Buch follte teine Unterhaltungs= schrift, keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern für die Zukunft ein praftisches politisches Testament sein.

"Die Entfernung vom Märchenhaften in biesen Nachrichten wird bem Ohre vielleicht minder anziehend erscheinen: mir aber wird es genügen, wenn, wer irgend bas Zuverlässige sowohl als bas, was nach bem Lauf der menschlichen Dinge einst wieder auf gleiche oder ähnliche Weise sich ereignen wird, zu erforschen wünscht, dieses Werk sur nüplich achtet. Auch ist es mehr zum Besitztum für alle Zeit als zum Redeprunkstück für den Augenblick zusammengestellt."

Durch seine politischen und militärischen Kenntnisse wie durch seine Lebensstellung für seine Aufgabe schon vorzüglich ausgerüstet, mit Personen und Berhältnissen wohl bekannt, folgte Thukydides dem Berlauf des Krieges über zwanzig Jahre lang mit dem Interesse eines Mannes, der befähigt und berusen gewesen wäre, selbst eine der Hauptrollen in demselben zu spielen, der in seinen eigenen Anschauungen die großen Ziele und Gesinnungen eines Perikles vertrat, mit seinem Scharsblick die Schwächen wie die Borzüge eines Aleon und Alkibiades durchschaute, einen Brasidas nach seinem vollen Wert zu würdigen wußte, durch den Undank seines Bolkes sich weder an seiner Heimatliebe noch an einer gerechten Beurteilung seiner Gegner irre machen



Thucyd. I, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> P. Steinhausen, De Thucydidis ratione theologica et philosophica. Monast. 1854.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Thucyd. I, 22.

ließ, troß aller Torheiten des attischen Demos an den objektiven Borteilen einer gemäßigten Bolksherrschaft nicht verzweifelte, sondern weit über die engen Parteibestrebungen emporblicend, ein freies, geeinigtes Hellas auf Grundlage der mannigfaltigen historischen Entwicklung der Einzelstaaten als Jiel der Politik und als Lösung des selbstmörderischen Hegemoniestreites im Auge behielt.

Wo feine eigene Beobachtung nicht unmittelbar hinreichte, sammelte er möglichst reiches und zuverlässiges Aktenmaterial, sichtete, prüfte, verarbeitete es mit forgfältiger Aritif. Die Anordnung ist die denkbar einfachste. Er stellt zusammen, was Jahr für Jahr geschehen, und teilt die Jahresereignisse zuweilen wieder in zwei Gruppen: Sommer und Winter. Innerhalb diefer kleineren Gruppen aber ift das weitschichtige Material in kunftvollster Weise gegliedert und organisch belebt, so daß jede dieser Perioden sich zu einem meisterhaften Kleinbilde gestaltet, die zusammengehörigen sich wieder zu einem Gesamtbilde zusammenschließen, deffen Klarheit und pragmatischen Wert teine künstliche Gruppierung erhöhen könnte. Episoden finden sich nur ausnahms= Die Darstellung strebt in ruhigem Flusse stets voran; sie braucht nicht zurückzugreifen, ba fich eines aus dem andern erflärt, jeder Einzelzug, wohlerwogen und tief durchdacht, sich gleichsam notwendig ins Banze fügt. Politische Resterionen sind selten. Der Geschichtschreiber legt sie meift sachlich in die Erzählung felbst oder in die Reden, durch welche dieselbe von Zeit zu Zeit unterbrochen wird und welche berselben dramatisches Leben verleihen.

"Was nun die Reden betrifft," sagt er selbst 1, "welche da und dort, als man im Begriffe war, den Arieg zu beginnen, oder während desselben, gehalten wurden, so wäre es für mich als Chrenzeugen und für die, welche mir anderswoher solche hinterbrachten, schwer gewesen, die Ausdrücke in der ursprünglichen Gestalt und mit Senauigseit zu behalten: doch sind sie von mir so wiedergegeben, wie ich glaubte, daß jeder unter den vorliegenden Umständen am passendsten geredet haben würde, wobei ich mich so nahe wie möglich an den Gesamtsinn des wirklichen Vortrages hielt."

Den aktenmäßigen Wert urkundlicher Zeugnisse haben also diese Reden nicht. Sie nähern sich demselben aber in hohem Grade. Man darf sie vielleicht mit zeitgenössischen Zeitungsberichten vergleichen, in welchen ein den handelnden Staatsmännern völlig ebenbürtiger Politiser, wenn nicht ihre Worte, so doch ihre politischen Ansichten und Aktionen in den wesentlichsten Kernpunkten, nach genauester Untersuchung der jeweiligen Sachlage, in meistershaft gedrängter Fassung wiedergibt. Wer möchte heute noch ein Werk nachslesen, das die Stenogramme aller Reden enthielte, die von 431—411 in dem redseligen Athen, in Sparta, Argos, Korinth, in Sizisien und sämtzlichen übrigen Staaten und Kolonien, in Volksversammlungen wie auf dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thucyd. I, 22.

Schlachtfelde gehalten worden find? Bon all diesem ungeheuern Gerede gibt uns Thukydides die Quintessenz, die Seele, d. h. einen lebendigen Auszug, der uns in oratorischer Form die Ereignisse, die beteiligten Staaten, Parteien und Hauptpersonen zugleich charakterisiert.

Seltene und ungewohnte Wörter, originelle Bilder und Metaphern, Zusammenpfropfen ungleichartiger Redeteile, Satverschränkungen, Berwendung von Berbalformen als Hauptwörter, loser und unregelmäßiger Satbau und Anakoluthe benehmen dem Stil des Thukydides sowohl die klare Durchsichtigzeit als das leichte Ebenmaß und den angenehmen Fluß; aber er ist keineszwegs nachlässig, sondern wohl durchdacht, gedankenreich, gedrängt, markig, männlich. Die stachlichte Hülle birgt schmachafte, nährende Frucht. Auch die nebensächlichen Redeglieder enthalten Stoff, sind nicht bloße Zieraten und Geklingel. In den knorrigen Windungen streift der Gedanke alles Weichliche und Molluskenartige ab und gelangt zur allseitigen, kernigen Bestimmtheit.

Einen Fortseher seines unvollendeten Wertes fand Thutydides an Renophon, der zwar ebenfalls ein vornehmer Athener, aber in seinem ganzen Wefen grundverschieden, in manchem geradezu fein Widerspiel mar 1. Er war eine Zeitlang Schüler des Sofrates, fühlte fich indes mehr gum Soldatenleben als zur Wiffenschaft hingezogen und trat noch ziemlich jung in den Dienst des persischen Prinzen Kpros, der vorgeblich die Pisidier befämpfen wollte, in der Tat aber gegen seinen Bruder Artarerres jog, um diesem Thron und Reich streitig zu machen. Nachdem Apros in der Schlacht von Kunara (401) gefallen war, leitete Xenophon mit großer Umsicht und Tapferfeit den Rudzug der zehntausend Griechen, welche gleich ihm für den unglücklichen Prätendenten gefochten hatten, trat mit ihnen in den Dienst ber Spartaner über, schloß sich eng an deren König Agesilaos an und fämpfte in der Schlacht von Koronea (394) gegen seine eigene Baterstadt. Von dieser wegen Hochverrats verurteilt, ward er durch Agefilaos mit einem Landgute bei dem Städtchen Stillus in Elis entschädigt. Dort führte er mit seiner Gemahlin Philesia und seinen zwei Söhnen Bryllos und Diodoros ein idullisches Leben, vorzugsweise schriftstellerischer Tätigkeit geweiht.

Gesamtausgaben von: J. G. Schneiber (6 voll. Lips. 1790—1815), mit Rommentaren von Kühner und Breitenbach (4 Bde. Gotha 1828), von G. Sauppe (5 Bde. Lips. 1867—1870), L. Dinborf (Paris 1839), Schents (Berlin 1869—1876), E. C. Marchant (Oxon. I, 1900; II, 1901). — Übersetzungen von: Walz, Campe, Hertsein, Fince (Stuttgart 1854 ff.), Forbiger (Stuttgart 1878), E. Talbot (Paris 1900). — Ranke, De Xenophontis vita et scriptis. Berol. 1851. — Croiset, Xenoph., son caractère et son talent. Paris 1873. — Roquette, De Xenophontis vita. Königsberg 1884. — Hartmann, Analecta Xenophontea. Leiden 1887.

Sieg der Thebaner bei Leuktra (371) brachte ihn jedoch um diese friedliche Jussuchtsstätte und nötigte ihn zur Flucht nach Korinth. Bon hier aus knüpfte er wieder freundlichere Beziehungen zu Athen an. Das Berbannungsz dekret gegen ihn wurde aufgehoben, seine beiden Söhne traten der athenischen Reiterei bei, und Gryllos starb im Dienste Athens bei Mantinea (362) den Helbentod. Er selbst überlebte ihn noch bis über das Jahr 359 hinaus, doch wie es scheint, ohne nach Athen zurückzukehren.

Von den zahlreichen Schriften Xenophons ift die bekannteste seine "Unabasis" (Kipov dvaβaois), eine Schisberung des Kriegszuges, den Kpros gegen seinen Bruder unternahm, und des gefahrvollen Rudzuges der Behntausend, veranlaßt, wie es scheint, durch eine Schrift des Sophainetos, welcher bei Behandlung desfelben Gegenstandes den Lenophon gang überging. Anonym (später nannte er sogar einen Themistogenes aus Sprakus als Berfasser) erzählte er nun selbst die Abenteuer jenes griechischen Heeres und stellte seine eigene Beteiligung - in dritter Person - mehr in ben Bordergrund. Der Stoff wie die flare, frische Behandlung und ber leichte, fließende Stil sowie die rein attische Sprache haben der Schrift schon im Altertum viele Freunde erworben und ihr später im Schulunterricht eine bevorzugte Stelle verichafft. Derfelben Ehre teilhaftig wurden auch seine "Apropadie" (Kopov naidsia), eine Art Fürstenspiegel in Form eines historischen Romans, und seine "Memorabilien des Sofrates" ('Anouvnuoνεύματα Σωχράτους), ein schlichtes Lebensbild des berühmten Philosophen, gegen die Berunglimpfungen desfelben durch den Sophisten Bolnfrates gerichtet. Ergänzungen zu letterer Schrift bilden das "Gastmahl" (Συμπόσιου), die "Apologie des Sofrates" und das "Buch vom Haushalt" (Oixovopixás), von welchen das erstere aber weit hinter der gleichnamigen Schrift des Platon jurudfteht. Im "Agefilaos" verherrlichte er den ihm gewogenen Spartaner= tonig, in dem "Staat der Lakedaimonier" die spartanische Berfassung, für deren Kenntnis diese Schrift die wichtigste Quelle bildet. Die altere Schrift über den "Staat der Athener", welche der Demokratie ziemlich feindlich gegenübertritt und die praktische Durchführung der demokratischen Verfassung scharf fritisiert 1, wird heute meist Tenophon abgesprochen 2.

Eine Schrift über Aufbesserung der athenischen Finanzen (Nópoc Haspi aposódwo), zwei Handbücher über Kavalleriedienst (Innapzizás und Nspi innixis), das eine für Offiziere, das andere für Gemeine abgefaßt, und ein "Büchlein von der Jagd" (kovzyetizás) ergänzen das Vild ge-

¹ Naumann, De Xenophontis libro qui Λαχεδαιμονίων πολιτεία inscribitur. Berlin 1876. — Bazin, La république des Lacédémoniens de Xenophon. Paris 1885. — U. Köhler, Über die Πολιτεία Λαχεδαιμ. Xenophons (Sigungsberichte ber Berliner Afademie [Berlin 1896] S. 361—377).

<sup>2</sup> Much bie Echtheit von einigen anderen fleinen Schriften wird angefochten.

wandter Bielseitigkeit, das sich schon aus den übrigen Werken Renophons Er versteht sich trefflich auf Pferde und hunde, auf Kriegführung zu Wasser und zu Lande, auf Finanzwirtschaft und Verfassungsfragen, auch etwas auf Idealpolitik und sokratische Philosophie. Das lettere ist aber ichon nicht mehr seine starte Seite. Obwohl Sotrates als ehemaliger Schüler aufrichtig zugetan, ift er doch nicht tiefer in deffen Ideen eingebrungen, sondern huldigt allen polytheistischen Religionsanichauungen und Gebräuchen wie ein von jeder Philosophie noch unberührter hierophant. Praftisch seiner Baterstadt ebenso untreu geworden als Alkibiades, ja noch untreuer, ist er in der Politik ein erklärter Gegner der heimischen Demokratie, ein Berehrer des spartanischen Königtums und der damit zusammenhängenden Institu= tionen. Als gewesener Dienstmann eines persischen Prinzen hat er auch mit den alten nationalen Überlieferungen so ziemlich gebrochen und jene politische Berfahrenheit vorbereiten helfen, an welcher bas alte hellas völlig zu Grunde Ein solcher Mann war wenig dazu geeignet, bas Werk des gehen sollte 1. Thufndides fortzusegen.

Seine "Griechische Geschichte" (Eddzveza) 2 von 411 — wo Thukydides aufhört — bis zur Schlacht von Mantinea (362) sucht wohl noch in den ersten zwei Büchern mit der annalistischen Anlage auch die objektive, un= parteiliche Darstellung des Thutydides nachzuahmen, geht dann aber in den übrigen fünf Büchern zu einer freieren Gruppierung über und nimmt un= verhohlen für die Spartaner Partei, deren König Agefilaos fast ebenso ge= feiert wird wie Perikles bei Thukydides. Die Athener werden darin nur gelobt, wenn sie mit den Spartanern zusammengehen, sonst aber mehr oder weniger ungünstig behandelt. Den tiefen politischen Blick seines Vorgängers besitt Xenophon nicht. Bedeutendes und Unbedeutendes wird darum, ohne kräftige Abgrenzung, in gleichmäßiger Ausführlichkeit aneinander gereiht, unwichtige Kleinstaatereien neben den Angelegenheiten der führenden Mächte viel zu breit behandelt. Als Geschichtsquelle wie als politisches Geschichtswerk stehen darum seine Aufzeichnungen weit hinter jenen des Thukydides zuruck. Die Rlarheit und Leichtigkeit des Stils, der feine und wohltonende Sat=

- stands

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. das schrosse Urteil Niebuhrs (Kleine Schriften I, 464 ff.). Günstiger wird Kenophon von Holm (Griechische Geschichte III, 15 f. 181 f. 195) beurteilt. Die Mitte zwischen beiden hält C. Wachsmuth (Einleitung in das Studium der alten Geschichte S. 529). Nanke (Weltgeschichte I, 2, 49) würdigt Kenophon keiner Parallele mit Thukhdides, rechnet indes (ebd. S. 85) den Absall vom alten Nationalsgesühl zur "Signatur der Zeit".

<sup>2</sup> herausgeg. von Cobet (Amstelod. 1862), Breitenbach (Berlin 1873 bis 1876; 2. Aufl. 1884), Büch fenfchütz (Leipzig 1860; 6. Aufl. 1891), Groffer (Gotha 1880. 1893), E. Kurz (München 1874), D. Keller (Leipzig 1888. 1890). — Überfetzt von K. Wernike (Leipzig, Reclam).

bau, der gefällige, leichtverständliche Erzählungston verschafften indes Xenophon einen weiteren Leserkreis, als ihn Thukydides finden konnte, und machen ihn nach vielen Seiten hin zu einem Muster geschichtlicher Darstellung. Die Herbheit und Dunkelheit, die Thukydides anhaften, sind ihm völlig fremd. Seine Sprache ist von bezaubernder Schönheit; er hieß nicht umsonst schon bei den Alten die "attische Biene".

Bon den anderen griechischen Geschichtschreibern dieser und der nächsten Zeit sind uns nur Trümmer übrig geblieben. Ktesias, ein Arzt aus Anidos, von 415—398 Kriegsgefangener in Persien, schrieb in jonischem Dialekt ein Werk über affprische und altpersische Geschichte, ein anderes über Indien, wobei er nicht nur Herodot vielfach berichtigte, sondern auch geradezu der Lüge bezichtigte. Aineias, wahrscheinlich aus Stymphalos, ein Zeitgenoffe Kenophons, verfaßte ein Wert über Kriegstunft. Antiochos und Philistos, beide aus Sprakus, behandelten die Geschichte Siziliens; der erstere benutte Thukydides, der zweite eiferte ihm nicht ohne Glud nach und fand einen Fortsetzer an Athanas. Ephoros aus Kyme versuchte sich zuerst an einer Universalgeschichte (Ιστορίαι χοινών πράξεων), welche sein Sohn Demophilos fortsette. Theopompos aus Chios führte in seinen "Hellenika" (12 Bücher) das Werk des Thukydides weiter (von 410—394) und behandelte in seinen "Philippika" (58 Bücher) vorzugsweise die Geschichte Philipps von Makedonien, aber mit vielen Digressionen in die ge= Mit ihm tam eine mehr rhetorische Behandlung der samte Zeitgeschichte. Geschichte in Schwang, welche ben Wert ber fleineren Sistoriker eher herabminderte als hob. Von letteren seien erwähnt:

Rephisoboros (Geschichte bes heiligen Krieges), Deinon (Persische Gesschichte), Theofritos (Geschichte Libyens), Astlepiades (Zusammenstellung ber tragischen Mythen), Anagimenes (Geschichte Griechenlands und Geschichte Philipps).

### Siebzehntes Rapitel.

# Die Redner.

Während die Geschichtschreibung ihrer Natur nach das Gebiet einzelner hervorragender Männer, Gelehrter, Staatsmänner in und außer Dienst, blieb, gehörte die Beredsamkeit einigermaßen zur Mitgift aller Hellenen. Rednerische Begabung lag im Volke; selbst die schweigsamen und kurz anzebundenen Spartaner hatten ihren Teil daran. Die vielen und trefflichen Reden in Homer sind keine bloß zufällige Fiktion, sondern der Ausdruck weit älterer Überlieferung, nationaler Sitte und Eigenart. Der diplomatische

Agamemnon, der pfiffige Odysseus, der leidenschaftliche Achilleus, der vermittelnde Restor sind oratorische Typen, die sich im Leben der Griechen von Seschlecht zu Geschlecht erneuerten. Alles wurde öffentlich verhandelt, in den älteren Zeiten zwischen Königen, Heerführern und Optimaten, später im demokratischen Uthen vor dem gesamten Bolke zwischen dessen Keprässentanten. Des Redens war kein Ende, und nächst der Staatskunst und Kriegskunst war die Beredsamkeit der wirksamste Hebel, dessen sich die führenden Männer bedienen mußten, um ans Steuer zu gelangen und sich an demselben zu erhalten. Durch die Perserkriege erhielt die politische Rede einen weltgeschichtlichen Horizont; die hervorragende Stellung Athens bewahrte ihr denselben bis in das Zeitalter der Makedonier. Von den Staatsreden eines Themistokses und Perikles liegen leider keine Aufzeichnungen vor; die perikleischen Reden bei Thukydides geben uns indes immerhin eine Vorstellung vom Charakter derselben.

Beredsankeit erst während des Peloponnesischen Arieges — auf Sizilien. Korax, ein aus der politischen Wirtsamkeit verdrängter Staatsmann in Sprakus, gründete daselbst die erste eigentliche Rhetorikschule und schrieb das erste Lehrbuch. Bezeichnend ist die Anekdote, zufolge der sein Schüler Teisias die erlernte Kunst zunächst dazu verwertete, sich an dem ausbedungenen Honorar vorbeizudrücken; die Richter aber warsen den jungen Advokaten nebst seinem Lehrer zum Gerichtssaale hinaus und erklärten das "Rabenei" für ebenso schlecht als den "Raben": Ex xaxov zópaxos xaxòv góv.

Gorgias aus Leontini verpflanzte diese methodische Rhetorik nach Athen, wo sie bei der unersättlichen Prozeßsucht der Bürger und dem Unswesen der Sophisten die günstigste Aufnahme und Entwicklung fand. Man unterschied drei Hauptgattungen der Rede: die Gerichtsrede (γένος διχανιχόν), die politische Rede (γένος συμβουλευτιχόν oder δημηγοριχόν) und die festsliche Gelegenheitss oder Prunkrede (γένος επιδειχτιχόν oder πανηγυριχόν); alle drei wurden zugleich theoretisch und praktisch mit regstem Gifer ausgebildet. Gorgias hielt nicht bloß Vorlesungen über Rhetorik, sondern trat

olgo:

<sup>1</sup> Sammelausgaben ber griechischen Rebner: Reiske, Oratorum graec. quae supersunt monumenta. Lips. 1770—1775. — Imm. Bekker, Oratores Attici. Berol. 1823—1824. — J. G. Baiterus et H. Sauppius, Oratores attici 1838—1850. — L. Westermann, Geschichte der Berebsamseit. Leipzig 1833. — Boltmann, Die Rhetoris der Griechen und Römer. 2. Aust. 1885. — Blaß, Die attische Beredsamseit. 3 Bde. Leipzig 1868—1880; 2. Aust. 1887—1898. — Perrot, L'éloquence politique et judiciaire à Athènes. Paris 1873. — J. Girard, Études sur l'éloquence Attique. Paris 1874. 1884. — R. J. Jebb, The Attic Oratores from Antiphon to Isaeus. London 1876. 1880, 2<sup>d</sup> ed. 1893. — O. Navarre, Essai sur la rhétorique grecque avant Aristote. Paris 1900.

auch selbst als öffentlicher Festredner auf und ward der eigentliche Musterredner für das sogen.  $\gamma \acute{e}\nu o \varsigma \ \acute{e}\pi i deixtex\acute{o}\nu$  oder die "Pruntrede". Hohe
Berühmtheit erlangte seine pythische, seine olympische und seine epitaphische
Rede. Die letztere ward zum Musterbilde zahlloser Grabreden auf gefallene Helden, die olympische zum Schema zahlloser anderer, in welchen den Hellenen geraten wurde, ihre inneren Zwistigkeiten endlich einmal fahren zu lassen und sich zu einer großen, gemeinsamen Tat wider die Barbaren zu einigen.

Aus der Unzahl von Rednern, welche in seine Fußstapfen traten, fanden nur zehn Aufnahme in den Kanon, den die Grammatiker von Pergamon 125 v. Chr. aufstellten: Antiphon, Andokides, Lysias, Isokrates, Isaios, Aeschines, Demosthenes, Hypereides, Lykurgos und Deinarchos; von diesen sind aber wieder die meisten nur von untergeordneter Bedeutung; als eigentliche Hauptklassiker der Beredsamkeit sind nur Lysias, Isokrates und Demosthenes zu betrachten.

Bon Andokides liegen vier Reben vor, welche er in eigener Cache hielt und welche über das Mufterienwesen und die politischen Verhältniffe gegen Ende des Peloponnesischen Arieges merkwürdige Aufschlüsse enthalten, aber in ihrer Beitschweifigkeit, ohne fünstlerischen Plan und Schmud in oratorischer hinficht nicht viel zu bedeuten haben. Untiphon stand als politischer Gesinnungsgenosse bei Thukhdides in Ansehen, trat aber nicht als politischer Redner auf, sondern wirkte zeitweilig als Lehrer der Beredsamkeit und arbeitete später für andere Gerichtsreden aus. Bon diesen find drei Reden und zwölf Redestizzen, sämtlich über Kriminalfälle erhalten, die, einfach angelegt und flar stilisiert, den noch verhältnismäßig geringen Ginfluß der damals aufblühenden Schulrhetorik bekunden. Als bloger Metoke konnte auch der aus Chaltis in Euboa gebürtige Isaios sich nicht auf die politische Beredsamkeit werfen, sondern blieb auf die Tätigkeit eines Rhetoriklehrers und Logographen beschränkt, d. h. er ichrieb Prozegreden für andere. Zehn ganze Reden und längere Bruchstücke von anderen bestätigen noch das Urteil der Alten, daß er sich durch advokatische Gewandtheit auszeichnete, aber eben dadurch über die Güte seiner Sache mitunter Verdacht erweckte. Er versteht sich auf tunstreiche Argumentation, entsprechendes Bathos und feineren Redeschmuck.

Lysias war eines der Opfer der dreißig Tyrannen, welche in den Jahren 404 und 403 ihre kurze Gewaltherrschaft über Athen führten. Sein

<sup>1</sup> Ausgaben von: Reiste (Lips. 1772), Cobet (Amstelod. 1863), Rauchensftein-Fuhr (11. Aust. Berlin 1899), A. Weibmann (Leipzig 1888), W. Kocks (2. Aust. Gotha 1899), Th. Thalheim (Ed. maior. Leipzig 1901). — Übersehung von Westermann und Binder (3. Aust. Berlin 1899); Ausgabe von T. A. Mills und J. Thompson, mit Übersehung von Balgarni (London 1900).

Bater, ein Sprakusaner, war auf Einladung des Perikles nach Athen getommen und hier, obwohl nur Schutgenoffe, ju Reichtum und Unfeben gelangt. Der reiche Befit, ber auf die zwei Cohne überging, reiste die Sabgier ber dreißig Tyrannen. Der eine, Polemarchos, wurde auf Betreiben eines gewissen Gratosthenes ermordet; Onfias entging dem gleichen Schickfal nur durch die Flucht nach Megara; verlor aber durch gerichtliche Ginziehung beinahe seinen ganzen Besit. Nach bem Sturze ber Dreißig trat er selbst als Kläger wider Eratosthenes auf, konnte aber deffen Verurteilung nicht erwirken. Es gelang Thraspbulos auch nicht, ihm für feine Verdienste beim Sturz der Tyrannen das Bürgerrecht zu verschaffen, er mußte fich mit dem Rang der höchstbesteuerten Metofen begnügen. Er verlegte sich nun auf den Unterricht in der Rhetorik, oratorische Literatentätigkeit und die höchst eigenartige Advokatenpraxis der fogen. Logographen, welche bereits Antiphon und Isaios betrieben hatten. Da die Beklagten in Athen fich vor Bericht selbst verteidigen mußten, übernahm er es, solche Verteidigungsreden für andere zu fchreiben, welche fie bann auswendig lernten und felbft vortrugen. So war Lysias genötigt, sich nicht nur aufs genaueste in den betreffenden Rechtsfall hineinzustudieren, sondern die Verteidigung dem Charatter und den Fähigfeiten des jeweiligen Klienten anzupaffen. Dabei war die Zeit beschränft, da die Angeflagten nicht über eine halbe oder ganze Stunde reden durften. Über zwanzig Jahre lang widmete fich Lufias dieser Tätig-Von feinen im Altertum fursierenden 425 Reden wurden 233 von den Grammatikern als echt anerkannt; 34 haben sich erhalten, die lette vom Jahre 380. Rur einige wenige derfelben find politische Reden oder fogen. Prunkreden; alle übrigen gehören dem Genus ber Berichtsreden an.

Schon der bunte Inhalt macht diefe Reden überaus intereffant. Anklagerede gegen Eratosthenes und eine ähnliche gegen den Sklavensohn Agoratos entwerfen ein vadendes Bild von dem Schreckensregiment der dreißig Iprannen. Die Rede gegen Philon und Euandros, wie jene für Mantitheos und einen ungenannten Oligarden zeichnen das damalige Wahlverfahren mit seinen Forderungen, Bedingungen und Umtrieben. Gpikrates und Nitomachos werden gelegentlich der amtlichen Rechenschaftsablage wegen Ungesetlichkeiten verklagt, Alkibiades in zwei Reben wegen militärischer Pflicht= verfäumnis und Güterkonfiskation. In der Rede vom "Zaun" verteidigt fich ein Bauer gegen die Anklage, daß er einen auf seinem Grund und Boden gewachsenen beiligen Olbaum nebst dem dazu gehörigen Zaun hinweggeschafft habe; in der Rede vom "Unbemittelten" wehrt sich ein armer Krüppel um eine kleine Staatsunterstügung, welche ihm miggunftige Spfophanten entziehen wollen. Der größte Teil diefer Prozesse scheinen Winkelprozesse gewesen zu sein und mochten darum auf einen Theoretiker wie Aristoteles wenig Eindrud machen. Berade diese Natur des Stoffes aber veranlagte



Lysias, der unter Teisias in Unteritalien die professionelle Redekunst betrieben hatte, von der Künstlichkeit derselben abzugehen und in seinen Gerichtsreden wahre Muster natürlicher Beredsamkeit, schlichter, praktischer Anlage, eins fachen und klaren Stiles zu schaffen. Besonders seine Erzählungen und die sich daran knüpfenden Beweissührungen sind wahre Meiskerstücke. Dionysios von Halikarnaß nennt ihn geradezu den "besten Kanon attischer Junge".

Als Meifter der ausgebildetsten Rünftlichkeit und des verfeinerten Redeschmuds steht bem einfachen und natürlichen Lysias der Prunkredner Iso= frates 1 gegenüber, der Sohn eines Flötenfabrikanten zu Athen, der, ichon fünf Jahre vor dem Ausbruch des Peloponnesischen Arieges geboren, deffen Ende noch um vierundvierzig Jahre überlebte. Schiller des Philosophen Proditos und des Redners Gorgias, auch mit Sofrates befreundet, versuchte er es zuerst gleich Lysias als Redenschreiber (λογογράφος) mit der Advokatur, die ihm aber nicht zusagte. Zum politischen Redner weder mit der nötigen Stimmanlage noch Unverfrorenheit ausgestattet, gründete er eine Rhetorifichule, die außerordentlichen Beifall fand und ihn mit den hervorragenoften Mannern feiner Zeit in Berührung brachte. Er begnügte fich aber nicht, seine eigene Theorie der Redekunst auszuarbeiten und in einem drei= bis vierjährigen Rurs mit seinen Schülern einzuüben, sondern arbeitete mit ungeheurer Sorgsamkeit eigene politische wie festliche Reden aus, die denjelben als Mufter dienen follten. Er beabsichtigte damit wohl auch, auf weitere Kreise zu wirken, wobei ihm als Ziel der hohe patriotische Gedanke vorschwebte, die Griechen von ihren ewigen inneren Sändeln abzubringen und zu einer gemeinsamen Tat wider die Barbaren zu einigen. Ihm fehlte indes der praktische Blid und die Energie eines Staatsmannes ebensosehr als die Gedankentiefe eines Philosophen oder der Ideenreichtum eines Dichters; er war durch und durch Rhetor und Schulmann, und die Größe von Athen und der Ruhm von Hellas bildet darum in seinen Reden, ähnlich wie das immer wiederkehrende Lob der Beredsamkeit mehr ein ausgiebiges Schulthema als das Ziel lebendiger Begeisterung und praktischen Strebens. Zur Ausarbeitung seiner Lobrede auf Athen (Navyyopixás) soll er sich zehn Jahre Zeit genommen haben, nach der wißigen Bemertung des Caecilius mehr, als Alexander zur Eroberung von ganz Afien brauchte. Eine andere Lobrede auf Athen (Navadzvaïzic) begann er noch im Alter von vierundneunzig Jahren und hat daran noch drei Jahre gefeilt und ihr zulett, durch den Widerspruch eines Schülers veranlaßt, eine Wendung

1

<sup>1</sup> Ausgaben von Hieron. Wolf (Basil. 1551), Benfeler-Blaß (Lips. 1882), Rauchenstein-Reinhardt (Berlin 1849; 5. Ausl. 1882), Schneider (3. Ausl. Berlin 1899). — Übersehung von Binder (3. Ausl. Berlin 1899); De Bigis, transl. by W. J. Woodhouse (London 1900), Panegyricus, transl. by J. H. Freese (London 1900).

zum Lobe Spartas gegeben, die er ursprünglich gar nicht im Sinne hatte. Von seinen achtundzwanzig oder fünfundzwanzig echten Reden sind einz undzwanzig erhalten, ein starkes Zeugnis für die hohe Wertschätzung, die ihm nicht nur seine Schüler, sondern auch die späteren Jahrhunderte entzgegenbrachten.

Der moderne Geschmack steht dieser künstlichen Beredsamkeit durchweg ablehnend gegenüber. Schon Platon hat den geseierten Rhetor einen "Taschenspieler" (daspatonows) genannt, wurde von ihm aber mit demselben Prädikate heimgezahlt. Cicero hat den Redeschmuck des Isokrates als "Pomadetops" (Mopodixuov) bezeichnet. Die ganze spätere Rhetorik des Altertums, jene des Cicero mit eingeschlossen, steht indessen teilweise auf den Schultern des Isokrates, den das ganze damalige seingebildete Hellas als den größten Meister der Redekunst verehrte. Ihm selbst galt diese Kunsk über alles, er ging ganz in ihr auf. Ohne ihre Pflege wäre weder ein Demosthenes noch ein Cicero möglich gewesen. Für die formelle Schulung des Geistes bietet sie ein Moment, das die humanistische und philosophische Erziehung wesentlich ergänzt.

Den unermüdlichen Fleiß des Jjokrates beherrschte ein feines, ficheres, echt fünstlerisches Schönheitsgefühl. Seine Sprache ift rein, flar, wohlflingenb; dem Beriodenbau hat er die feinste Abrundung verliehen. Im Gebrauch der Tropen und Figuren hat er die Überschwenglichkeit des Gorgias auf ein gefundes Maß zurückgeführt, die natürliche und gefällige Wortstellung nicht dem Wohllaut geopfert, fondern beide geschmachvoll verbunden. Die Reden sind gut und sorgfältig gegliedert, die vorhandene und häufig an= gekündigte Disposition mit nicht geringer Sorgfalt ausgeführt, die einzelnen Teile voll und erichopfend behandelt, durch deutliche Übergänge verkettet, durch funstvolle Rekapitulationen abgeschlossen. Nichts wäre darum ungerechter, als Ijofrates nur als einen überkünftlichen Schulfuchfer zu betrachten. Als Ausdruck der höchsten technischen Kunstvollendung, getragen von edeln, wenn auch nicht immer tiefen und originellen Ideen, beseelt von warmer, nationaler Gesinnung, nahmen seine glänzenden Borträge in der hellenischen Gesamtbildung eine nicht unbedeutende Stelle ein. Manche der= selben, besonders sein berühmter Panegyritos vom Jahre 380, haben auch politisch eingewirft und können als publizistische Leistungen hohen Ranges betrachtet werden 4.

Bedeutender, genialer und fesselnder ift freilich Demosthenes, durch den die schulgemäß entwickelte und hochvollendete Rhetorik in den Dienst eines

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plato, Sophist. 235 b. <sup>2</sup> Isocrates, Antidosis 269. <sup>3</sup> Ad Attic. 2, 1.

<sup>4</sup> A. v. Scala, Jokrates und die Geschichtschreibung (Werhandlungen der 41. Bersammlung deutscher Philologen in Dtünchen [Leipzig 1892] S. 102—121).
— U. v. Wilamowiß, Aristoteles und Athen II (Berlin 1893), 380—390.

großartigen, staatsmännischen Charakters und der allgemeinen hellenischen Politik trat. Sophokles und Euripides ruhten schon zwanzig Jahre im Grabe, Aristophanes war eben hingegangen, als dieser größte Redner der Griechen (383) geboren wurde. Die Zeit der Poesie war vorüber; Politik und Philosophie drängten sich in den Vordergrund.

Wie mehrere der berühmtesten Griechen entstammte auch Demosthenes einer industriellen Familie. Sein Vater war Besitzer einer Waffen= und einer Möbelfabrit, von denen jene mit dreißig, diese mit zwanzig Stlaven arbeitete. Er starb indes, bevor der Sohn acht Jahre gahlte. Gigenfüchtige Vormünder verschleuderten das Vermögen, und Not trieb den begabten Knaben an, sich mit Eifer der Redefunft zu widmen, um als Jüngling von zwanzig Jahren dann die schnöde Veruntreuung vor Gericht zu ziehen und durch seine erfte Rede den diebischen Aphobos zu einem Schadenersat von zehn Talenten zu zwingen. Zwei weitere Prozesse in dieser Angelegen= heit scheinen mit geringerem Erfolg gekrönt gewesen zu sein. Demosthenes wandte sich wenigstens gleich Enfias und in derfelben Beise als Redenschreiber der gerichtlichen Praxis zu. Konnte er so auch sein rednerisches Talent nicht durch unmittelbares Auftreten zur Geltung bringen, so gewann er doch dabei eine große juristische wie oratorische Gewandtheit. Berschiedene Anekdoten beleuchten die Schwierigkeiten, mit welchen er zu ringen hatte und in deren Überwindung er zum willensgewaltigen Charafter wie zum redegewaltigen Staatsmann erstartte. Seine Gerichtsreden find noch in der Art des Lufias und des Isaios gehalten, bei welchem er rhetorischen Unterricht genoffen hatte. Seine Tüchtigkeit blieb aber nicht unbemerkt. Er hatte nicht nur viel Zulauf in privaten Rechtshändeln, sondern wurde auch in Streitfällen herangezogen, welche die öffentlichen Angelegenheiten berührten und vor dem Die erste Rede dieser Art war jene über den Senate verhandelt wurden. trierarchischen Kranz (359); dann folgten die vier großen politischen Gerichts= reden gegen Androtion, gegen Timokrates, gegen Leptines und gegen Aristofrates (358 bis 352), sämtlich Klagen wegen gesetzwidriger Unträge.

letztere spielte schon bedeutend in die äußere Politik hinein. Der kleine Winkeladvokat reifte fast unvermerkt zum Advokaten im großen Stile, zum politischen Sachwalter, zum Staatsmann heran.

Denn fast gleichzeitig begann Demosthenes, auch in der Bolksversamm= lung aufzutreten. Im Jahre 354 hielt er die bedeutsame Rede über die Symmorien (Steuerverbände), 353 eine für die Megalopoliten, 351 eine über die rhodischen Angelegenheiten, worin er die Athener aufforderte, wieder das Banner der Demokratie zu entrollen und dadurch, wie ehedem, Einfluß auf die übrigen Staaten von Hellas zu gewinnen.

Noch im selben Jahre (351), da Philipp von Makedonien seinen Zug gegen Pylä unternahm und die Besitzungen der Athener auf Imbros und Lemnos bedrohte, trat Demosthenes in seiner ersten philippischen Rede wider ihn auf. Bon da ab war die Spitze seiner politischen Attion wie seiner Beredsamkeit unermüdlich gegen Makedonien gerichtet; sein ganzes übriges Leben dis zu seinem Tode (322) war nur ein gewaltiger Kampf gegen Philipp und dessen Nachfolger, und hätte Athen rechtzeitig seinen Mahnungen gehorcht, so hätte wohl die Macht des makedonischen Königs gebrochen werden können und die ganze Weltgeschichte einen andern Lauf genommen. Ietzt hat er wenigstens das erreicht, daß die Freiheit Griechenlands ruhmzreich unterging.

Seine Staatsreden bezeichnen die Hauptetappen dieses tragischen Kampfes: bie drei olynthischen (351-348), die zweite philippische (342), die Rede über die Angelegenheiten im Chersones (341), die dritte philippische (341). Nach unermüdlichen Anstrengungen gelang es ihm auch endlich, die Friedens= partei des Eubulos und seines Schleppträgers Aeschines zu verdrängen und Athen zu mannhafter Gegenwehr aufzurütteln. Er felbst reformierte das Seewesen, brachte Mittel zusammen, um auch für einen Krieg zu Lande gerüftet zu fein, und vermittelte ein Bündnis mit Theben. Doch die un= glückliche Schlacht von Chäronea (338), in welcher er als einfacher Hoplite dem jugendlichen Alexander von Makedonien gegenüberstand, durchkreuzte alle seine Hoffnung und Berechnungen. Auch da ließ er sich aber nicht ent= mutigen; er hielt die Leichenrede für die bei Charonea Gefallenen, beantragte die Ausbesserung der Befestigungen Athens und gab aus seinen eigenen Mitteln Geld dazu her. Als man ihn für seine Berdienste (336) mit einem Kranze ehren wollte, wußte Aeschines die wohlverdiente Auszeichnung zu verhindern, gab aber Demosthenes Gelegenheit, sechs Jahre später (330), in seiner "Rede vom Kranz" seine ganze politische Tätigkeit in einem Ge= samtbilde felbst zu schildern und zugleich seiner Beredsamkeit das glänzendste Denkmal zu setzen 1. Trot aller vorausgegangenen Schmeichelkünste und

<sup>1</sup> W. For S. J., Die Krangrebe bes Demosthenes. Leipzig 1880.

Intriguen erlangte der glatte Aeschines, der den Prozeß sechs Jahre hinauszuschleppen gewußt hatte, nicht ein Fünftel der Stimmen und blieb vor der Nachwelt für immer an den Pranger gestellt. Bon der glühendsten Bater-landsliebe beseelt, ein wahrer Hochgesang freien, demokratischen Selbstgefühls, technisch ein unübertroffenes Meisterwerk, ist diese Rede bei weitem das schönste Denkmal, das die antike Beredsamkeit uns hinterlassen, ein unvergängliches Denkmal zugleich jener höheren Geistesbildung, durch welche Hellas sich hoch über die altheidnischen Nationen des Orients erhoben.

Mochten die glänzenden Wassentaten Alexanders in Asien während der nächsten Jahre den Namen des Demosthenes zurückdrängen, die letzten Freiheitsregungen Athens an der Übermacht der Makedonier scheitern, Demossthenes selbst (322) als Opfer seines unbesieglichen Widerstandes fallen: so hat er doch die meteorartige Siegeslaufbahn des stolzen Welteroberers noch um ein Jahr überlebt und den Ruhm desselben zwar nicht in den Augen der Barbaren, aber in jenen der gebildetsten und freiesten Völker Europas in mancher Hinsicht überstrahlt. Denn materiell Sieger, ist Alexander durch seinen Ehrgeiz der weit tiefer stehenden Kultur der Orientalen anheimzgefallen, während Demosthenes bis zum Tode die Sache hellenischer Freiheit und Vildung unbesieglich behauptet hat.

Plutarch gibt die Zahl der echten Reden des Demosthenes auf fünf= undsechzig an; von denselben find fechzig, also nahezu alle, erhalten; vier= unddreißig find Privatreden, siebenundzwanzig öffentliche Staatsreden. Über viele derfelben fteben noch tleinere und größere Echtheitsfragen in der Schwebe; der Charafter des Demosihenes tritt jedoch in den unangefochtenen mit völliger individueller Bestimmtheit hervor. Die professionelle Schulrhetorif beherrschte er in ihrem ganzen Umfang, in ihren wesentlichen Runftregeln, wie in ihren advokatischen Runftgriffen. Sprache und Stil bildete er an Thukydibes und anderen ihm zusagenden Schriftstellern. Er arbeitete seine Reden aufs forgfältigste aus und übte sich sogar in Vortrag und Gestitulation mit dem Eifer eines Schauspielers. Für Wortstellung, Wohltlang, symmetrischen Periodenbau hatte er den Feinsinn eines Rünftlers. Bon dem Schmuck der Rede wußte er sowohl die kleineren Tropen und Figuren wie die fraftigen des erregtesten Pathos mit gleichem Glück zu handhaben. Aber dies alles ftand bei ihm im Dienste eines ehernen, wetterfesten Charafters, eines zielbewußten Politikers, bem es nicht um Schönrederei, sondern um praktische Wirkung zu tun Der Schwerpunkt seiner Beredsamkeit ruht beshalb auf der eigent= lichen Beweisführung und auf der markigen Ausbeutung derselben durch die entsprechenden Affette. Er zielt auf Berftand und Willen. Alles übrige ist nur gelegentliche Zugabe, um die Hörer zu gewinnen und den Sturm auf ihre widerstrebenden Unschauungen oder ihre Bleichgültigkeit wirtungsvoller zu machen. Demosthenes war ein ganzer Mann. Außer Thukydides

hat kein Grieche so martig geschrieben. Aber während die Erzählungen und Reden des Thukydides schließlich die Ruhe der Studierstube atmen, braust und glüht in den Reden des Demosthenes das stürmische Leben der athenischen Bolksversammlungen, die wunderbare Macht einer Mannesseele, die, einzig mit den Mitteln des Gedankens und der Sprache, Tausende von widerstrebenden Willen zu bändigen, niederzuschlagen und zu erheben weiß, einer Mannesseele, die kein Erfolg zu verblenden, kein Mißgeschick zu entmutigen vermag, welche die höchsten Ziele und Ideale des Volkes unverbrüchlich seste hält dis zum Tode. Selbst nach der Niederlage von Chäronea rief er darum den niedergeschmetterten Athenern zu:

"Was mußte ber Ratgeber fagen und vorschlagen, was ich in Athen, ber ich wußte, daß zu jeder Beit bis auf den Tag, wo ich die Rednerbuhne beftieg, bas Baterland ftets um ben erften Preis ber Ehre und bes Ruhmes gefampft, ich, ber ich wußte, daß unfere Stadt mehr Blut ihrer Burger, mehr Schake fur die Ehre und bas allgemeine Beste hingegeben, als irgend ein anderer griechischer Staat für sein Einzeldasein geopfert hatte? Sah ich nicht, bag Philipp felbst, mit bem wir im Rampfe ftanden, fich für die Dacht und die Oberherrichaft bas Auge ausschlagen, bas Schluffelbein zerschmettern, Sand und Fuß verftummeln ließ und jedes Glied feines Leibes preiszugeben willens war, um mit dem übrigen in Ruhm und Ehre zu leben? Und wahrlich keiner wird sich doch wohl unterftehen zu behaupten, es fei natürlich, daß einem Manne, ber in Pella, einem fleinen und unberühmten Ortchen, aufgewachsen ift, große Gedanten tief und fest ins berg gedrudt feien, fo bag er nach ber Herrschaft über bie Gellenen trachtete, und bag euch, die ihr in Athen geboren feib und an jedem Tage bie Denkmale eurer Borfahren anschaut und badurch an ihren Seelenadel erinnert werdet, daß euch folche Erbarmlichteit zufomme, Die Freiheit bes Baterlandes zu Gunften Philipps zu opfern! Es ift feine Rede bavon, feine Rebe, daß ihr gefehlt hattet, als ihr ben Rampf für die Freiheit und Rettung aller unternahmet, ich schwöre es bei euern Vorfahren, die zu Marathon den Vorkampf bestanden, und bei benen, die zur See bei Salamis fämpften und bei Artemision, und bei vielen anderen in den öffentlichen Brabmalern ruhenden Gelden, welche der Staat alle gleichmäßig berfelben ehrenvollen Beftattung wurdigte, Aefchines, nicht blog biejenigen, welche Glud im Rampfe gehabt und gefiegt hatten! Mit Recht. Denn bie Pflicht tapferer Männer haben fie alle erfüllt, des Gludes aber so viel erlangt, als bie Gottheit einem jeden zuteilte." 1

Hätten alle Hellenen so gedacht wie Demosthenes, so wäre der Triumph der Makedonier wohl unmöglich geworden. Allein sie waren in der Mehrzahl von den hohen Idealen ihrer Läter abgefallen. Und so war die politische Rolle des alten Hellas ausgespielt. Der reiche Bildungsschap, den die Griechen in den Zeiten ihrer Blüte aufgespeichert, sollte aber, nach dem Ratschluß der Vorsehung, nicht verloren gehen. Durch das makedonische Weltreich sollte er sich weiter ausbreiten über die gesamte antike Welt und einer höheren Zivilisation die Pfade vorbereiten.

a couch

<sup>1</sup> Pro corona 65-68. 208. — Bgl. Schleiniger=Rade, Grundzüge ber Berebfamteit (5. Aufl. Freiburg 1896) €. 307-324.

Die übrigen Redner des damaligen Athen treten gegen Demosthenes fehr in den Schatten und danken ihren späteren Ruf nicht zum wenigsten dem Umstand, daß sie ihn als Freunde unterstütt oder als Gegner befeindet haben. Einen tüchtigen Gesinnungsgenossen fand er an dem aus vornehmem Geschlecht stammenden Lykurgos, der zwölf Jahre (338-326) in auß= gezeichnetster Weise die Finanzverwaltung Athens persönlich leitete, später noch durch andere den heilsamsten Ginfluß auf Dieselbe übte, ein ebenjo be= sonnener und fluger als rechtlicher Staatsmann. Bon ben fünfzehn Reden, welche die Alten von ihm besagen, ift indes nur seine Anklagerede gegen Leofrates auf uns gelangt, welchen er wegen dessen Flucht aus der Stadt nach der Schlacht von Charonea auf Hochverrat belangte; die zwei mertwürdigsten, in welchen er seine eigene Staatsverwaltung verteidigte, find gleich den übrigen verloren. Sypereides 1, obwohl ein flotter Lebemann, der seine Feinschmederei und Betärenfreundschaft bis zu öffentlichem Standal trieb, stand doch jahrelang Demosthenes im Kampfe wider die Makedonier treu zur Seite, fiel aber in der Sache des Harpalos von ihm ab, trat sogar als Ankläger gegen ihn auf und übernahm während feiner Berbannung felbst die Leitung der Partei, bis er nach dem übeln Ausgang des Lamischen Krieges vom Bolke geächtet wurde und in Alegina ein tragisches Ende fand. Mit der Kraft des Demosthenes konnten seine Reden sich nicht messen, aber seine Anmut erwarb ihm viele Bewunderer, sogar solche, welche ihn dem Demosthenes vorzogen. Zur Zeit Ciceros übersette Meffala Corvinus seine Berteidigung der Hetäre Phryne ins Lateinische.

Die drei Reden des Aeschines (An Timarchos, Bon der Trugsgesandtschaft, Gegen Ktesiphon) sind hauptsächlich durch die Gegenreden des Demosthenes berühmt geworden. Als gewandter Berwaltungsbeamter und Diplomat empfahl sich Aeschines den Athenern zugleich durch ein gewinnendes Äußere, das seinem Gegner sehlte, schöne Stimme und glatten Bortrag; aber die rhetorische Schulung, die eherne Krast und das hinreißende Pathos des Demosthenes besaß er nicht und erlag darum dessen niederschmetternder Beredsamkeit. Noch weniger kam gegen dieselbe De in archos an, der

Baumgartner, Weltliteratur. III. 3. u. 4. Aufl.

Die Reden des Hipereides waren, mit Ausnahme fleiner Fragmente, verschossen, bis neuere Paphrussunde sechs derselben wieder ans Licht brachten: 1. Die Rede gegen Demosthenes, herausgeg. von Ch. Babington (London 1840) und A. C. Haris (London 1848); 2. Für Lysophron und 3. Für Eugenippus, von J. Arden und Ch. Babington (Cambridge 1853); 4. Die Grabrede (Exicalpios) auf die im Samischen Kriege Gesallenen, von Ch. Babington (Cambridge 1858); 5. Die Antlagerede gegen den Salbenhändler Athenogenes, von Révillout, in der Rovue Égyptologique vol. VI (Paris 1891); 6. Gegen Philippides, von Kenyon, Classical texts (London 1891) p. 42—55. — Gesamtausgabe von F. W. Blass, Hyperidis orationes. Lips. 1869; 3. ed. 1894.

zwar ihrer Kraft nachzueifern versuchte, aber in seinen drei Reden gegen Demosthenes mehr schimpfte und theatralisch deklamierte als bewies und darum von den Athenern als "Dünnbier-Demosthenes" verspottet wurde.

## Achtzehntes Rapitel.

## Die Philosophen.

Die Ursachen, welche der hellenischen Freiheit ein vorzeitiges Ende bezeiteten, waren vorherrschend politischer Natur. In untergeordneter Weise mag allerdings auch die Lockerung der Sitten sowie der älteren Volksreligion mit beigetragen haben. Die Philosophie aber, welche an dieser mächtig rüttelte, erscheint anderseits auch wieder als ein naturgemäßes Ergebnis der Entwicklung, welche die griechische Geistesbildung bis dahin genommen, als eine der reissten Früchte, welche aus ihr hervorgegangen und im Bunde mit Poesie, Geschichte und Veredsamkeit als bedeutsame Grundlage in den Vildungsschap der abendländischen Völker übergehen sollte. Ihre eingehendere Würdigung gehört selbstwerständlich in die Geschichte der Philosophie; hier kann nur kurz daszenige berührt werden, was zugleich auch die Literatur und das allgemeine Geistesleben angeht.

So günstig die alte Volksreligion mit ihren anthropomorphistischen Sagen auf die Poesie wirkte, so wenig konnte sie tieser denkende Geister befriedigen. Ein Teil jener Mythen rührte von naiver Vergötterung der dunkeln Naturgewalten her, von welchen das irdische Leben des Menschen, das Werden und Vergehen der übrigen Lebewesen vielsach bedingt ist. Die älteste Philosophie knüpfte an diese Mythen an, welche sich bei Hesiod zur

Tennemann, Geschichte der Philosophie (1798); 5. Aust. von Wendt. Leipzig 1829. — Ritter et Preller, Historia philos. graec. et rom. Ed. 6. cur. Teichmüller 1878; ed. 7. cur. Schultess 1886. — Brandis, Handbuch der Gesschichte der griechischen Philosophie. Berlin 1835—1866; Der s., Geschichte der Entwicklungen der griechischen Philosophie. Berlin 1862—1864. — Beller, Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung. 5. Aust. Leipzig 1892 st.; Der s., Grundriß der griechischen Philosophie. 4. Aust. Leipzig 1893. — Überweg, Grundriß der Geschichte der Philosophie. 1. Theil. 7. Aust. von Heinze. Berlin 1886. — Prantl, Übersicht der griechischen Philosophie. 2. Aust. Stuttgart 1863. — Schwegler, Geschichte der griechischen Philosophie. 3. Aust. von Köstlin. Freiburg 1883. — Windelband, Geschichte der alten Philosophie. Nördlingen 1888; Geschichte der Philosophie. 2. Aust. (Tübingen und Leipzig 1900) S. 19—170. — Stein, Archiv sür Geschichte der Philosophie. Berlin 1887 st. — D. Willmann, Geschichte des Idealismus. I. Bd. Braunschweig 1894.

weitschichtigen Göttergenealogie entwickelt hatten, und suchte über die letzten Ursachen der Dinge einfachere, vernünftigere Aufschlüsse.

Nach Thales von Milet war das Wasser der Urgrund sämtlicher Dinge, nach Anaximander das Unendliche (ἄπειρον), nach Anaximander das Unendliche (ἄπειρον), nach Anaximander das Unendliche (ἄπειρον), nach Anaximander als das seinste und geistigste der Elemente. Von keinem dieser jonischen Naturphilosophen ist eine Schrift erhalten, auch von Heratleitos nur eine Anzahl Fragmente, welche indes seinen Materialismus deutlich als einen pantheistischen erkennen lassen. Die Dinge besinden sich in ewigem Fluß (πάντα ρεί), der Krieg ist der Bater aller Dinge, nach bestimmten Naturzgesehen gehen sie auf zweisachem Wege von ihm aus und zu ihm zurück. Biel gewonnen war mit diesen hylozoistischen Phantasien nicht, wenn sich auch spätere Materialisten wieder dasür begeistert haben; dagegen waren die positiven Naturbeobachtungen jener Philosophen als erste Anjähe zu einer Naturwissenschaft von nicht unerheblichem Werte 1.

Ju höheren Anschauungen erschwang sich Pythagoras aus Samos, der nach Reisen im Orient sich 530 in der dorischen Kolonie Kroton in Unteritalien niederließ. Bielleicht die Bekanntschaft mit der priesterlichen Weisheit der Ägypter, sedenfalls die angelegentliche Beschäftigung mit Mathematik, Astronomie und Musik führten ihn auf den Gedanken, in der Harmonie der Zahlenverhältnisse das Wesen der Einzeldinge wie die Ordnung des Alls zu suchen. Die Lehre von der Seelenwanderung und die ernste Askese der Pythagoreer lassen an indische Einslüsse denken; doch ist ein solcher Zusammenhang wie auch die Lehre der Pythagoreer selbst nicht genügend ausgestärt. Der Stister ihrer Schule hat kein Buch hinterlassen. Nur von dem Pythagoreer Philosos, einem Zeitgenossen des Sokrates, sind einige philosophische, von Archytas aus Tarent einige mathematische Bruchstücke vorhanden. Die meisten Pythagoreer verloren sich in mystische Zahlensspielereien?

In offenen und schroffen Gegensatz zur volkstümlichen Mythologie stellte sich Xenophanes aus Kolophon, der Gründer der Eleatischen Schule. Er erklärte es für unerträglich, daß man Betrug, Diebstahl, Ehebruch, kurz alles, was schon für einen Menschen schmachvoll und unwürdig wäre, den Göttern andichtete, und griff deshalb aufs schärfste Homer und Hesiod an.

Fragmente heransgeg. von P. Schuster (Leipzig 1873) und J. Bywater (Oxford 1877). — H. Diels, Herakleitos von Ephesus. Berlin 1901; Zwei Fragen Heraklits (Sitzungsberichte ber Akademie IX [Berlin 1901] 188—201).

Pothenbücher, Geschichte der pythagoräischen Philosophie. Hamburg 1826. — Rothenbücher, Das System der Pythagoreer nach Aristoteles. Berlin 1867. — E. Chaignet, Pythagore et la philosophie pythagoricienne. Paris 1873.

Nach ihm gibt es nur ein "Eins und Alles" (Ev xai  $\pi a \nu$ ), ein Ur= und Allwesen, ewig, unteilbar, die reine ewige Vernunft, die mit ihrer unendlichen Praft alles erkennt und bewältigt. Doch ist diese ewige Weltvernunft nicht getrennt von der sichtbaren Welt, vielmehr ihre Einheit, der Wesenskern all der bunten Erscheinungen der ebenso ewigen und unvergänglichen Welt. Diesen naturalistischen Pantheismus sührte Parmenides (um 500) in seinem philosophischen Lehrgedicht "Über die Natur" weiter aus, indem er dem allein wahren Universalsein (als adiscu) die trügerische Welt des Erscheinens, des steten Werdens und Vergehens (als bloße disa) gegenübersstellte. Die Hauptprinzipien dieser sinnestäuschenden Weltphantasmagorie sind Licht und Finsternis, die sich gegenseitig betämpfen, aber von der "Liebe", dem Eros, immer wieder zusammengeführt werden. Seine Schüler Zenon und Melissos entwickten diese Lehre weiter in Prosa, mieden es aber dabei, der Volksreligion entschieden und klar gegenüberzutreten.

Empedokles aus Agrigent (492—432), zugleich Philosoph und Götterpriester, Prophet und Arzt, verband Ideen der Eleatischen und Jonischen Schule mit Überlieserungen der Pythagoreer und machte sich daraus ein Spstem zurecht, das den alten Naturpantheismus poetischer und in seiner Art großartiger entwickelte. Bon den Pythagoreern nahm er u. a. die Vorstellung herüber, daß das Fortleben ein Straf- und Läuterungsprozeß höherer Geister sei, die im Jenseits sich der Tötung eines Lebewesens schuldig gemacht und nun drei Myriaden von Zeiten fern den Unsterblichen umherirren müßten, und so sei auch er selbst ein Flüchtling und Verbannter auf Erden, "aus hoher Würde und aus der Fülle der Seligkeit herabgesunken, habe er, das fremde und ungewohnte Gebiet erblickend, geweint und geschluchzt, und treibe sich nun unter den Sterblichen umher in dem freudelosen Lande, wo Mord und Neid und Scharen anderer Unholde, wo schmußige Krankheiten und Fäulnis und vergängliche Werfe walten".

Gott und Welt vereinigen sich nach ihm im Sphäros, d. h. einer beseckten, ewigen Augel, in der die vier Elemente in harmonischer Mischung sich ergänzen, die in ungestörter Seligkeit um sich selber kreist. Aber außer dem Prinzip der Liebe, das die Elemente zusammenhält, waltet in der Weltztugel auch ein trennendes Prinzip des Hasses, das an der Oberstäche ein ewiges Teilen, Sichverändern, Werden und Vergehen hervorruft; die Liebe aber, als Appris oder Aphrodite verkörpert, wirkt dem als Ares verkörperten Haß entgegen und ruft die Weltteile nach und nach zur ursprünglichen Einheit zurück, bis nach dem völligen Untergang der jezigen Erscheinungsewelt ein neuer Kreislauf anhebt. Im Sphäros wohnen von Ewigkeit selige Götter und Dämonen, die aber, vom Haß überwunden, in die Sinnenwelt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Empedocles, Carm. (ed. Karsten) v. 1-13.

die Welt des Haffes, verbannt worden find und nur durch die Leiden der Seelenwanderung wieder in das Reich der Liebe zurückgelangen.

Während die Lehre des Empedotles, ähnlich jener der Pythagoreer, auf mystische Enthaltsamkeit und Läuterung hinauslief, arbeitete Demostritos aus Abdera (460—375), der bedeutendste Naturforscher vor Arisstoteles und der gelehrteste der bisherigen Philosophen, im Verein mit Leutippos eine völlig atomistische Weltauffassung aus. Zufolge derselben besteht das Universum aus einer unendlichen Masse winziger, unteilbarer letzter Teile, welche an sich völlig gleich und unsichtbar, durch Anziehung und Abstoßung in ewigem Wirbel sich drängend, die verschiedenen Wesen bilden, deren Werden und Vergehen zugleich der bloße Zufall, aber auch wieder eine unabwendbare Notwendigkeit bedingt.

Anagagoras aus Klazomenä (geb. um 500) nahm ähnlich wie der "lächelnde" Philosoph von Abdera im Prozeß der Weltbildung zunächst eine chaotische Masse von Atomen an, die er aber Homöomerien nannte und denen er schon bestimmte Qualitäten zuteilte. Er schloß auch aus seiner Weltbetrachtung alle aus der Mythologie hergenommenen Namen und Allegorien aus. Der Atomwelt stellte er aber als gesondert und unabhängig den "Nus" (νους) gegenüber, den zugleich mit Wissen und Wirten ausgestatteten Verstand. Aristoteles erblickte hierin mit Recht einen ungeheuern Fortschritt; Anagagoras sam ihm neben den anderen Philosophen als der einzige Nüchterne neben lauter Betrunkenen vor. Er hielt sich lange in Athen auf, genoß der Freundschaft des Themistotles und des Peristes und übte von den bisherigen Philosophen den meisten Einsluß aus; der Gegensatz seiner Lehre zum Bolksglauben zog ihm indes 432 eine Antlage auf Atheismus (ἀσέβεια) zu und nötigte ihn, die Stadt zu verlassen.

Tie Volksreligion war zu innig mit der Poesie, mit der Kunst, mit Sitten und Recht verwachsen, als daß der barocke Traum der Seelenwanderung oder die Atomwirbel des Demokrit auf den Geist der Athener eine fesselnde Gewalt hätten ausüben können. Nur mittelbar und mehr negativ rüttelten sie nach und nach an der allgemeinen Volksüberzeugung und Vildung, und zwar hauptsächlich durch die Rhetoren und Rhetorenschulen, welche von der Mitte des fünften Jahrhunderts an erst in Sizilien, dann auch in Athen allgemeine Aufnahme fanden. Diese Rhetoren, denen es mehr um die schöne und gewandte Form als um die Sache zu tun war, hielten Vorträge de omni re scibili et de quibusdam aliis und machten sich anheischig, gegen glänzendes Honorar ihre Schüler dahin zu bringen, daß sie über alles reden, alles verteidigen, alles angreisen, vor Gericht wie auf der

<sup>1</sup> A. Dyroff, Demotritftudien. Leipzig 1899.

Rednerbühne, in öffentlicher Versammlung wie im Privatleben durch ihre Wohlredenheit glänzen könnten. Sie schlossen sich nicht zu Schulen zusammen, sie folgten keinem bestimmten Systeme; jeder trieb das Geschäft auf eigene Faust. Jeder suchte den andern durch unerhörte, paradore Behauptungen zu übertrumpfen. Einzelne aus ihnen feierten wahre Triumphzüge von Stadt zu Stadt: so Gorgias, Prodikos, Protagoras. Sie ließen sich mit großen Summen bezahlen und wurden dazu noch mit Ehren überhäuft. Solche Borteile rissen natürlich eine Menge zungenfertiger Leute auf diese Bahn, und die dünkelhaste Vielwisserei dieser Leute, ihr keder Schwindel, ihre steptische Obersstächlichkeit stecken weithin die begabtere Jugend an. Der Geist des Zweisels und der Unsicherheit untergrub die Überzeugungen der guten alten Zeit. Der Name der "Sophisten", den sie als Ehrentitel führten, ward allgemach zum Spottnamen einer hohlen, charakterlosen Vielwisserei und Vielschwäßerei.

Den kräftigsten und zugleich frühesten Protest gegen dieses Unwesen haben wir in den "Wolten" des Ariftophanes. Die ganze Satire ift mahr und gerecht, sobald man den Namen des Sofrates mit jenem eines beliebigen Sophisten vertauscht. Denn der geschichtliche Sofrates, geb. 469, Sohn des Bildhauers Cophronistos und selbst Bildhauer von Profession, war der vollständigste Widerpart der Cophisten. Während fie aus dem Jugendunterricht eine ergiebige Geldquelle machten, zog Sofrates nur aus wahrem Interesse für geistige und sittliche Bildung jüngere Leute an sich: während sie ausschließlich und professionsmäßig die Rednerei betrieben, arbeitete er als Künftler, diente als Soldat, verwaltete das Amt eines Pry= tanen; während ihnen die Form alles, der geistige Gehalt gleichgültig war, verschmähte er geflissentlich und absichtlich jedes Redegepränge und suchte durch die nach ihm benannte schlichte Fragemethode zu induktiv sicheren Begriffen und haltbaren Beweisführungen zu gelangen; während fie nur Gold und Ruhm erftrebten, war es ihm heilig ernft, sich und andere durch Erforschung sittlicher Fragen und Grundsätze beffer und edler zu machen. Was ihm mit den Sophisten einigermaßen gemeinsam war, bestand nur darin, daß er sich in seinen Untersuchungen von der herrschenden Bolfsreligion wie von den sonstigen gang und gaben Anschauungen völlig unabhängig hielt und seine Tugendlehre einzig und allein aus seinem Denken herzuleiten Das genügte indes, ihn in der öffentlichen Meinung teils lächerlich teils verdächtig zu machen, so daß Aristophanes sich bewogen fühlte, ihn auf der Bühne dem allgemeinen Gelächter preiszugeben, hämische Sptophanten aber schließlich den braven und unbescholtenen Bürger, den edeln und un= eigennützigen Denker (399) dem Giftbecher überantworten konnten 1.

Lafaulr, Des Sofrates Leben, Lehre und Tod. München 1857. — Bolf-mann, Die Lehre bes Sofrates. Prag 1861. — Alberti, Sofrates. Göttingen

Sofrates felbst hat fein Wert geschrieben, aber fein Schüler Platon, einer der größten Denfer aller Zeiten, hat seinem Leben und seiner Lehre ein unvergängliches Denkmal gesetzt. Platon, geboren 427, entstammte einem altadeligen Geschlechte Athens, das feine Abstammung vom König Kodrus herleitete; seine Mutter war eine Richte des Kritias, des geiftig bedeutenoften der dreißig Tyrannen. Nach athenischer Sitte in allen Künsten aufs feinste ausgebildet, widmete er sich zuerst mit voller Neigung der Poesie und dichtete Dithyramben und Tragodien, wandte fich bann aber mit gewaltsamem Eifer der Philosophie zu, worin er zunächst Kratylos, einen Anhänger des Heraklit, zum Lehrer hatte. Schon mit zwanzig Jahren schloß er sich jedoch enge an Sotrates an und hielt bis zu beffen tragischem Tode treu zu ihm. Dann zog er nach Megara, wo sich um den Dialektiker Gukleides ein philosophischer Freundestreis bildete, und unternahm von bier aus eine Reise nach Aprene und Agppten. Im Jahre 388, schon beinahe ein Bierziger, besuchte er Sizilien, wo er an Dion, dem Schwager des Königs Dionnsios von Sprakus, einen begeisterten Freund der sokratischen Philosophie fand. Wahrscheinlich etwa ein Jahr später, um die Zeit, als der Friede des Antalkidas dem Korinthischen Kriege ein Ende machte (387), gründete er zu Athen in einem von ihm selbst erworbenen Garten vor dem Tore Dipplon die berühmte Akademie, wo eine stattliche Schülerzahl sich um ihn scharte. Noch zweimal (368 und 361) besuchte er Sizilien, wo er auf Dionnfios ben Jüngeren Einfluß zu gewinnen hoffte, aber damit wenig Glück hatte. Bon dem politischen Leben in Athen hielt er sich durchaus fern, lebte vielmehr zurückgezogen gang ber Wiffenschaft, bis er als achtzigjähriger Greis im ersten Jahre der 108. Olympiade (348/7) starb.

Die Philojophie Platons kann selbstverständlich hier nicht eingehender behandelt werden. Was seine Methode betrifft, so hielt er an jener des Sokrates sest, welche dem geselligen, demokratischen Zug der Akhener in hohem Grade entsprach. Wie die Politik, so zog sich auch die Wissenschaft nicht in die Einsamkeit der Studierstube zurück, auch sie ward vorzugsweise Gegenstand der Debatte, gemeinsamer Untersuchung, dialektischen Kampses — wenn man so sagen darf, gesellschaftlichen Betriebes. Die Untersuchungen und Schlußfolgerungen der Einzelnen reisten erst im Gespräch und in der Dissputation zu voller Klarheit und festen Ergebnissen heran. Dem Ausbau eines einheitlichen, konsequenten Systems war eine solche Art des Philosophierens in traulichem Gespräch zwischen verschieden gearteten Freunden, älteren und jüngeren, in künstlerisch ausgeskatteten Hallen und angenehmen

<sup>1869. —</sup> Fouillé, La philosophie de Socrate. Paris 1874. — Grote, Plato and the other companions of Socrates. 4<sup>th</sup> ed. London 1885. — R. Pöhlmann, Sofrates und sein Volt. München und Leipzig 1899. — R. Kralit, Sofrates. Wien 1899. — A. Menzel, Untersuchungen zum Sofrates-Prozesse. Wien 1902.

Parkanlagen, ohne all den Zwang, den eigentliche Schulung auferlegt, im steten Kreuzseuer verschiedener Ansichten, bei weitläufiger Behandlung abgegrenzter Einzelfragen, nicht eben sehr günstig. Platon trat an dieses akademische Leben weder mit einem fertigen System heran, noch hat er es mit einem solchen absgeschlossen. Bon den verschiedenen Schulen der Pythagoreer, Eleaten, Megaerenser drangen beständig neue Anregungen auf ihn ein, und neue Einzelfragen nötigten ihn nicht selten, frühere Aufstellungen abzuändern oder zu verbessern.

Sein Hauptverdienst ist, daß er die griechische Philosophie, als sie in Gefahr war, mehr und mehr dem Materialismus anheimzufallen, wieder zurück zum Banner des Idealismus rief und gegenüber den rein naturphilosophischen Untersuchungen, welche alles zu verschlingen drohten, Erstenntnistheorie und Ethik wieder ihren gebührenden Plat anwies und sie mit den rein metaphysischen in Einklang zu bringen suchte.

Mit Herakleitos beobachtete Platon den beständigen Fluß der endlichen Dinge, das stete Werden, Wechseln und Vergehen im Reiche der sichtbaren Schöpfung, die ebenso große Wandelbarkeit der sinnlichen Eindrücke und Vorstellungen, die jene Welt spiegeln. Er analysierte sie nicht scharf genug, um eine nach allen Seiten abgerundete, feste Theorie der Sinneserkenntnis aufstellen zu können. Doch von höchster Tragweite war es schon, daß er sich nicht gleich den Materialisten in die Sinneserkenntnis vergrub, sondern mit Sokrates über das Vergängliche hinausstrebte, nur die Erkenntnis des Bleibenden, Unwandelbaren für wirkliches Wissen gelten ließ, und über der Welt der ständig wechselnden sinnlichen Erscheinung das Reich der ewig sich gleich bleibenden Ideen entdecke.

Viele Schladen mischten sich auch dieser Erkenntnis bei. Er gelangte nicht zu der Auffassung, daß die Ideen als Erkenntnisbilder der Dinge im geschaffenen Intellekt sich gestalten, als Urbilder aber zuwor ein intellektuelles Sein im höchsten, schöpferischen Intellekt der Gottheit besitzen; er maß ihnen eine vom Erkenntnisakt geschiedene, reelle Eriskenz in sich bei. So gelangte er zu einem Urtisch, einem Urpferde, einem Urmenschen von ewiger Dauer. Doch dunkel schwebte ihm auch hier wieder etwas von der Wahrheit vor. Unabhängig von Zeit und Raum gehören jene Ideen einer jenseitigen, ewigen Welt an, die von Ewigkeit mit dem Bildner und Vater des Weltalls in Beziehung steht. Nach ihnen als nach Urbildern gestaltete er die sichtbare Welt in und aus der Materie. Die Welt ist also ein Abstrahl der ewigen Ideen, von dem höchsten Künstler gesormt, wenn sein Wesen Platon auch dunkel blieb und er von ihm sagt: "Ihn zu sinden, ist schwer und wenn man ihn gefunden hat, ist es unmöglich, ihn sür alle verständlich auszusprechen."

90.

<sup>1</sup> Του μέν ούν ποιητήν και πατέρα τούδε τού παντός εύρειν τε έργον, και εύρόντα είς πάντας άδύνατον λέγειν (Timaeus p. 28 c [Steph.]).

Unter den Ideen stellt Platon jene des Guten zu oberst. Er erhebt sie über das Sein. Sie ist ihm die Urjache alles wahren Seins, die Quelle alles Schönen und alles abgeleiteten Guten; in der fichtbaren Welt erzeugt fie die Sonne und das Licht, in der geiftigen aber gewährt fie Wahrheit Wieder naht sich hier der große Denker einer Borftellung und Einsicht. von Gott, die der Wirklichkeit beinahe entspricht. Doch die Identität des höchsten Guten mit dem Weltbildner, mit dem ewigen Berftande, der die sichtbare Welt nach den in seinem Wesen ruhenden, von ihm erkannten Prototypen gestaltet, ift nirgends ausgesprochen. Im Gegenteil ift die übrige Rosmogonie Platons wieder voll Dunkel und Widerspruch, von den Erklärern vielfach umftritten. Anklänge an die fosmogonischen Mythen der Agypter und an die ältere jonische Naturphilosophie durchtreuzen seine idealistischen Die Aufstellung einer alles durchdringenden Weltseele, welche wie die einzelnen Seelen nicht scharf von der Substanz des Göttlichen geschieden ift, führt einem Ideal-Pantheismus entgegen. Die Materie aber bleibt wenigstens deutlich vom Bereich des Göttlichen getrennt, und die verichiedenen Stufenordnungen der geistigen Wesen ordnen sich zu einem Ganzen, beffen Schlugpuntt fonsequent wieder nur ein ewiger, von der Welt un= abhängiger, unendlich vollkommener Berftand fein kann, wenngleich Platon auch hier das flare, entscheidende Wort nicht findet.

Auch die Seelenlehre des Platon ist von seiner falschen Auffassung der Ideen getrübt. Die Menschenseele beginnt nach ihm ihr Dasein nicht hienieden; sie hat schon längst in einem besseren Jenseits existiert und ist erst infolge eines Falles, trägen Strebens nach dem Göttlichen oder verkehrter Wahl des künstigen Loses herad in den sterblichen Körper gebannt, aus dem sie nur nach langer, läuternder Wanderung wieder in ihre göttliche Heimat zurückehrt. Die Seelenwanderung bildet darum einen wesentlichen Punkt seiner Lehre. So phantastisch nun aber auch seine Schilderungen dieser Wanderungen und Läuterungen im Jenseits klingen, so hoch ist es ihm anzurechnen, daß er die Geistigkeit, Unsterblichkeit und sittliche Aufgabe der Seele standhaft seschielt, unaufhörlich betonte und aus ihrer eigenen Natur nachzuweisen versuchte. Die Pythagoreer abgerechnet, stand er hierin ziemlich allein einem Geschlechte gegenüber, dem eine höhere Auffassung des Menschenlebens fast völlig abhanden gekommen war und das darum seine Befriedigung in den Genüssen dieser Erde suchte.

Das Wahre und das Gute, Wissen und Tugend hat Platon nicht genug auseinander gehalten. Der Weise ist ihm zugleich der Tugendhafte. Er setzt voraus, daß der Mensch, der das Gute ertennt, es auch vollziehe, das Böse nur aus mangelhafter Erkenntnis herrühre, also nicht eigentlich freiwillig geschehe. Innere Beschaffenheit und äußere Umstände bestimmen den Menschen mit unabwendbarer Notwendigkeit von vornherein zum Guten

oder zum Bösen 1. Trot dieser verhängnisvollen Irrungen und der weisteren, die sie nach sich zog, bedeutet die Ethik des Platon einen erhabenen Aufschwung aus dem immer tieser sinkenden Zustand des heidnischen Hellas. In seiner Lehre von den vier Grundtugenden der Weisheit, der Stärke, der Mäßigung und der Gerechtigkeit gibt er dem spekulativen Wissen eine durchaus praktische Richtung, die im wesentlichen das gesamte sittliche Gebiet umspannt und wieder auf die Annäherung an die Gottheit, das höchste Gute, hinzielt. Im Streben nach wahrer Erkenntnis, in der Betrachtung der Ideen, in der Bekämpfung der sinnlichen Triebe wies er den Zeitzgenossen einen Ausweg aus der immer tieseren Entsittlichung und bereitete so von ferne einigermaßen der Wahrheit die Pfade.

Leider hat Platon selbst jenen Ausweg nicht konsequent verfolgt. Ohnmacht und hilflosigfeit des Beidentums den höchsten Zielen der Mensch= heit gegenüber zeigt sich ergreifend in der Tatsache, daß auch dieser er= habene Denker sich von der allgemeinen sittlichen Bersunkenheit nicht loszu= reißen vermochte. Es tritt dies am meisten in jenen zwei gefeiertsten Dialogen, dem "Gastmahl" und dem "Phaidros", zu Tage, in welchen der ichonheitsdurftige Sellene mit ichwärmerischer Begeifterung die Ideale des "Schönen" und der "Liebe" ju ergründen fucht. Ausgehend von der finn= lichen Liebe entringt er sich auch bier einer niedrigen, unwürdigen Auffassung und sucht in dem Bunsche des Fortlebens und in dem Zauber der Schon= heit ein höheres, idealeres Moment zu gewinnen. Er bleibt auch da nicht stehen. Er strebt weiter empor. Uber den Wert der leiblichen Schönheit stellt er weit die Schönheit der Scele, über den Glanz der Schönheit jenen der Wahrheit, über die irdische Liebe die himmlische, über die Erkenntnis bes geschaffenen Schönen jene ber Schönheit an sich, bes göttlichen Urquells ber Schönheit, in deffen Besitz der Mensch ein Liebling der Götter und selbst vergöttlicht wird. Im Anfang dieses Läuterungsprozesses macht er indes der Sinnenlust Zugeständnisse, welche dem Naturgesetz durchaus widersprechen, und knüpft seine Ausführungen sogar an die widerlichsten Ausartungen hellenischer Erotif an 2.

- Joseph

<sup>&#</sup>x27; "Böse ist keiner aus freiem Willen, sondern der Böse wird nur aus sehlerhafter Beschassenheit des Körpers und Mangel an Zucht in der Jugend böse; es
kommt über ihn, seindselig und wider seinen Willen" (Timaeus p. 86 d. 87 a). —
In ungelöstem Widerspruch damit läßt er am Schluß seiner Schrift "Bom Staate"
die Schickfalsgöttin Lachesis den in ihren Körper eintretenden Seelen seierlich verkünden: "Nicht euch wird sich ein Dämon erlosen, sondern ihr werdet einen Dämon
wählen. . . Die Tugend ist herrenloses Gut; wer ihr Ehre oder Unehre erweist,
wird mehr, wird weniger von ihr erlangen. Die Verantwortung hat, wer da wählt;
Gott hat keine" (alzia έλομένου, Θεὸς ἀναίτιος. Rep. X, p. 627 e).

<sup>2</sup> Platon, Phaedr. 253—256; Sympos. 216—218. — Bgl. Th. Ziegler, Die Ethit ber Griechen und Römer (Bonn 1886) 80. 81.

"So hoch sich Platon hier über die gemeine Vorstellung von der Liebe erhebt, so wenig befreit er sich doch von der laxen Moral des griechischen Heidentums; er gedenkt der verschiedenen Arten geschlechtlicher Verirrungen mehr als gangbarer Tatsachen denn als verabscheuenswerter Sünden, und der Vorhof der platonischen Liebe ist durch naturalistischen Schmutz erschreckender Art verunstaltet."

Seine hochidealistischen Bucher "Bom Staate", gegen die wirklichen Berhältnisse gehalten, an welchen damals die griechische Freiheit trot der herrlichen Reden des Demosthenes verblutete, nehmen sich wie ein utopistischer Wie in der Erkenntnislehre, so rachte sich auch hier der Mangel einer vernünftig realistischen Beobachtung und praktischen historischen Sinnes aufs grausamste. Der jonst so groß angelegte Denter wirft sich bier topfüber in den mechanischen Staatssozialismus der lyturgischen Gesetzgebung, verzichtet auf die freie Verfaffung Athens und alle Vorzüge, die fie fich im Laufe der Zeiten erworben, verfemt Homer und mit ihm die ganze poetische und fünstlerische Bildung der Borzeit, proflamiert an Stelle einer organisierten Gesellschaft vollständige Atomisierung, zerftort Gigentum und Familie durch allgemeine Güter= und Beibergemeinschaft, gibt den größten Teil der Staatsbürger der Dienstbarkeit preis und schließt die Barbaren von vornherein als geborene Stlaven von allen Menschenrechten aus, gestattet die Päderastie und verordnet Tod oder Aussetzung franklicher und schlechtbegabter Kinder. Nietsiche hat sich in diesen traurigen Phantafien zum Teil die Grundzüge seiner Herrenmoral geholt. Nirgends hat sich Platon so weit und tief vom "Göttlichen" verirrt. Und dennoch gingen auch diese Berirrungen zum Teile wenigstens aus seinem hohen, großartigen Idealismus hervor. Gang außerhalb des politischen Lebens, seiner prattischen Ziele und Rämpfe stehend, suchte fein tiefreligiöser Geift im Staate, was der Staat nie bieten fann, eine Erweiterung und soziale Gliederung des religiösen, wissenschaftlichen und sittlichen Lebens, er suchte — wenn wir so sagen dürfen — statt eines Staates eine philosophische Kirche. Er täuschte sich dabei gründlich, da eine Rirche den Staat nie und nimmer ersetzen fann, und er würde wohl nie diesem Irrtume verfallen sein, wenn er mehr im prattijden Leben geftanden, wenn er an der Seite des Demosthenes den Kampf gegen die Matedonier mitgekämpft hätte. Aber auch diese Irrung macht seinem Beiste einige Ehre. Er hat an etwas gedacht, was keinem Staatsmann der Bellenen in den Sinn gefommen, an eine Institution, welche neben dem Staat das religios-sittliche Leben speziell zum gesellschaftlichen Ausdruck bringen kann. Ahnend und tastend ist er auch hier gewissermaßen jum Vorläufer des Chriftentums geworden und hat dunkel die Bedürfnisse

in the state of

<sup>1</sup> D. Willmann, Beschichte bes Idealismus I, 438.

ausgedrückt, denen dasselbe in seiner sozialen Gestaltung entgegenkommen sollte, freilich in ganz anderer Weise, als er es sich träumte.

In seinem letten unvollendeten Werke, den "Gesetzen", hat er sich übrigens aus den Höhen seines Idealstaates auch wieder auf den Boden der rauhen Wirklichkeit herabgelassen und eine praktische Theorie des eigentslichen Staatslebens entworfen. Eigentum und She bleiben hier unangesochten in ihren alten Ghren. Die verschiedenen Zweige und Funktionen der Staatsegewalt, Erziehung, politisches Leben und kriegerische Organisation werden hier nach eigentlichen politischen Gesichtspunkten erörtert, wobei der Philosoph ähnlich wie Thukydides für ein aristokratisches Regiment eintritt.

Durch seine Irrtumer, seine Halbwahrheiten, seine philosophischen Phan= tasien ist Platon im Laufe der Jahrhunderte zum Bater unzähliger neuer Irrtümer geworden und hat unberechenbar viele Verwirrung und Unklarheit angestiftet; anderseits aber hat er auch, wie kein anderer Philosoph des Altertums, Aristoteles ausgenommen, zahllose Geister aus dem Sumpfe des Materialismus und aus den flachen Niederungen rationalistischer Welterklärung emporgezogen in die reinen Soben idealistischer Spekulation, sie mit bedeutsamen Ideen und Anregungen befruchtet, sie für die Wahrheit vorbereitet und empfänglicher gemacht, sie aus dem engeren Bezirk der Meta= physit in den weiteren der Religionsphilosophie und Theologie hinübergezogen und zu deren Ausbau feineswegs verächtliches Material geliefert. Während die anderen Philosophen ihr Fach vorwiegend sehr nüchtern und trocken behandelten und mit Vorliebe nur die eratten Wissenschaften zu deffen Er= weiterung heranzogen, hat er, jelbst poetisch begabt, der Dichter unter den Philosophen, gewissermaßen auch eine Brücke zwischen der Philosophie und der Literatur geschlagen, nicht immer zum Nuten philosophischer Klarheit und Wahrheit, aber zu mannigfachem Vorteil der allgemeinen Bildung und besonders der Literatur.

Bis auf "Die Apologie des Sokrates" hat Platon alle seine Schriften in Dialogsorm abgesaßt. Dieselbe war nicht künstlich gesucht; sie ergab sich von selbst aus der Art und Weise, wie er seine Philosophie vortrug. Sein poetisches und oratorisches wie sein dialektisches Talent fand dabei Verwendung. Noch sind zweiundvierzig Dialoge unter seinem Namen er=

Gesamtausgaben: Albina (Venet. 1513), von Stephanus (1578), Jmm. Better (London 1826), Baiter, Cresti, Windelmann (Turici 1842), Schanz (Lips. 1875 ff.), Stallbaum (mit lat. Kommentar. Leipzig 1827 ff.; neubearbeitet von Wohlrab. Ebb. 1877 ff.), J. Burnet (Oxford 1900 ff.). — Übersehungen von Ficinus (Florent. 1483), Schleiermacher (3. Aust. Berlin 1861), Hieron. Mülter (Leipzig 1859), Prants, Eith u. a. (zum Teil 3. Aust. Berlin 1893 ff.). — W. Windelband, Platon. Stuttgart 1900. — G. Milhaud, Lesphilosophes-géomètres de la Grèce. Platon et ses prédécesseurs. Paris 1900.

halten, von denen sieben schon im Altertum, später noch weitere zehn als unecht angesochten wurden. Die übrigen, Meisterstücke in ihrer Art, den Reiz dramatischer Lebhaftigkeit mit tiesem Gedankeninhalt, seiner Charakteristis, tunstvoller Schilderung und Erzählung verbindend, gehören zu den außerlesensten Proben attischer Sprache und Prosadarstellung, zur seinsten Hochblüte der altklassischen Literatur. Dionysios nennt die Sprache Platons "einen schönen Quell, um den Frühlingsgrün sprießt"; aber nicht selten erhebt sie sich zu höherem Schwung und reicherer Fülle. Er liebt es, auf Dichter anzuspielen und sie nachzuahmen. In seinen allegorischen Mythen wetteisert er mit den Dithyrambendichtern und Tragisern.

Eine Reihe kleinerer Dialoge knüpft sich teils an den tragischen Tod des Sokrates, teils an Erinnerungen aus dessen Lehrtätigkeit: so Kriton, Euthyphron, Lysis, Charmides, Laches oder über die Tapferkeit, der kleinere Hippias und Jon. Denselben reiht sich, wenn auch nicht in Dialogsorm, die Apologie des Sokrates an.

Von den größeren Dialogen behandeln vier die Stellung des Sofrates und Platon zu den Sophisten, und zwar wird im "Gorgias" hauptsächlich das schwindelhafte Treiben der zeitgenössischen Rhetoren, im "Protagoras" das unendlich hohle und breite Tugendgerede, im "Kratylos" die rabulistische Worterflärung, im "Guthydemos" die dialeftische Klopffechterei ber Sophisten in schneidig ironischer Charafteristif an den Pranger gestellt. Fünf andere Dialoge entwideln ausführlicher einzelne Teile ber von Platon weiter ausgestalteten sofratischen Lehre. Der "Menon" beschäftigt sich mit der Lehr= barkeit der Tugend und der Erkenntnistheorie überhaupt, der "Phaidros" mit der Natur der Liebe und der Schönheit, der "Phaidon" mit der Un= fterblichfeit der Seele, das "Gastmahl" wieder mit der Natur der Liebe, der "Theaitetos" mit der Erkenntnistheorie. Wegen ihres poetischen Reizes und ihrer tunftvollen Durchführung haben der "Phaidros" und das "Gaftmahl" von jeher die meifte Bewunderung gefunden, mahrend der "Phaidon", als lette Unterredung des Sofrates dargestellt, durch seine tief ergreifende dramatische Wirtsamkeit alle anderen weit übertrifft.

In einer weiteren Reihe von Dialogen tritt Sokrates mehr zurück, und Platon entfaltet vorwiegend seine eigenen Spekulationen: in den zehn Büchern "Bom Staate" und in den "Gesehen" seine politischen Ideen, im "Timaios" seine Kosmologie und Physik, im "Sophistes", "Politikos" und "Parmenides" seine Dialektik, im "Philebos" seine Ethik. Der szenischen Umrahmung und dramatischen Dialogisierung ist hier nicht mehr so viel Raum und Sorgsalt gewidmet; der philosophische Gehalt drängt die künstlerische Gestaltung zurück und führt längere, ununterbrochene Auseinandersehungen herbei.

Die wertvollste Verbesserung und Ergänzung fand die Lehre Platons durch seinen großen Schüler Aristoteles, der, 384 zu Stagiros (Stageira),

einem Städtchen Thrafiens, geboren wurde. Früh verlor er seinen Bater Nikomachos, der Leibarzt und Freund Amuntas' II., Königs von Makedonien, war. Ein treuer Vormund, Progenos aus Atarneus in Muffen, nahm sich des Knaben an und verschaffte ihm eine tüchtige Erziehung. Siebzehniährig tam Aristoteles 367 nach Athen und widmete sich daselbst amangig Jahre lang den vielfeitigsten Studien, befonders jenem der platonischen Philosophie, gegenüber welcher er indes bald zu einer selbständigen Stellung gelangte. Nach Platons Tode (347) zog er mit Renofrates nach Uffos in Musien, wo ihm der unter versischer Oberhoheit stehende Dynast Hermeias gastliche Aufnahme bot. Als derfelbe in einem Aufstande (345) getötet wurde, rettete er deffen Nichte und Adoptivtochter Pythias nach Mytilene und nahm fie dort zur Frau. Schon nach zwei Jahren, welche er, wahrscheinlich vorzugsweise mit literarischerbetorischen Studien beschäftigt, in Athen zubrachte, wurde er von König Philipp nach Pella berufen, um den weiteren Unterricht seines Cohnes Alexander zu leiten. Nach der Thron= besteigung des jungen Herrschers kehrte er (335) nach Athen zurück und gründete hier bei einem dem Apollon Lyfios geweihten Sain eine eigene Schule, bas "Lyfeion", beffen Hallen mit einer großen Bibliothet und anderen wissenschaftlichen Sammlungen verbunden waren. Von den Wandelgängen derfelben (περίπατος) erhielten seine Schüler später den Ramen "Peripatetifer". Hier lehrte er bis jum Jahre 323 und vollendete die bedeutenoften feiner Werfe 1.

Eine Elegie an Eudemos, einige Bruchstücke von Hymnen und andere Kleinigkeiten bekunden, daß Aristoteles ganz so wie der "göttliche" Platon in jungen Jahren der Poesie gehuldigt hat. Wie Platon schrieb auch er eine Reihe von Dialogen ("Grylos", "Eudemos", "Rerinthos", "Protreptistos" u. a.), in welchen er philosophische Einzelfragen für einen weiteren Leserkreis behandelte. Eine nüchterne, scharfe Veobachtungsgabe, ein heller, durchdringender Verstand, eine geniale Anlage zur eigentlichen philosophischen Spekulation überwogen jedoch bei ihm weit die künstlerische Vesähigung, Phantasie und Gefühl. Er warf daher im weiteren Verlauf seiner wissenschaftlichen und schriftstellerischen Tätigkeit die schöngeistige, belletristische Form als gleichgüttigen, zum Teil hinderlichen Vallast beiseite und strebte nur mehr eine möglichst klare, genaue Fassung der Vegriffe und der philosophischen Deduktion, erschöpfende Vehandlung der Einzelfragen und einheitliche Verzbindung derselben zum geschlossenen Spitem an. Der Gedankeninhalt der

Gesamtausgaben: Albina (1495—1498), von Buhle (Bipont. 1791—1800), Imm. Bekker=Brandis (Berol. 1831—1870), Dübner, Bussemaker, Heitz (Paris 1848—1874). — Übersetzung sämtlicher Werke in Kirchmann, Philozsophische Bibliothek (Leipzig 1868—1883), und in der Sammlung von Metzler (Stuttgart 1836—1857). — Schwab, Bibliographie d'Aristote. Paris 1896.

platonischen Philosophie genügte ihm selbst als vorbereitendes Material nicht. Er holte viel weiter aus, trieb Grammatik, Poetik, Rhetorik, Philosophie, Geschichte, Naturwissenschaft auf breitester Grundlage, legte sich von wichtigeren Werken anderer sorgfältige Auszüge an, verarbeitete das Gewonnene in überssichtlichen Zusammenstellungen und ging dann erst, in gereisterem Alter, an den eigentlichen Ausdau seines Systems. Die Einheit desselben verbürgt schon die einheitliche technische Kunstsprache, die sich durch alle hindurchzieht. In der Ausführung aber hielt er die verschiedenen Wissenszweige ebenso klar auseinander, wie in der Untersuchung derselben wieder die einzzelnen Spezialfragen.

Schön, wenn auch nicht gerade völlig richtig und erschöpfend, hat Goethe den Gegensatz der beiden Philosophen ausgedrückt:

"Platon verhält sich zu ber Welt wie ein seliger Geist, dem es beliebt, einige Zeit auf ihr zu herbergen. Es ist ihm nicht sowohl darum zu tun, sie kennen zu lernen, weil er sie schon vorausseht, als ihr dasjenige, was er mitbringt, und was ihr so not tut, freundlich mitzuteilen. Er dringt in die Tiesen, mehr um sie mit seinem Wesen auszusüllen als um sie zu erforschen. Er bewegt sich nach der Höhe, mit Sehnsucht, seines Ursprungs wieder teilhaftig zu werden. Alles, was er äußert, bezieht sich auf ein ewig Ganzes, Gutes, Wahres, Schönes, dessen Forderung er in sedem Busen auszuregen strebt. Was er sich im einzelnen von irdischem Wissen zu- eignet, schmilzt, ja man kann sagen, verdampst in seiner Methode, in seinem Vortrag.

"Aristoteles hingegen steht zu der Welt wie ein Mann, ein baumeisterlicher. Er ist nun einmal hier und soll wirfen und schaffen. Er erkundigt sich nach dem Boden, aber nicht weiter, als die er Grund findet. Bon da die zum Mittelpunkt der Erde ist ihm das übrige gleichgültig Er umzieht einen ungeheuern Gedankenkreis für sein Gebäude, schafft Materialien von allen Seiten her, ordnet sie, schichtet sie auf und steigt so in regelmäßiger Form pyramidenartig in die Höhe, wenn Platon einem Obelisken, ja einer spihen Flamme gleich den Himmel sucht."

"Diese Charafteristik des Aristoteles", bemerkt mit Recht Überweg<sup>2</sup>, "ist jedoch nicht in solchem Maße zutreffend wie die oben angeführte des Platon. Die empirische Basierung, das geordnete Aufsteigen, der nüchterne,

<sup>1</sup> Geschichte ber Farbenlehre (Goethes Werte [Sempel] XXXVI, 96).

<sup>2</sup> Grundriß I (5. Aufl.), 167. — Auch die Charafteristif des Platon bedarf übrigens der Einschränfung und Korrektur. "Er ist", wie Windelband bemerkt, "fein stiller Forscher oder absichtsloser Denker: er gehört zu denen, welche die Wahrbeit wissen wollen um sie zu verwirklichen. Weit entsernt, im Anschauen der überssinnlichen Welt zu ruhen, holt er vielmehr aus ihr die neuen Lebensideale, um sie der alten Wirklichkeit einzubilden. Mit leidenschaftlichem Mut nimmt er den Kampf gegen die Mächte der Erde auf und ringt mit allen Kräften der Seele danach, die Welt zu bessern und zu bekehren. Deshalb gehört Platon nicht zu den seligen Geistern, die das große Bild des Wirklichen in sich ausnehmen und in wunschlosem Frieden anschauen; aber von allen Geistern, die da wollen, ist er der vornehmste gewesen und geblieben." Leider wieder eine misverständliche, übertriebene Behauptung!

vernunftklare Blick, der gesunde und praktische Sinn sind richtige Züge; wenn aber Goethe anzunehmen scheint, daß die Erkenntnis den Aristoteles nur insoweit interessiere, als sie praktische Bedeutung habe, so widerstreitet dies der Lehre und dem Verhalten dieses Philosophen. Auch sehlt weder bei Platon noch bei Aristoteles neben dem Aufsteigen zum Allgemeinen das Herabsteigen zum Besondern durch Einteilung und Deduktion."

Alle Wiffenschaft ruht schließlich in der Wahrheit, Klarheit und Gewißheit unserer Erkenntnis. Mit einem Gleiß, mit einer Scharfe wie keiner vor ihm hat Aristoteles deshalb vor allem die menschliche Sinneserkenntnis und Berftandeserkenntnis nach allen Seiten bin zergliedert, ihre Boraus= setzungen, Atte, Gegenstände, Grenzen festzustellen gesucht, ihre Prozesse mit der Anschaulichkeit eines Naturforschers analytisch beschrieben, ihre Gesetze gewiffermaßen todifiziert, den Irrtum und feine Urfachen bis in beren lette Schlupfwinkel verfolgt. Seine Schriften über Logit und Erkenntnislehre, schon von seinen Schülern unter dem Titel "Organon" zusammengefaßt, reichten allein hin, ihm einen Plat unter den größten Denkern zu sichern. Schon hier verläßt er nie den ficheren Boden ber Erfahrung; auf ihm fußen seine scharfen, klaren Definitionen, die nüchternen Schlußfolgerungen, durch die er weiterschreitet, die treffende Kritit, mit der er die Einwürfe ober falschen Anschauungen beseitigt. Die verliert er sich in die Luft, nie versteigt er sich in gewagte Hypothesen. Kein Philosoph vor und nach ihm ist so wenig mit dem gesunden Menschenverstande in Konflikt gekommen, keiner hat die Grundlagen der Logik schärfer und richtiger gezeichnet. Seit zwei Jahrtausenden haben sich deshalb die besonnenften Denker an den von ihm eingeschlagenen Pfad gehalten, und die Bersuche, davon abzugehen, haben sich gemeiniglich durch schwere Irrtümer oder haltlose Phantasien gerächt.

Dasselbe Gepräge tragen die naturwissenschaftlichen und naturphilosophischen Schriften des Aristoteles. Nur standen ihm hier noch nicht so viele anregende Borarbeiten zu Gebote als auf dem Gebiet der Logit und Ideologie. Mit den Zahlenspielereien der Pythagoreer war nicht viel anzusangen. Auf dem Gebiet der beschreibenden und systematischen Naturgeschichte, vielsach auch auf dem der Physit und Viologie mußte er selbst Bahn brechen und durch weitschichtige Beobachtung die erste Grundlage schaffen, ohne Gehilfen, ohne die reichen Mittel, die späteren Jahrhunderten zu Gebote standen. Erwägt man seine Lage, so slößt schon die Menge und Verschiedenheit der einschlägigen Schriften Erstaunen ein: das große Werf über die Physit (acht Vücher), Vom Himmel (vier Vücher), Meteorologie (vier Vücher), Die Naturgeschichte (zehn Vächer), Von der Seele (drei Vücher) und die kleineren Abhandlungen (die sogen. Parva Naturalia): Von der Sinneswahrnehmung und ihren Objetten, Vom Gedächtnis und der Erinnerung, Von den Träumen und deren Auslegung, Von der Langlebigkeit und Kurzlebigkeit, Von der

Jugend und vom Alter, Bom Leben und vom Tode, Bon der Atmung. Ferner werden ihm zugeschrieben die Abhandlungen: Bon den Pflanzen (zwei Bücher), Bom Weltganzen, Bon der Bewegung, Bom Hauche, Bon den Farben, Die Physiognomik, Bon den Wundergeschichten, Die Probleme (achtunddreißig an der Zahl, meist naturwissenschaftlichen Inhalts), Die Mechanik, Bon den Winden, u. s. w. Mit dieser staunenswerten Universalität aber verbindet sich eine Feinheit der Beobachtung und eine Richtigkeit des Urteils, welche die größten Physiologen und andere Fachgelehrte mit Bewunderung erfüllt hat. Wenn die Naturwissenschaften über anderthalb Iahrtausende nur wenig über ihn hinausgekommen sind, so lag die Schuld nicht an ihm, sondern an denjenigen, welche mehr auf seine Autorität schworen, als in seinem Geiste weiter forschten.

Auf dem gewaltigen Unterbau dieser umfassenden realistischen und rationellen Naturerkenntnis ruht der eigentliche Hauptteil der aristotelischen Lehre, die Philosophie im engeren Sinn (πρώτη φιλοσοφία oder σοφία einfachhin), die Metaphysit. Das Wert, das unter diesem Titel in vierzehn Büchern die Lehre von den letten Ursachen alles Seienden enthält, ist uns nur in unvolltommenem, teilweise verworrenem Zustand erhalten, indem darin eine fürzere Redaktion des Ganzen von dem Herausgeber mit den noch nicht völlig abgeschlossenen Büchern einer ausführlicheren Behandlung durch= sett worden zu sein scheint. Das eigentliche Wesen seiner Lehre kommt indes barin jum vollständigen Ausdruck und wird durch Stellen aus den übrigen Werken noch weiter ergänzt und beleuchtet. Durch seine Erklärungen über Stoff und Wesensform, über die verschiedenen Wesensformen, über die Abstraktion, den intellectus agens und possibilis, über die Bewegung, die Ursachen, besonders die Zwedursachen, gelangt er zu einer Weltauffaffung, welche die unhaltbaren Punkte der platonischen Ideenlehre beseitigt, ohne dabei einem materialistischen oder monistischepantheistischen Realismus anheim= zufallen, und welche ihren Schlußpunkt in Gott findet, dem reinen Aft, dem unbeweglichen, unveränderlichen Beweger, von welchem alle veränderlichen Wesen mit ihren Bewegungen ausgehen und auf den als lette Ziel= ursache alle wieder zurüchtreben. Seine Erkenntnislehre, seine Lehre von den Ursachen, seine Grundzüge der Ontologie, Kosmologie und Psychologie find für alle Zeit grundlegend geblieben, wenn sich auch manchen seiner Unsichten Irrtumliches beigemischt hat, manche schärferer Fassung und festerer Beweisführung bedürfen, und fein ganzes Spftem darum ber fpateren drift= lichen Philosophie einen bedeutenden Spielraum weiterer Entwidlung offen gelaffen hat 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ngl. P. Saffner, Grundlinien der Geschichte ber Philosophie (Mainz 1881) S. 168—170.

Baumgariner, Weltliteratur. III. 3. u. 4. Muff.

Daß es ihm nicht an Talent gefehlt hätte, die wissenschaftlichen Ergebnisse seines tiefen Denkens, gleich Platon, auch in anziehendster Form auszuführen, zeigt eine Stelle der verlorenen Schrift "Über die Philosophie", die uns Cicero aufbewahrt hat:

"Man bente fich Menschen von jeher unter ber Erbe wohnen in guten und hellen Behaufungen, die mit Bilbfäulen und Gemälden geschmudt und mit allem wohl versehen find, was ben gewöhnlich für gludlich Gehaltenen zu Gebote fieht; fie find nie auf die Oberfläche ber Erbe hinaufgetommen, haben jedoch durch eine duntle Sage vernommen, daß es eine Gottheit gebe und Götterfraft; wenn diefen Menfchen einmal bie Erde fich auftäte, daß fie aus ihren verborgenen Sigen aufsteigen könnten zu ben von uns bewohnten Bezirken und fie nun hinaustraten und ploglich die Erde vor fich faben und bie Deere und ben himmel, bie Wolfenmaffen wahrnahmen und der Winde Gewalt; wenn fie bann aufblidten zur Sonne, ihre Größe und Schonheit wahrnähmen und auch ihre Wirkung, daß sie es ift, welche den Tag macht, indem fie ihr Licht über den ganzen himmel ergießt; wenn fie bann, nachdem Racht die Erde beschattete, ben gangen himmel mit Sternen befett und geschmudt faben, und wenn fie bas wechfelnbe Mondlicht in feinem Bachfen und Schwinden, aller biefer himmelsförper Auf- und Riedergang, ihren in alle Ewigfeit unverbruchlichen und unveranderlichen Lauf betrachteten: wahrlich, bann wurden fie glauben, bag wirklich Götter find und dieje gewaltigen Werte von Göttern ausgehen."

Nicht minder bürgt für seine stilistische Gewandtheit und Feinheit die erst fürzlich wieder aufgefundene, ebenfalls nicht für die Schule, sondern für weitere Kreise berechnete Schrift über den "Staat der Athener", in deren schönem Periodenbau, gewählter Sprache und Diktion sich eine völlige Verstrautheit mit der hochentwickelten Redekunst des Isokrates kundgibt, aber ohne schülerhafte Nachahmung, mit der lebendigen Frische eines selbständigen genialen Geistes.

Was Platon Schönes und Bedeutendes über die Tugend gelehrt, hat Aristoteles sorgsam aus dessen verschiedenen Dialogen gesammelt, reich versmehrt und aus der belletristischen Umrahmung in das sestgegliederte System seiner Philosophie hinüberversetzt und methodisch begründet. Seine Ethik ist ebenso sest in seine Metaphysik hineingebaut, wie diese auf sein Naturwissen und seine Logik gegründet ist. Alle Pflichten und Tugenden des Menschen leiten sich aus seiner Bestimmung hienieden, diese wieder aus seinem letzen Ziele ab, das mit seiner Natur und mit der gesamten Weltordnung aufs innigste zusammenhängt. Ein bloß dem Sinnengenuß ergebenes Leben ist des Menschen unwürdig, tierisch; ein ethisch-politisches Leben entspricht der auf das Diesseits beschränkten, menschlichen Doppelnatur; ein ganz der Weissheit und Tugend geweihtes Leben aber verbindet den Menschen mit der Gottheit und führt ihn der Glücseligkeit entgegen.

- made

<sup>1</sup> De nat. deorum II, 37. 95 (übersett von J. Bernans, Die Dialoge bes Aristoteles S. 106).

Niemand vor Aristoteles ist gleichfalls so gründlich wie er auf die soziale Natur des Menschen eingegangen und hat so urvernünftig — auf der Basis des Familienlebens — die Lehre vom Staate aufgebaut. Auch seine acht Bücher der Politik sind ein Meisterwerk. Fern von den ideologischen Träumereien Platons, die im zweiten Buche ihre Widerlegung sinden, geht er auch hier wieder von der nüchternen, praktischen Wirklichkeit aus, und fängt deshalb im ersten Buche mit der Familie und dem Eigentum an, ohne welche jedes Gesellschaftsleben in der Luft schwebt. In den anderen sechs Büchern handelt er zuerst von den "guten" Staatsformen, der monarchischen, aristotratischen und "politischen", worunter eine gemäßigte Demokratie zu verstehen ist, dann von den drei "schlechten", der Tyrannis, der Osigarchie und der "Demokratie", worunter eine ausgeartete Demokratie, d. h. Ochloskratie, zu verstehen ist. Diese Teilung gibt zwar keine organische Gliederung des gesamten Staatslebens, aber erleichtert die kritische Beleuchtung der wichtigsten Fragen, welche dasselbe berühren.

Wie breit und tief Aristoteles auch auf diesem Gebiete mit seinen Vorstudien ausholte, bezeugt ein Sammelwert, in welchem er nicht weniger als einhundertachtundfünfzig verschiedene Staatsverfassungen behandelte. Von den Alten viel benutzt und zitiert, ging es später verloren. Erst ein neuerer Papprussund hat auf vier Rollen, die aus den letzten Jahren des Kaisers Vespasian (78, 79) stammen, einen Teil dieser Sammlung aus ägyptischer Grabesnacht wieder ans Licht gefördert, wohl den wichtigsten, da in demselben gerade die Staatsverfassung und Verfassungsgeschichte Athens (Adzvaiov nodersia) besprochen wird. Diese wiederaufgefundene Abhandlung hat über die politische Entwicklung Athens wie über die politischen Ansichten des Stagiriten manche wertvolle neue Ausschlässe gebracht, im allgemeinen aber das Charakterbild des Philosophen bestätigt, wie es sich schon aus seinen

Die vier Rollen, im British Museum befindlich, wurden zuerst veröffentlicht von F. G. Kenhon (AbllNAlQN MOAITEIA, Aristotle on the Constitution of Athens. Oxford 1891), dann von H. v. Herwerden und J. van Leeuwen (Leiden 1891), G. Kaibel und U. v. Wilamowih (Verlin 1891), F. W. Blaß (Leipzig 1892; 3. Aust. 1898); überseht von G. Kaibel und A. Kießling (Straßburg 1891, 3. Aust. 1900). Schon in Jahresfrist rief die kleine Schrift eine ganze Flut erklärender Literatur hervor, die sich seicher noch stets vermehrt hat (vgl. P. Meher, Des Aristoteles Politif und die Angraiwr nodersia. Nehst einer Literaturübersicht. Bonn 1891, und Schöffer in Burfians Jahresbericht LXXV). — Bedenken gegen die Schtheit erhoben Fr. Cauer (Hat Aristoteles die Schrift vom Staat der Athener geschrieben? Stuttgart 1891) und Kühl (Rhein. Museum XI.VI, 426 st.); sür die Schtheit traten ein Th. Gomperz (Die Schrift vom Staatswesen der Athener und ihr neuester Beurtheiler. Wien 1891), die Herausgeber der Schrift und viele andere. — Am aussührlichsten behandelt dieselbe U. v. Wilamowith, Aristoteles und Athen. 2 Bde. Berlin 1893.

früher bekannten Schriften ergab. Als bloßer Metöke stand er den Interessen Athens ziemlich kühl gegenüber: als vornehmer Gelehrter, Sohn eines königlichen Leibarztes, Schwiegersohn eines asiatischen Dynasten hegte er für das demokratische Bolksleben von Athen geringe Sympathie; als Freund Philipps und als Erzieher des makedonischen Krondrinzen konnte er der Politik eines Demoskhenes und den national-patriotischen Überlieserungen der Athener keine Begeisterung entgegenbringen. Kalt und nüchtern hat er das Werden und Wesen ihrer demokratischen Staatseinrichtungen analysiert, mit fast mikroskopischem Scharfblick für die kleinsken Einzelheiten, mit weiter Ausschau auf die allgemeinen Fragen, mit praktisch klugem Urteil, aber doch mehr mit dem Auge des Kathedergelehrten als jenem des eigentlichen Staatsemannes, als Kosmopolit, nicht als Hellene.

Unmittelbar mit ber Literatur und Literaturgeschichte hängt Ariftoteles durch seine "Rhetorit" und noch mehr durch seine "Poetit" zusammen. Auch hier hat er wieder mit berfelben Scharfe und Sicherheit Grundlinien gezogen, die für alle folgenden Jahrhunderte führenden Wert behalten haben. Cicero und Quintilian fußen vielfach auf ihm. Die "Poetit" ift nur aus der Spit, Lyrik und Dramatik abgeleitet, welche dem großen Denker vorlag, und kann darum nicht als maßgebende Norm für spätere Entwicklungen gelten, welche die drei Gattungen, unter völlig verschiedenen Bedingungen, einer ganz andern Religion und Zivilisation, grundverschiedenen Bühnen= und Bildungsverhält= nissen genommen haben. Über die antife Poefie ift aber nichts Bernünf= tigeres geschrieben worden, und soweit die Kunstregeln des Aristoteles nicht von spezifisch hellenischen Rücksichten bedingt waren, sind sie Leitsterne einer gefunden Kritik für alle Folgezeit geblieben. Sie wiegen in ihrer nüchternen Kraftsprache ganze Bände "moderner" Afthetik auf. Sie enthalten nicht nur die treffendsten Bemerkungen über die sittliche Läuterung der Affette durch das Tragische, sondern auch für die ästhetische Läuterung und Befreiung der Kunst von verschrobener Unnatur und Künstelei, afterromantischer Verwilderung und Zügellosigkeit, poetischer Willfür und Barbarei. Goethe und Schiller find auf der bobe ihres literarischen Schaffens bei Aristoteles in die Schule gegangen 1, nachdem sie als junge Brausetopfe in der Sturm= und Drangperiode alle Fesseln abstreifen zu mussen geglaubt hatten, um echte Originaldichter zu werden. Und so wird die Poetik des Aristoteles auch noch fürder weiter wirken. Rur Pedanten werden fie zu Schnürftiefeln werden laffen, nur Ignoranten sie verachten.

"Eine gleichzeitig originale und durchaus universelle Natur, derart, daß er bei wahrhaft enormen Kenntnissen — man dürfte ihn den antiken

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe 1 (4. Aufl. Stuttgart 1881), 248-252: Rr. 304 ff.

Humboldt nennen — die verschiedensten Wissenschaften beherrschte, hat Aristoteles nicht nur den sokratisch-platonischen Idealismus in sehr eigentümlicher Weise mit einem naturwissenschaftlichen Realismus verbunden, sondern ist auch bei seiner systematischen Art der Schöpfer und Begründer der griechischen Wissenschaft überhaupt geworden. Wie er die Theorie der Syllogistik und und der wissenschaftlichen Logik, der Ethik und Politik ausgebildet hat, so rühmten ihn die Alten auch als den Begründer der Theorie der Dichtkunst, der Rhetorik und der Kunstphilosophie. Berdankten ihm die antiquarischen, philosophischen und literarhistorischen Studien der solgenden Periode ihre wissenschaftliche Grundlage, so gab er nicht minder den naturwissenschaftzlichen Forschungen ihre philosophische Unterlage, und wurde der Schöpfer der Wissenschaften der Zoologie, der vergleichenden Anatomie und der Botanik." In einem Grade, wie kein zweiter nach ihm, ward er der "Philosoph" xar' exoxý», il maëstro di color che sanno.

Zu seinem welthistorischen Ruf und Einfluß hat nicht wenig beigetragen, daß er, der größte Gelehrte der antiken Welt, auch der Lehrer ihres glänzenosten Eroberers wurde. Die orientalische Sage hat dieses Verhältnis mit den wunderlichsten Arabesken umkränzt. In Wirklichkeit mögen die alten Dichter, an welche der Unterricht sich knüpfte, anregend und begeisternd auf die Feuerseele des tatendurstigen Prinzen gewirkt, der vielseitige Philosoph ihm einen weiten geistigen Horizont eröffnet haben; aber daß der jugendlich tühne Reiter, Jäger und Arieger sich sehr für Entelechien, Finalursachen, ethische Prinzipien und demokratische Versassungen interessiert haben sollte, ist nicht anzunehmen. Kaum den Knabenjahren entwachsen, geriet Alexander in Zwiespalt mit Philipp, mit welchem Aristoteles gut stand, und verwarf schon die väterliche Politik. Zum Throne gelangt, ging er vollends seine eigenen Wege.

Während Aristoteles in seinem Lykeion zu Athen friedlich über Att und Potenz, Form und Materie dozierte und seine vielseitigen Werte schrieb, zerstörte sein königlicher Schüler 335 das widerspenstige Theben, setzte im folgenden Frühjahr über den Hellespont, schlug die Perser am Granikos und bei Isso, erstürmte nach siebenmonatlicher Belagerung Tyrus, eroberte Sprien, Palästina und Unterägypten, gründete Alexandrien, vernichtete in der Schlacht bei Arbela 331 die Hauptmacht Persiens, eroberte Babylon, Persepolis und Pasargadä und bestieg nach der Ermordung des Dareios als Herrscher den Thron des "Königs der Könige" — all das wie im Flug, noch teine zehn Jahre, nachdem er sich von Aristoteles hatte den Homer erstlären lassen. Dann folgte 329 der abenteuerliche Zug nach Baktrien bis hinaus über das heutige Samarkand, 327 der noch großartigere Feldzug

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> G. F. Heryberg, Geschichte von Hellas und Rom I (Berlin 1879), 499. 500. Bgl. das Urteil von Trendelenburg, Kleine Schriften II, 251. 254.

nach Indien, 324 die Gründung der großen makedonisch=persischen Welt= monarchie. Babylon ward zur Hauptstadt derselben außersehen; doch kaum daselbst angekommen, ward der vergötterte Großkönig vom Tode dahingerafft.

In Athen wurde Aristoteles der makedonischen Partei zugezählt und nach Alexanders Tod von deren politischen Gegnern der Gottlosigkeit ansgeklagt. Um dem Lose des Sokrates zu entgehen, sloh er nach Chalkis auf Euböa, wo er aber bald (322) einem Magenleiden erlag, im selben Jahre, in welchem Demosthenes, vor den siegreichen Makedoniern zur Flucht aus Athen gezwungen, sich dem Henkertod durch Selbstmord entzog.

Mit dem Tode der drei so verschieden gearteten Männer: Alexander, Aristoteles, Demosthenes, war das alte Hellas ausgestorben. Es begann für die Literatur wie für das Staatsleben eine völlig andere Zeit.

## Reunzehntes Rapitel.

## Bissenschaftliche Profa der alexandrinischen Zeit.

Das große matedonisch-persische Weltreich, das Alexander geplant hatte, zerfiel mit seinem Tode; auch die Hellenisierung des Orients verwirklichte sich nicht in dem Grade, wie er es vielleicht beabsichtigt haben mochte. Doch die Abgeschlossenheit, in welcher sich dis dahin die griechische Geistesbildung entwickelt hatte, hörte auf, sie verbreitete sich weithin über das ganze Terristorium, das der jugendliche Eroberer in seiner meteorhaften Laufbahn untersworfen hatte. Die Diadochen, die sich in seine Erbschaft teilten, waren matedonischsgriechische Generale, die zwar nicht seine hohe Bildung besaßen, aber sich doch immerhin als Griechen den unterworfenen Völkern überlegen fühlten. Das Griechische ward die Sprache ihrer Höse und ihrer Staatssverwaltung, die vorherrschende Verkehrssprache der neuen Reiche unter sich.

Der größere Teil des Orients trat indes bald wieder in seine frühere Abgeschlossenheit zurück. In Indien hinterließ der Eroberungszug des Makes doniers keine tieseren Spuren. Aus den weiten Länderstrecken vom Euphrat dis zum Orus und Indus erwuchs schon um die Mitte des dritten Jahrshunderts das neue parthische, d. h. persische Reich der Arsakiden, in dessen Königssagen Alexander als persischer Großkönig eingegliedert wurde. Pontus und Armenien blieben vom Reiche der Seleukiden unabhängig; in Palästina erwehrten sich die tapferen Makkadäer ihrer Herrschaft.

Die Erweiterung der hellenischen Welt beschränkte sich deshalb vorzugsweise auf Ügypten, Aleinasien und Sprien. In den Vordergrund trat Ügypten, das bei der Teilung dem Ptolemaios, Sohn des Lagos, einem der vertrautesten Freunde Alexanders, anheimgefallen war. Derselbe spielte sich zeitweilig als Bormünder und Beschützer des nachgeborenen Sohnes, Alexanders II., auf, ließ Alexanders Leiche nach Alexandrien bringen und machte so die neue Stadt an den Mündungen des Nils zum Hauptdenkmal des Welteroberers. Sie erhob sich rasch zur Weltskadt, zum Mittelpunkt des Welthandels zwischen Morgen= und Abendland und nicht minder zum Mittelpunkt der Wissenschaft und der Literatur.

Schon der erste der Ptolemäer, von den Einwohnern von Rhodos als "Retter" (Soter) vergöttert, ließ sich durch seine fast beständigen Kriegsunternehmen nicht abhalten, der Wissenschaft und Kunst seine angelegentliche Sorge zuzuwenden. Er berief den gelehrten Demetrios von Phaleron, einen Peripatetiter, zu sich und legte nach dessen Vorschlägen große Bibliotheken und andere wissenschaftliche Institute an. Sein Nachfolger Ptolemaios Philadelphos (284—247) wandte der weiteren Ausstattung dieser Anstalten eine noch großartigere Freigebigkeit zu; Ptolemaios Guergetes (247—221) begünstigte besonders die mathematische und geographische Forschung, und die späteren Ptolemäer setzen diese Begünstigung des wissenschaftlichen Lebens fort, wenn auch nicht in demselben glänzenden Maßstabe wie diese drei ersten Herrscher ihres Hauses.

Die eine der Bibliotheten befand fich im Bereich des königlichen Palastes und war unmittelbar mit bem Museion verbunden, einer Anstalt, welche einer beträchtlichen Ungahl von Gelehrten zugleich freie Wohnung, geräumige Hörfäle, Wandelgänge, Parkanlagen und wissenschaftliche Sammlungen aller Art bot. Die hier unter einem Oberpriester vereinten Gelehrten waren nicht nur von allen öffentlichen Abgaben und Lasten befreit, sondern durch die aus reichen Stiftungen fließende Penfion allen gemeinen Sorgen des Lebens enthoben und durch mannigfache Ehren ausgezeichnet. Außer der für jene Beit ungeheuern Bücherei standen ihnen ein aftronomisches Observatorium, die foniglichen Garten und Zwinger und andere reiche hilfsmittel naturwiffenschaftlicher Beobachtung zu Gebote. Die andere Bibliothek, das Serapeion, im Stadtteil Rhakotis, mit einem Serapistempel verbunden, wuchs ebenfalls zu großartigem Umfang an. Nach einer zwischen der 123. und 135. Olympiade vorgenommenen Schähung besaßen die beiden Bibliotheten zusammen 532 800 Rollen, die mit dem Museion verbundene 490 000, die andere 42800. In allen Teilen von Bellas wurde Jagd auf Bücher, besonders seltene Bücher und vorzügliche Abschriften gemacht, wertvolle Exemplare in Athen und anderwärts geliehen und kopiert und auch wohl auf Nimmerwiedersehen behalten, wie es mit dem von Ptolemaios Guergetes geliehenen athenischen Staatsexemplar der drei großen Tragiter geschah 1.

<sup>5.</sup> Ritschl, Die Alexandrinischen Bibliotheken (Opusc. I, 1—112). — G. Parthen, Das alexandrinische Museum. Göttingen 1838. — M. Matter,

Diese Organisation der wissenschaftlichen Arbeit unter königlicher Protestion und Oberleitung, nach dem Borbisd der gelehrten altägnptischen Priesterkollegien, mußte dem gesamten Geistesleben eine ganz andere Wendung geben, als es einst im freien Hellas, unter dem Einfluß des Theaters, der öffentlichen Bolksversammlung, der völlig privaten und freien Akademien genommen hatte. Der Dichter, der Redner, der Philosoph ward zurückgedrängt durch den Bibliothekar, den Sammler, den Kritiker, den Kommenstator, den Systematiker. Die Fachteilung der Wissenschaft, welche Aristoteles vorgenommen, drängte durch Anwachsen des Stosses zu neuen Abzweigungen, und der größere Verkehr verschiedener Völker eröffnete immer weitere Horizonte.

Die höchste Rangstuse in der Gelehrtenwelt nahmen in dieser Zeit die Bibliothekare von Alexandrien ein, fast sämtlich Polyhistore, die sich noch mehr durch die ausgebreitetste Erudition als durch wichtige Leistungen in einem bestimmten Fache bemerklich machten. Der erste, Zenodotos (bis um 234), zeichnete sich vorwiegend als Grammatiker und als Aritiker des Homer aus; Eratosthenes (bis um 195) als Geograph, Chronolog, Mathematiker und Philologe; Aristophanes (bis um 181) als Textkritiker und Grammatiker; Aristarchos (bis um 171) ebenso als kritischer Kommentator.

Das Beispiel der Ptolemäer fand Nachahmung bei dem Königshause der Attaliden, das von 283 an in Mysien regierte. Auch sie errichteten in ihrer Hauptstadt Pergamon gelehrte Anstalten gleich denjenigen zu Alexandrien, ließen massenhaft Schriftrollen auftaufen und zogen berühmte Gelehrte und Künstler an ihren Hof. Die Pflege der Wissenschaften fand hier sogar freiere Entwicklung und blieb in lebendigerer Fühlung mit Athen, als dies in Alexandrien der Fall war.

Auch Antiochia in Sprien, die Hauptstadt des Seleukidenreiches, ward zeitweilig durch Antiochus den Großen (223—187) zu einem literarischen Mittelpunkt. Als Bibliothekar verschrieb sich der König den gelehrten Dichter Euphorion aus Chalkis. Neben der Bibliothek ward auch ein Theater und ein Zirkus gebaut. Doch hatten die Gelehrten hier viel von den Launen des Hofes zu leiden, und eine eigentliche Philosophenverfolgung beeinträchtigte sehr den Ruf dieses sprischen Musensitzes.

Histoire de l'école d'Alexandrie. 2° éd. Paris 1840. — C. Şāberlin, Beiträge zur Kenntniß des antiten Bibliothets- und Buchwesens (Centralblatt für Bibliothets- wesen VI [1889], 481—503; VII [1890], 1—18). — Couat, Le musée d'Alexandrie (Annales de Bordeaux I [1879], 7—28). — Seemann, De primis sex bibliothecae Alexandrinae custodibus. Essen 1859.

<sup>1</sup> Kallimachos, berühmt als Literaturhiftoriker, Bibliograph, Gloffator und Elegiker, und Apollonios der Rhodier, gefeiert als Grammatiker, Aritiker und Aunstepiker, haben lange Zeit ebenfalls als Bibliothekare gegolten; doch wird dies jeht bestritten.

Andere Size gelehrter Studien waren das makedonische Pella, besonders unter König Antigonos Gonatas (275—239), das freiheitliche Rhodos, dem Strabon das günstigste Zeugnis ausstellt, und Sprakus, die alte Stätte griechischer Poesie, Redekunst und Philosophie. Athen selbst behielt zum guten Teil seinen früheren Ruf durch die Fortdauer der platonischen Akademie, des aristotelischen Lyzeums und anderer philosophischer und rhetorischer Schulen, durch sein Theater und durch Schriftseller der verschiedensten Art.

Auch hier herrschte indes vorwiegend dieselbe Grundrichtung wie in Alexandrien. Der Blütefrühling geistiger Produktivität war vorüber. Man hielt Ernte, sammelte die Früchte der großen Vergangenheit, sichtete und verarbeitete die alten Schäße und Reichtümer, reproduzierte vieles davon; man versuchte auch Neues zu schaffen, aber die neuen Leistungen reichten nicht an die früheren heran.

Der Löwenanteil der unabsehbaren literarischen Arbeit fiel der "Grammatit" in dem damaligen weiteren Sinne zu, soweit fie nicht zunächst Etymologie und Syntag, die eigentliche Sprachlehre, umfaßte, sondern Sprach=, Autoren= und Bucherkenntnis im weitesten Umfang, Textfritik, sprachliche Analyse und die gesamte Realerklärung der älteren, zumal der flassischen Schriftsteller 1. Die Errichtung der großen Bibliotheten führte natürlich zunächst weitläufige Registraturarbeiten herbei, wobei nicht nur Berfasser, Titel und Seitenzahl sorgfältig angegeben wurden, sondern auch bei dem hohen Werte echter und guter Handschriften und bei der steigenden Zahl unterschobener oder gefälschter eine forgfältige bibliographische Kritik sich jur dringenden Rotwendigfeit geftaltete. Um die gesammelten Schäte für weitere Kreise, besonders für den Unterricht fruchtbar zu machen, wurden nach den besten Exemplaren fritische Textausgaben (εκδύσεις, διορθώσεις) veranstaltet, dieselben mit Erläuterungen (ύπομνήματα) versehen, Schriften, die einer überfichtlichen Einteilung entbehrten, in Bucher und Rapitel geschieden und mit Überschriften versehen, zu weiterem Studium reichlichere Blossen und weitschichtigere Kommentare, erläuternde Einzelschriften abgefaßt, endlich grammatische Lehrbücher, Wörterbücher und Chrestomathien heraus= gegeben. Daran knüpfte sich wieder eine weitschichtige Literatur, welche teils die rhetorisch=ästhetische Würdigung der Autoren, teils den Realinhalt der Werke betraf.

Eine solche eingehende Würdigung führte von selbst zu einer Gruppierung der Schriftsteller nach deren Werte und zur Aufstellung von Listen, welche die bedeutenosten und lesenswertesten, die eigentlichen Klassiker, namhaft

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gräfenhahn, Geschichte ber klassischen Philologie im Alterthum. Bonn 1843. — Lersch, Die Sprachphilosophie ber Alten. Bonn 1841. — H. Steinsthal, Geschichte ber Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern. Berlin 1863. — La Roche, Homerische Textkritit. Berlin 1866.

machten. Zwei solche, ziemlich übereinstimmende Verzeichnisse sind noch ershalten. In weiterem Sinn kann man sie als einen Kanon betrachten, der die kritische Abschähung der alexandrinischen Gelehrten zum Ausdruck bringt, ohne darum gerade einen offiziell-akademischen Charakter zu haben.

Der von Montfaucon veröffentlichte "Kanon" enthält:

Fünf Epiter: Someros, Befiodos, Peifandros, Panyaffis, Antimachos;

Drei Jambendichter: Simonides, Archilochos, hipponar;

Fünf Tragödiendichter: Aeschylos, Sophokles, Euripides, Jon, Achaios; Sieben Dichter der älteren Komödie: Epicharmos, Aratinos, Eupolis, Aristophanes, Pherekrates, Arates, Platon;

Zwei der mittleren Komödie: Antiphanes, Alexis der Thurier;

Fünf der neuen Komödie: Menandros, Philippides, Diphilos, Philemon, Apollodor;

Dier Elegifer: Kallinos, Mimnermos, Philetas, Rallimachos;

Neun Lyrifer: Alfman, Alfaios, Sappho, Stefichoros, Pindaros, Bakchylides, Joykos, Anakreon, Simonides;

Behn Redner: Demosthenes, Lysias, Hypereides, Jsotrates, Aeschines, Lykurgos, Jsaios, Antiphon, Andotides, Deinarchos;

Zehn Gefchicht ich reiber: Thutybides, Herodotos, Xenophon, Philiftos, Theopompos, Ephoros, Anaximenes, Kallifthenes, Hellanitos, Polybios.

Bu den hervorragenosten Grammatitern gehörten außer den bereits erwähnten Bibliothekaren Herakleides aus Pontus, dessen Landsmann und Rivale Chamaileon, Phanias, Demetrios von Phaleron, Praxiphanes, Chrysippos, Antipater. Dikaiarchos aus Messene in Sizilien machte sich durch den ersten Bersuch einer Kulturgeschichte und durch Dichterbiographien verdient, Aristoxenos durch seine Studien über Musik und Rhythmus, Antigonos von Karnstos durch seine Philossophenbiographien. Die berühmtesten Texttritiker und Klassikerherausgeber waren Aristophanes von Byzanz und dessen Schüler Aristarchos aus Samothrake. Eratosthenes verband die philologischen Studien zugleich mit Chronologie und Geographie<sup>1</sup>.

Wie diese Hilfswissenschaften der Geschichte, so gelangten auch Mathematik, Astronomie, die Naturwissenschaften und die Arzneikunde jett zu blühender Entwicklung. Die Feldzüge Alexanders hatten den Gesichtskreis nach allen diesen Seiten hin erweitert, Aristoteles den Pfad gewiesen, das unsabsehbare Material praktisch zu teilen und fruchtbar zu bewältigen. Seleukos Nikator, der das Raspische Meer befahren, drang auch über den Indus bis an den Ganges vor und erneuerte durch seinen Gesandten Megasthenes die Beziehungen zum fernen Gangeslande. Die Nachrichten, welche Megasthenes darüber in seinen "Indika" herausgab, wurden später durch seinen Nach-

<sup>&#</sup>x27; Eingehenderes bei W. Chrift, Geschichte der griechischen Literatur (3. Aufl.) S. 585-613.

folger Daimachos erweitert. Wie über Indien, so flossen in Alexandrien auch Nachrichten über andere Länder Asiens, Afrikas und Europas zusammen. Eratosthenes sammelte und verarbeitete dieselben systematisch und schritt von einer bloß beschreibenden Erdkunde zu einer physikalischen vor, indem er die ersten Gradmessungen vornahm, danach die Entsernungen bestimmte und eine allgemeine Erdkarte entwarf.

Eutleides, der ichon unter dem ersten Btolemäer in Alexandrien lehrte, behandelte die Geometrie so gründlich und scharf, daß seine "Elemente" ein grundlegendes Werk dieses Faches geblieben find; er bearbeitete auch die geometrische Analysis, die Grundzüge der Aftronomie, der Optit und Mufit 1. Archimedes in Sprakus (287—212) bereicherte die Mathematik mit wichtigen Rreis=, Kugel= und Inlinder=Berechnungen, die Mechanik mit einer ganzen Reihe ber wichtigften Entdedungen2. Apollonios aus Berge (um 200) ward durch sein Werk über die Rugelschnitte berühmt, Syp= sikles durch seine Studien über die Ekliptik . Aristarchos von Samos stellte schon 250 die fühne Sypothese auf, daß die Erde sich um die Sonne bewege 5. Sipparchos aus Nifaa begründete die Trigonometrie und berechnete mit deren Silfe die Parallage der Sonne und deren Entfernung von der Erde, entdeckte das Vorrücken der Nachtgleichen, verfaßte einen Sternkatalog mit 1080 Sternen. Heron von Alexandrien (um 100) erweiterte die Geometrie, Geodäsie, Mechanif und Optif?. Auf den Borarbeiten dieser und anderer Gelehrten erhob sich endlich das aftronomisch= geographische Weltsustem des Claudius Ptolemaus, ber nach Suidas unter Mark Aurel (161—180) in Alexandrien wirkte.

Die wissenschaftliche Heilkunde hat ihre Grundlage schon vor dieser Zeit durch Hippokrates (geb. um 460) erhalten 8; sie wurde zu Ale-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ausgabe von Seiberg und Menge (Leipzig 1883—1897); Anaratii commentarii ed. M. Curtze (Leipzig 1898). Bgl. Cantor, Guflib und sein Jahr-hundert, in Schlömilchs Zeitschrift für Mathematif und Physit. Bd. XII (1868). — Heiberg, Literaturgeschichtliche Studien über Euflid. Leipzig 1882.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ausgabe von Torelli (Oxford 1792), Seiberg (Leipzig 1880); beutsch von Nizze (Stralfund 1824).

<sup>3</sup> herausgeg. von hallen (Oxon. 1710), heiberg (Leipzig 1888—1893).

<sup>4</sup> Berausgeg. von Danitius (Dresden 1888).

<sup>5</sup> Herausgeg, von Wallis (Oxon. 1688, 1699); übersett von Nott (Freiburg 1854). Bgl. Art. "Aristarchos" 25) von hulft bei Pauly-Wiffowa II, 151—160.

<sup>6</sup> Seine Phaenomena et prognostica bei Petarius, Uranologia. Paris 1630.

Teine Fragmente herausgeg. von Hultsch (Berol. 1864), Vincent (Paris 1858), W. Schmidt (Lips. 1899); deutsch von L. Nix und W. Schmidt (Leipzig 1901) u. a.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ausgaben: Albina (1526), Foesius (1595), Chartier (1679), Kühn (Lips. 1821), Littré (Paris 1839—1861), Ermerins (Utrecht 1859—1863); beutsch von R. Fuchs (München 1897).

randrien wie in Pergamon eifrig betrieben, wenn sich auch von den hersvorragendsten Medizinern Herophilos und Erasistratos keine Schriften erhalten haben. Archagathos, der 219 nach Rom kam, und Astlepiades aus Prusa bürgerten diesen Wissenszweig in Rom ein. Den Schulen von Pergamon und Alexandrien zugleich gehört Galenos an, der, 130 n. Chr. zu Pergamon geboren, erst hier als Arzt wirkte, dann 163 nach Rom zog und daselbst 201 starb, der fruchtbarste und berühmteste Mediziner des Altertums. Es werden von ihm zweihundertfünszig Schriften erwähnt, hunz dert davon sind noch erhalten. Durch arabische und persische Übersetzungen beherrschte er bis über das Mittelalter hinaus die Heiltunde des Orients, durch lateinische jene des Abendlandes 1. Nach dem Borgang des Hippostrates bedienten sich die medizinischen Schriftseller des jonischen Dialekts.

Der Geschichtschreibung hatte Alexander ber Große einen Stoff bargeboten, wie es einen merkwürdigeren und glorreicheren seit den Verserkriegen nicht mehr gegeben. Der gewaltige Eroberer fand indes keinen feiner würdigen Historiographen. Rallisthenes, der Neffe des Aristoteles, verherr= lichte ihn in einem Epos und schrieb dazu auch "Hellenisches" und "Ber= Ptolemaios Lagu und Aristobulos schrieben über seine Feldzüge zuverlässige Berichte, während an jenen des Kleitarchos mehr die Darstellung als die geschichtliche Treue gelobt wird. Chares, der Beremonienmeister Alexanders, sowie Gumenes und Diodotos, welche seine Tagebücher führten, beleuchteten auch manche Züge aus feinem Privatleben. Rearchos, der Abmiral der indischen Flotte, Onefifritos, sein Obersteuermann, Androsthenes aus Thasos und andere beschrieben die Seefahrten am Versischen, Indischen und Roten Meer; Batrofles, der Befehlshaber von Babylon, schilderte die Länder am Kaspischen Meer. sprachgewaltiger Geschichtschreiber faßte indes den weitschichtigen Stoff zusammen und gab ihm ein wahrhaft klassisches Gepräge2.

Auch die übrige Geschichtschreibung hatte nichts aufzuweisen, was die Leistungen eines Thuspdides erreicht hätte, speicherte indes immerhin manches Wissenswürdige auf. So schrieb Hieronymos von Kardia, der ein Alter von 104 Jahren erreichte, die Geschichte der Diadochenzeit, Duris ein größeres Wert über hellenische und makedonische Geschichte, Nymphis eine allgemeine Geschichte, Timaios aus Tauromenia die umfassendste Geschichte Siziliens. Diyllos, Phylarchos, Menodotos, Neanthes und Aratos führten in verschiedenen Werken die Geschichte Griechenlands weiter.



<sup>1</sup> Ausgaben: Albina (1525), Chartier (Paris 1679), Rühn (Lips. 1821—1833), Marquarbt, Jwan Müller, Helmreich (Leipzig 1891. 1892).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> St. Croix, Examen critique des anciens historiens d'Alexandre le Grand. 2º éd. Paris 1804. — Müller, Scriptores rerum Alexandri M. Paris 1877. — Frantel, Die Quellen der Alexanderhistorifer. Breslau 1883.

Eine Menge von Kräften zersplitterte sich in spezialgeschichtlichen Arbeiten, wie in Biographien und Memorienwerken. Dahin gehören auch die sogen. Atthides 1, nüchterne Beschreibungen von Attika mit Rücksicht auf Sage und Geschichte sowohl als auf Literatur und Topographie, ohne allen Anspruch auf schöngeistigen Schmuck. Der hervorragendste Schriftsteller in dieser Art war Philochoros, der während der Diadochenzeit zu Ptolemaios Philadelphos hielt und dessen Atthis von der ältesten Sagenzeit dis zum Jahre 261 reicht. Auch Inschriften, chronologische Archontenlisten u. dgl. kamen darin zur Berwendung.

Der einzige Geschichtschreiber dieser Zeit, der zum Rufe eines Rlassifers gelangte, ift Polybios, um 205 in Megalopolis geboren. Bater Cyfortas war einer der Feldherren des Achäischen Bundes, eng befreundet mit Philopoimen, dem "letten Briechen", der 207 die Spartaner bei Mantinea schlug und ihren Thrannen Machanidas tötete. Tode des Philopoimen ward dem jungen Polybios der ehrenvolle Auftrag, bessen Asche in seine Heimat zurückzubringen. Im Jahre 181 ward er als Unterhändler nach Alexandrien entsandt, 169 erhielt er den Oberbefehl über die Reiterei des Achäischen Bundes. Nach bem Siege des Aemilius Paullus über König Perseus (167) wurde er den taufend edeln Achaern beigezählt, welche der Sieger als Geiseln nach Rom schleppte und siebzehn Jahre in Italien gurudbehielt. Obwohl entschiedener Grieche und Feind der Römer, ward er doch durch eine nähere Renntnis des römischen Staates nach und nach zum begeisterten Bewunderer seiner Größe. Er fand bei Aemilius Paullus, einem echten Römer von altem Schrot und Korn, sowie bei dessen Familie das herzlichste Entgegenkommen und begleitete den jungeren Scipio auf deffen ersten Feldzügen. Nachdem er mit den übrigen Geiseln, nach siebzehnjähriger Verbannung in seine Beimat entlassen worden, kehrte er noch zweimal nach Rom zurud, begleitete seinen Freund Scipio im britten Bunischen Krieg und bei der Belagerung von Numantia, und folgte ihm später auch nach Agypten, Kleinasien und Thrakien. So lernte er nicht nur fämtliche Mittelmeerländer tennen, sondern tam fogar nach Libnen, Spanien, Gallien und an "das äußere Meer" und studierte den Alpenübergang Hannibals an Ort und Stelle. Seine Mittelstellung zwischen Rom und Griechenland ermöglichte es ihm, sowohl den Römern als Gesandter und Unterhändler wichtige Dienste zu leiften, als auch den griechischen Staaten wertvolle Vorteile zu erwirken, so daß man ihm nach seinem Tode (um 120) in Megalopolis in dankbarer Erinnerung ein Denkmal setzte. Durch seine Unlagen wie durch seine Lebensschicksale war er in seltenem Grade befähigt, eine

v. Wilamowit, Aristoteles und Athen I, 260-290, und Art. "Atthis" von Schwart in Pauly-Wifsowa, Real-Encyflopäbie I, 2180.

allgemeine Geschichte seiner Zeit (von 221—146) zu schreiben, welcher er als Einleitung eine kürzere Geschichte Roms und Karthagos von 266—221 vorausschickte. Von den vierzig Büchern seiner "Historien" sind nur die ersten fünf vollständig erhalten, von weiteren fünfzehn nur größere Ausschnitte 1.

Ein scharfer, nüchterner Beobachter, staatsmännisch veranlagt, mit weitem Blick, gediegenem Urteil und praktischem Sinn, hat Polybios viel Bermandtes mit Thutydides. Wie dieser strebt er nach möglichst umfassendem, zuverlässigem, unmittelbarem Material, übt an fremden Berichten strenge und mitunter sogar zu weitgehende Kritik, faßt die Geschichte rein realistisch als ein Ergebnis menschlicher Fattoren auf, ohne Rücksicht auf übermensch= liche Einflusse oder speziell auf eine gottliche Führung der Geschicke, baber jedem Aberglauben fremd, aber auch ohne tiefere religiöse Auffassung. Während sich aber Thutydides streng auf die eigentlich politische Geschichte beidränft, zieht Polybios zu deren Erflärung und Bervollständigung auch die geographischen Beziehungen und die allgemeinen Kulturverhältnisse in den Rahmen feiner Darftellung hinein, rudt neben der Verkettung der poli= tischen Ereignisse auch die Staatseinrichtungen und deren Ginflug in ben Vordergrund und gelangt so zu einer tieferen und eingehenderen Pragmatif als Thutydides, so daß man ihn deshalb geradezu als den ersten pragma= tischen Geschichtschreiber bezeichnet hat. Dagegen fehlt ihm nicht nur jeder rhetorische Schmud, den er grundsätzlich verschmähte, sondern auch die Feinheit der attischen Sprache und jener kunstvoll gedrängte und verschachtelte Sathau, welcher als Ergebnis der allseitigsten Durcharbeitung der Darftellung des Thukydides einen eigenartigen Reiz leiht. Die Sprache des Polybios ist die sogen. xowi, jener freiere Dialett, welcher als gemeinsame Umgangs= ibrache die verschiedenen hellenisierten Länder verband. Mag sein Stil und feine Darftellung aber ben griechischen Rhetoren und Grammatitern weniger zugesagt haben, so nähern sich dieselben um so mehr durch Cachlichfeit, Rlarheit und Natürlichkeit dem gesunden Geschmad der modernen Bolker. Ein Geschichtschreiber, der sich ihn zum Mufter nimmt, wird nicht leicht in die Irre gehen.

Inhaltlich ist die Geschichte des Polybios ein würdiger Schluß= und Denkstein des freien Hellas und seiner Literatur. Waren auch sein Vater

<sup>1</sup> Ausgaben von: Casaubonus (Paris 1609), Schweighäuser (Lips. 1789—1795), Imm. Bekker (Berol. 1844), Dinborf (neubearbeitet von Büttner-Wohft. Leipzig 1882), Hultsch (2. Aust. Berlin 1888). — Übersehung von Haak und Kraz. Stuttgart 1874. Bgl. Ulrici, Charasteristif der griechischen Historiographie (Berlin 1833) S. 59—64. 208—221. — P. La Roche, Charasteristif des Polybios. Leipzig 1857. — Markhauser, Der Geschichtschreiber Polybios, seine Weltanschauung und Staatslehre. Wünchen 1858. — R. v. Scala, Die Studien des Polybios. Stuttgart 1890.

und er noch energisch an den letzten Regungen griechischer Freiheit und Selbständigkeit beteiligt, so war er doch männlich stark genug, dem Untergang derselben nicht in unnützen Klagen nachzutrauern, sondern der neuen Zeit tapfer ins Auge zu schauen, die Größe und Tüchtigkeit des Siegers ganz und voll anzuerkennen und als Geschichtschreiber der neuen Herren der Welt dem eigenen Volke die belehrenden Folgerungen der politischen Weltzentwicklung vorzuhalten.

Das Werk ist aber zugleich in Form und Inhalt ein Triumph der hellenischen Bildung über das damalige Römertum. Die lateinische Sprache und Literatur lag damals noch in ihren Anfängen. Kein Römer jener Zeit wäre im stande gewesen, in so herrlicher Form den Wettkampf zwischen Rom und Karthago zu beschreiben. Noch anderthalb Jahrhundert später hat Livius dieselbe ausgenutzt, aber in engherzigem Rahmen, ohne den weltzgeschichtlichen Weitblick, der Polybios charakterisiert. Es weht gewissermaßen ein Hauch modernen, universellen Geistes schon in der Art und Weise, wie er die alten Weltmonarchien vergleicht:

"Der Perser Reich und Herrschaft war einst sehr ausgedehnt; so oft sie es aber wagten, die Grenzen Asiens zu überschreiten, sahen sie nicht nur ihre Macht, sondern auch ihre Wohlsahrt gefährdet. Die Lakedaimonier, in stetem Kampse um die Herrschaft über Griechenland, behaupteten dieselbe friedlich kaum zwölf Jahre hindurch. Das makedonische Neich erstreckte sich in Europa vom Abriatischen Meere durch die zunächst liegenden Gegenden dis an den Ister, also nur in einer geringen Ausdehnung, und wenn es auch nachher durch die Besiegung der Perser die Herrschaft über Asien erlangte und für den mächtigsten und reichsten Staat gehalten wurde, so hat doch ein großer Teil der Erde nie dessen Fesseln getragen. Meder gegen Sizilien noch Sardinien oder Afrika haben je die Makedonier etwas unternommen, und die kriegerischen Bölker im Abendlande Europas sind ihnen kaum dem Ramen nach bekannt gewesen. Die Römer hingegen brachten, nachdem nicht etwa ein Landstrich, sondern sast der ganze Erdkreis ihrer Herrschaft unterworsen war, ihre Macht auf eine Höhe, die wir jeht bewundern, und welche schwerlich in Zukunst ein anderes Bolk überschreitet."

In der Römertugend eines Aemilius Paullus und Scipio fand er den Geist eines Leonidas und Miltiades wieder, in der römischen Staats= verfassung einen republikanischen Organismus, der die politische Kraft der hellenischen Kleinstaaten weit überslügelte, in dem Römerreich selbst eine Macht, welche den Gesichtskreis der gesamten bekannten Welt umspannte und an deren Bedeutung Griechenland nur mehr durch gutwillige Eingliederung teilnehmen konnte. Für ihn ging Hellas bereits in Rom auf, und sein Werk ist schon ein Ausdruck jener Verschmelzung beider, welche für Jahr= hunderte das Geistesleben Europas beherrschen sollte.

Die Philosophie hatte in Platon und Aristoteles eine Höhe erreicht, über die sie sich vorläufig, ohne Dazwischenkunft neuer Elemente, kaum mehr weiter erschwingen konnte. Es war schon viel, daß mitten im Gewühl der

Diadochenzeit die Schulen beider friedlich weiterblühten, hochbegabte Jünger bie hinterlaffenen Werke teils vervollständigten, redigierten und herausgaben, teils vervielfältigten, erklärten und weiter zu entwickeln suchten. Die Samen= körner, die sie ausgestreut, gingen jest in alle Welt hinaus, nach Pergamon Wie indes die Erbschaft Alexanders und Alexandrien, Sigilien und Rom. d. Gr., so zersplitterte sich auch die geistige Erbschaft der beiden Philosophen. Reiner der Schüler vermochte das Gange zu behaupten. Schon Platons Nachfolger, Speufippos, ging mehr der Zahlenlehre des Phihagoras nach als den "Ideen" seines Oheims; Xenokrates entwidelte die Lehre Platons nur im Nebenfächlichen weiter; Polemon, Rrates und Krantor mandten fich dann wieder vorzugsweise der prattischen Tugendlehre zu, ohne die Meta= physik weiter zu bringen. Unter den Schülern des Aristoteles tat sich am meisten Theophrastos aus Lesbos hervor (372-287), der in seinen Borlesungen den ganzen Kurs der aristotelischen Philosophie — Analytik, Logik, Phyfit, Metaphyfit, Politik — beherrscht zu haben scheint, nach dem Borbilde des Meisters auch die Botanik bearbeitete und in seinen berühmten Charafterschilderungen sowohl Ethit als Poetik streifte. Bei weitem die meisten Peripatetiker wandten sich realistischen Spezialstudien zu.

Zu einer beherrschenden Stellung gelangte die Philosophie des Aristozteles in dieser Zeit nicht. Sie war zu hoch und zu tief, zu viel umfassend, ohne das vielseitigste Studium nicht zu bemeistern. Seine feinstilisierten Dialoge wurden wohl noch gelesen; aber seine eigentlichen Hauptwerke wurden vernachslässigt und gerieten nach und nach in Vergessenheit. Weit mehr Anklang und größeren Anhang fanden jene Philosophenschulen, welche mehr die praktische Seite der Philosophie hervorkehrten, die metaphysischen Fragen nur gelegentlich zur Begründung und Veleuchtung der ethischen heranzogen und die Tugendslehren mit einem gewissen Aufwand von Dialektik und Rhetorik zugleich zu einer Art von aufgeklärter Religion für die Gebildeten zurechtstutzten.

Die mächtigste Schule dieser Art war die Stoa<sup>1</sup>, so benannt nach der mit Gemälden des Polygnot ausgestatteten Halle zu Athen, wo der Kypriote Zenon (331—264) seine Lehre vortrug. An ihn schlossen sich dann Persaios, Ariston und Aleanthes. Chrysippos aus Kilikien (280—207) arbeitete die Lehre zum vollständigen System aus. Panaitios (185—100) verpflanzte sie in die höhere Gesellschaft nach Rom. Poseisch donios in Athen, Krates in Pergamon und Barro in Rom verknüpften damit die vielseitigste Pssege positiver Gelehrsamseit.

ocelo

<sup>1</sup> Zeller, Philosophie der Griechen III, 1 (3. Aust. Leipzig 1880), 26 ff.
— Überweg (Heinze), Grundriß der Geschichte der Philosophie (8. Aust. Werlin
1894) S. 257 ff. — Stöckl, Lehrbuch der Geschichte der Philosophie I (3. Aust. Mainz 1889), 180 ff. — Mausbach, Christenthum und Weltmoral. Münster 1897.

Auf rein metaphysischem Gebiete bedeutet die Lehre der Stoa keinen Fortschritt, vielmehr einen Rückfall in den plumpen Materialismus des Heratleitos. Sie verwarf die Ideen des Platon wie die unkörperlichen, immateriellen Substanzen des Aristoteles. Sie nahm nur zwei Urprinzipien der Dinge an: die Materie und die sie gestaltende, ihr innewohnende Kraft, das Weltseuer oder die Weltseele, die nach verschiedenen Graden ihrer Wirksamskeit die verschiedenen Einzelwesen gestaltet und zum Gesamtorganismus vereint.

In ewigem Kreislauf, nach den unwandelbaren Gesetzen der Materie, transformiert sich die Weltseele in die bunte Gestaltensülle der Welt, die, vom Feuer belebt, an ihrer eigenen Tätigkeit verbrennt und einem allgemeinen Berbrennungsprozeß entgegengeht, um dann denselben Kreislauf des Werdens und Vergehens von neuem zu beginnen. Die Menschenseele ist nur ein Teil der Weltseele oder des Urseuers, durch Verstand, Willen und Selbstbewußtssein mit der Weltseele näher verwandt als die übrigen Wesen, aber nicht von individuell ewiger Dauer, sondern bestimmt, wieder in den allgemeinen Üther oder das Urseuer zurückzusehren. Eigentlich frei ist die Menschenseele nicht, wenn die Stoiker ihr auch eine gewisse Selbstbestimmung zuschreiben; denn folgerichtig nach ihrem System handelt der Mensch, im Guten wie im Bösen, nach einem unentrinnbaren Verhängnis, nach einer vorbestimmten Notwendigkeit.

Wo nicht gerade die Naturphilosophie in Betracht kam, erhoben sich die Anschauungen der Stoiker über das Wesen der Gottheit mitunter zu einer Erhabenheit, die dem Monotheismus nahesteht, ja nahezu monotheistisch klingt, wie der berühmte Hymnus des Kleanthes auf Zeus, welchen uns Stobaios ausbewahrt hat:

Zeus, der Unsterblichen Haupt, Vielnamiger, Bater des Weltalls, Das nach deinem Gesetz du lenkst mit ewiger Allmacht, Sei mir gegrüßt! Es geziemet uns wohl, dich anzurusen, Dessen Geschlecht wir sind i, der einzig uns auf der Erde Sein Wort nachzusprechen die herrliche Gabe verliehn hat. Dich drum preiset mein Lied, dich seiert es immer und ewig. Dir folgt, wie du gebeutst, der Himmel, und alle Gestirne Drehen sich freudig und gern, wie deine Gewalt sie beweget; Der als Diener und Boten in unantastbaren Händen Blitstrahl; Wor ihm bebt die Natur, doch durch sein Feuer entzündest Du den gemeinsamen Geist, der alles belebt und in allem Leuchtenden Glanzes erscheint, im Gewaltigsten sowie im Kleinsten.

<sup>1</sup> Tov yap xai yévos equév. Auf biefen Bers, ber sich auch bei Aratos (Phaenomena, 5) findet und ein ziemlich verbreitetes Dichterwort geworden sein mochte, spielt der hl. Paulus in seiner Rede auf dem Areopag an, Apg. 17, 28. — Bgl. J. Felten, Die Apostelgeschichte (Freiburg i. Br. 1892) 335.

Alfo wohnft im All und herrscheft bu toniglich! Ohne Dich mag nimmer ein Wert auf grunenber Erbe geschehen, Noch in bes himmels atherischem Reich, noch tief in dem Meere, Als was Törichtes tun im eigenen Sinne bie Bösen. Du boch weißt hinwieder jum Beil auch bas Schlimme zu lenten, Ordnend bas Ordnungelofe, ben Sag auflofend in Liebe, Daß sich bas Bofe der Harmonie einfüget bes Buten, Dag ein einiger Beift in jeglichem webet und waltet, Deffen Gefet bie fliehn, die unter ben Sterblichen Bofes Tun, bie Unfeligen, bie, nach ben ewigen Gntern verlangenb, Doch nicht horen und ehren bes Gotles gemeinsamen Willen, Dem treufolgend auch fie ein herrliches Leben genöffen; Aber bes Schonen beraubt nun ftreben fie hierhin und borthin, Die von des Ruhmes Begier raftlos jum Rampfe getrieben, Die um Golbesgewinn burch mancherlei Sorge verwirret, Andere aber zur Anhe gewandt und zur Pflege bes Leibes, Alle mit nichtigem Gifer Entgegengefettes erjagend. Doch du, Zeus, Allfpender, du Bligender, Dunkelumwölkter, Wend, v wende die Menschen hinweg vom traurigen Wahne, Scheuch aus der Seel' ihn fort, und gib uns Teil an der Weisheit Ratschluß, bessen getroft du jegliches ordnest und wohlmachft, Daß in ber Ehre Genuß dir wieder bie Ehre wir geben, Singend in ewigem Lied bein Wert, wie folches ben Menfchen Butommt; benn nie ward ein Soheres Göttern und Menschen Als bein allburchwaltend Gefet einstimmig zu preisen 1.

So hehr und erhaben diese Worte lauten, so verschwommen bleibt indes ihr Sinn. Keine feste Scheidelinie trennt die Gottheit vom All, den Schöpfer vom Geschöpf. Die Stoiker trugen deshalb keine Bedenken, sich mit einer freieren, allegorischen Deutung dem Volksglauben anzubequemen, allen Forderungen der herrschenden Staatsreligion zu entsprechen, den Sprüchen der Orakel zu lauschen und im Vogelslug und in den Eingeweiden der Tiere die Zukunst zu erforschen.

Den eigentlichen Schwerpunkt der stoischen Lehre bildet jedoch die Moral. Dieselbe legt das höchste Ziel des Menschen darein, "der Natur gemäß", d. h. in Übereinstimmung mit der ewigen Weltordnung und zugleich der vernünftigen Menschennatur zu handeln. In der Erkenntnis und Erfüllung der Forderungen, welche diese Übereinstimmung stellt, besteht die Tugend, das höchste und einzig wahre Gut des Menschen, seine höchste und einzige Glückseigkeit. Durch sie wird der Mensch zum wahren Weisen. Als auszreichendes Prinzip der Glückseligkeit ist die Tugend nicht bloßes Mittel, sonz dern Selbstzweck, alles andere außer ihr hat keinen Wert. Lust oder Unslust dürfen nie das Ziel unseres Handelns sein.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. Stobaios, Eclogae I, 1, 12.

Im Anschluß an Platon und Aristoteles wurden zwar von den späteren Stoikern verschiedene Tugenden, besonders die Haupttugenden und die sittlichen Tugenden unterschieden und in ein aussührliches System gebracht. An sich ist jedoch die Tugend nur eine; die verschiedenen Tugenden sind nur Außerungen einer und derselben Tugend. Wer sie hat, der besitzt alle, und wer sie verliert, verliert alle.

Wie die Tugend das höchste Gut, so ist das Laster das größte Ubel. Auch hier gibt es fein Mehr und Minder. Wer ein Laster hat, der hat sie alle. Alle Bosen sind gleich schlecht, wie für einen Ertrunkenen nichts darauf ankommt, ob er nur einen Zoll oder viele Ellen tief unter dem Wasserspiegel liegt. Zwischen Tugend und Laster gibt es für den Menschen teinen Mittelzustand; boch gibt es Dinge, die an sich weder gut noch bose, sondern an sich gleichgültig (adeacopa) sind, wie Freude und Schmerz, Gefundheit und Krantheit, Reichtum und Armut, Leben und Tod; auch unter diesen sind aber wieder solche zu unterscheiden, die unter Umständen wünschens= wert, wertlos oder schädlich oder absolut gleichgültig find. Gegen die Tugend aber kommen alle diese Dinge nicht in Betracht. Nur das tugendhafte Sandeln macht den Weisen; nur der Weise ist wahrhaft reich und frei. Gegen seine Glüchjeligkeit treten auch alle sozialen Verschiedenheiten in den Schatten. Alle Menschen find Stammesgenoffen und Mitburger, vereint durch die Einheit ber Weltordnung, die das All beherrscht und die Einheit der Weltseele, welche darin waltet.

Danach gestaltet sich dann das Ideal des stoischen Weisen, der alle Meinungen und Leidenschaften überwunden hat, sich mit unsehlbarer Gewißheit in Übereinstimmung mit der allgemeinen Vernunft weiß, keines andern bedarf, nichts von dem Seinigen verlieren kann, sich absolut frei fühlt, alles mit vollkommener Ergebung erträgt und, wenn es ihm gut scheint, auch die stets offene Türe des Selbstmordes benutzt, um sich mit der Allseele zu vereinigen.

So viel Schönes und Vernünftiges die stoische Sittenlehre auch in ihren allgemeinen Grundanschauungen enthält und so wohltätig sie auch in mancher Hinsicht dem allgemein vorherrschenden Hedonismus, der sittlichen Verweichlichung und Verwilderung entgegenwirken mochte, einen festen Halt bot sie hier ebensowenig, als gegenüber dem schädlichen Einflusse des immer mehr sich verwirrenden und sintenden Polytheismus. Die Leidenschaftslosigeteit (anábeia), deren die stoischen Weisen sich rühmten, wurde zu einem Grade emporgeschraubt, welcher mit der Natur des Menschen selbst im Widerspruch stand, in Härte, Schrossheit und Menschenverachtung ausartete und den Stoizismus als eine Ausgeburt trostlosen Griesgrams erscheinen ließ. Viele der Stoiter fühlten sich nicht bloß über die natürlichen Assette der Scham, des Mitleids und Erbarmens erhaben, sondern auch über die ges

wöhnlichsten äußeren Forderungen der Sittlichkeit. Wie sie die Verachtung des eigenen Lebens bis zum Selbstmord trieben, so verachteten sie auch alle übrigen Menschen, und aufgebläht von ihrer vermeintlichen Vollkommenheit, vergötterten sie sich schließlich selbst, indem ihnen zur Gottheit nichts zu fehlen schien als allenfalls die Unsterblichkeit.

Der Lehre der Stoa stand jene des Epikur gegenüber, welcher, 341 geboren, aus Athen stammte, aber seine Jugend in Samos verlebte, wo sein Bater Schulmeister war. Nachdem er in Mytilene und Lampsakos gelehrt, kam er 306 nach Athen und gründete hier eine Schule, an der er bis zu seinem Tode 270 wirkte und für deren Weiterbestand er testamentarisch Sorge trug. Er schrieb rasch, viel und schlecht und stand deshalb als Stilisk in ungünstigem Ruse; aber seine Lehre kam den Neigungen und Wünschen vieler entgegen und verbreitete sich darum über die ganze hellenische Welt. Sie war noch bet weitem seichter als jene der Stoiker<sup>2</sup>.

Sinneswahrnehmung ift das einzige Prinzip der Erkenntnis, Luft und Unluft das einzige Prinzip des Handelns. Die lette Ursache alles Seienden find die im leeren Raum von Ewigkeit umherwirbelnden Atome, die ein Bufall zur jegigen Welt geballt bat. Alle Wefen, alle Eigenschaften, alle Bewegungen, alle Wirkungen sind mechanisch, materiell, körperlich. Seele ift ein aus ben feinsten, runden und fenrigen Atomen gusammen= gesetzter Körper; alle ihre Anlagen, Triebe und Leidenschaften sind in ihrer materiellen Zusammenjetzung begründet. Auch die Erkenntnis ift ein rein mechanischer Prozes. Gin Jenseits, eine Unsterblichkeit gibt es nicht; dagegen gibt es eine Belt von Göttern, nach Art der Menichen, aber aus noch feineren Atomen bestehend. Um die menschliche Freiheit und Selbstbestimmung zu erklären, nahm Epikur seine Zuflucht zum Zufall, der die Kette des Fatums durchbricht und unberechenbare Entscheide herbeiführt. Die Ethit läuft einzig darauf hinaus, Schmerz und Unluft auf ein Mindestmaß gurudzuführen und die möglichst größte Summe von Lust zu genießen, die ber Mensch ertragen kann, und so zur Seelenruhe oder Ataragie zu gelangen.

Als ein negatives Ziel seiner Philosophie bezeichnet Epikur die Befreiung des Menschen von der vierfachen Furcht: von der Furcht des Todes,

<sup>1</sup> Origenes, Contra Celsum IV, 45.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Usener, Epicurea. Lips. 1887. — Gassendi, De vita, moribus et doctrina Epicuri. Lugd. 1647. Amstelod. 1684; Syntagma philosophiae Epicuri. Lugd. 1649. Hag. Com. 1656). — Warnetros, Apologie und Leben Epiturs. Greißswald 1795. — Gizhci, Über das Leben und die Moralphilosophie des Epitur. Halle 1879. — E. Araibiz, Epitur, seine Persönlichseit und seine Lehre. Wien 1885. — Guyau, La morale d'Épicure. Paris 1881. — Haffner, Grundlinien der Geschichte der Philosophie (Mainz 1881) S. 182 st. — Döllinger, Heidenthum und Judenthum S. 329 st.

von der Furcht vor den Naturwesen, von der Furcht vor den Göttern und von der Furcht vor dem Berhängnis. Dem Volksglauben stand er nicht bloß ablehnend, sondern seindlich gegenüber und hielt es für die wichtigste Aufgabe seiner Lehre, den Glauben an eine göttliche Weltregierung wie an Orakel und Zeichendeuterei aus den Geistern zu verdrängen. Nicht ohne Widerspruch mit sich selbst machte er indes den hergebrachten Götterkultus mit, und so hielten es auch seine Schüler. Bereinzelt wurden sie deshalb wohl da und dort, wegen Untergrabung des Glaubens und der Sitten, verfolgt, aber nach und nach gewann die Schule Epikurs die zahlreichsten Anhänger.

Um die allgemeine Geisterverwirrung noch zu steigern, leugneten die Skeptiker jede Gewißheit und suchten die Glückjeligkeit in dem Berzicht auf alles und jedes sichere Erkennen. Ihre häupter waren Phrrhon aus Elis (365—275) und Timon aus Phlius (315—226). Die Kyniker aber parodierten im Bettelmantel die Habsucht und Genußsucht, die Schönzrederei und Flunkerei der dogmatischen Philosophen. Von Krates, dem wizigsten derselben, waren auch Verse im Umlauf; so das satirische Lebezmanns-Budget, das die praktische Wertschätzung der Philosophie und der Wissenschaft überhaupt beleuchtet:

Τίθει μαγείρω μνᾶς δέχ, λατρῷ δραχμήν, κύλαχι τάλαντα πέντε, συμβούλω χαπνύν, πύρνη τάλαντον, φιλοσύφω τριώβολον.

Zehn Minen gib dem Koch, dem Arzte eine Drachme, Dem Schmeichler fünf Talente, dem Berater einen Pfifferling, Der Dirne ein Talent, dem Philosophen drei Obolen!

Auf die Literatur hatten die Philosophen unmittelbar wenig Einfluß. Viele aus ihnen hatten nicht einmal eine ordentliche Bildung. Aber das bunte Gewirr ihrer Ansichten, der stete Zank und Hader, der grenzenlose Hochmut der Stoiker wie die Gemeinheit der Epikureer untergrub langsam die Überreste von religiösem und sittlichem Sinn, welche sich bis dahin noch in den höheren Ständen erhalten hatten. Der alte Göttermythos wurde seines poetischen Zaubers entkleidet, ohne daß etwas Besseres an seine Stelle trat. Das Heidentum zerbröckelte innerlich, während eine materialistisch gewordene Kunst es mit immer glänzenderem Prunke umgab.

Döllinger a. a. D. S. 336 ff.

## 3manzigstes Rapitel.

# Sellenisch-jüdische Literatur.

Inmitten dieses Zersetzungsprozesses trat zum erstenmal das auserwählte Bolf Gottes mit seinen alten mündlichen Überlieferungen und mit seinen schriftlich aufgezeichneten Offenbarungen in nähere Berührung mit der helleni= schen Literatur. Der hauptsächlichste, wenn auch teineswegs ausschließliche Berührungspunkt war Alexandrien, wo sich außerhalb Palästinas die meisten Juden niedergelaffen hatten. Trop der ftrengen Scheidung von den Seiden, welche ihnen das Gesetz zur Pflicht machte, fühlten sich viele unter ihnen von dem weltlichen Zauber hellenischer Bildung mächtig angezogen, traten aus ihrer Abgeschlossenheit heraus, machten sich mit griechischer Sprache, Sitte und Runft befannt, ftudierten griechische Dichter, Beschichtschreiber, Redner und Philosophen und suchten diese grundverschiedene Gedankenwelt mit ihren bisherigen Vorstellungen und Anschauungen, soweit möglich, auß= zugleichen. Der Kern der judischen Gemeinde blieb indes dem Glauben der Bater treu, hielt fest an Jahre und seinem Bunde, wies die bunten Gestalten des Olymps, die Fabeln der griechischen Dichter und die fich wider= streitenden Systeme der griechischen Philosophen mit Abscheu von sich. Auch diese Treuen konnten indes der Pflege griechischer Sprache nicht entraten, da sie für ben täglichen Sandel und Wandel darauf angewiesen waren und die Kenntnis des Hebräischen in ihren eigenen Familien nach und nach abnahm. Sie mußten die Ungriffe ber Beiden auf ihren Blauben gurudgumeisen, Die Ihrigen in den alten Satungen und Überlieferungen zu bestärken fuchen 1.

Die Literatur, welche sich aus diesen Bedürfnissen entwickelte, war vorzugsweise apologetischen und religiösen Charakters und kann hier nur kurz gestreift werden. Ihr grundlegendes und bedeutsamstes Werk ist die Bibel= übersehung der sogen. Septuaginta.

<sup>1847—1857. —</sup> H. Ewald, Geschichte des Bolses Jerael. Bb. III. Braunschweig 1847—1857. — H. Ewald, Geschichte des Bolses Jerael. Bd. IV. 3. Aust. Göttingen 1864—1868. — H. Gräh, Geschichte der Juden. Bb. III. 3. Aust. Leipzig 1879—1897. — G. Karpeles, Geschichte der jüdischen Literatur. Bd. I. Berlin 1886. — A. Grörer, Philo und die alexandrinische Theosophie. Stuttgart 1831. — G. Lumbroso, L'Egitto dei Greci e dei Romani. 2 ed. Roma 1895. — A. Klostermann, Geschichte des Bolses Jerael. München 1896. — J. P. Mahassy, Greek lise and thought from the age of Alexander to the Roman conquest. 2<sup>et</sup> ed. London 1896. — E. Schürer, Geschichte des jüdischen Bolses im Zeitalter Jesu Christi III (Leipzig 1898), 304—562. — C. Piepenbring, Histoire du peuple d'Israel. Paris 1898. — G. H. Cornill, Geschichte des Bolses Jerael. Chicago und Leipzig 1898. — H. Guthe, Geschichte des Bolses Jerael. Freiburg i. Br. 1899. — H. Willrich, Iudaica. Göttingen 1900.

Uber den Ursprung berselben meldet der sogen. Brief des Aristeas 1, der sich selbst als Beamten am Hofe Ptolemäus' II. Philadelphus bezeichnet: Diefer König habe, als er die große Bibliothet von Alexandrien angelegt, auf Anregung des Bibliothekars Demetrios von Phaleron, neben den Buchern anderer Bölker auch jene des Moses für dieselbe gewünscht; er habe zu diesem Amede eine Gesandtschaft an den Hohenpriester Eleazar abgeordnet, zu welcher er, Aristeas, selbst gehört habe, um nebst den Büchern auch einige des Griechischen wie Hebräischen fundige Männer zu gewinnen, welche dieselben ins Griechische übertragen könnten. Der Hohepriester bewilligte, dem Berichte bes Aristeas zufolge, die Bitte und mablte aus jedem der zwölf Stamme sechs Männer aus, welche die Gesandtschaft nach Agnpten begleiteten. Der König nahm fie überaus ehrenvoll auf und wies ihnen auf der Insel Pharos eine prächtige Wohnung an, wo sie ungestört arbeiten konnten. Jeder überfeste ein Stud für fich, dann befprachen und verglichen fie die Uberfetjung gemeinsam und brachten so in zweiundsiebzig Tagen das ganze Wert zum Abschluß. Es wurde dann den Brieftern, Altesten und dem gesamten Bolke porgelesen und erhielt ungeteilte Zustimmung. Auch der König ließ sich die Übersetzung vorlesen, "bewunderte die Ginficht des Gesetzebers" und entließ die Ubersetzer reich beschenkt in ihre Beimat.

Der Brief ist als unecht nachgewiesen. Neuere ägyptologische Untersuchungen haben indes ergeben, daß der Verfasser, wahrscheinlich ein in Alexandrien ansässiger Jude, anderweitig über das damalige Ügypten sehr gut unterrichtet war 2. Sein Bericht kann also kaum ganz aus der Luft gegriffen sein 3. Es sprechen sogar gewichtige Momente dafür, daß die Anregung zu der Übersetzung von Ptolemäus Philadelphus ausging. Ob aber die Übersetzung ihren Namen davon erhielt, daß wirklich zweiundsiedzig Wänner daran gearbeitet, oder davon, daß sie von dem Kollegium der zweiundsiedzig Ältesten (dem Synedrium) approbiert wurde, mag man dahinsgestellt sein lassen.

Als Kern des Berichtes lassen selbst die strengsten Kritiker gelten, daß wenigstens die Bücher Moses' bereits um 200 v. Chr. zu Alexandrien ins Griechische übersetzt worden sind, daß dieser Übersetzung bald jene der

<sup>1</sup> Herausgeg. von M. Schmidt in Merr, Archiv für wissenschaftliche Erforschung des Alten Testaments III (Halle 1868), 1 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> G. Lumbroso, Recherches sur l'économie politique de l'Égypte sous les Lagides (Turin 1870) p. xIII. — Aristeae ad Philocraten epistula cum ceteris de origine versionis LXX interpretum testimoniis, Ludovici Mendelssohn schedis usus ed. S. Wendland. Leipzig 1900.

<sup>3</sup> R. Cornely, Introductio generalis in u. T. libros sacros I (2 ed. Paris. 1894), 340 sq. — Kaulen, Einleitung in die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments (4. Aust. Freiburg 1898) S. 89—94.

Propheten und der übrigen Bücher des Alten Testamentes folgte, daß die Gesamtübersetzung den Namen der Septuaginta erhielt und als streng ansschließend an den hebräischen Urtext bei den griechisch redenden Juden zu kanonischem Ansehen gelangte !.

Die Grundverschiedenheit des semitischen Hebraischen von dem indogermanischen Griechischen wie die Grundverschiedenheit der zwei Weltanschauungen und Bolfereigentumlichkeiten, unter welchen fich die beiden Sprachen entwickelt hatten, sowie der Mangel jeder größeren Borarbeit machten diese Übersehungsarbeit zu einem Werk von geradezu riefiger Schwierigkeit. Wenn die Eregeten unserer Tage, mit den vielen anderen Übersetzungen und un= absehbaren Silfsmitteln, welche die Wiffenschaft seit zwei Jahrtausenden aufgespeichert hat, noch dann und wann mühsam nach dem richtigen Ausdruck ringen müssen, so ist es nicht zu verwundern, wenn die alexandrinischen Gelehrten bei jener ersten Ubersetzung bisweilen gefehlt und den Sinn nicht immer mit voller Genauigfeit wiedergegeben haben. Die Büte der Uber= setzung ift übrigens bei den verschiedenen Buchern eine verschiedene. Am besten ift, nach dem Urteil des hl. Hieronymus, der Pentateuch übersett, dann die ebenfalls leichteren geschichtlichen Bücher. Bon den poetischen Büchern sind die "Sprichwörter" am treffenosten übertragen, von den prophetischen Weniger gelungen sind die Ubersetzungen ber übrigen Propheten, besonders des Isaias, sowie jene der Psalmen. Am unvolltommensten sind der Ettlesiastes, die Bücher Job und Daniel wiedergegeben, indem die Übersetzung sich stlavisch an die hebräischen Worte und Wortformen anklammert, während der eigentliche Sinn nur durch freiere Behandlung flar und getreu hätte zu Tage treten können.

Durch diesen ängstlichen Anschluß an die hebräische Borlage, der jeden Gedanken an willkürliche Behandlung von vornherein abschneidet, mußte die sprachliche Schönheit der Übersetzung notwendig leiden. "Es wird hier geradezu eine neue Sprache geschaffen, die von so starken Hebraismen wimmelt, daß ein Grieche sie überhaupt nicht verstehen konnte." In den meisten Büchern kommen ägyptische Worte und Wendungen vor, welche über den Ort der Absassung keinen Zweisel lassen.

Bei all diesen Mängeln ist die Septuaginta eine wahrhaft großartige Leistung, das erste umfassende Werk, das die hellenische Welt mit der altztestamentlichen Offenbarung in Verbindung brachte. Etwas Ühnliches hatte die griechische Literatur bis dahin nicht aufzuweisen. Mochte das fremdartige Werk neben den zahllosen Rollen griechischer Dichter und Redner,

<sup>1</sup> Schürer a. a. O. III, 310. 311. 318.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schürer a. a. D. III, 311. Genauer fagt Cornely (l. c. I, 344): Interdum tantopere hebraizat versio, ut ab eo, qui linguam hebraicam ignorat, vel textum primitivum prae manibus non habet, vix ac ne vix quidem intellegatur.

Philosophen und Geschichtschreiber, Scholiasten und Sammler auch noch eine unscheinbare Stelle einnehmen, mit ihm ist die ehrwürdigste aller Urkunden in die Bibliothek von Alexandrien gedrungen, um von hier aus eine neue Richtung der gesamten hellenischen und römischen Bildung anzubahnen. Schon unter Ptolemäus VI. Philometor (180—145) wagte der jüdische Philosoph Aristobulos sich öffentlich auf sie zu berusen, um nachzuweisen, daß Platon einiges aus Moses geschöpft. Der Name des Moses tritt fortan neben jene der geseiertsten Männer des Altertums.

Noch wichtiger wurde die Übersetzung der Septuaginta dadurch, daß die Apostel und ihre ersten Nachfolger sich ihrer bedienten, und daß wichtige theologische Ausdrücke (wie z. B. der Ausdruck züpez für Gnade) aus dersselben in das Neue Testament übergingen. In der griechischen Kirche blieb sie bis heute im Gebrauch. Sie diente als Grundlage für die weiteren Übersetzungen ins Armenische, Koptische, Athiopische und Arabische; auch die sprisch-heraplarische Übersetzung sowie die Itala sind aus ihr gestossen, und da die Psalmenübersetzung der letzteren in die Bulgata überging, so benutzen auch die Lateiner sie jetzt noch täglich.

Sie liegt uns noch in mehreren Rezensionen vor, von welchen jene des Origenes, jene des Lucian von Antiochien (die von Antiochien aus bis nach Konstantinopel im Gebrauch war) und jene des Hespchius (in Ägypten) die wichtigsten sind <sup>8</sup>.

Ursprünglich griechisch verfaßt sind von den heiligen Schriften des Alten Bundes nur das zweite Buch der Makkabäer und das Buch der Weisheit, letzteres dadurch bedeutsam, daß es einen Fortschritt der bisherigen Offenbarung bedeutet und darum ein wichtiges Zwischenglied zwischen dem Alten und Neuen Bunde bildet.

Mit erschütternder Kraft und zugleich mit erhabener poetischer Schönscheit übte das "Buch der Weisheit", wahrscheinlich unter Ptolemäus IV. Philopator (221—204 v. Chr.) niedergeschrieben, Gericht über den Philossophenstolz und die sinnliche Üppigkeit, die Wollust und Grausamkeit der herrschenden Kreise, über den düsteren Wahnglauben und die furchtbare Ents

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Euseb., Praop. Evang. XIII, 12 (Migne, Patr. graoc. XXI, 1097). Clemens Alex., Strom. I, 22 (Migne, l. c. VIII, 893).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Näheres über das Berhältnis des neutestamentlichen Griechisch zum altetstamentlichen bei H. A. Kennedy, Sources of New Testament Greek. Edinburgh 1895. Bgl. Université Catholique, 8 août 1895, p. 131. — Über die Kowý und das Griechische der Septuaginta s. A. Deißmann, Art. "Hellenistisches Griechisch" in Herzogs Real-Enchstopädie VII (Leipzig 1899), 627—639. — A. Thumb, Die griechische Sprache im Zeitalter des Hellenismus. Straßburg 1900.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L. Méchineau S. J., La critique biblique au troisième siècle (Études religieuses etc. LV [Paris 1892], 424—453).

<sup>4</sup> Ngl. Bb. I, 11, 15. 5 Ebb. I, 34. 35.

sittlichung der niederen Bolksschichten, über die ganze tiefe Verkommenheit und den düsteren Pessimismus der damaligen hellenischen Welt. Wie ein Widerhall aus der Wein= und Liebeslyrik der zeitgenössischen Dichter oder aus den Schulen der epitureischen Philosophie tönt das "Rosenlied", das der ehr= würdige Verfasser den stolzen Bedrängern der "Frommen" in den Mund legt:

> Sie sprechen zu einander in törichtem Wahne: Unser Leben ist kurz und trübselig, Und wenn's mit dem Menschen zu Ende geht, hilft keine Arznei: und ein Erlöser aus dem Hades hat sich noch nicht gesunden. Ja, ja, von ungefähr ist unser Ursprung, und hinterher wird's sein, als ob wir nie gewesen.

Nur ein Dunft ist ber Hauch in unserer Rase, und das Denten ist ein Funten nur, durch Herzklopfen erzeugt: Erlischt berselbe, so zerfällt der Leib zu Asche, und der Geist verstiegt wie dunne Luft. Unser Name wird zeitig vergessen sein, und niemand gedenkt unserer Taten.

Unser Leben eilt vorüber in der Weise einer Wolke und wie ein Nebel, der sich auflöst, Indem die Strahlen der Sonne ihm zusetzen und ihre Wärme ihn niederdrückt. Ja, nur ein Schatten, der vorüberzieht, ist unser Leben, und hat es geendet, so wiederholt es sich nicht es ist besiegelt, und keiner kommt mehr wieder.

Wohlan, so laßt uns die Gegenwart genießen,
laßt uns das Geschaffene brauchen nach Jugendart.
Füllen wir uns mit kostbarem Myrrhenwein
und lassen wir die Blumen des Frühlings nicht ungepflückt.
Betränzen wir uns mit Rosen, eh' sie verblühen;
keiner von uns sehle bei unserm üppigen Gelage.
Überall wollen wir Zeichen unserer Lust hinterlassen:
Denn das ist unser Teil und Los.

Nieber mit dem armseligen Gerechten, feine Schonung der Witwe, feine Achtung dem hochbetagten Graufops! Bei uns soll die Macht die Norm des Rechtes sein: wem es an Kraft gebricht, der hat für nichts zu gelten. Lauern wir dem Gerechten auf, er ist uns unbequem; sein Wesen ist unserem Tun entgegen?

<sup>1</sup> Obwohl die Konjektur χρησώμεθα τη ατίσει ώς νεοττίδι statt νεότητι dem Zusammenhang sehr gut entspricht, ist hier die gewöhnlichere Lesart beibehalten.

<sup>2</sup> Weish. 2, 1—12. Übersetzt von J. R. Zenner, Der erste Theil bes Buches ber Weisheit (Zeitschrift für kathol. Theologie XXII [Innsbruck 1897], 420. 421). Zum Bergleich ist ebb. S. 430. 431 bas "Lied des Königs Entus" (Antus) angezogen.

Nicht minder schön ist in den folgenden Kapiteln das Glück der Gezrechten und das furchtbare Ende der Sünderlaufbahn beschrieben. Noch großartiger aber ist die Gesamtschilderung des zeitgenössischen Heidentums vom dreizehnten Kapitel an. Es wird hier weder der Zauber der schönen Natur verkannt noch die bestrickende Macht der Kunst, die beide auf den Menschen einen verführerischen Einfluß ausüben:

Denn icon ift bas Sichtbare !.

Doch in beiden Fällen bleibt der Gößendienst unentschuldbar, wenn auch die Vergötterer der Naturgewalten minderer Vorwurf trifft:

Sofern nun, durch deren Schönheit entzudt, sie diese für Götter annahmen, hatten sie sich bewußt werden sollen, um wie viel vorzäglicher beren Herr ist: denn der Schönheit Urheber hat selbe geschaffen?.

In all seinen bunten Formen aber läuft der Gögendienst auf dieselben Greuel, dieselben Laster, dieselbe Entwürdigung des Menschen hinaus.

Denn ba fie entweder Opfer ihrer Kinder vollziehen oder geheime Myfterien begehen oder Nächte voll Wahnsinn durchwachen,

wahren sie weder den Lebenswandel noch auch die Shen mehr rein; sondern einer mordet den andern aus Arglist oder frankt ihn durch Shebruch.

Ja, alles herrschet durcheinander: Blut, Mord, Diebstahl und Trug, Entehrung und Treulosigkeit, Aufruhr und Meineid, Störung bes Guten,

Gottvergessenheit, Entweihung ber Seelen, Geschlechtsverwechslung, Zerrüttung ber Ehen, die Ausgelassenheit bes Chebruchs und ber Luft.

Ja, der wesenlosen Gogen Berehrung ift jeglichen Bosens Ursprung und Anbeginn und Ende.

Denn entweber, falls fie luftig find, rafen fie oder weissagen wissentlich Falsches, oder fie leben rechtlos und begehen unbedenklich Meineid.

Daß solche Anschauungen, auf die höchste Autorität gestütt und darum mit kühnem Freimut vorgetragen, mit dem noch mächtigen Heidentum in ernstem Kampf zusammenstoßen mußten, versteht sich von selbst. Unter den Bekämpsern des Judentums ragen Apollonius Molon, Lysimachus, Chairemon, Apion und der ägyptische Priester Manetho hervor. Die Juden verteidigten sich teils indirett durch historische und philosophische Schriften, teils durch apologetische Beantwortung der gegen sie erhobenen Vorwürse; dabei ergriffen aber gemeiniglich nicht gerade die Strenggläubigsten das Wort, sondern solche, die durch ihre Studien selbst schon teilweise zum Hellenismus hinneigten. Gegen Manetho verfaßte Demetrius zwischen 222 und 205 eine Geschichte Israels in knapper, chronologisch angeordneter Form. Etwa um 158 behandelte dann Eupolemos die biblische Geschichte

- 1 .01 MA

<sup>1</sup> Weish. 13, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E66. B. 3.

in freierer, schmuckreicherer Darstellung. Durch noch viel willkürlichere, phantastische und geradezu alberne Zutaten suchte Artapanus den Ruhm des Moses und seines Volkes herauszustreichen. Von bedeutendem Werte muß dagegen das ernste Geschichtswerk des Jason von Ahrene (etwa um 161) gewesen sein, dessen fünf Bücher im ersten Buch der Matkabäer in eines zusammengezogen wurden. Erst späterer Zeit gehören die Vücher des Flavius Josephus gegen Apion an.

Unter Ptolemäus VI. Philometor verfaßte der jüdische Philosoph Arisstobulos (zwischen 170—150) ein Werk, das Klemens von Alexandrien, Eusebius und Origenes als eine "Erläuterung des mosaischen Gesetes" bezeichnen, das also wohl eine freiere, systematische Abhandlung über den Pentateuch enthalten haben wird. Aristobulos suchte dabei nicht bloß das mosaische Geset in Einklang mit der griechischen Philosophie zu bringen, sondern bezhauptete sogar, daß sowohl Pythagoras, Sotrates und Platon als schon Homer und Hesiod mittels summarischer Überschungen oder Auszüge aus Moses geschöpft hätten. Gesälschte Verse von Homer und Hesiod, Orpheus und Linos, welche er dabei zitiert, haben ihm schwere Vorwürfe zugezogen; alles spricht indes dafür, daß er diese Fälschungen schon vorgefunden hat und selbst durch dieselben getäuscht worden ist.

Die Anschauung, daß die besten und edelsten Ideen griechischer Denker und Dichter diesen mittelbar oder unmittelbar aus den Quellen der mosaischen Offenbarung zugestossen seien, sindet sich auch bei dem größten der jüdischen Hellenisten und Apologeten wieder, bei Philo, der zum Unterschied von anderen den Beinamen Judäus erhielt. Dieser ausgezeichnete Mann, wohl etwa 20—10 v. Chr. geboren, nach Iosephus ein Bruder des Alabarchen Alexander und einer der vornehmsten Judensamilien Alexandriens entstammt, kam im Jahre 40 n. Chr. als Mitglied einer Gesandtschaft an Kaiser Cajus Caligula nach Kom, über die er selbst einen Bericht verfaßte. Dies ist das einzige sichere Datum aus seinem Leben. Um so eingehender sind wir über seine Ansichten wie über sein ausgebreitetes Wissen durch seine zahlreichen Schriften unterrichtet. Bon historischen Werken ist uns außer seinem Gesandtschaftsbericht noch eine Schrift gegen Flaccus erhalten; beide

<sup>1</sup> Eingehenderes bei F. Susemihl Geschichte der griechischen Literatur in der Alexandrinerzeit II (Leipzig 1891—1892), 629 ff. — Schürer a. a. O. III, 384—392. 453—461. — Gercfe, Art. "Aristobulos" bei Pauly-Wissowa, Real-Enchklopädie II, 918—920.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De legatione ad Caium.

Jauptausgaben von: Mangey (London 1742), Richter (Leipzig 1828 ff.), Tauchnit (1851), Cohn und Wendland (Berlin. Bb. I 1896; Bd. II 1897; Bb. III 1899). — Weitere Literatur bei Schürer a. a. O. III, 487 ff. 542 ff. — L. Cohn, Einteilung und Chronologie der Schriften Philos. Leipzig 1899.

bilden wahrscheinlich Teile eines größeren Geschichtswerkes, das nach Eusebius fünf Bücher umfaßte.

Sein eigentliches Hauptwerk aber bildet ein großer allegorischer Kommentar zu ausgewählten Stellen der Genesis: Nópwo ispwo áddyzopia, von dem allerdings nur die ersten Teile diesen Namen führen, während die anderen Spezialtitel erhalten haben:

"Bon bem Cherubim und bem Flammenschwert", "Von den Opfern des Kain und Abel", "Über die Nachstellungen, die der Schlechtere dem Besseren zu bereiten pslegt", "Über die Nachstommenschaft Kains, die sich weise dünkte, und über deren Wanderung" (nach dem Turmbau von Babel), "Über die Riesen", "Über den Landbau", "Über die Truntenheit", "Über die Kückehr Noes zur Nüchternheit", "Über die Berswirrung der Sprachen", "Über die Auswanderung" (Abrahams), "Über die Erbschaft der göttlichen Dinge", "Über die Zusammenkunft, um zur Weisheit zu gelangen", "Über die Fsüchtlinge", "Über die Beränderung der Namen", "Über die Träume".

Ein zweite Gruppe von Schriften umfaßt eine shstematische Darstellung ber mosaischen Gesetzgebung. Zu dieser gehören die Abhandlungen "Bon der Schöpfung der Welt", "Über Abraham", "Über Joseph", "Über den Dekalog", "Über die Hauptsstüde des Dekalogs", "Über die Tugenden der Stärke, Liebe und Buße" (nach Moses), "Bon den Belohnungen und Strafen", "Bon den Flüchen".

Ein brittes Werk faßt bie Erklärung bes Pentateuch katechetisch unter bem Titel "Fragen und Antworten" (Znrhuara xai diorecs) zusammen.

Bereinzelt stehen endlich ein "Leben des Moses in drei Büchern", die Abhandlung: "Daß jeder Gerechte frei ist", worin das Leben der Essener beschrieben wird, und die Schriften "Von der Vorschung", "Alexander oder über die Vernunst der Tiere" (nur in armenischer Übersehung erhalten), "Hypothetika" (sittliche Ratschläge, nur fragmentarisch vorhanden).

Als unecht gelten die Philo zugeschriebenen Werke "Vom kontemplativen Leben", "Von der Welt", "Über Samson und Jonas", "Das Buch von den biblischen Alterkumern".

Philo nimmt in seinen Schriften eine überaus merkwürdige Mittelsstellung zwischen Judentum und Hellenismus ein. Der Sprache und äußeren Bildung nach ist er ein feinsinniger, geistreicher, formgewandter Hellene, der sich an den Schäßen griechischer Literatur herangeschult, in Wort und Aussbruck häusig an Platon erinnert. Er ist mit Homer, Euripides und anderen Dichtern vertraut und zitiert sie gelegentlich. Phthagoras und Platon gelten ihm als große und heilige Männer; sogar Leute wie Parmenides, Empestotles, Zeno und Kleanthes nennt er göttlich und spricht von deren "heiligem Verein". Des Hebräischen ist er so weit mächtig, daß er die Schriften des Alten Bundes wie die Halacha und Haggada der späteren Gesetzslehrer benußen kann, aber sein kanonischer Schriftext ist jener der Septuaginta, und als Schriftseller reiht er sich ausschließlich, und zwar in ehrenvollster

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Frage, ob er bas Buch Do vita contemplativa (Περί τοῦ βίου θεωρητιχοῦ) geschrieben, hat noch in neuester Zeit eine Masse von Schriften hervorgerusen.

Weise, jenen der Griechen an. Seine philosophischen Anschauungen, eine eklektische Verbindung von platonischen, neupythagoreischen und stoischen Lehren, lehnen sich in den wesentlichsten Punkten an die griechische Philosophie und sichern ihm selbst einen Plat unter deren späteren Vertretern.

Seiner religiösen Gesinnung nach ist Philo aber zugleich noch Israelit, gläubig und voll Hingabe an sein Volt und dessen Religion, der größte und begeistertste Anwalt, den das Judentum vor der damaligen gesamten Heidenswelt gesunden. Seine ganze Theologie stütt sich auf die absolute Autorität des mosaischen Gesetz und der Propheten, durch welche Gott, die ewige Weisheit, sich dem auserwählten Volke geoffenbart hat. Die göttliche Inspiration erstreckt sich nach ihm nicht nur auf die einzelnen Worte, sondern auch auf die Übersetzung der Septuaginta, welche er seinen Untersuchungen als kanonischen und authentischen Text zu Grunde legt.

Die Verbindungsbrücke zwischen diesem Autoritätsglauben und der griechischen Philosophie hatten vor ihm Aristobulos und längst vor diesem andere geschlagen. Es ist die Vorstellung, daß alles Gute und Richtige, was sich bei den Griechen fand, ursprünglich aus der mosaischen Offenbarung erstossen seil. Daran schließt sich nun das Vemühen, in den dunkeln Irrzgängen hellenischer Mythologie und Philosophie den vielsach verwirrten oder abgerissenen Faden der geoffenbarten Wahrheit wieder herauszusinden, anderzseits aber eine allegorische Deutung der geoffenbarten Texte zu gewinnen, durch welche diese der griechischen Philosophie näher gerückt, ja vielsach die psychologischen und ethischen Lehren griechischer Philosophen in die heiligen Urkunden hinein erklärt werden. So versucht Philo, Grieche und Jude in einer Person, die Griechen für die mosaische Offenbarung, die Juden für die griechische Philosophie zu gewinnen, beide auf dieselbe göttliche Urquelle zurückzusühren.

So tief und wahr auch der Grundgedanke dieses irenischen Bestrebens war, da Gott, die ewige Weisheit, wirklich der Urgrund der natürlichen Wahrheit und Erkenntnis wie der Urheber der Offenbarung und der übernatürlichen Erkenntnis ist, so sehr wurde derselbe durch das synstretistische Versahren getrübt, durch welches Philo Vernunft und Offenbarung mitzeinander auszusöhnen suchte. Unverwerkt erhielt dabei eben die Philosophie die Oberhand, und diese Philosophie war nicht allerwegs der Ausdruck der natürlichen Wahrheit, sondern ein ungeklärtes Gemengsel sich vielsach widersprechender Lehrmeinungen verschiedener Schulen. So gestaltete sich seine eigene Lehre mehr zu einer Art willkürlicher, rationalistischer Ausklärung als zu einer wirklich der mosaischen Offenbarung entsprechenden Religionsphilosophie.

Am verhängnisvollsten wirkte dabei seine Lehre von den "Mittelwesen" zwischen Gott und Welt, welche er aus den platonischen "Ideen" und den

"wirtsamen Ursachen" der Stoiter ableitete und mit der griechischen Dämonenswelt wie mit der biblischen Engelwelt verquicke. Über all diese geistigen "Aräfte", Diener und Statthalter Gottes, Vermittler zwischen Gott und der sichtbaren Welt, setzte er den "Logos", die "Araft Gottes" selbst, und zugleich dessen Erzengel, obersten Statthalter und "Mittler" bei der Erdenwelt, die göttliche, höchste Vernunft, die als Aózos evdeádzos eine unpersönliche Eigenschaft Gottes bildet, als Aózos aposoporios aber aus dem Schoße des göttlichen Wesens heraustritt und als persönlich verschieden von Gott erscheint. Diese dunkle, widerspruchsvolle Engels und Logoslehre hat einersseits die ältesten christlichen Denker mächtig angeregt, anderseits aber auch die Entwicklung der abenteuerlichsten Irrtimer begünstigt; Philo ist dadurch, ohne es zu beabsichtigen, zum Stammherrn aller Gnostiker älterer und neuerer Zeit geworden<sup>2</sup>.

Was Philo am meisten erstrebte, hat sich nicht durch ihn, sondern durch den größten und erhabensten seiner Zeitgenossen verwirklicht, von dem aber teine Kunde zu ihm gedrungen zu sein scheint. Im Christentum hat die mosaische Offenbarung ihre Vollendung gefunden und sich zum Neuen Bund für alle Bölker gestaltet. Das kleine Häuflein der hellenissierten Juden wie jenes der starr an ihren Satungen festhaltenden Pharisäer verschwand in dem Völkergewoge des ungeheuern Kömerreiches. Philo selbst und seine Mitzgesandten brachten von Rom im Jahre 40 nur den ungütigen Vescheid mit, der Cäsar Cajus werde selbst nächstens nach Palästina kommen und dafür sorgen, daß sein Standbild zu Jerusalem aufgerichtet und angebetet werde.

Eine eigenartige Erscheinung, welche zum Teil noch in die hellenistische alexandrinische Zeit hineinspielt, sind die sogen. Sibyllinischen Büchers. Die vorhandene Sammlung derselben bildet allerdings einen wirren Knäuel jüdischer und christlicher Fragmente, die, um Jahrhunderte auseinander liegend, willfürlich umgeformt und durcheinander geschoben, der Kritit bisher ein unlösbares Kätsel geboten haben. Die älteste Erwähnung einer Sibylle sindet sich indes schon bei Heraklit; der Name erscheint dann auch bei Suripides, Aristophanes und Platon. Heraklides Ponticus (in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts) kennt schon mehrere Sibyllen; Pausanias erwähnt vier: die libysche (afrikanische), die kleinasiatische (Herophile von Mars



Bgl. Hergenröther, Kirchengeschichte I (2. Aufl.), 51. 52, woselbst ein gebrängter Abrig ber Lehre Philos. Bgl. Schurer a. a. D. III, 552 ff.

<sup>2</sup> Staubenmaier, Philosophie bes Christenthums (Giegen 1840) 361-440.

Fatrum. Venet. 1788); diese Ausgaben haben acht Bücher; ein XIV. veröffentlichte A. Mai (1817), die Bücher XI—XIV (1828). Neuere vollständige Ausgaben von: Alexandre (Paris 1841—1856; 2. Ausgabe 1869), Friedlieb (Lips. 1852) und Rzach (Vindobon. 1891).

pessos oder Erythräa), die römische (Demo in Cumä) und die palästinensische (die Sabbe der Hebräer); bei Barro endlich treten zehn Sibyllen auf.

Das erste Buch hebt abrupt (ber eigentliche Anfang scheint zu fehlen) mit dem babylonischen Turmbau und der Sprachverwirrung an, erzählt dann die Ausbreitung des Menschengeschlechts über die gesamte Erde, die Berteilung derfelben unter drei Herricher: Kronos, Titan, Japetos, den Kampf der Kroniden und Titanen, der mit dem Untergang beider Geschlechter endet, Die Entstehung der Reiche der Ugppter, Berfer, Meder, Athiopier, Affprier, Babylonier, Makedonier und Römer. Jest erft beginnt die Sibylle eigent= Sie verfündet zunächst die Blüte des Salomonischen lich zu weissagen. Reiches, dann das hellenisch-makedonische Reich, zulett das vielhauptige (πολύχρανος) der Römer. Rach dem siebten König Agpptens, der aus Hellas stammt, gelangt das Bolt Gottes wieder zur herrschaft und wird allen Menschen ein Führer des Lebens sein (Bers 162-195). Das Strafgericht Gottes aber kommt der Reihe nach über alle Reiche der Welt; selbst die Gerechten im Reiche Salomons werden dem Unglück nicht entgehen. wird das Bolt Gottes, fein Kultus und feine Schicffale bis auf Cyrus furz gezeichnet (Bers 196-294). Innere wie äußere Gründe sprechen dafür, daß dieses Bruchstud von einem Juden der alexandrinischen Zeit verfaßt ift. Besonders die Mischung hellenischer Mythen mit alttestamentlichen Überlieferungen und die allegorische (euhemeristische) Deutung der ersteren entspricht dieser Zeit. Bolle Sicherheit der Abfassungszeit läßt sich indes weber für dieses noch für andere Stude gewinnen 1.

# Einundzwanzigstes Rapitel.

# Die Boeste der alexandrinischen Zeit.

Die Anlage und Neigung der Griechen zur Poesie versiegte auch in dieser Zeit nicht. Es wurden massenhaft Verse geschmiedet. Die Gelehrten von Alexandrien gingen darin mit ihrem Veispiel voran. Namentlich im Anfang der Periode legten sie noch Gewicht darauf, als Dichter und Schönzgeister zu gelten, und es vergingen fast zwei Jahrhunderte, ehe die eigentlich klapperdürre Grammatif und Realerklärung sich von jenen humanistischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eingehenderes bei Schürer a. a. D. III, 421—450. — A. Harnack, Geschichte der altchriftlichen Literatur I, 1 (Leipzig 1893), 581—589. 861—863. — Fred. J. Hillig, The Sibylline Books in the light of Christian antiquity (The American Eccl. Review XXI [New York 1899], 489—512). — J. Geffcen, Die babysonische Sibysse (Göttinger Nachr. Phil.-hift. Kl. 1900. S. 88—102).

Unklängen freimachte. Die eigentliche Jugendblüte war indes jetzt schon unwiederbringlich entschwunden 1.

Das galt vorab für die Gpif. Wie war auf diesem Gebiete ein naives Schaffen möglich, nachdem Aristoteles die Kunftregeln des Epos haartlein aus den alten Epen herausgeschält und in ein schulmäßiges System gebracht hatte, die Philosophie den Glauben an die Götter entwertete, die Physik den Glauben an das Wunderbare untergrub, die Heroensage zum Gegenstand archäologischer Untersuchung, Homer selbst zum Gegenstand unabsehbarer Kleinforschung geworden war! Wohl ging dem aufgeklärten Rationalismus der Philosophen eine Maffe alten Gögenaberglaubens zur Seite; eine Menge noch älteren und neueren Wahnglaubens wurde vom Orient hereingeschleppt; phantastische Fabuliersucht knüpfte an die Züge Alexanders die ungeheuerlichsten Aufschneidereien und Wundermären; doch diese neuen Elemente lagen außerhalb der alten mythischen Uberlieferung und konnten sich nicht mit ihr verschmelzen. Der Kampf ber Diadochen war ein überaus prosaischer Macht= streit, und bevor einer ihrer Nachkommen sich zu höherem Einfluß erschwang, verdunkelte schon die Macht der Römer den Ruhm des makedonischen Er= So ward sein Bunfch, für seine Taten einen homer zu finden, oberers. nicht erfüllt. Die Epopöe, welche Choirilos ihm widmete, ift spurlos unter= gegangen, ebenso andere epische Dichtungen, die Antiochos den Großen und Eumenes verherrlichten. Nicht beffer ging es den Gedichten des Hegemon auf den Thebanisch-lakedaimonischen Krieg, des Polykritos auf die Schickfale Siziliens, des Archias auf den Mithridatischen und Kimbrischen Krieg, des Rhianos aus Areta auf verschiedene Lokalepisoden der griechischen Geschichte. Neue politische Ereignisse und Interessen verschlangen das Interesse für all diese historische Epit, die nur aus der poetisch=politischen Begeisterung einzelner Dichter, nicht aus dem eigentlichen Nationalgeift hervorgegangen war.

Auch der Bersuch des Euphorion aus Chalkis, ältere Mythen aus der Geschichte Attikas in seiner Mopsopia neu zu beleben, hatte keine nach= haltigere Wirkung. Die einzige größere epische Kunstdichtung dieser Art, welche sich auf die Neuzeit vererbt hat, sind die "Argonautika" <sup>2</sup> des

151

<sup>1</sup> Couat, La poésie Alexandrine sous les trois premiers Ptolémées. Paris 1882. — Meineke, Analecta Alexandrina. Berol. 1843. — Sufemihl, Gesichichte ber griechischen Literatur in der Alexandrinischen Zeit. Leipzig 1891. — Girard, Études sur la poésie grecque. Paris 1884. — M. Croiset, Histoire de la litt. grecque. Tome V. Période Alexandrine. Paris 1899.

Perausgeg. von Wellauer (Lips. 1828), R. Mertel (Lips. 1854), R. C. Seaton (Oxford 1900); übersetzt von C siander (Stuttgart 1837); englisch von A. S. Way (London 1901); in französischer Prosa von H. de la Ville-Mirmont (Bordeaux et Paris 1892). — Bgl. Michaelis, De Appollonii Rhodii fragmentis. Halle 1875. — Hémardinquer, De A. R. Argonauticis. Paris 1872.

Apollonios von Rhodos, der um 280—200 lebte und in seiner letzten Lebenszeit als Nachfolger des Eratosthenes der Bibliothek von Alexandrien vorstand.

Das Gedicht, das in seinen vier Büchern zusammen 5835 Berse zählt, vereinigt mit großer Sorgsamkeit so ziemlich alles, was die älteren Epiker, Lyriker und Dramatiker über die wundersame Fahrt des Schisses Argo von dem Hagasai im thessalischen Magnessen nach dem fernen Kolchis am Ostuser des Schwarzen Meeres berichtet hatten, verbrämt mit den verzichiedensten einschlägigen Lokalsagen und einer Menge Einzelheiten, welche die antiquarische und geographische Kleinforschung erklärend und vermutend dem alten Mythos hinzugesügt. In einer Zeit, wo man sich für Geographie und Sagensorschung, Reiseberichte und Wundermären aus fremden Landen höchlich interessierte, war der Stoss nicht übel gewählt. Es war die erste Entdeckungsreise der Griechen, speziell der Minyer, in sagenhafter Zeit, lange vor dem Trojanischen Kriege. Orpheus, der erste Dichter, vertrat dabei die Poesie. Iason und Medea gaben dem Unternehmen zugleich einen romanstischen und nekromantischen Beigeschmack.

Apollonios hatte nun poetischen Teinfinn genug, das reiche Einzelmaterial zum erstenmal zu einer einheitlichen Erzählung zu gestalten, in flarer übersichtlicher Gruppierung, manchmal sogar etwas spannend, mit anschaulicher Rleinzeichnung, schönen Bergleichen, in einer Sprache, die an Homer erinnert, aber doch eigenartig genug ift, um wirkliche Originalität zu beanspruchen, in forretter Form und regelmäßigem Versbau, ohne Digreffionen, alles in abgezirkeltem Cbenmaß. Aber dem Ganzen fehlt das Wichtigste: der göttliche Sauch der Poesie, den keine archäologische Gelehr= samteit, kein ängstliches Studium des Kostums, keine Glätte der Form er= feken kann. Alles wird des langen und breiten von vorn erzählt, ohne jene padende Kunst Homers, sofort mitten in die Handlung zu versetzen und minder Wichtiges gelegentlich in die Erzählung einzuschachteln. Gleich anfangs schreckt ein Heldenkatalog von mehr als zweihundert Bersen beinahe von weiterer Lesung ab. Weitere dreihundert Berse braucht es dann, bis nur endlich das Schiff Argo fich in Bewegung fest. Darauf reiht fich freilich Abenteuer an Abenteuer in bunter Folge; aber weder Jajon noch irgend ein anderer der Helden besitt einen scharf ausgeprägten Charafter von fesselnder Anziehungsfraft. Es ift eine ganze Reihe von Belbentenoren, einer wie der andere. Erft zu Rolchis kommt etwas Leben in die Schiffsgesellschaft. Vor der ungeheuern Mauer, die das goldene Bließ schirmt, stehen zwar die Helden sämtlich ratlos und verblüfft. Anstatt auf einfache und natürliche Weise Jason mit Medea zusammenzuführen, bietet der Dichter erst den feierlichsten Götterapparat auf, ben Homer nur bei den wichtigsten Verwicklungen zu hilfe nimmt. Gine eigene Bersammlung von Göttinnen wird gehalten, auf deren Beschluß der fleine

Eros den Auftrag erhält, Medea mit einem feiner Pfeile zu treffen. Medea, obwohl mit aller Zauberei und Giftmischerei schon so vertraut wie eine alte Here, gebärdet sich bei diesen ersten Regungen der Liebe wie das schüchternste Pensionatstind. Sie hat nicht entfernt die leidenschaftliche, dämonische Größe der euripideischen Medea. Sie flieht, weil sie muß und Strafe fürchtet. Die Bermählung wird aber bis zur heimkehr nach Theffalien verschoben. Erft als unterwegs die Rettung der Argonauten davon abhängig gemacht wird, daß Medea nicht mehr Mädchen ist, da wird die Hochzeit schleunigst aus dem Stegreif vollzogen. Rach derfelben ift es mit aller Romantit aus. Es folgen nur mehr Abenteuer, von welchen jenes das toloffalfte ift, daß die Argonauten, icon in Sicht des Peloponnes, von einem Sturm in die Große Sprte an der nordafrikanischen Ruste verschlagen werden, und da ihr Schiff auf dem Trodenen festsitzt, dasselbe zwölf Tage und Nächte durch die Libysche Büste tragen, an den Garten der Hesperiden gelangen, dort wieder im Tritonischen Sumpfe stecken bleiben und endlich durch Triton selbst ins offene Meer geleitet werden. Gine eigentlich ergreifende Szene fommt in dem gangen Gedicht nicht vor, obwohl sehr oft Gelegenheit dazu wäre.

Apollonios hat mit dem Gedicht denn auch anfänglich wenig Glück geshabt. Er verfaßte es schon in jungen Jahren, verseindete sich darüber aber mit seinem Lehrer Kallimachos, der es wegen seiner Dickleibigkeit verspottete, und verließ Alexandrien. In Rhodos arbeitete er dann die Dichtung um und fand damit später auch in Alexandrien reichlichen Beisall. Zwei römische Dichter, Barro Atacinus und Balerius Flaccus, ahmten es nach, viele Grammatiser schrieben Kommentare dazu, und angesehene Künstler wählten Szenen daraus als Vorwurf für ihre Bildwerke. Einen zweisachen Nuzen gewährt es jedenfalls: man kann sich daran in angenehmster Weise mit der Argonautensage vertraut machen, und man kann, durch den merkwürdigen Kontrast, die unvergleichlichen Vorzüge der homerischen Poesie besser schäßen lernen.

In der Sucht, Gelehrsamkeit auszukramen, steht das Werk einem Lehrzgedicht schon sehr nahe, und das ist denn auch das poetische Genus, das der ganzen alexandrinischen Richtung am meisten zusagte. Man dichtete über Astronomie und Physik, Geographie, Mythologie und Jagd, gewöhnlich nach Hesiods Borbild in Hexametern, später auch, nach Apollades, in jambischen Trimetern. Erhalten ist ein astronomisches Lehrgedicht, "Die Himmelszerscheinungen" (Paevópeva) des Aratos¹, eines Kilikiers, der aber seine Bildung in Athen erhielt und von König Antigonos Gonatas (um 276) an seinen Hos in Pella gezogen wurde. Auf den Wunsch des Königs brachte er darin die prosaische Astronomie des Eudoros in Verse, um derselben größere

Ferausgeg. von Buhle (Lips. 1793), Halma (Paris 1822), E. Maaß (Berlin 1898); ital. Übersetzung von G. Rizzacasa b'Orsogna (Torino 1899).

Berbreitung zu gewinnen. Der letzte Teil handelt nach Theophrast von den "Wetterzeichen" und wurde von Cicero übersett. Er schrieb auch ein Lehr= gedicht über Giftpflanzen, einen Hymnus auf Pan und andere Gedichte. Der bedeutendste Didaktiker neben ihm war Nikandroß auß Kolophon, häusig für einen Ütolier außgegeben. Durch seine "Berwandlungen" (Ετεροιούμενα) in fünf Büchern wurde er Borläuser und Quelle des Ovid, durch seine "Georgica" und ein "Bienengedicht" (Μελισσουργιχά) ein Bor= läuser des Birgil. Erhalten sind aber von ihm bloß 958 didaktische Herameter, welche Mittel gegen den Biß giftiger Tiere (Θηριαχά) enthalten, und 630 andere, welche Mittel gegen vergiftete Speisen ('Αλεξιφάρμαχα) angeben, völlig trocken und ledern, endlich einige Epigramme 1.

Eratosthenes schrieb ein Lehrgedicht über die Einteilung der Erde in fünf Zonen (Epuzz), ein anderes über die Sternbilder (Hpeziuzz); Apollodor eines über Geschichte und Literaturgeschichte (Npovexá), Menestrates über Landbau, Boios über die Bögel, Numenios und Pankratios über die Jagd. Neoptolemos aus Parion schrieb eine Ars poëtica, an welche sich, nach dem Scholiasten Porphyrio, jene des Horaz anlehnt.

Je mehr indes die Lust an gelehrter Kleinforschung, Kritik und theoretischer Untersuchung um sich griff, desto schwerer wurde es den Dichtern, mit größeren Leistungen alle schulmeisterlichen Anforderungen zu befriedigen und bei den zünftigen Inhabern des gelehrten Parnasses Aufnahme zu sinden. Die meisten gaben das auf. Statt Epik oder Didaktik im großen Stil wählten sie sich kleinere epische, shrische oder balladenartige Themata, an denen sie ohne langschichtige Mühe ihr gelehrtes Wissen, ihre Formgewandtheit und ihre Geistreichigkeit leuchten lassen konnten. So wurden Elegie und Epizgramm die gangbarsten Lieblingsformen. Auch Frauen konnten sich an dieser Miniaturkunst mit ganz allerliebsten Nippsächelchen beteiligen. Selbst in den Grabschriften trat der feingebildete Kunstgeschmack noch zu Tage.

Die berühmtesten Elegiser waren Kallimachos<sup>3</sup> aus Kyrene und Philetas aus Kos, dann Hermesianar aus Kolophon, Phanokles, Alexander Aetolus, Parthenios aus Nitäa und Eratosthenes.

Unter den Epigrammatikern finden sich die Frauen Annte, Myro, Nossis, Hedyle, dann Simmias aus Rhodos, Asklepiades aus

D. Schneider (Micanbrea. Lips. 1856).

<sup>2</sup> E. Loch, Zu ben griechischen Grabschriften. Leipzig 1895. — R. Herkenrath S. J., Studien zu den griechischen Grabschriften. Feldfirch 1896.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ausgabe der Hymnen und Epigramme von U. v. Wilamowih. Möllenborff (2. Aufl. Berlin 1897); Analyse des ersten und zweiten Hymnus von J. Bahlen (Sihungsberichte der Akademie Berlin 1895, S. 869 ff.; 1896, S. 797 ff.); italienische Übersehung der Epigramme von A. Beniero (Girgonti 1897).

Samos, Poseidippos, Leonidas von Tarent 1 u. s. w. Um 80 v. Chr. sammelte Meleagros aus Gadara 2 die besten Epigramme in einem alphabetisch geordneten "Kranz" (Sréçavoc), der später in die sogen. "Anthologie" des Konstantinos Kephalas überging und so der Nachwelt erhalten wurde.

Die Sammlung ist ein wahres Schmucktästchen von artigen Aleinigkeiten: Inschriften auf Statuen, Urteile über Künstler und Kunstwerke, Begleitverse zu Geschenken, auch wohl einfache billets doux. Alles, selbst das Leben, wird indes in dieser zierlichen Kleinkunst zur bloßen Spielerei:

Welcherlei Pfad' soll man einschlagen im Leben? Der Markt bringt Haber und lästig Geschäft; bleibst du zu Hause, so hast Sorgen du nur, auf dem Feld Mühsal und Furcht auf dem Meere. Gehst du auf Reisen und hast Geld, so gerätst du in Angst, Hast du nichts, in Jammer und Not; vermählst du dich, sehlen Sorgen dir nicht; unvermählt lebst du in Einsamkeit hin. Kinder zu haben, ist Last; nicht Kinder zu haben, Berwaisung; Jugend hat törichten Sinn; kindisch wird wieder der Greis; Nimmer geboren zu sein darum wohl wäre das beste, Oder man stürbe sogleich, wie man geboren, dahin.

So seufzte Poseidippos ganz pessimistisch; Metrodoros gab ihm darauf die niedliche optimistische Antwort:

Mancherlei Pfad' kann man einschlagen im Leben. Der Markt bringt Ruhm und gewandtes Geschäft; bleibst du zu Hause, so hast Ruhe du nur, auf dem Felde Labsal und Gewinn auf dem Meere. Gehst du auf Reisen und hast Geld, so gerätst du zu Nuhm; Hast du nichts, so weißt du's allein; vermählst du dich, sehlt nicht Händliches Glück; unvermählt lebst du bequemlicher noch. Kinder zu haben ist freiheit. Jugend hat kräftigen Sinn; würdig ist wieder der Greis. Nimmer geboren zu sein darum wohl wäre das schlimmste, Oder zu sterben; da ja alles so schön in der Welt.

Die Epigramme literarischen Inhalts bezeugen, daß die alte Poesie durchweg noch ein gewisses künstlerisches Berständnis und dementsprechende

<sup>1</sup> J. Geffcen, Leonidas von Tarent (23. Supplem. Wb. der Jahrb. für kl. Philologie. Leipzig 1896).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E. Ermatinger Meleagros von Gabara, ein Dichter ber griechischen Decabence. Hamburg 1898.

<sup>3</sup> Ausgaben von: Brund (Argentor. 1776), Fr. Jacobs (Lips. 1794—1814), Meinete (Berlin 1842), Dübner (Paris 1864), Cougny (Paris 1890), B. Haberton (London 1895), R. Paton (London 1898), H. Stadtmüller (Berlin 1894—1899). Überseht in Auswahl von Gottfr. v. Herder, ganz von J. G. Regis (Stuttgart 1856); ältere beutsche Übersehungen bes 16. und 17. Jahrschunderts herausgeg. von M. Anbensohn (Weimar 1897).

Verehrung fand, wenn auch die Spigonen sich nicht zu ähnlichen Leistungen zu erschwingen vermochten. So die schönen Verse des Astlepiades auf Besiodos:

Als du in Mittagsglut auf felfigen Höhen des Hirten Amt versahst, Hesiod, schauten die Musen dir zu; Und sie brachen dir alle vom blätterprangenden Lorbeer Einen geheiligten Zweig, reichten ihn alle dir dar, Gaben dir dann das begeisternde Naß von des Helikon Quelle, Das des gestügelten Pferds Huf aus dem Boden gestampst, Daß du, an ihm dich erlabend, der Seligen Stamm und der alten Helden und jeglichen Tags Pflichten besingest im Lied.

Chenjo das Epigramm des Simmias auf Sophofles:

Leise umspinn ben Hügel bes Sophokles, wuchernder Efeu, Leis', und sprosse mit grün wallenden Flechten im Rund. Rings auch blühe der Rose Gewind', und die trunkene Rebe Streue die Fülle der fruchtschwellenden Rebe umher, Weil er, der Grazien Jünger und Musen, in goldenem Wohlklang Treffliche Lehren mit suß redenden Lippen uns bot.

Wie unsicher und oberflächlich indes der Geschmack geworden war, kann man daraus abnehmen, daß derselbe Simmias Gedichte in Form eines Flügels, eines Eies, eines Beiles verfaßte und dafür Bewunderer, ja sogar Nachahmer fand.

Noch mehr zum Humor der Literaturgeschichte zählt das Konzept einer Elegie, das jüngst auf ein paar aus dem ägyptischen Theben stammenden Wachstäfelchen aufgefunden wurde. Ein alter Grieche, Poseidippos mit Ramen, in die düstere Ruinenstadt von Oberägypten verschlagen, betrauert darin "das verhaßte Alter". Eine Stelle, worin er Apollon und andere Götter um "Wohlleben und Vier" anruft, ist in dem Konzept durchzgestrichen. Dagegen heißt es dann weiter:

"Die Nachbarn der ganzen afiatischen Küste führten mein Geschlecht in ihren Gebichten zum pelläischen Olymp empor. — Beide liegen auf dem volkreichen Markt begraben. Doch auf der Wange hängt der Nachtigall der Wehmut Naß. Ich sitze im Dunkel und vergieße heiße Tränen."

Niemand soll ihn indes beweinen. Er hofft noch in gesegnetem Alter "den mystischen Pfad zum Nadamanthys zu wandern, im ganzen Land und Volk vermißt", und seinen Kindern "sein Haus und sein Glück" zu vererben.

<sup>1</sup> Entzissert von Diels, Die Elegie bes Poseidippos aus Theben (Sigungs- berichte ber Berliner Akademie LIV [1898], 847—858).

## 3 weiundzwanzigstes Rapitel.

# Die bukolische Boesie. Theokrit.

Die zugleich bedeutendste und ansprechendste Erscheinung zwischen all den niedlichen Aleinigkeiten und langatmigen Aunstepen, den trockenen Lehrzgedichten und mythologisierenden Liebeselegien, kurz all den gelehrten und künstlichen, zum Teil geschmacklosen und zum Teil sogar abgeschmackten Erzeugnissen dieser Zeit ist bei weitem die Poesie des Theokritos, nach ihrem Hauptbestandteil gewöhnlich die idpllische oder bukolische genannt.

Der Dichter war wahrscheinlich ein Sizilianer, der aber schon in jungen Jahren nach Griechenland kam, sich erst in Orchomenos, dann in Kos aufhielt, später an den Fürstenhöfen zu Sprakus und Alexandrien lebte und etwa um das Jahr 266 nach Sizilien zurückgekehrt und dort gestorben sein Er war mit der älteren griechischen Poesie wie mit jener der Alexandriner wohl vertraut, ein vielseitig gebildeter Mann, ein feinsinniger Runftdichter. Er hatte indes weit mehr wirkliche Poefie im Bergen als seine gelehrten Zunftgenossen am Nil, besonders ein tiefes, lebhaftes, wahres Naturgefühl. Er scheint schon in Sizilien, dann wieder in Griechenland mit Vorliebe das Leben und Treiben der schlichten Landbevölkerung beobachtet zu haben, der Hirten und Bauern, der Fischer und Feldarbeiter. Da wehte ihm zwar nicht jener erhabene Idealismus entgegen, der die Ilias, Pindars Siegesgesänge und die Tragödien des Sophofles beherrscht, aber wenigstens ein Nachtlang jener poetischen Gemütlichkeit, Beiterkeit, Naturlichkeit, der die Gehöfte des Eumaios und die Gärten von Ithaka mit un= vergänglichem Zauber verklärte. Er fand wieder die Natur, die große Lehr= meisterin, an welcher sich Homer gebildet und welche den Theoretitern der alexandrinischen Bibliotheten außer Sicht gefommen war.

Er besaß nicht Gestaltungstraft genug, um die artigen Genrebildchen, die ihm im alltäglichen Landleben begegneten, in den Rahmen einer größeren Fittion zu vereinigen. Er begnügte sich, sie einzeln sauber und nett mit der Sorgsamkeit eines Kleinkünstlers auszuarbeiten. Mit demselben echten Künstlerblick faßte er auch Einzelszenen des städtischen Lebens, kleine mythoslogische Erzählungen und Gelegenheitsstoffe auf. Die heitere Landluft, die er mitbrachte, blies gewissermaßen den gelehrten Bücherstaub davon hinweg und gab allem neuen Reiz und Leben. An altsizilischen Volksbrauch anstnüpfend, gab er seinen Genrebildchen gerne die Form des Wechselgesanges oder wenigstens des Dialogs und dramatisierte selbst die einsachste Erzählung. Die längst überkünstelten Rhythmen der griechischen Lyrik verschmähte er und griff in dem altväterlichen Hexameter gleichsam wieder auf Homer, Hesiod und die Nomendichter zurück, gab dem ehrwürdigen Bersmaß aber durch eine

Art strophischer Gliederung eine fangbarere Wendung. Ein einzelnes solcher Genrebildchen nannte man später Idust (2008/2000 von 20005, "Bildchen"), was weiter nichts als ein "kleines Gedicht" bezeichnet; die ganze Art "bukolische Dichtung", obwohl die Rinderhirten (300x0200) nur einen Teil des ländlichen Personals bildeten, das in diesen poetischen Volksschilderungen zur Behandlung kam.

Bon den einunddreißig Gedichten des Theofrit 1, die uns erhalten find und von denen vier als unecht angezweifelt werden, sind nur zehn im strengeren Sinne Joullen; doch find auch die übrigen mehr oder weniger von dem= jelben Geifte und Ton beherricht, und sie wurden darum von den anderen In den meisten der zehn eigentlichen butolischen nicht weiter unterschieden. Gedichten bilden Rinderhirten und Geistbuben mit ihren Berden, ihren Schalmeien und Flöten, ihren Gefängen und Wettgefängen, ihren fleinen Hirtensorgen und Liebesgeschichten die Sauptfiguren, in zweien, dem "Erntefest" und den "Schnittern", tritt der ehrsame Bauernstand in den Vordergrund, aber gang in ähnlicher Beije. Der Zauber diefer Genrebilder liegt vorzüglich in gewinnender Lebenswahrheit, mit welcher darin die schönsten und anmutigsten Seiten eines schlichten Landlebens geschildert find, in der treuherzigen, wahren und tiefen Empfindung, die aus den Liedern und Gesprächen dieser einfachen Naturkinder widerklingt, in der stimmungsvollen Zeichnung der sie umgebenden schönen Natur, in der poetischen Harmonie aller dieser Elemente, welche uns bald wie der Widerschein eines verlorenen Paradieses anmutet, bald wieder durch derbere realistische Büge an die Wirklichfeit des anmutigen Traumes erinnert. Die meisten dieser Szenen sind auch mit einer naiven Liebesromantif umwoben, welche der Naturschilderung eine zartere Stimmung leift, und wenn nicht völlig unschuldig ift, doch es zu Die Erotik hält sich dabei in so anständigen und anmutigen Grenzen, daß einige Gedichte dem Theofrit nur aus dem Grunde abgesprochen werden, weil sie jene Grenzen arg überschreiten.

Theokrit bleibt bei aller Anmut stets wahr und natürlich und verfällt nie jener süßlichen Schäferei, zu der spätere Nachahmer das Idyll aus-

<sup>1</sup> Herausgeg. von: Dan. Heinsius (Leiben 1603; cum comment. Valckenarii, Brunckii, Torpii. Berol. 1810), Gaissorb (Oxon. 1821), Kießling (Lips. 1819), Ziegler (Tubing. 1879), Meinete (3. ed. 1856), A. Frißsche (Lips. 1870; 3. Aust., besorgt von Hiler, 1881), P. Pesson neaux (Paris 1895), E. S. Calverley (London 1896), Barbier (Paris 1899), R. J. Cholmeley (London 1901); übersett von: J. H. Boğ (Tübingen 1808), Hartung (Leipzig 1856. 1858), Eberz (Frantsurt 1858), Fr. Küdert (in seinem Rachlaß. Leipzig 1867), Mörite und Notter (Stuttgart 1855; 2. Aust. 1883). — G. Hermann, De arte poësis Graecorum bucolicae. Lips. 1848. — A. Fritsche, De poetis Graecorum bucolicis. Gissae 1844. — Welder, Über den Ursprung des Hirtenliedes (Kleine Schriften I, 402 st.). — Ph. E. Legrand, Etude sur Théocrite (Thèse). Paris 1898.

arten ließen. Er ist denselben auch schon dadurch überlegen, daß er auch andere Lebenskreise mit derselben Anmut zu schildern weiß. Ein glänzendes Beispiel sind seine "Fischer", die man wohl zu seinen besten Stücken rechnen darf.

Armut nur, Diophantes, erweckt zum Leben die Künste, Lehrerin in der Bemühung. Es laffen die drängenden Sorgen Selber den Schlaf nicht zu für die duldenden Männer der Arbeit. Hascht auch einer des Nachts was Weniges weg von dem Schlummer, Plötzlich verscheucht ihn wieder, zum Lager sich stellend, die Unruh'.

3wei, beim Fischfang ergraut, fie ruhten gesellt bei einander Unter ber Sutte Geflecht auf Streu von getrocknetem Meergras, An die Bewandung von Blättern sich lehnend, und nahe bei ihnen Lagen ber ruftigen Sande Bewappnungen: weibene Korbe, Hafen zum Angeln und Rohr, aus Tangen gewundene Nete. Schnur' und Reufen und Fanglabyrinthe, aus Binfen geflochten, Taue, auch Ruder babei und ein alternder Rachen auf Stugen; Unter ben Häuptern ein Stuckhen von Matte, ein Mantel als Decke. Diefes der Fischer gefamte Gerätschaft, Diefes ihr Reichtum. Tur' war nicht auf der Schwell' noch hund: all des nicht bedürf' es, Meinten fie, benn für fie fei Suterin worden die Armut. Auch war nirgends ein Nachbar; benn hart an die Hutte fich brangend, Wogete rings nur Meer mit fanft anplätschernder Welle. Roch nicht bie Salfte ber Bahn lag hinter bem Wagen Selenes, Als lieb wordnes Geschäft wach legte die Fischer; sie rieben Schlaf aus ben Wimpern und regten zur Zwiesprach' an bie Gebanken.

## Der Erfte.

Unwahr spricht, v Freund, wer sagt, daß Nächte des Sommers Kürzere Zeit einnehmen, wann länger die Tage sich dehnen. Tausend von Träumen geträumt schon hab' ich, und noch ist nicht Morgen. Oder versteckt er sich mir? Wie doch? Lang dauern die Nächte.

#### Der 3meite.

Schiltst du den lieblichen Sommer, Asphalion? Nicht aus der Bahn schritt So nach Laune die Zeit; vielmehr abschneidend den Schlummer Hat dir Sorge die Nacht in die Länge hinübergezogen.

#### Der Erfte.

Had will unteilhaftig dich meines Gesichtes nicht lassen. Wie du den Fischsang teilest, so teil mit mir, was ich da träume. Schläfrig nicht bist du im Geiste, und wahrlich der beste von allen Traumauslegern ist der, dem Lehrer darin der Verstand wird. Zudem haben wir Muße: was hätte doch einer zu schaffen, Welcher da liegt auf dem Laub an der Welle, und eben nicht schlummert? Unders der Esel im Dorn, ich meine die Lampe im Nathaus: Der 3meite.

Run fag mir einmal bein Nachtbilb, Und tu alles mir tund, wie sich's bem Gefahrten geziemet.

Der Erfte.

Alls ich abends entschlief nach all bem Geplack auf bem Meere (War nicht eben zu voll von Futter, benn fruhe ja, weißt bu, Hatten zu Nacht wir gespeift und bes Magens geschonet), ba schien mir's, Als ob Felfen hinan ich ftieg', und mich fegend, auf Fische Lauerte, und von dem Rohre ben täufchenben Rober hinabichwäng'. Anbig einer der fetten; benn immer im Schlaf hat ber hund ja Bilder von Broden vor fich und ich bie Ericheinung von Fischen; Und an die Angel gespießt, da hing er herunter und Blut floß. Doch mir ward von bem Zappeln bas Rohr nach unten gefrummet, Drum, mich beugend nach vorne, die Hande ftredt' ich und fampfte, Wie bas gewaltige Tier ich befäm' an bem winzigen Gifen; Da fiel ein mir die Bunde, und fanft erft bohrt' ich fie tiefer, Ließ dann wieder ihn los, doch er floh nicht; da drudte ich tuchtig. So vollbracht' ich ben Kampf und zog von Golb einen Fisch auf, Gang vom Golde umftarrt. 3ch wurde von Schreden ergriffen, Ob vielleicht nicht das Tier da ein Liebling fei des Poscidon Ober ein Aleinob etwa ber Amphitrite, ber blauen. Sacht bann lofet' ich ihn von ber Angel, bag ja nicht ein Studlein Golds aus feinem Gebig mir bleib' noch fteden am Saten, Bog ihn behend an bas Ufer, an Schähe, an wirkliche, glaubenb; Und ich schwor, nie wieder das Meer mit bem Jug zu beruhren, Sondern zu bleiben am Land und König zu fein mit dem Golbe. Drüber wurde ich wach. Du richte ben Geift nun auf bas, Freund, Was draus folgt, da der Eid mich ängstiget, den ich geschworen.

#### Der Zweite.

Wirst boch nimmer dich fürchten? Du schworft nicht. Den Fisch da aus Golde Fingst du nicht, wie dir gedünket; die Träume sind mehr nicht als Lügen. Suchst du im Schlaf umher in dem Land hier, so hast du auch Hossung Nur auf Funde des Traums; geh aus auf fleischerne Fische, Daß du vor Hunger nicht stirbst inmitten der goldenen Träume!

Ebenso ergöstlich schildert Theokrit in den "Aboniazusen" das Geplander zweier Frauen in Alexandrien, von denen die eine die andere zu Hause abholt, um dann gemeinsam mit ihr dem Adonisseste auf der Burg beizuwohnen — ein großstädtisches Genrebild, das in manchen Zügen fast wie modern erscheint.

Gorgo.

Ist Praxinoa brin?

Eunoa.

O Gorgo, wie spat! Gie ift brinnen. -

131 1/1

<sup>&</sup>quot; Überfett von Rotter.

Prazinoa.

Wirklich! bu bift fcon hier? — Run, Eunoa, ftell ihr ben Seffel! Leg auch ein Polfter barauf.

Gorgo.

Es ift gut fo.

Prazinoa.

Sete bich, Liebe! -

Gorgo.

Ach, halbtot, Praxinoa, bin ich! Ach, Lebensgefahren Stand ich aus, bei der Menge des Volks und der Menge der Wagen! Stiefel und überall Stiefel, und nichts als Krieger in Mänteln!— Dann der unendliche Weg! Du wohnst auch gar zu entfernt mir.

Praginoa.

Ja, ba hat nun der Querkopf ganz am Ende ber Erbe Solch ein Loch, nicht ein Haus, mir genommen, damit wir doch ja nicht Nachbarn würden; nur mir zum Tort, mein ewiger Quälgeist!

Gorgo.

Sprich boch, Beste, nicht so von deinem Dinon; der Kleine Ist ja dabei. Sieh, Weib, wie der Junge verwundert dich anguckt! Lustig, Zophrion, herziges Kind; sie meinet Papa nicht.

Praginva.

Heilige du! ja, er merkt es, ber Bube. — Der liebe Papa ber!
— Jener Papa ging neulich (wir sprechen ja immer von neulich) Schmink' und Salpeter für mich aus dem Krämerladen zu holen, Und kam wieder mit Salz, der dreizehnellige Dummkopf!

Gorgo.

Grade so macht es der meine, der Geldabgrund Diokleidas! Sieben Drachmen bezahlt' er für fünf Schafsselle noch gestern: Hundshaar, schäbige Alatten! nur Schmutz, nur Arbeit auf Arbeit!
— Aber, nun lege den Mantel doch an und das Kleid mit den Spangen! Komm zur Burg Ptolemaios', des hochgesegneten Königs, Dort den Adonis zu sehn. Etwas Prachtmäßiges, hör' ich, Gebe die Königin dort.

Prazinoa.

Reich macht bei ben Reichen fich alles.

Gorgo.

Wer was gesehn, kann bem und jenem erzählen, der nichts sah. Komm, es ist Zeit, daß wir gehn.

Prazinoa.

Sei's. Stets. hat der Müßige Festtag. Eunoa, nimm mein Gespinst. So leg es boch, Träumerin, wieder Mitten im Zimmer da hin! Weich liegen die Kahen ja gerne.

Rühr dich! Wasser geschwind! — Nein, Wasser ja brauch' ich am ersten, Bringt sie mir Seise! Nun gib! — Halt ein — Unmäßige! gieß doch Nicht so viel! Heillose! was mußt du den Rock mir begießen! — Jeht hör auf! Wie's den Göttern gesiel, so bin ich gewaschen. Nun, wo stedt denn der Schlüssel zum großen Kasten? So hol ihn.

## Gorgo.

Einzig, Praxinoa, steht dies faltige Spangengewand dir. Sage mir doch, wie hoch ist das Zeug vom Stuhl dir gefommen?

## Prarinva.

Ach! erinnere mich gar nicht baran! Zwei Minen und brüber, Bar; und ich feste beinah mein Leben noch zu bei ber Arbeit.

### Gorgo.

Aber auch gang nach Wunfch geriet fie bir.

## Prazinoa.

Wahrlich, bu ichmeichelft. - Gib den Mantel nun her, und fete den schattenden Sut mir Auf nach ber Art. Nicht mitgehn, Rinb! Bubu ba! Das Pferd beißt! Weine, folang bu willst; jum Krüppel mir follst bu nicht werden. — Behn wir benn! - Phrygia, fpiel indes mit bem Rleinen ein wenig; Lode den hund in das haus und verschließe die Ture des hofes. Botter! D welch ein Bewühl! Durch biefes Gedrange gu fommen, Wie und wann wird das gehn? Ameisen, unendlich und zahllos! Biel Preiswurdiges boch, Ptolemaios, danket man dir icon, Seit bei ben himmlischen ift bein Bater. Es plunbert fein ichlauer Dieb ben Wandelnden mehr, ihn fein auf agyptisch beschleichend, Wie vordem aus Betrug zusammengelötete Rerle, All einander fich gleich, durchtriebenes, freches Gefindel! - Sußeste Gorgo, wie wird es uns gehn! Da fommen bes Königs Prunkpferd', fiehst du? - Mein Freund, mich nicht überritten, bas bitt' ich! ha, der unbandige Fuche, wie er baumt! Du verwegenes Madchen, Eunoa, wirst du nicht weichen? Der bricht dem Reiter den Hals noch. O nun fegn' ich mich erft, daß mir ber Junge daheim blieb!

#### Gorgo.

Faß bich, Praxinva, Mut! wir sind schon hinter den Pferden; Jene reiten zum Plaß.

#### Praxinoa.

Bereits erhol' ich mich wieder. Pferd' und eisige Schlangen, die scheut' ich immer am meisten, Von Kind an. O geschwind! Was dort ein Hausen uns zuströmt!

Gorgo.

Mütterchen, wohl aus ber Burg?

Die Alte.

Ja, Kinderchen.

conside.

Gorgo.

Kommt man benn auch noch

Leichtlich hinein?

Die Alte.

Durch Bersuche gelangten bie Alten nach Troja, Schönstes Rind; burch Bersuch ist alles und jedes zu machen.

Gorgo.

Fort ist die Alte, die nur mit Orakelsprüchen uns abspeist! Alles weiß doch ein Weib, auch Zeus' Hochzeit mit der Hera. — Sieh, Praxinoa, sieh, was dort ein Gewühl um die Tür ist!

Prarinoa.

Ach, ein erschreckliches! — Gib mir die Hand! Du, Eunoa, fasse Euthchis an und laß sie nicht los, sonst gehst du verloren. Alle mit einmal hinein! Fest, Eunoa, an und gehalten! Wehe mir Unglückstind! Da riß mein Sommergewand schon Mitten entzwei, v Gorgo! — Bei Zeus, und soll es dir jemals Glücklich ergehen, mein Freund, so hilf mir und rette den Mantel!

Erfter Frember.

Ja, wer's tonnte! Doch fei es versucht.

Prarinva.

Ein greulich Gebränge!

Stoßen fie nicht wie bie Schweine?

Der Frembe.

Getroft! Nun haben wir Ruhe.

Praxinoa.

Jest und fünftig sei Ruse bein Los, du bester ber Männer, Daß du für uns so gesorgt! — Der gute, mitleidige Mann, der! — Eunoa stedt in der Klemme! Du Tröpfin! Frisch! mit Gewalt durch! — — Schön! wir alle sind drin! so sagte zur Braut, wer sie einschloß.

Gorgo.

Sier, Praxinva, tomm: fieh erft den fünftlichen Teppich! Schau, wie lieblich und gart! Du nahmft es für Arbeit der Götter.

Praxinoa.

Heilige Pallas Athene, wer hat die Tapeten gewoben? Welcher Maler dazu so herrlich die Bilder gezeichnet? Wie natürlich sie stehn, wie in jeder Bewegung natürlich! Wahrlich beseelt, nicht gewebt! Ein kluges Geschöpf ist der Nensch doch! Aber er selber, wie reizend er dort auf dem silbernen Auhbett Liegt, und die Schläse herab ihm keimet das früheste Milchaar! Dreimal geliebter Adonis, der selbst noch im Hades geliebt wird!

## 3meiter Frember.

Schweigt boch, ihr Alatschen einmal! Könnt ihr kein Ende noch finden? Schnattergänse! Wie breit und wie platt fie die Wörter verhunzen!

### Gorgo.

Mein! was will boch ber Mensch? Was geht dich unser Geschwätz an? Warte, bis du und kaufft! Sprakuserinnen besiehlst du? Wiss, auch dies noch dazu: wir sind von korinthischer Abkunst, Gleichwie Bellerophon war; wir reden ja peloponnesisch; Doriern wird's doch, dent' ich, erlaubt sein, dorisch zu sprechen?

### Praginoa.

O fo bewahr' uns vor einem zweiten Gebieter, bu liebe Melitobes! Rur zu! Du ftreichst mir ben ledigen Scheffel.

### Gorgo.

Still, Praxinoa! Gleich nun fängt sie das Lied von Abonis An, die Sängerin dort, der Argeierin kundige Tochter, Die den Trauergesang auf Sperchis so trefflich gesungen. Sicherlich macht die's sein. Schon richtet sie schmachtend ihr Köpschen.

Es folgt nun das von der Tempelfängerin vorgetragene Adonislied, das mit der Anrufung endet:

## Die Sängerin.

Holber Abonis, du nahst bald uns, bald Acherons Usern, Wie kein anderer Halbgott, sagen sie. Nicht Agamemuon Traf dies Los, noch Aias, der schrecklich zürnende Heros, Hektor auch nicht, von Hekabes zwanzig Söhnen der erste, Nicht Patroklos noch Phrrhos, der wiederkehrte von Troja. Nicht die alten Lapithen und nicht die Denkalionen, Noch die Pelasger, die grauen, in Pelops' Insel und Argos. Schenk uns Heil, v Adonis, und bring ein fröhliches Neujahr! Freundlich kamst du, Adonis, o komm, wenn du kehrest, auch freundlich!

#### Gorgo.

Unvergleichlich, dies Weib, Praxinoa! Was sie nicht alles Weiß, das glückliche Weib! und wie süß der Göttlichen Stimme! Toch es ist Zeit, daß ich geh': Diokleidas erwartet das Essen. Bös ist er immer, und hungert ihn erst, dann bleib' ihm vom Leibe!

— Freue dich, lieber Adonis, und kehre zu Freudigen wieder!

Dieselbe Meisterschaft der Kleinmalerei zeigt sich auch in anderen Stücken: in der aus der Argonautensage stammenden Erzählung von dem schönen Hylos, der für die Helden an einer Quelle Wasser holen will, aber von

i übersett von Motter a. a. D. S. 81-87.

den Nymphen derselben in die Tiefe herabgezogen wird, in dem schönen Brautgesang auf Helena und Menelaos, in der Klage des von Eunika abzgewiesenen Ruhhirten, in der niedlichen Spielerei, die den Eros als Honigzdieb schildert. Wiederholt hat Theotrit auch versucht, den eigentlich epischen Ton anzuschlagen, wie in dem Gedicht auf die "Dioskuren", aber es glückt ihm nicht; unwillkürlich lenkt er wieder in seine leichte, dramatissierende Weise über. Ein prächtig abgerundetes Kleinbild sind wieder die "Bakchanten" und nicht minder das erste Wiegenabenteuer des "Kleinen Herakles". Auch die Lobgedichte auf "Ptolemaios" und "Hieron" haben eine leichte, gefällige Stimmung, und die "Spindel" ist ein allerliebstes Gelegenheitsgedicht.

Alles atmet an Theofrit echten poetischen Geist, nicht bloß Mache, und darum hat er mit dem kleinen Strauß der erhaltenen Gedichte durch viele Jahrhunderte anregend und befruchtend weiter gewirkt. Man darf ihn jedoch nicht überschäßen. Er hat von Homer nur den liebevollen, naiven Blick für das Kleine, nicht den weitausschauenden Blick auf eine ganze Welt. Das Schöne spielt bei ihm schon immer ins Niedliche und Zierliche hinüber, die Trauer löst sich in sanster Wehmut auf, die Heiterkeit in spielenden, schaltigen Humor. Doch erhebt sich seine Kleinkunst immer noch weit über jene der Chinesen und Japanesen.

Bion aus Smyrna<sup>1</sup>, der gleichzeitig mit Theofrit, gelegentlich auch in Sizilien lebte, ahmte die zarte Anmut und Formschönheit seiner Gedichte mit viel Glück nach, seine Krast und Bielseitigkeit besaß er aber nicht. Das noch erhaltene "Adonislied" ist ziemlich weichlich und sentimental. — Von Moschos aus Syrakus, einem Freunde des Kritikers Aristarch (um 150), ist nicht mehr viel vorhanden: eine Totenklage auf Vion, ein Gedicht über "Europa" und der poetische Steckbrief auf den entlausenen Eros (Epwschamétric), worin die einschmeichelnde Huld und abgeseinte Vosheit des geflügelten Kleinen, seine berückende Gewalt, seine Schelmereien, Tücken und Streiche von seiner eigenen Mutter Kypris mit neckscher Anmut beschrieben werden.

Herondas (oder Herodas) aus Kos, ein Zeitgenosse des Theokrit, der nahezu völlig verschollen war, ist erst vor kurzem durch ägyptische Papyri wieder ans Licht gefördert worden. Seine Lieblingsform ist der sogen.



Bio Smyrn. Adonis. Griechisch und beutsch von U. v. Wilamowitz-Möllenborff. Berlin 1900.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> F. G. Kenyon, Classical Texts from Papyri in the British Museum including the newly discovered Poems of Herodas. London 1891. — Fr. Buecheler, Herondae mimiambi. Bonnae 1892. — O. Crusius, Herondae mimiambi etc. Lips. 1892 (mit bibliographischen Angaben, die schon über vierzig Rummern enthalten), Ed. minor. Leipzig 1901. — P. Quillard, Hérondes. Mimes. Trad. littérale. 2° éd. Paris 1901. "Ein antiter Realist" (Beilage zur Allgem. Zeitung 1892,

"Hintjambus", d. h. ein jambischer Trimeter, dessen leichter Fluß dadurch gebrochen wird, daß in der vorletzten Silbe an die Stelle der Kürze eine Länge tritt. A. W. v. Schlegel hat ihn in folgenden Spottversen deutsch nachzubilden versucht:

Der Choliambe ist ein Bers für Kunst | richter, Die immersort voll Nasenweisheit mit | sprechen, Und eins nur wissen sollten, daß sie nichts | wissen! Wo die Kritit hinkt, muß ja auch der Bers | lahm sein.

Im Griechischen macht diese metrische Unregelmäßigkeit oder Verballshornung indes nicht denselben eintönigen Eindruck, sondern wirkt wirklich heiter und komisch wie der Übergang nachlässiger Knittelverse in Prosa.

In diesem drolligen Vers hat Herondas, ähnlich wie Theokrit in den "Adoniazusen", eine Menge komischer Genrebilder aus dem Alltagsleben beshandelt. So bringt z. B. eine arme Mutter, deren alter, gebrechlicher Mann mit ihrem bösen Buben nicht mehr fertig wird, diesen zu dem Schulmeister Lampriskos, um ihn einmal ordentlich durchprügeln zu lassen:

Ruiniert hat er mich Urme und mein Saus Mit feinem Sagardspiel. Denn die Anider find Ihm nicht genug, Lampristos; fclimm're Dinge hat er im Ropf. Wo die Schultur ift Und ber bitt're Lette, mag ich auch Beter fchrein, Das Schulgelb heischt, bas weiß er faum; jedoch Die Spielspelunte, wo die flüchtigen Stlaven Und Edenfteher haufen, tann er auch Ginem andern zeigen. Und die Schreibtafel, Die arme, die ich jeden Monat forglich Mit Wachs belege, liegt verwaift beim letten Bettpfosten an ber Wand, wenn er fie nicht Einmal hervorlangt, und fie voller Wut Bierlich befchreibt nicht etwa, fondern gang Sie ausfragt. Doch die Würfel paradieren In ihren Blafen und Regen, blanker als Der Ölfrug, ber uns aus ber Hand nicht tommt. Beim Lefen aber bringt er teine Silbe Heraus, fagt man fie ihm nicht fünsmal vor. - - Ilnfinnig bin ich, Daß ich ihn nicht Efeltreiben lehre, nein, Die Schreibwiffenschaft, in der Buverficht, Er werde in ichlimmer Beit meine Stube fein. Und laffen wir ihn vollends wie ein Baby Was deflamieren, ich ober ber Papa,

Mr. 285). — H. Blümner, Vilber aus bem altgriechischen Leben. Die neuaufgefundenen Gedichte bes Herondas (in Prosaübersehung) in (P. Lindau) "Nord und Sid" LIX (1891), 350—370.

Ein alter Mann, an Aug' und Ohren stumpf, Dann geht es tropfenweise, als seiht' er's durch: "Apollon . . Jäger . . . " Wahrlich, das sagte dir, Du Schlingel, sogar Großmutter her, und die Weiß doch nicht 'mal das ABC, und jeder Beliebige Phrygerstlave . . .

Noch viel heiterer ist der Sandalenkauf ebenso schlauer und zungensfertiger als kauflustiger und seilschender Weiber bei dem pfiffigen Schustermeister Kerdon gezeichnet. In anderen Szenen ersahren wir, wie naiv realistisch die griechischen Tamen über Götterdienst und schöne Kunst plausderten, wie sie zusammen über die Trägheit und die Ungeschicklichkeit ihrer Mägde jammerten, und wie sie sich bald an ihre Stlaven wegwarfen, bald sie unmenschlich tyrannissierten. Einige Genrebilder des Herondas spielen in den verrusensten und verkommensten Volkstreisen und schildern die dunkelsten Schattenseiten antiten Lebens mit einer so unverfrorenen Genauigseit, daß sie schon mehr in die Akten der Kulturgeschichte als zur "schönen" Literatur gehören.

## Dreiundzwanzigstes Rapitel.

# Die mittlere und neuere Komodie.

Die Idyllen Theofrits mit ihren leichten, natürlichen Dialogen oder Monologen stehen der dramatischen Poesie ungemein nahe und rufen den Gedanken daran fast unwillkürlich wach. Er hätte wohl sicher ein tüchtiger Dramatiker werden können, wenn er sich der Bühne hätte widmen wollen. Doch die goldenen Tage des attischen Theaters waren längst vorüber 1.

Nach Euripides werden wohl noch manche, zum Teil sehr fruchtbare Tragifer erwähnt. Aftydamas soll sogar zweihundertvierzig Tragödien verfaßt und in fünfzehn Wettkämpfen den Siege davongetragen haben. Von Theodeftes sind acht dramatische Siege verzeichnet. Polyeidos u. a. werden mit Ehren von Aristoteles erwähnt. Aber es wird doch wohl kein bloßer Zufall sein, daß alle Stücke dieser Dichter verloren gegangen sind: dieselben werden den Wert der vorausgegangenen eben nicht erreicht haben.

In Alexandrien wandte Ptolemaios Philadelphos dem Theater eine wahrhaft fürstliche Freigebigkeit zu. Auch hier wurden die glänzendsten Wettkämpse gehalten. Dem Dreigestirn der attischen Tragiker steht hier sogar

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

<sup>1.</sup> Wenn wir erft hier die Weiterentwicklung der griechischen Dramatik besprechen, fo scheint uns dies dadurch gerechtfertigt, daß sie geschichtlich die nächste und bedeutenoste Verbindungslinie der griechischen Literatur mit der römischen darftellt.

ein ganzes Siebengestirn gegenüber: Lykophron, Alexander, Dionystades, Homeros, Sosiphanes, Sositheos und Philiskos. Es wird auch ein zweiter Sophokles aus Athen und Dorotheos aus Tarent erwähnt. Doch sind auch ihre Werke sämtlich bis auf etliche Titel und Verse verschollen. Neben diesen Neuheiten wurden die alten klassischen Stücke noch immer wieder gegeben; aber Zeit, Geistesrichtung, Geschmack hatten sich geändert. Die Komödie und in ihr wieder die leichtere Ware drängten sich immer mehr in den Vordergrund.

Die alte, vorwiegend politisch=satirische Komödie starb bald nach Arisstophanes auß. Er selbst wandte sich in seinem "Plutos" der sogen. "mittleren Komödie" zu, welche allgemeinere komische Stosse auf die Bühne brachte, die Parabase kallen ließ, den Chor auf ein geringstes Maß beschränkte und den persönlichen Spott auf nebensächliche Anspielungen herabminderte oder fast völlig aufgab. Als Repräsentanten desselben werden siebenzundfünfzig Dichter mit sechshundertsiebzehn Dramen aufgesührt; nur zwei dieser Dichter wurden indes in Alexandrien zu den Klassistern der Bühne gerechnet: Antiphanes und Alexis auß Thurit. Auch von diesen ist nichts erhalten, und so gehört die ganze mittlere Komödie mehr der antisquarischen Forschung als der lebendigen Literaturgeschichte an 2.

Bis zu einem gewissen Grade ist das auch mit der sogen. "neueren Komödie" der Fall, welche sich gleichsam als neue, fruchtbare Schicht auf dem Boden der "mittleren" entwickelte. Auch hier ist uns wieder, neben einer großen Menge von Dichternamen (es werden vierundschzig aufgezählt) und Komödientiteln, kein ganzes Stück im griechischen Urtert erhalten, aber reichslichere Nachrichten und Bruchstücke und vor allem lateinische Nachbildungen, welche von dem eigentlichen Wesen dieser dramatischen Entwicklungsform eine genügende Borstellung geben. Dieses Wesen aber liegt vorzugsweise darin, daß die Komödie nunmehr von dem Gebiet der politischen Komit ganz auf dasjenige des Privatz und Familienlebens überging, sich zur Charakterzund Intriguenz-Komödie gestaltete, das lyrische Moment des Chores völlig aufgab und die ausgesuchte höhere Kunstsprache mit der Konversationssprache

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Als Dichter ber alten Komöbie werden nur noch Strattis, Theopompos, Alkaios und Nikochares erwähnt, die in ihrer Nichtung sich aber schon der mittleren näherten. Als Zeit der mittleren Komöbie gilt gewöhnlich die Zeit zwischen dem Peloponnesischen Krieg und dem Regierungsantritt Alexanders d. Gr. (400—336), als Zeit der neuen Komödie diejenige Alexanders und der Diadochen (336—250).

Grauert, De mediae Graecorum comoediae natura (Rhein. Museum. A. F. II, 50 ff.). — O. Ribbeck, über die neuere und mittlere Komödie. Leipzig 1857. — Fielitz, De Atticorum comoedia bipartita. Bonn. 1866. — K. Dziakto, Der Inhalt des Georgos des Menander (Rhein. Museum. N. F. LIV, 497—526, LV. 104—111).

des Alltagslebens vertauschte, der sich bereits Euripides in seinen Tragödien bedeutend genähert hatte.

In ihrem Grundcharakter unterscheidet sich sonach die neuere attische Komödie kaum von der Komödie der neueren Bölker Europas: sie ist das Spiegelbild der komischen Charaktere und Verwicklungen des wirklichen Lebens. Die Verschiedenheit ist nur von der besondern Eigenart der verschiedenen Völker und Epochen, ihrer Kultur und ihrer Sitten, ihrer Sprache und ihres Kostüms bedingt.

Das soziale Leben der Briechen nach dem Peloponnesischen Krieg, während der makedonischen und alexandrinischen Epoche wieß nun wohl einen hohen materiellen wie auch geistigen Fortschritt auf. Der Gesichts= freis erweiterte sich nach allen Seiten. Aber um die frühere Harmonie des religiösen, sittlichen und politischen Lebens war es geschehen. Fremde Kultur, philosophische Setten, Unglaube und Aberglaube aller Art untergruben oder durchkreuzten die früheren religiösen Bolksüberlieferungen. Gin üppiges Hetärenwesen und die verhängnisvollen Folgen der Stlaverei zerrütteten die Familie. Politische Parteiungen, Bürgerkriege und Fremdherrschaften lösten nach und nach alle früheren politischen Bande. In den Großstädten ent= widelte sich eine mahre Sumpfatmosphäre des Luxus und der Entsittlichung. Die Herren beuteten durch Gewalt ihre Stlaven aus; die Stlaven rächten sich durch List und Intriguen an ihren Herren. Hetären verdrängten die Hausfrau aus der Liebe ihres Gatten und verdarben die Laufbahn der jungen Modegeden, bramarbasierende Offiziere, hochmütige Emportomm= Männer. linge drängten sich in die wohlhabenden Kreise ein. Parasiten umschwärmten die Tafeln der Reichen, während der arme Bauer und fleine Mann von Herren und Stlaven zugleich geprellt ward, alte und junge Lüftlinge berfelben Dirne gur Beute fielen.

Das war die gesellschaftliche Welt, aus welcher die neuere attische Komödie ihre Charaktere und Verwicklungen, ihre Sittenschilderungen und Knisse, ihre Anspielungen und Wiße, ihre Sprache und ihren Redeschmuck holte. An Komik sehlte es nicht, aber dieselbe war selten von höherer Art.

In Bezug auf sittliche Anschauung erhoben sich auch die Komödiendichter kaum über die sie umgebende Welt. Menandros, der berühmteste von allen (der 342—291 zu Athen lebte), schloß sich zwar in seinen Jugend-

Es sind von ihm weit über tausend Fragmente vorhanden, aber kein vollständiges Stück. Die älteren Fragmente gesammelt bei Meineke (Menandri et Philemonis reliquiae. Berol. 1823), die neueren Fragmente bei Cobet (Mnem. IV, 285), Kock (Com. att. fragm. III, 151 sqq.), Wisamowiß (Hermes XI, 498 sqq.). — Jules Nicole, Le laboureur de Ménandre, fragments inédits. Genève 1898. — O. Crusius, Menanders "Landmann" in einem ägyptischen Papyrus (Beilage zur Allgem. Zeitung 1897, Nr. 294).

jahren an Theophrast an, den Lieblingsschüler des Aristoteles, studierte bei bemselben jedoch nur praftische Psychologie und Menschenkenntnis. Seine übrige Weltanschauung bezog er von Epifur, den er als Begründer hellenischer Geistesfreiheit und Beisheit sogar mit Themistotles verglich. Epikureer führte er ein glanzendes, üppiges Leben, jog weichlichen Ganges in weiten, wallenden Gewändern einher, triefend von Pomade. So ichildert ihn Phaidros. Wenn auch etwas schielend, aber fonft ein schöner Mann, gewann er zeitweilig die Huld der gefeierten Hetare Glutera, welche zuvor die Maitreffe des Thrannen Harpalos, eines Statthalters Alexanders d. Gr., gewesen und wegen ihrer Schönheit geradezu abgöttisch verehrt wurde. Obwohl er sie jogar in einer Komödie verherrlichte, mußte er es doch erleben, daß sie ihm später untreu ward und zu seinem Rivalen Philemon (361 bis 263) überlief, der, aus Sizilien gebürtig, ihm bei den Wettfämpfen zu Athen meistens den Kranz abgewann. Auch Diphilos aus Sinope, der dritte Hauptvertreter der neueren Komödie, war von demselben leichten Raliber und brachte fogar feine eigenen Liebeshändel mit der Hetare Bnathaina auf die Bühne.

Neuere Papyrusfunde, welche Fragmente aus Menanders "Landmann" enthalten, gewähren zwar feinen vollständigen Einblick in den Gang des Dramas, bestätigen aber die schon anderweitig bekannte Tatsache, daß Menander neben der Komik auch ernstere Probleme, wie die Überwindung und Umwandlung eines Charakters, anzufassen wagte und mitunter mehr den Ton eines Familien= und Kührstückes (comédie larmoyante) anschlug als den des eigentlichen Lustspiels. Aus dem Wechsel von gesungenen und gesprochenen Versen (mit anapästisch=logaödischen wie kretischen und jonischen Maßen) erhellt ferner, daß Menander den römischen Lustspieldichtern nicht bloß in Vezug auf Intriguen und Charakteristik, sondern auch in Vezug auf die Form, besonders jene freie Art rhythmischer Komposition, als Vorsbild gedient hat 1.

Bei Philemon wird als ganz besonders moralisch hervorgehoben, daß er in seinen Liebesintriguenstücken am Schluß durch eine unerwartete Wieder= erkennung die zweideutige Stlavin oder Hetäre in eine ehrsame Bürgers= tochter verwandle und so eine würdige Hochzeit herbeiführe. Eine höhere Lebensauffassung fehlt diesen Komödiendichtern samt und sonders. Auf was sie etwas achten und was sie allenfalls lehren, ist eine flache Nüplichkeits= moral: sich nicht bloßstellen, sich nicht erwischen lassen, sich die Carriere nicht verderben, sich nicht Gesundheit und Lebenslust ruinieren, sich nicht lächerlich machen. Auf Konvenienz und Anstand, wogegen Aristophanes und die alten Komödiendichter so rücksichtslos gefündigt hatten, nehmen

<sup>1</sup> D. Crusius a. a. D.

sie ziemlich viel Rücksicht, aber nicht aus sittlichen, sondern bloßen Schicklich= feitsgründen.

"Der Scherz des Freien", sagt schon Aristoteles, "ist verschieden von dem des Unsebildeten und wiederum der des Gebildeten von jenem des Ungebildeten. Man kann dies aus dem Vergleich der alten und neuen Komödie sehen. Dort suchte man das Lächerliche in schändlichen Reden (alsypodoria), hier mehr in verhülltem Ausdruck. Der Unterschied dieser zwei Weisen für den Anstand (pods edschungs) ist nicht gering."

Die Charaftere wie die Berwicklungen der neueren Komödie bewegen sich in ziemlich engem Kreis. Da find die meist brummigen, strengen und geizigen "Bäter", die von ihren Weibern gemagregelt, von ihren Söhnen mißachtet und von ihren Stlaven hinters Licht geführt werden, die jammern und murren und schließlich zu allem Ja und Amen sagen — die meist gutherzigen, aber leichtfertigen und liederlichen "Söhne", die des Baters Gut verpraffen und wie Mücken in das Garn jeder Buhlerin und jedes Rupplers fallen — die ftolgen oder herrschsüchtigen "Mütter", die ihre Kinder verziehen, den Mann qualen und mit ihren verzogenen Kindern bald gemeinsames Spiel machen, batd Arieg führen — die eiteln, selbstsüchtigen, törichten und meift verderbten "Mädchen", die den armen Jungen den Ropf verdrehen und mit ihren Romanen die ganze Familie durcheinander bringen — die "Kuppler" und "Stlavenverkäufer", die an der Liederlichkeit der Reichen ihr Geld verdienen -- die "Schmaroger" und "Schmeichler", welche für gute Mahlzeiten zugleich die Kurzweiler und die Intriganten ipielen - die "Dienerinnen", welche in den Liebesromanen die Unterhand= lerinnen und Verführerinnen machen - die "Sflaven", welche bald als verschmitte Helfer die Streiche der jungen Herren unterstützen, bald als rohe und tolpelhafte Rarifaturen die Zielscheibe des Wißes bilden, - Die bramarbasierenden "Soldaten", welche sich mit dem gemeinsten Weibergefindel herumtreiben und von den größten Geldentaten prahlen — endlich noch die ichmarohenden Verwandten und die eigentlichen Buhldirnen und Hetaren 1.

Für all diese Typen waren bestimmte Charaftermasken und Kostüme in Gebrauch, welche schon von weitem die Eigenart der Rolle erkennen ließen. Solche, die im selben Stück lachen und weinen, schmeicheln und schelten mußten, hatten Masken mit verschiedenem Seitenprosil, so daß sie, je nach dem Bedürfnis, bald die eine bald die andere Seite der Maske dem Publikum zudrehen konnten. Die Mimit des Gesichts beschränkte sich aber auf die ziemlich großen Mund= und Augenlöcher der Maske.

Rurz und gut zeichnet Apulcius (Florid. 16) die ganze Sippe also: Leno periurus, amator fervidus, servulus callidus, amica illudens, sodalis opitulator, miles procliator, parasitus edax, parentes edaces, meretrices procaces.

Was die nicht eben sehr mannigfaltigen noch sehr außerlesenen Charaktertypen zur dramatischen Handlung verband, waren gewöhnlich Liebesverwicklungen, Bekanntschaften, Verführungen, Eifersuchtsintriguen, Entführungen, Doppelliebschaften, auch zufällige Abenteuer, durch welche ausgesetzte oder geraubte Kinder wieder mit den Ihrigen zusammentressen, Väter hinter die Schliche ihrer Söhne kommen, Söhne durch eine anständige Heirat dem Wirrsal ihrer liederlichen Streiche entrinnen.

Vor allem sahen es die Dichter darauf ab, die Charaftere möglichst sein und innerhalb des gegebenen Ihpus recht mannigsaltig und neu zu zeichnen, den Anoten spannend zu schürzen und in unerwarteter, pikanter Weise zu lösen, den Dialog lebendig und eigenartig auszuführen und durch Kontrast und Witz zu würzen. Auf eine sorgfältige, glatte Sprache wurde viel gegeben, und der Hang zur Reslexion führte zur reichen Anwendung von Sentenzen, so daß man später aus Menander ganze Sentenzensammslungen ausziehen konnte und der Komödie einen erziehlichen und bildenden Einfluß beimaß. Sie hat denn auch dazu beigetragen, einen gewissen Bildungsfirnis und seineren Schliff zu verbreiten; aber die Sitten selbst hat sie nicht gehoben, sondern mehr und mehr verdorben. Theater und Leben drücken um die Wette das sittliche Niveau immer tieser herab.

Nach Menander beherrschte Poseidippos einige Zeit die Bühne von Athen; neben ihm blühten Apollodoros und Philippides, dann Spinitos, Sosipater, Euphron u. a. In Alexandrien dichtete Machon Komödien, der Lehrer des gelehrten Aristophanes aus Byzanz, ferner Kallimachos und Timon.

Die Poesie mußte sich indes immer mehr vor der bloßen Schaulust, der lette Rest von Idealismus vor dem prosaischen Realismus der Zeit zurückziehen. Ein von Lykophron bearbeitetes Drama, das die Fabel des Nauplios behandelte, wurde nicht mehr von Schauspielern aufgeführt, sondern von Automaten, welche die tüchtigsten Mechaniker von Alexandrien eingerichtet hatten. Rhinton, ein Töpferssohn aus Tarent, brachte um die Zeit des ersten Ptolemäers die sogen. Hilnatentragödie auf, neben der sich ebenfalls in Unteritatien die sogen. Phlyakenpoesie, d. i. die kurze Posse, allgemein einbürgerte. Gigentliche Possenreißerei in jonischen Versen trieb auch Sotades aus Moronea; Lesedramen und satirische Dialoge (sogen. Lidda) versaßte der weltseindliche Philosoph Timon aus Phlius. Große Beliebtheit erlangten die sogen. "Mittagsmahlzeiten" (Leinva), längere Beschreibungen von kulinarischen Genüssen, die oft weiter nichts als versisszeite Küchenzettel waren.

Je mehr die Dramatik an Idealität und Gehalt verlor, desto mehr wirkten Gesang und Instrumentalmusik, mechanische Künste und Dekorations: malerei, kurz alle Mittel äußerer Ausstattung zusammen, um das Theater zu einem recht vielseitigen Augen= und Ohrenschmaus zu machen. Auch

die griechischen Festzüge und gymnastischen Spiele wurden in Alexandrien und vielen anderen Städten nachgeahmt, allenthalben Theater und Renn= bahnen errichtet.

Nachdem indes der Konsul Mummius 146 das herrliche Korinth zersstört und seine Kunstschäße nach Kom gesandt hatte, Griechenland zur römischen Provinz Achaia herabgesunken war, verlor auch die griechische Literatur den letzen Kest nationaler Bedeutung und Lebenskrast. Auch die Führung des Geisteslebens ging nach und nach an die Kömer über, und wie Polybios, so stellten auch die meisten anderen begabteren Griechen ihr Talent und ihre Sprache, ohne weiteren Widerstand, in den Dienst der übermächtigen Sieger. Die schönste Huldigung hat ihnen die Dichterin Melinno dargebracht, mutmaßlich nicht lange nachdem (197) der siegereiche Konsul T. Quinctius Flaminius im Namen des Senats, bei den isthemischen Spielen, die bisher Philipp V. untertänigen Griechen für frei erklärte.

Gruß und Heil dir, Roma, du Tochter Ares', Kriegsfürstin, mit gold'nem Kranz gekrönte, Die auf Erden schon in den nie bezwung'nen Höh'n des Olymps wohnt.

Dir allein vergönnte das ernste Schicksal Eines nie erschütterten Herrschertumes Glanz und Ruhm, auf daß du mit mächt'gem Szepter allen gebötest.

Unter beinen ehernen Zügel zwingst du Alle Lande rings und die weite Meerflut; Deines Armes sichere Lenkung fühlen Bölker und Staaten.

Selbst die mächtige waltende Zeit, die alles Niederwirft und Wandel um Wandel einführt In das Leben, mag nur an deiner Herrschaft Säulen nicht rütteln.

Denn vor allen andern Städten bist du Mutter kampserprobter und tapf'rer Söhne; Wie Demeter Saaten, erzeugst du, Roma, Heldengeschlechter.

Uufbewahrt von Johannes Stobaios in bessen Florilogium (ed. Gesner [Turici 1545]. Sermo VII. De fortitudine p. 87); überseht von Mähly, Griechische Lyrifer S. 94. — Bgl. Welcker, Kleine Schriften II, 160 ff. — Birt (De urbis Romae nomine. Marburg 1888) meint bagegen, das Gedicht sei kurz vor der Zeit des Augustus entstanden.

# 3 weites Buch.

Die altklassische Literatur der Römer.

### Erftes Rapitel.

# Die Anfänge der römischen Literatur.

Polistum, Sprache und Geschichte der Römer haben sich durch Jahrhunderte unabhängig von den Griechen entwickelt, und so wurzelt auch ihre Literatur in eigenem Grund und Boden. Doch dieser Boden war rauh Eigentlich fruchtbar ward er erst, als die reichen Samenkörner griechischer Bildung in denselben sielen. Da erst milderten sich die Sitten des rauben Kriegervoltes zu höherer Kultur. Die fraftvolle Sprache er= langte eine Schönheit und Gefügigkeit, welche der griechischen nabekam. Und als Hellas seine nationale Selbständigkeit verloren hatte, war Rom so weit fortgeschritten, daß das Pfropfreis griechischer Bildung auf dem neuen, wetterfesten Stamm raich frijde Blüten, Blätter, Schöflinge treiben konnte. Livius Andronicus kam 19 Jahre nach Menanders Tod nach Rom und gab dafelbst die erste Bearbeitung einer griechischen Tragodie und Komodie (240) nur 23 Jahre nach dem Tode des Komödiendichters Philemon gum Plautus wurde 37 Jahre, Terentius 106 Jahre nach dem Tode Menanders geboren. Cicero liegt von Demosthenes und Aristoteles 216 Jahre ab, Livius von Polybios etwa 63, Sallustius von Polybios nur 35 Jahre. Ennius und der alte Porcius Cato Cenjorius lebten noch mit Polybios und mit den gelehrten Bibliothekaren Eratosthenes, Aristophanes von Byzanz und Aristarchos zusammen. Die zwei Literaturen fließen nahezu ohne Pause ineinander über, und für die gesamte Weltliteratur ist die römische Literatur hauptsächlich dadurch bedeutsam geworden, daß sie die griechische fortgesetzt und hellenischerömische Bildung über das ganze Land verbreitet hat.

Schon durch Lage und Beschaffenheit ihres Landes wurden die Römer in eine ganz andere Bahn gedrängt als die Griechen. Während diese längst von ihrem buchten= und inselreichen Land aus als gewandte Seefahrer die fruchtbaren Küsten Siziliens und Süditaliens kolonisierten, waren die Römer durch einförmige Küstenentwicklung wenig zu Schiffahrt und Handel ansgeregt, ein ruhig seßhaftes, ackerbauendes Volk, das sich nur nach und nach, im Kampfe mit wettstreitenden Nachbarn, zum Kriegervolke entwickelte. Die Gründung der Siebenhügelstadt fällt nach der alten Überlieserung, die in

der Chronologie amtlichen Charafter gewonnen, zwischen die Zeit des Lykurg und jene des Solon, in das Jahr 753 v. Chr., 23 Jahre später als der Beginn der ersten Olympiade. In Ügypten herrschte damals Uasarken III. aus der dreiundzwanzigsten ziemlich unbedeutenden Dynastie, die bald von äthiopischen Herrschern verdrängt wurde, in Affyrien der König Affurznirari, in Israel Jeroboam II. In Juda kündigte der Prophet Isaias die künstigen Schicksale der Bölker und das geistige Weltreich des Messias an. Die griechische Literatur beschränkte sich noch auf die homerischen und kyklischen Gedichte und auf die Anfänge der Lyrik.

Was immer der historische Untergrund der alten Überlieferungen sein mag, welche Livius in so fesselnder Erzählung verewigt hat, ihre draftischen Gestalten, Romulus und Remus, Numa Pompilius, Tullus Sostilius, Ancus Marcius, Tarquinius Priscus, Servius Tullius, Tarquinius Superbus, Lucretia und der Befreier 2. Junius Brutus haben fich in der profaischen und poetischen Literatur der Römer jo festgesett, daß keine attenmäßige Rritit sie je aus diesem Besitzstand verdrängen wird. Chakespeares Lucretia und Coriolan haben ihre Erinnerung in die fernsten Wintel von Amerika und Auftralien getragen, und fie werden noch fortleben, wenn der gegen= wärtige Stand antiquarischer Forschung längst von neuen Ergebnissen verichoben oder überholt sein wird. Diese Gestalten verkörpern das eigentliche Wesen der Römer mit einer ähnlichen plastischen Festigkeit und Anschaulich= feit wie die Heldengestalten Homers die altesten Briechen. Gibt Livius dann auch des weiteren keine dokumentarische, unanfechtbare Verfassungsgeschichte des alten Rom, fo bietet er doch immerhin in martigen Grundzugen die haupt= umriffe jener Kämpfe, in denen die altrömische Republik ihre ftramm ge= gliederte politische, finanzielle und militärische Organisation erhalten hat, jene Einheit und Rraft, welche wohl die individuelle Freiheit vielfach einschnürte, Wiffenschaft und Kunft verhältnismäßig wenig begünstigte, aber dem römischen Volfe eine bleibende Überlegenheit über die Besieger der Perser verschaffte.

Tem glänzenden Schauspiel, welches Athen vom Beginn der Persertriege bis zum Tode des Peritles (500—429) darbietet, steht das gleichzeitige Rom noch als ein bescheidenes Staatswesen gegenüber, dem niemand die Anwartschaft auf entscheidende Weltbedeutung zuschreiben konnte. Patrizier und Plebejer besehdeten sich in unaufhörlichen Parteikämpsen um ihre politischen Nechte. Die alljährliche Neuwahl der Konsuln ließ einen Mann kaum zu einiger Vedeutung kommen. Ein Jahr vor der Schlacht von Marathon wurde Coriolan durch die Umtriebe der Tribunen dazu gedrängt, gegen die eigene Vaterstadt zum Schwert zu greisen. Spurius Cassius, der, zum drittenmal Konsul, sich vermaß, auf eigene Faust etwas Politik zu treiben, wurde (486) hingerichtet, der Volkstribun Gnaeus Genucius, der die Konsuln zur Rechenschaft ziehen wollte, (473) ermordet. Während Jahr

für Jahr neue Gesetze geschmiedet und ebenso rasch wieder umgeworfen wurden, bedrängten die Etrusker, Sabiner, Aequer, Volsker fast unausgesetzt den kleinen Landsleck in Mittelitalien, der damals Rom hieß. Im Jahre 390 stand sogar die weitere Fortdauer der Stadt in Frage. Sie wurde von den Galliern unter Brennus eingenommen, geplündert und niedergebrannt.

Auch als die Griechen bereits in den brudermörderischen Kämpfen des Peloponnesischen Krieges ihre beste Kraft erschöpft hatten, stand Rom an Bedeutung noch weit den hellenischen Staaten nach. Erst ein halbes Jahr-hundert später, als Demosthenes seine letzten verzweiselten Anstrengungen machte, Athen zu krästigem Widerstand gegen die makedonische Herrschsucht aufzurütteln, und die Schlacht von Chaeronea dieselben für immer vereitelte, Griechenland im Weltreich der Makedonier aufgegangen war, erhob sich Rom, durch neue Verfassungsänderungen, besonders durch die Ausbildung des Senats innerlich gestärtt, auch zu größerer äußerer Macht, überwand in glücklichen Kriegen (von 343—266) die Samniter, die Latiner und die übrigen Völkerschaften Italiens, zuletzt auch die griechischen Städte im Süden der Halbinsel und vereinigte ganz Italien unter seiner Obergewalt.

Der siegreiche Wettkampf mit Karthago (264—146) machte dann die Römer nicht nur zu Herren von Sizilien und Nordafrika, sondern führte sie auch nach Gallien und Spanien, nach Makedonien, Griechenland und Kleinasien. Während der Punischen Kriege traten sie allgemach in die Weltliteratur ein 1.

<sup>&#</sup>x27; Aus ber reichen einschlägigen Literatur feien hervorgehoben: 28. C. Teuffel (L. Schwabe), Geschichte ber römischen Literatur. 5. Aufl. Leipzig 1890. -Dt. Schang, Gefchichte ber romifden Literatur bis zum Gefetgebungswert bes Raifers Justinian. I. Bb. (2. Aust.) München 1898; II. Bb. 1892; III. Bb. 1896. — Chr. F. Baehr, Geschichte ber römischen Literatur. Karleruhe 1828; 4. Ausgabe in 2 Bon. 1868—1870. — R. Klog, Sandbuch ber lateinischen Literaturgeschichte. (Unvollenbet.) I. Bb. Leipzig 1846. — G. Bernharby, Grundriß der römischen Literatur. Halle 1830; 5. Aufl. Braunschweig 1869-1871. - R. Nicolai, Geschichte ber römischen Literatur. Magdeburg 1881. — E. Dunt, Geschichte ber römischen Literatur (2. Aufl. von D. Senffert). I. Bb. Berlin 1875; II. Bb. 1877. — J. Mähly, Geschichte ber antiten Literatur. 2 Bbe. 1880. — D. Ribbed, Geschichte ber römischen Dichtung. I. Bb. (2. Aufl.) Stuttgart 1894; II. Bb. 1889; III. Bb. 1892. — Schoell, Hist. de la littérature romaine. 4 vols. Paris 1815. - Albert, Hist. de la litt. romaine. 4º éd. Paris 1884. - Nageotte, Hist. de la litt. latine. 5e éd. Paris 1894. - Patin, Études sur la poésie latine. Paris 1883. - Simcox, A history of latin literature. 2 vols. London 1883. - Sellar, The roman poets of the Republic. Oxford 1881. - Tyrell, Latin poetry. Lectures. London 1895. - 28. S. Teuffel, Studien und Charafteriftifen gur griech. und rom. Literaturgeschichte. 2. Aufl. Leipzig 1889. — Occioni, Scritti di letteratura latina. Torino 1891. - Morlais, Études morales sur les grands écrivains latins. Lyon 1889; Études philosophiques et religieuses sur les écrivains

Was vor dieser Zeit liegt, kann man kaum als Literatur bezeichnen; es sind höchstens Ansätze zu einer solchen, welche den Altertums= und Sprach= forscher interessieren können, dem Freunde der Poesie aber noch wenig bieten. Die Sprache selbst, indogermanischen Ursprungs, neben dem Oskischen und Sabellischen (Umbrischen) der Hauptdialett Mittelitaliens, war zwar ge= drungen und kräftig, aber auch ungefügig und formenarm. Die einzige poetische Originalsorm dieser alten Zeit ist der saturnische, altitalische Bers, jambisch ansteigend, trochäisch fallend. Die Hauptsache dabei bildet der Accent; in den Senkungen darf deshalb an Stelle der kurzen Silbe auch eine lange oder sogar zwei kurze treten.

# Dabúnt malúm Metélli, Nácvió poétac.

In diesem Versmaß wurden religiöse Gesänge, Sprücke, Weissagungen und Zaubersormeln abgefaßt. Es werden Kultuslieder (axamenta) erwähnt, welche die Salier bei der Frühlingslinde auf dem Palatin sangen, Ritualslieder, welche von der arvalischen Brüderschaft beim Erntesest vorgetragen wurden, vereinzelte alte Verträge mit den Karthagern, mit König Porsenna, mit den Ardeatinern, zahlreiche Gesehesverordnungen (leges regiae, ius papirianum, commentarii regum), Aufzeichnungen der Priesterkollegien (lidri pontisiei, fasti, annales pontisieum), Aufzeichnungen weltlicher Behörden (commentarii magistratuum, tabulae censoriae, lidri magistratuum, lidri lintei), Lobreden und Loblieder auf einzelne Persönlichsteiten, Inschriften, besonders aber alte Rechtsauszeichnungen, wie das berühmte Zehntaselgeset, das nach langen Kämpsen das vorhandene ungeschriedene Gewohnheitsrecht, sowohl Zivilrecht und Zivilversahren als auch Sakrals und Kriminalrecht und Polizeibestimmungen, in genauerer Form kodisizierte.

Ein Lied, das die arvalische Brüderschaft, bestehend aus den vornehmsten Senatoren, noch in der Kaiserzeit zu feierlichem Tanze sang, lautet folgendermaßen:

Enos, Lases, iuvate (breimal wiederholt),
Neue lue rue Marmar, sins incurrere in pleores! (breimal)
Satur fu, fere Mars, limen sali, sta berber (breimal)
Semunis alternei aduocapit conctos (breimal).
Enos, Marmar, iuvato (breimal),
Triumpe, triumpe, triumpe triumpe!.

latins. Paris 1896. — Thomas, Rome et la littérature latine. Bruxelles 1892. — Nettleship, Lectures and essays on subjects connected with latin literature and scholarship. Vol. I. (2<sup>d</sup> ed.) Oxford 1895; vol. II. 1895.

POLI

<sup>1</sup> Text bei Buccheler, Anthol. lat. fasc. 1 (Lips. 1895), p. 1.

Uns, ihr Laren, helfet! Laß die Seuche, Mars, Mars, nicht einftürmen auf mehrere! Satt vom Rasen, Wars, Betritt die Schwelle, hemme die Geißel! Den heiligen Göttern rust abwechselnd alle! Uns, Mars, Mars, hilf! Triumph! Triumph! Triumph!

Der Sarkophag des Cornelius Lucius Scipio, der um 298 die Lucaner nötigte, ihr Bündnis mit den Samnitern aufzugeben, trägt die wahrschein= lich erst später abgefaßte Inschrift in saturnischen Versen:

Cornelius Lucius Scipio Barbatus ||
Gnaivod patre prognatus fortis vir sapiensque ||
Quoius forma virtutei parisuma fuit |
Consol censor aidilis quei fuit apud vos ||
Taurasia Cisauna Samnio cepit ||
Subigit omne Loucanam opsidesque abdoucit.

Cornelius Lucius Scipio Barbatus, Von Gnäus dem Bater erzeugt, Mann von Kraft und Weisheit, Dessen Gestalt der Tugend ganz gleichförmig war, Consul, Censor, Aedilis, das war er bei euch. Tarasia, Cisauna, Samnium bezwang er, Überwand ganz Lucana, Geiseln führte er weg.

Von all den literarischen Altertümern ist sonst blutwenig erhalten. Unzweiselhaft hatten schon die alten Italiener, wie ihre späteren Nachkommen viel Witz, Lebhaftigkeit, Anlagen zur Mimik und Neigung zu dramatischen Spielen. Ihren ersten Ausdruck fanden diese Eigenschaften in den "Feszen ninen", ländlichen Witzgesechten, welche die Römer von den Etruskern herübernahmen und hauptsächlich bei der Hochzeitsseier verwandten, in den "Saturae", lustigen Liedern und Erzählungen, welche die Jugend von Latium an den ländlichen Festen mit Flötenspiel und Tanz begleitete, in den "Mimen" oder kleinen Possen, welche auf einer eigentlichen Bühne aufgesührt wurden, in den "Atellanen", einer besondern Art sehr derber Lokalpossen, welche ursprünglich aus der kleinen campanischen Stadt Atella herstammten und mit ihrem ziemlich schmutzigen Charafter später in das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Übersett von Mommsen, Römische Geschichte I (6. Aust.), 222. — Andere Erklärungen von W. M. Lindsay und Th. Birt bei G. Herbig, Bericht über die Erforschung der altital. Sprachdenkm. Bursians Jahresd. CVI (1901), 46—49. — Wissowa (Neal-Enchkl. II, 1477) bemerkt darüber: "Der sicher den singenden Brüdern nicht viel weniger als und unverständliche Text läßt so viel erkennen, daß sich die Bitten der Priester namentlich an die "Lases", d. h. die Laren, und an Mars richteten."

eigentliche Bühnenwesen der Römer übergingen. Proben der alten Fescenninen und Atellanen liegen jedoch nicht vor, von der früheren Volkslnrik kaum einige verstreute, winzige Trümmer.

Griechische Einstüsse auf Rom lassen sich in sehr hohe Zeit hinauf verfolgen, in religiösen und politischen Einrichtungen wie in Namen und Gebräuchen. Sie mehrten sich mit der Erweiterung der griechischen Kolonien in Unteritalien, noch mehr in den Kämpfen, welche die Römer gegen diesselben führten. Römische Staatsmänner mußten nun das Griechische lernen, um ihre Unterhandlungen leichter führen zu können. Die Unterwerfung Großgriechenlands brachte eine Menge griechischer Stlaven und Freigelassener nach Kom. Noch weit mehr aber befreundeten sich die Römer mit den feineren Genüssen hellenischer Kultur, nachdem im ersten Punischen Kriege (241) das westliche Sizilien zur ersten römischen Provinz geworden war, die Eroberung von Sprakus (212) auch den südöstlichen Teil der Insel unter römische Gerrschaft brachte.

Ein Großgrieche, ein hellenischer Eflave, ift es denn auch, mit welchem in Rom Theater und Literatur zugleich ihren eigentlichen Anfang nahmen. Andronicus, geboren um 284 zu Tarent, fam jung als Gefangener nad Rom und erhielt nach seinem Besitzer den Vornamen Livius. seine tüchtigen Leistungen als Lehrer des Griechischen und Lateinischen gewann er die Freiheit und widmete sich nun sowohl der Literatur als der Bu Unterrichtszwecken übersette er die Oduffee ins Lateinische, ziemlich unbeholfen und mit manchen Fehlern im saturnischen Beremaß, das sich dazu sehr ungeschickt anließ; dann übertrug er auch griechische Tragödien und Komödien, deren leichtere Versmaße er nachzubilden und durch Anwendung der Alliteration volkstümlicher zu machen suchte. Die erste Aufführung einer von ihm bearbeiteten Tragödie und Komódie fand im Jahre 240 statt. Als die Pontifices wegen unheilverkundender Vorzeichen im Jahre 207 eine Bittprozession von dreimal neun Jungfrauen anordneten, dichtete Livius zu dieser Feier ein Festlied (Parthenion), das später keinen Anklang mehr fand, aber dazumal höchlich befriedigte. Dem Berfaffer zu Ehren wurden den Dichtern und Schauspielern (scribis histrionibusque) Korporations= rechte verliehen und im Minervatempel auf dem Aventin ein eigener Ber= fammlungsort zu gemeinsamer Beratung angewiesen. Andronicus ftarb drei Jahre darauf (204). Die späteren Römer haben fich über seine holperigen Berse weidlich luftig gemacht, und Cicero hielt es nicht mehr der Mühe wert, ihn zu lesen. Der Freigelassene aus Tarent hat indes zuerst hellenische Gpik und Lyrik, Tragodie und Komodie in Rom eingebürgert und damit ben Grund zur gesamten römischen Kunftliteratur gelegt.

Die theatralischen Aufführungen, die er in Rom eingebürgert hatte und die seit 240 regelmäßig stattfanden, dauerten auch nach seinem Tode fort

und wurden nicht einmal durch die Wirren und ernsten Gefahren des zweiten Bunischen Krieges unterbrochen, da ber Schreckensruf erscholl: Hannibal ante portas! En. Naevius, aus Campanien gebürtig, aber seiner Abstammung nach ein eigentlicher Latiner, brachte schon neben Livius Andronicus von 235 an eigene Stude auf die Buhne und begründete die jogen. fabula praetexta, d. h. das Schauspiel, das die griechischen Mythenstoffe durch Stoffe aus der einheimischen Geschichte zu erseben suchte und wobei die Belden in der römischen toga praetexta erschienen. In den nach griechischer Vorlage bearbeiteten Komödien war dagegen das pallium das Hauptgarderobeftud, und danach behielt die Komödie den Namen fabula palliata. Schon der Stoff brachte es mit sich, daß Naevius freier und felbständiger dichtete als Livius Andronicus. In seinen Komödien griff er politische Personlichkeiten der Gegenwart mit solchem Freimut an, daß er sich dadurch Gefängnis und Berbannung zuzog und fern der Heimat (199) in Utica ftarb. In seinen Bühnenftuden wandte er den fogen. Senarius oder jambifchen Trimeter an, welcher der Hauptvers der späteren lateinischen Buhne geblieben ift. In einem patriotischen Heldengedicht über den Punischen Krieg (Bellum Punicum) bediente er sich noch des alten saturnischen Verses. In der selbstverfaßten Grabschrift kündigt er den Römern an, daß es nach seinem Tode mit der Literatur bergab gehen und daß fie fogar ihr Latein vergeffen wurden:

> Immórtalés mortáles sí forét fas flére, Flerént divaé Caménae Naéviúm poétam. Itáque póstquam ést Orcíno tráditús thesaúro, Oblíti súnt Romaí loquiér linguá latína.

Wär' es Unsterblichen vergönnt, Sterbliche zu beweinen, So beweinten die göttlichen Musen den Dichter Naevins. Seitdem er ward dem Schatz bes Orcus übergeben, Haben die Römer vergessen, in sateinischer Zunge zu reden.

## 3weites Rapitel.

#### Plantus.

So schlimm stand es nun keineswegs. Noch vor dem Tode des Naevius widmete sich der jungen römischen Bühne ein Dichter, der, mit einer umfassenz den Kenntnis der griechischen Komödienliteratur und eigenem dramatischen Talent ausgestattet, die lateinische Volkssprache jener Zeit in nicht geringem Maße beherrschte. T. Maccius Plautus, ein Umbrier aus Sarsina, 254 geboren, war nicht gerade ein Stlave wie Andronicus, gehörte aber der eigentlichen Plebs an. Nachdem er durch unglückliche Geldspekulation Baumgartner, Weltliteratur. III. 3. u. 4. Auss.

die Ersparnisse verloren, die er zu Rom sich am Theater mühsam verdient hatte, arbeitete er zeitweilig als Taglöhner in einer Mühle und ging dann erst wieder zum Theater über, aber jetzt als Theaterdichter, indem er griechische Komödien für die römische Bühne bearbeitete. Einundzwanzig dieser Stücke sind erhalten und reihen den ehemaligen Müllerstnecht unter die geseiertsten Dramatiser aller Zeiten. Camoens, Shakespeare, Molière, Goldoni, Lessing haben aus ihm geschöpft, wie er aus den früheren griechischen Lustspielzdichtern, die nur etwa ein Jahrhundert vor ihm lebten. Die meisten seiner Stücke wurden in den Jahren 200—189 ausgesührt 1, von den anderen hat man keine Datierung. In Stoff und Behandlung tritt eine reiche Mannigkaltigkeit zu Tage. Dazu hat es Plautus verstanden, die griechischen Charaktere und Verwicklungen in ihrem allgemein menschlichen Interesse zu ersassen kolorit wiederzugeben 2.

Sehr zu bedauern ist, daß sich diese Lustspiele zum größten Teil in einem Kreise bewegen, wo wahre Geistes= und Herzensbildung nie gedeihen kann, Sitte und Geschmack notwendig verkommen müssen, d. h. im Kreise jener sittenlosen Halbwelt, welche die neue griechische Komödie aus dem Leben auf die Bühne, das römische Theater dann von Hellas nach Kom verpslanzte. Es wimmelt in diesen Stücken von berufsmäßigen Dirnen, versührten und entsührten Mädchen, geldsüchtigen Kupplern, verschmitzten Gelegenheitsmachern, jungen Wüstlingen, verkommenen Soldaten, alten Lüstzlingen und Chebrechern, einer ganz ausgeschämten Sippe, die nur dem Laster und vom Laster lebt, sich gegenseitig um Sünde und Sündenlohn prellt. "Pseudolus", "Curculio" und "Der Perser" drehen sich hauptsächlich darum, daß ein Offizier durch allerlei Schelmenstreiche um die bereits erworbene Maitresse betrogen wird. Im "Grobian" (Truculentus)

<sup>1 200</sup> Stichus, 199 Ciftellaria, 196 Mercator, 195 Epidicus und Aulularia, 194 Afinaria und Trinummus, 193 Curculio, 192 Rudens, 191 Pfeudolus, 189 Mostellaria, Poenulus, Truculentus, Bacchides.

Ainsi, il y avait dans les personnages de la comédie grecque assez de vérité génerale et humaine pour qu'ils ne parussent pas tout-à-fait étrangers sur la scène de Rome, et, même si Plaute s'était contenté de les reproduire exactement, on les aurait reconnus et l'on se serait amusé de leurs aventures. Mais il a fait davantage: tout en conservant le fond du caractère, par une foule de modifications de détail, il les a rendu plus qu'à moitié romains... Plaute n'était pas un critique assez expérimenté, il ne savait pas se détacher de luimême, pour voir les auteurs qu'il imitait comme ils sont; les personnages que ces auteurs font agir et parler lui apparaissent tels qu'il les a vus autour de lui et qu'il les a fréquentés, et, sans le vouloir faire, il les peint comme il les connaît. De cette façon, il devient original à son insu, ce qui est la meilleure façon de l'être (Gaston Boissier, A propos d'un théâtre antique [Revue des Deux Mondes, 1899, CLII, 330, 331]).

führt die Hetare Phronesion drei Liebhaber zugleich an der Nase herum. In den "Bacchides" verführen zwei Betaren Diefes Ramens erft zwei Söhne und dann nach verschiedenen Finangstreichen auch noch die Bater dazu, als diese es versuchen wollen, die Söhne ihren goldgierigen Fangarmen zu entreißen. In der Geschichte vom "Kiftchen" (Cistellaria) ruht die Verwidlung auf einem Aft gemeiner Bergewaltigung. In der "Gfelsgeschichte" (Asinaria) läßt der Bater seiner Hausfrau das Geld entwenden, das bieje aus dem Verkauf eines Esels erstanden, um damit seinem Sohn die Fortsetzung seiner Ausschweifungen zu ermöglichen und selbst daran teilzunehmen. Der Kern der Fabel im "Epidicus" ift ein dreifacher Mädchenkauf, wobei ein Stlave den Bater um die beffere "Ware" betrügt und fie dem Sohne zuschustert. In der "Cafina" stellen Vater und Sohn einem armen Findel= finde nach, das in ihrem Hause aufgezogen worden, und verhandeln es an einen dritten und vierten unter dem schmählichsten Borbehalt. 3m "Rauf= mann" (Mercator) verhindert nur die Dazwischenkunft der Hausfrau, daß der Vater Demipho seinem Sohne eine Stlavin abjagt, welche dieser von einer Reise mit nach Hause gebracht.

Plautus hat diese verfänglichen und unmoralischen Verhältnisse durchaus nicht pornographisch ausgebeutet, wie es viele neuere Komödienschreiber
zu ihrer Schande mit ähnlichen Stoffen getan. Mit schneidiger Gewalt
schwingt er sehr oft die Geißel der Ironie über den verkommenen Subjekten,
besonders den grauen Sündern, die er schildert. Er will nicht zum Bösen
verlocken noch dasselbe gar verteidigen oder überzuckern. Was ihn daran
interessiert, sind die komischen Kontraste, Verwicklungen, Verlegenheiten,
Streiche, welche das Treiben der Halbwelt mit sich bringt, die um allen
Ernst unbekümmerte Leichtlebigkeit und tolle Ausgelassenheit, die darin herrscht,
die unbegreissiche Narrheit und Torheit, in welche die Liebesleidenschaft alt
und jung stürzt. Mit dem Leichtsinn des echten Komikers schlüpft er über
den häßlichen Untergrund hinweg, um das Lächerliche zu packen und es so
brollig als möglich vorzusühren. Einige derbe Zoten und lüsterne Szenen
abgerechnet, sind darum seine Stücke bei weitem nicht so schlimm, als der
oft grundgemeine Stoff erwarten ließe 1. Eine völlig harmlose heiterkeit,

Gesamtausgaben von: G. Merusa (Venet. 1472), Phlades Buccardus (Brescia 1506), Albina (Venet. 1522), viel vollständigere auf Grund der Codices Palatini von Camerarius (Basil. 1552), J. Fr. Gronov (Leiden 1664), Fr. Ritschl (unvollendet. 3 Bde. Bonn 1848—1854, fortgesetzt von Götz, Löwe, Schöll, Leinzig 1871—1894), Ussing (Havniae 1875—1886), Leo (I. Bd. Berlin 1895; II. Bd. 1896). — M. Accii Plauti fragmenta inedita, item ad P. Terentium commentationes et picturae ineditae, inventore Angelo Mai. Mediolani 1815. — Übersehungen: Neun Stücke von Köpte (2 Bde. Cuedlindurg 1826); alle von Rapp (17 Bde. Stuttgart 1838—1852), B. Binder (4 Bde. Stuttgart 1861—1869), Donner (3 Bde. Leinzig 1864 sp.). — Spengel,

ein edlerer und höherer Humor war indes aus solchem Stoff nicht zu gewinnen; es klebt zu viel Schmutz daran. Der Jugend kann man die Lustpiele des Plautus, so wie sie liegen, nicht in die Hand geben, und der gereifte Leser wird nur wenige mit ganz ungeteiltem Genusse lesen können.

Der Dichter scheint sich selbst der Mißlichkeit und Verfänglichkeit jener Stoffe bewußt gewesen zu sein. Mitten unter den Tingel-Tangel-Komödien taucht plöglich ein Stück auf, in welchem nicht nur keine Hetäre, sondern überhaupt keine weibliche Rolle spielt, und im Prolog wird dies ganz besonders hervorgehoben und den Zuschauern ans Herz gelegt:

Profecto expediet fabulae huic operam dare: Non pertractate factast neque item ut ceterae, Neque spurcidici insunt versus immemorabiles: Hic neque periurus lenest nec meretrix mala Neque miles gloriosus.

T. M. Plautus. Prosodie, Kritik, Metrik. Göttingen 1865. — Lessing, Bon dem Leben und den Werken des Plautus (Werke [Hempel] XI, 1, 1—32). — P. Langen, Beiträge zur Kritik und Erklärung des Plautus. Leipzig 1880; Ters., Plautinische Studien. Berlin 1886. — J. L. Klein, Geschichte des Tramas II (Leipzig 1874), 480—566. — W. A. Becker, De comicis Romanorum fabulis maxime Plautinis. Lips. 1833. — Fr. Ritschl, Parergon Plautinorum Terentianorumque. Vol. I. Lips. 1845. — G. Boissier, Quomodo graecos poetas Plautus transtulerit. Paris. 1857. — Schuster, Quomodo Plautus Attica exemplaria transtulerit. Greifsw. 1884. — F. Ostermayer, De historia fabulari in comoediis Plautinis. Greifsw. 1884. — F. Leo, Plautinische Forschungen. Berlin 1895. — R. v. Reinhardstöttner, Plautus. Spätere Bearbeitungen plautinischer Lustspiele. Leipzig 1886.

1 Dag ber gefeierte Schulmann Johannes Sturm die Luftspiele des Plautus und Terenz nicht nur bem Lateinunterricht zu Grunde legte, fondern fie fogar unverändert von den Cymnasiasten aufführen ließ, wird von R. v. Raumer (Geschichte der Pädagogik II [2. Aufl. Stuttgart 1846], 270 ff.) aufs schärfste verurteilt: "Es ericheint und unglaublich, daß ein folches Auswendiglernen und Aufführen fo unzüchtiger Stude, wie die des Terenz find, ohne allen bofen Ginfluß auf die Sittlichfeit ber Jugend hatte bleiben konnen, und ebenfo unbegreiflich findet man es, baß ein fo religiöfer Mann wie Sturm an Terenz feinen Anftog nahm und ihn nicht für wahrhaft verführerisch hielt." Die Padagogen des Jesuitenordens waren weber fo lag wie Sturm noch fo ftreng wie Raumer, fondern erfannten, bag fich "mit Auswahl" manches von Terenz und von Plautus für den Jugendunterricht verwenden läßt. "Captivi" und "Trinummus" wurden zur Letture zugelassen, den Professoren empfohlen, den Plautus in anständigen Stoffen nachzuahmen und so feinen reichen Sprachschatz zu verwenden (G. M. Pachtler, Ratio studiorum Societatis Jesu II [Berol. 1887], 179; VI, 2 [ibid. 1894], 205). — Unhaltbar ift also bie Behauptung: "Borzüglich gegen Plautus und Terenz eiferten bie Jesuiten und stellten fich baburch murbig ben alteren Zeloten und Ignoranten an bie Seite" (R. v. Reinhardstöttner, Plautus S. 31, mit Berufung auf C. France, Terenz und die lateinische Schulkomobie in Deutschland [Weimar 1877] S. 55-60).

Es ist der Müh' wert, daß ihr die Geschichte seht; Es ist nichts Abgedrosch'nes, wie die meisten sind, Noch gibt's da schmuh'ge Berse, die man gern vergißt; Kein lügnerischer Kuppler tritt hier auf, Kein Dirnenpack, kein Prahlhans von Solbat — —

Das Stück heißt: "Die Gefangenen" (Captivi). Der zwanzig= jährige Lessing übersetzte und veröffentlichte es (im Oktober 1749) in seinen "Beiträgen zur Historie und Aufnahme des Theaters" und erklärte rund= weg: "Es ist gewiß, daß es das vortresslichste Stück ist, welches jemals auf den Schauplatz gekommen ist." Die Fabel ist folgende:

Während eines Krieges zwischen Actolien und Elis tauft der reiche Aetolier Begio sich zwei Kriegsgefangene, Philocrates und Inndarus, in ber Absicht, mittels derselben seinen eigenen älteren Sohn Philopolemos auszuwechseln, der in die Kriegsgefangenschaft der Elier geraten war. Weder Hegio noch Tyndarus haben die leiseste Ahnung, daß Tyndarus niemand anders ift als Paegnius, der jüngere Sohn des Hegio, der ihm als vier= jähriges Kind von dem Stlaven Stalagmus entführt und als Stlave nach Elis verkauft worden war, an einen Arzt, der ihn seinem gleichalterigen Sohn Philocrates zum Gespielen gab und ihm den Ramen Tyndarus verlieh. Die beiden jungen Leute lieben sich wie Brüder. Wie es sich deshalb darum handelt, die Auswechslung zu betreiben, gibt fich der Stlave Inndarus mit Freude für den herrn feines Gebieters Philocrates aus, damit dieser rasch in die Beimat tommen und frei werden könne. Beibe spielen ihre Rolle so gut, daß Hegio sich wirklich täuschen läßt und ben Philocrates nach Elis schickt. Raum ift dieser aber fort, so bedt ein anderer elischer Gefangener, Aristophontes, die Täuschung auf. Bergeblich sucht Inndarus dieselbe durch eine neue Lift aufrecht zu erhalten. Begio läßt fich diesmal nicht wieder berücken; er gurnt aufs heftigste, läßt Tyndarus in die schwersten Fesseln legen und als Zwangssträfling in die Steinbrüche abführen. Philocrates denkt aber nicht minder hochsinnig als sein Freund Tyndarus, der Leben und Freiheit für ihn in die Schanze geschlagen. Weit entfernt, ihn nach der eigenen Befreiung feinem Schicffal zu überlaffen, fehrt er mit dem ausgewechselten Philopolemos, ber auch den entlaufenen Stlaven Stalagmus aufgespürt hat und mit sich bringt, nach Aetolien zurud. Auf das Berlangen des Philocrates wird der kettenbeladene Inndarus aus den Steinbrüchen zurückgeholt. Ein ftrenges Berhor bes Stalagmus ergibt, daß er das geraubte Kind des Hegio ift, und so gibt es denn ein frohes Wieder= sehen zwischen Bater und Sohn, Bruder und Bruder, Freund und Freund. Für den Humor hat der Schmaroper Ergasilus zu sorgen, der an Philo-

<sup>1</sup> Ausg. von G. E. Barber (Bofton 1900), B. M. Lindfah (London 1900); überfett von S. T. Riley (London 1900).

polemos seinen Gastgeber verloren hatte, im Interesse seines Magens sehr gespannt der ganzen Verwicklung folgt und in mehreren Szenen die volkstümliche Küchenkomik mit ziemlich reichem Speisevokabular zum besten gibt. Sonst ist die Sprache des Stückes etwas nüchtern und farblos. Am Schlußkommt der Dichter nochmals auf den ernstzsittlichen Charakter des Stückes zurück. Der Epilog klingt beinahe wie ein Sündenbekenntnis über seine anderen Stücke:

Spectatores, ad pudicos mores facta haec fabulast.

Neque in hac subigitationes sunt neque ulla amatio,

Nec pueri suppositio aut argenti circumductio,

Neque ubi amans adulescens scortum liberet clam suum patrem.

Huius modi paucas poetae reperiunt comoedias.

Ubi boni meliores fiant. Nunc nos si vobis placet

Et si placuimus neque odio fuimus, signum hoc mittite:

Qui pudicitiae esse voltis praemium, plausum date.

Juschauer! Keuschen Sitten huldiget dies Stück. Richts von Verführung, keine Liebschaft kommt dein vor, Kein unterschobnes Kind, kein schnöd verschlepptes Geld, Noch kauft sich hinterm Rücken seines Vaters hier Ein junger Liebesnarr die Vuhlerin frei. Die Dichter hecken selten solche Stücke aus, Wo sich die Guten bessern. Nun, wenn's euch beliebt, Wenn wir zur Lust, nicht Last gewesen, zeiget es. Wollt ihr die Keuschheit lohnen, wohl, dann klatscht!

Merkwürdig ift es jedenfalls, daß dieses Stud in seiner Art gang vereinzelt geblieben ift. Welchen Erfolg es hatte, wissen wir nicht. recht wohl möglich, daß Plautus damit dem Vorwurf begegnen wollte, seine Dramatik bedrohe die strengeren, altrömischen Sitten. Vielleicht wollte er daran erinnern, daß die Luftspiele große Gefahr laufen, ernste Dramen, ja fast Tragodien zu werden, wenn sie nicht mit einiger Freiheit ins bunte Menschenleben greifen, auch die Schattenseiten desfelben auf die Buhne ziehen dürfen. Das Huius modi paucas poetae reperiunt comoedias, ubi boni meliores fiant bewahrheitet fich nicht nur in Bezug auf die griechische Romödienliteratur, in welcher Plautus feine Stoffe suchte, sondern erinnert auch daran, daß der Dichter schon viel leistet, wenn er sorgt, daß die Guten nicht gerade schlecht, die Schlechten eher gut werden, das Gute in Ehren gehalten, das Bose verlacht wird. Denn die Hauptaufgabe der Komödie ist denn doch wahrlich nicht, durch Moralpredigten und psycho= logische Borlesungen Kanzel und Katheder zu ersetzen, sondern innerhalb der sittlichen Grenzen fröhliche Erholung und Beluftigung zu gewähren.

Daß Plautus diese Grenzen auch in seinen übrigen Stücken nicht durchweg innegehalten hat, dafür trifft ihn nur zum Teil die Berantwort= lichkeit. Das lag hauptsächlich an den griechischen Stücken, welche er besarbeitete, an dem Geschmack des Publikums, für welches er schrieb, und an dem Sittenverfall, welchen er bereits vorsand und welcher nicht erst durch das Theater um sich griff. Im "Curculio" schildert er selber die müßige Bummelei, welche die Arbeitsamkeit und Redlichkeit der guten alten Zeit verdrängt hatte:

Lagt euch weifen, welchen Orts ihr welche Menschen finden mögt, Dag nicht feine Zeit verliere, wer von euch ju fprechen wunscht Einen rechten ober ichlechten, guten ober ichlimmen Dann. Suchft bu einen Gibesfälfcher? Bum Comitium fcid' ich bich. Einen Lügenfad und Prahlhans? Geh jur Cluacina bin. Doch am Fischmartt find, die gehen tneipen aus gemeinem Topf. Brave Manner, gute Zahler wandeln auf dem untern Martt, In der Mitt' am Graben aber die, die nichts als Schwindler find. Dreifte Schwäßer, boje Buben ftehn zusammen am Baffin; Dit der frechen Junge ichimpfen fie um nichts die Leute aus, Und boch felber mahrlich liefern gnug sie, das man rugen mag. Unter ben alten Buden figen, welche Geld auf Binfen leibn; Unter'm Raftortempel, benen raich zu borgen ichlecht betommt; Auf ber Tuscergaffe find bie Leute, bie fich bieten feil; 3m Belabrum gibt es Miller, Fleischer und Barufpices, Schuldner ben Termin verlängernd, Bucherer verhelfend gum Ganttermin, Reiche, wufte Chemanner bei Leucadia Oppia.

Was Gutes und Bojes in den plautinischen Komödien den griechischen Vorlagen zuzuschreiben ift, läßt sich nur im allgemeinen, nicht ins einzelne haartlein bestimmen. "Dagegen darf als dem Plautus eigentümlich gelten die meisterliche Behandlung der Sprache und der mannigfachen Rhythmen, ein seltenes Geschick, die Situation buhnengerecht zu gestalten und zu nuten, der fast immer gewandte und oft vortreffliche Dialog und vor allen Dingen eine derbe und frische Luftigfeit, die in glücklichen Späßen, einem reichen Schimpswörterlexikon, in launigen Wortbildungen, in drastischen, oft mimi= schen Schilderungen und Situationen unwiderstehlich komisch wirkt — Vorzüge, in benen man den gewesenen Schauspieler zu erkennen meint. Ohne Zweifel hat der Bearbeiter auch hierin mehr das Gelungene der Originale festgehalten als selbständig geschaffen — was in den Stücken sicher auf den Übersetzer zurückgeführt werden fann, ift, milde gesagt, mittelmäßig: allein es wird dadurch begreiflich, warum Plautus der eigentliche römische Volks= poet und der rechte Mittelpunkt der römischen Buhne geworden und geblieben, ja nach dem Untergang der römischen Welt das Theater mehrsach auf ihn zurückgekommen ift." 1

<sup>1</sup> Th. Dommfen, Römifche Geschichte I, 882. 883.

Nächst den Komödien des Aristophanes sind jene des Plautus jedenfalls die bedeutendsten Leistungen dieser Art, welche sich aus dem klassischen Altertum auf die spätere Zeit vererbt haben. Auf die Entwicklung des neueren Theaters haben sie weit mehr eingewirkt als die satirisch=parodistischen Werke des Aristo=phanes, weil sie demselben in ihrem kosmopolitischen, humanitären Charakter, in ihrem gemütlichen Humor, in ihrer drolligen Verwicklung, in ihrer heitern Charakteristis, in Wit und Wortspiel weit näher standen und reichsten Stoff zur Anregung, Nachbildung und Vervollkommnung darboten.

Eine große und allgemeine Berühmtheit hat vor allem der "Umphi= truo" erlangt, im Prolog selbst nicht als Komödie, sondern als tragicomoedia bezeichnet, das einzige plautinische Stud, das einen Göttermythos zum Borwurf hat. Der Mythos felbst gehört zu jenen unwürdigen Fabeleien, welche Juppiter, den Vater der Götter, auch zum Stammbater der ältesten Heroen= und Königsgeschlechter machten, ihn aber zugleich zum lüsternen und liederlichen Chebrecher stempelten und nicht wenig dazu beitrugen, die alte Mythologie und Volksreligion in den Augen tiefer denkender Griechen und Römer als unwürdig und unsittlich, ja als geradezu lächerlich zu dis= Während Umphitruo, Feldherr von Theben, mit seinem Diener Sofia wegen eines Krieges fern von haus und heimat weilt, nimmt Juppiter seine Gestalt an und schleicht sich so zu seiner Frau Alcumena, indes Mercur in der Gestalt des Sosia vor dem Palaste Wache hält. Gerade jett aber kehrt Amphitruo aus dem Kriege zurück und sendet den wirklichen Sosia voraus, um seine Ankunft zu melden. Das Zusammentreffen des wirklichen Sosia mit Mercur, der Abschied Alcumenas von Juppiter und die gleich darauf erfolgende Ankunft Amphitruos, die Begegnung des letzteren mit Juppiter führen ein so tolles Durcheinander herbei, daß die Berfäng= lichkeit des Mythos in einigen Szenen fehr zurücktritt und ein wirklich hoch= tomischer Eindruck erzielt wird. Doch die reine und treue Alcumena, der würdige und wackere Amphitruo, beide von den Göttern in schmählichster Weise hintergangen, erweden denn doch mehr Mitleid als Heiterkeit, und ber Schluß, die Geburt des Herfules, gestaltet fich geradezu zu einer Apotheofe des Chebruchs. Der Spott trifft übrigens das Heidentum, und der hl. Hiero= nymus icheute sich nicht, ihn zu einem berben Scherz gegen Bigilantius zu Icdenfalls ift es mehr ber fomischen Wirksamkeit bes Berwechslungsmotives als anderen Absichten zuzuschreiben, daß Billalobos, Ca= moens, Dolce, Dryden, Molière, H. v. Kleift und andere Dichter den zweideutigen Stoff in die Hauptliteraturen Europas eingeführt haben 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Hieron., Contra Vigilantium n. 10 (Migne, Patr. lat. XXIII, 348).

<sup>2</sup> Ausgaben von: A. Palmer (London 1890), Havet (Paris 1895). — Bgl. W. Storef, Luis de Camoens' Sämtliche Gedichte VI (Paderborn 1885), 1—104. 305—317. — W. Kreiten, Molière (Freiburg i. Br. 1887) S. 430—433.

Auch nicht frei von bedenklichen Elementen, aber bei weitem reicher an volkstumlicher Romit find die "Menachmen", wahrscheinlich nach einer Vorlage des Epicharmos oder eines Dichters aus feiner Schule bearbeitet. Das Stud spielt zu Epidamnus (Durazzo) an der illyrischen Kuste des Adriatischen Meeres. Die Berwidlung beruht barauf, daß Zwillinge, die sich im Außeren vollständig gleichen, nach langer Trennung, ohne es zu wissen, zufällig in Epidamnus zusammentreffen und der von Sprakus eben an= gekommene Menachmus-Soficles von jedermann für den in Evidamnus aufäßigen Menächmus gehalten wird, von deffen Geliebten Erotion, von deffen Frau und Dienerschaft. Im Hause der Erotion wie in jenem des Menäch= mus geht deshalb alles drunter und drüber. Der Menächmus von Epi= damnus weiß sich dem Gewirr nicht mehr zu entziehen, als daß er sich ver= Da läßt die Frau ihren alten Bater, dieser den Arzt kommen. Nach der drolligsten ärztlichen Untersuchung wird Menächmus von vier handfesten Stlaven auf des Arztes Beschl in dessen Saus getragen, aber von Messenio, dem Stlaven seines Doppelgängers, befreit. Endlich treffen beide Menächmen zusammen. Messenio vermittelt ihre Erkennung, Erotion heiratet den Menächmus von Sprakus, und so wird auch der gestörte Sausfriede seines Bruders wiederhergestellt. Shakespeare hat auf diesem plauti= nischen Stücke seine Comedy of errors aufgebaut, aber die Berwicklung durch zwei sich ebenso ähnlich sehende Zwillingsstlaven gesteigert. Hans Sachs hat die Fabel deutsch, Regnard französisch, Goldoni italienisch bearbeitet 1.

Ein durch Charafteristit wie durch Verwicklung vorzügliches Lustspiel ist ebenfalls "Der Goldtopf" (Aulularia), das Borbild von Molières "Geizhals", aber einfacher, natürlicher und darum von stärkerer komischer Wirkung. Euclio, bis dahin ein armer Teufel, hat sich einen kleinen Schatzusammengespart und hütet ihn in einem Topf. Dieser Schatz aber läßt ihm teine Ruhe mehr bei Tag und Nacht. In allen Menschen sieht er nur mehr Diebe, die seinem Goldtopf nachstellen, selbst in dem reichen Nachbar Megadorus, der um die Hand seiner Tochter freit. Erst da dieser auf jede Mitgist verzichtet, willigt er ein, die Hochzeit sofort zu halten. Für die Kosten kommt Megadorus auf. Aber die Köche und das Gesinde, welche das Hochzeitsmahl im Hause der Braut vorbereiten sollen, schenchen Euclio

- - - b

<sup>1</sup> Ausgaben von: Brix (4. Aufl. von Riemener. Leipzig 1891), Bahlen (Berlin 1882); französische Übersehung von Jacques de Cahaignes (1580) herausgeg. von A. Gasté (Rouen 1899), von P. Richard (Paris 1901); englische von H. Rilen (London 1900). — W. Claus, Über die Menächmen des Plautus und ihre Nachbildungen besonders durch Shakespeare. Stettin 1864. — Paul Stapfer, Shakespeare et l'antiquité. Paris 1879. — Die Bearbeitung des Hans Sachs bei A. v. Reller, Hans Sachs. Bd. VII. Tübingen 1870—1879 (Bd. 115 der Bibliothet des lit. Vereins in Stuttgart).

mit seinem Topf von dannen. Er weiß nicht mehr, wohin damit. Zuerft trägt er ihn in den benachbarten Tempel der Fides; aber er hält ihn hier nicht für sicher genug. Er bringt ihn weiter zu dem Saine des Gottes Sylvan und vergräbt ihn da; allein gerade hier wird er von Strobilus, bem Stlaven des jungen Lyconides, belauscht, der den faum vergrabenen Schatz ftiehlt, um sich damit freizukaufen. Inzwischen weilt fein Herr Lyconides vor dem Hause des Euclio, dessen Tochter er einst verführt und die nun infolgedeffen ihrer Entbindung entgegensieht. Er will seinen Fehltritt dadurch gutmachen, daß er um ihre Hand anhält. Während er bangend an der Tür harrt, flagt ihm Euclio jammernd den Raub seines Topfes. Dann erscheint Strobilus, um sich freizukaufen, und gesteht ihm den Diebstahl ein. So ift Lyconides im stande, dem verzweifelten Guclio seinen Goldtopf wieder zu verschaffen. Megadorus verzichtet auf die ihm zugesagte Braut und wird ftatt beffen zum freigebigen Ontel für das junge Baar. Lyconides aber, inzwischen durch die Niederkunft der Tochter Guclios zum Bater geworden, wird nun auch deren Gemahl und legitimer Bater seines Sprößlings, und so löst sich alles in Wohlgefallen auf. Die ganze Berwicklung ist mit sprudelndem Humor durchgeführt, die Not des Geizhalses weit heiterer und unbefangener geschildert als bei Molière 1.

Den "Trinummus"2, ein athenienfisches Familienstück, nach bem Onoavoic des Philemon bearbeitet, hat der junge Lessing in einen Gin= after mit Prosadialog zusammengezogen, der aber das poetische Kolorit und die komische Frische des plautinischen Stückes nicht erreicht. Dasselbe hat teine weibliche Rolle. Die Verwidlung geht aber doch von dem ausschweifen= ben Leben eines jungen Atheners aus und endet mit bessen glücklicher Berheiratung. Während nämlich Papa Charmides nach Afien reift, um Handels= geschäften obzuliegen, bringt sein leichtfinniger Cohn Lesbonicus alles durch und bietet, da gerade auch sein Bormund Callicles abwesend ift, schließlich bas väterliche haus feil. Callicles kommt noch rechtzeitig beim, um es zu faufen und so einen geheimen Schatz zu retten, den der Bater darin zur allfälligen Aussteuer der Tochter verstedt hat. Wirklich wirbt um die Tochter ein braver junger Menich, Lysiteles, ein Freund des Lesbonicus, beffen Bater Philto zuerst von der Heirat nichts wissen will, aber schließlich in dieselbe willigt. Lesbonicus, der bon dem Schatz nichts weiß, will der Schwester das lette, was er noch hat, ein kleines Landhaus, als Mitgift abtreten und dann in den Krieg giehen. Um das zu verhindern, greift der Vormund

<sup>&#</sup>x27; Ausgaben von B. Wagner (Cambridge 1876), Langen (Münster 1889). — Bal. B. Kreiten, Molière S. 462 ff.

Huic Graece nomen est Thesauro fabulae. Philemo scripsit: Plautus vortit barbare, Nomen Trinummo fecit.

Callicles jett zu dem geheimen Brautschat; um diesen selbst aber vor dem verschwenderischen Jüngling geheim zu halten, zieht er einen alten Freund, Megaronides, ins Vertrauen, welcher um drei Geldstücke (Trinummus) einen Sytophanten mietet, der dem Lesbonicus das Geld als Gabe des Baters mit einem singierten Briefe desjelben aus Asien überbringen soll. Bei der Ausführung seines Auftrags begegnet der Sytophant aber dem Charmides, der eben von der Reise zurückgekehrt ist und den er nicht kennt. Das setzt nun eine überaus ergöhliche Szene ab, dis sich Charmides endlich zu erstennen gibt. Er weiß nicht, was das soll. Noch weit mehr staunt er, da er von dem Sklaven Stasimus den Hausverkauf erfährt. Callicles löst ihm endlich die Rätsel, und Charmides erklärt sich mit der Verheiratung seiner Tochter einverstanden. Lesbonicus aber bekommt die Tochter des Callicles zur Frau und gelangt so auch auf bessere Wege. Der Grundton des Stückes ist ein gemütlicher Humor, dann und wann von lebhafterer Komit gehoben 1.

Eine Menge Nachahmungen hat der "Bramarbas" (Miles gloriosus) hervorgerufen 2. Der Held des Stückes, "Major" Phrgopolinices ("Mauersfturm"), hat in seiner Liederlichkeit, Feigheit und Ruhmredigkeit manche ähnliche Züge mit Shakespeares Falstaff und dessen Spießgesellen; doch sehlt die dicke Behäbigkeit. Die komischen Seiten sind sämtlich etwas zu stark ausgetragen, und obwohl der Lump am Schlusse die verdiente Prügeltracht erhält, ist die ganze immoralische Verwicklung so derb durchgesührt, so wenig durch anderweitige Komik gemildert, daß ein völlig erfreulicher Eindruck einen überaus starken Magen vorausseht.

Sehr derb ist ebenfalls in der "Gespenstergeschichte" (Mostellaria) das liederliche Treiben des Philolaches geschildert, der, zuvor ein wohlzgesitteter Jüngling, durch schlechte Gesellschaft ein Wüstling geworden ist und Geld und Gut des abwesenden Vaters in dessen Hause selbst verpraßt. Sobald der letztere im Anzug ist, wird der durchtriebene Stlave Tranio zur Hauptperson, dem es wirklich gelingt, den abergläubischen Vater mit der Lüge fernzuhalten, daß es im Hause spute. Auf die Dauer hält die Lüge nicht vor; aber Tranio ist erfinderisch, und so wird der alte, redliche Theuropides weitergesoppt, bis endlich ein anderer Stlave das ganze Lügenzeitzt.

<sup>1</sup> Ausgaben von: Geppert (lat. und deutsch. Berlin 1844), B. Wagner (Cambridge 1875), Brig (4. Aufl. von Niemeher. Leipzig 1888).

<sup>2</sup> Darunter Golbergs banisches Luftspiel "Jatob von Thby, eller ben ftortalende Soldat".

<sup>\*</sup> Ausgaben von: Lorenz (2. Aufl. Berlin 1886), Brig (2. Aufl. Leipzig 1876), Ribbeck (Leipzig 1881), P. Mt. Avffi (Milano 1900).

<sup>&#</sup>x27;Ausgaben von: Lorenz (2. Aufl. Berlin 1883), Sonnenschein (Cambridge 1884).

Im "Stichus" wird die Treue zweier Frauen sehr schön geschildert, denen ihre Männer alles durchgebracht haben und die nun als Strohwitwen zu Hause sitzen, während die Männer auf Handelserwerb in die Fremde gezogen sind. Der Vater mahnt sie, eine neue Ehe einzugehen; aber sie halten an der alten fest und werden dadurch belohnt, daß die Männer wirk-lich mit gutem Gewinn und gebessert nach Hause kommen. Die Familiensstlaven aber seiern die Rücktehr in ausgelassenster Weise.

"Der Rarthager" (Poenulus) ift dadurch berühmt, daß biefes Stud bas einzige lateinische Schriftwert ift, in welchem sich größere Proben ber farthagischen (phönizischen) Sprache erhalten haben. Es ift aber auch da= durch bemerkenswert, daß es fich durch Züge edlerer Liebe und treuer Familien= anhänglichkeit über die landläufigen Rupplergeschichten erhebt. Abelphafium und Antraftilis, die zwei Töchter des edlen Karthagers Sanno, find allerdings durch Raub in die Krallen des Dlädchenhändlers Lycus gefallen, der sie nach Calydon in Actolien gebracht hat und da verschachern will. lernte Agoraftocles, ihr Better, ebenfalls durch Raub in seiner Kindheit nach Griechenland verschlagen, sie kennen und verliebt sich ernstlich in Abelphasium, hat aber tein Geld, sie freizukaufen, und wird deshalb von dem Ruppler elendiglich gequält. Es gelingt ihm indes, denfelben durch eine Intrigue in einen Prozeß zu verwickeln, der die Abkunft der zwei Mädchen ans Licht Gerade um diese Zeit trifft auch Hanno in Calydon ein, der auf der Suche nach seinen Kindern die ganze Welt durchreift, und findet sie mit Hilfe der alten Amme Giddeneme wieder. Es stellt fich heraus, daß Agorastocles sein Reffe ist, und so steht der Heirat mit Adelphasium nichts mehr entgegen 2.

Gine ähnliche Fabel behandelt Plautus im "Schiffstau" (Rudens). Auch hier siegen treue Liebe und Familiensinn, unter sichtlichem Beistand der Götter, über das niederträchtigste aller Gewerbe. In der Gesamtanlage steht das Stück hinter anderen zurück; aber es ist reich an tressenden Szenen und nähert sich in wirklich poetischer Stimmung den romantischen Lustspielen Shakespeares und der Spanier<sup>8</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Paoli, Plautina. De Stichi scaenis. Pisa 1891. — Silbernagl, De Stichi plautinae compositione. Teplitz 1896.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Th. Hasper, De Poenuli duplici exitu. Lips. 1868. — C. M. Francken, De Poenuli compositione. Mnemosyne IV (1876), 146 sq. — F. C. Movers, Die punischen Texte im Poenulus des Plautus. Breslau 1845. — A. M. Malmström, De punicis plaut. Lund 1871.

<sup>3</sup> Ausgabe von Sonnenschein (Oxford 1891); deutsch von G. Schmilinsti (Halle 1897); englisch von H. T. Riley (London 1900). — Der Titel verrät von dem Inhalt des Stückes nichts. "Es sollte", meint Lessing, "vielmehr "Der glückliche Schiffbruch" heißen."

Die Szene stellt die Nordküste Afrikas dar, in der Nähe der Stadt Cyrene, im Hintergrund das offene Meer, vom Sturm erregt, in dem von ferne ein untergehendes Schiff mit den Wellen kämpft und dann verschwindet, im Vordergrund einerseits das gemütliche Landhaus des Dämones, anderseits ein Tempel der Benus, beide von schöner Landschaft umrahmt. Der Sturm beruhigt sich; es hellt auf. Arcturus, ein Stern erster Größe im Stern= bild des Bootes, der den Schiffahrern für überaus bedeutsam galt (Plinius zählt ihn zu den sidera horrida), tritt als Prolog auf:

Der alle Boller, Deer und Land in Atem halt, Sein Landsmann bin ich, Burger in ber himmelsftabt. So bin ich, wie ihr feht, ein ftrahlenhell Geftirn, Ein Zeichen, bas ftets aufgeht gur beftimmten Beit Sier und im Simmel, und Arcturus nennt man mich. Nachts funtl' ich bei ben Göttern hoch im himmelsraum, Bei Tage mandl' ich unter Sterblichen umber. Auch anbre Sterne fenten auf bie Erbe fich: Der Berr ber Götter und ber Menschen, Juppiter, Berteilt uns hierhin, borthin burch bie weite Welt, Daß wir ber Menschen Taten, Treu' und Frommigfeit Ausforschen, ob fein Wohlftand einem jeden frommt. Wer unrecht Gigentum burch falfches Beugnis fucht, Wer vor bem Richter lugnerisch die Schuld abschwört, Des Namen bringen attenmäßig wir bem Zeus. Tagtäglich wird ihm fund, wer auf bas Schlechte finnt, Wer fich durch Dleineid unrecht Gut erwerben will, Wer vor dem Richter fremdes Gelb 'rausprozesfiert. Der Gott nimmt die Prozesse nochmals vor und heischt Beit größ'res Strafgelb, als der Frevel eingebracht. Auf anbern Tafeln werden ihm die Guten aufnotiert. Die Schlechten aber bilden fich gewöhnlich ein, Beus fei burd Gaben, Opfer zu beschwichtigen, Und fo verlieren Zeit und Geld fie; benn mit Recht Sind ihm Meineid'ge auf den Anicen auch verhaßt. Viel leichter wird ber Fromme, ber in Demut fleht, Erhörung fich berschaffen, als wer Frevel tut. Darum ermahn' ich euch, die wackere Leut' ihr feib Und euer Leben führt' in Treu' und Redlichkeit, Fahrt fort fo, bag ihr erntet fpater reiches Glud. Doch jeht vernehmt bes Studes Inhalt; dafür tam ich her.

Für's erste will nun Diphilus, daß diese Stadt Chrene heiße. Hier am Strand wohnt Damones, Sein Feld und Landhaus wird vom wilden Meer bespült; Der Greis lebt von Athen verbannt, doch nicht aus Schuld; Nein, andere rettend riß er ins Verderben sich, Verlor so durch Dienstsertigkeit sein rechtlich Gut. Ihm ward vordem ein junges Töchterchen geraubt.

Ein Niederträcht'ger handelt' es bem Räuber ab, Ein Ruppler, und ber bracht' es wieber nach Chrene her. Die Jungfrau sah ein junger attischer Landsmann hier, Als jungft fie von der Zitherschul' nach Saufe ging. Er wird verliebt, geht hin jum Auppler, wird mit ihm Um dreißig Minen für das Mädchen handelseins, Bezahlt das Draufgeld und verpflichtet ihn mit Eid. Den Ruppler, selbstverftanblich, fümmert nicht bas Wort, Das er dem Jüngling gab, der Eid nicht, den er schwur. Bei ihm weilt' ein fizitischer Gaft aus Agrigent, Ein alter Schurte, der bie Baterftadt verriet, Der fing des Mädchens Schönheit ihm zu rühmen an, Sowie der andern Dirnchen, die er bei sich hielt. Er schlägt ihm vor, sie wollten miteinander nach Sizilien gehen; bort sei ein rechtes Luftlingsvolt; Dort würd' in furzem werden er ein reicher Mann; Dort stehe das Geschäft im allerhöchsten Flor. Er macht ihn firr. Ein Schiff wird insgeheim bestellt. Auf dieses schleppt der Auppler in der Racht noch Sack und Pack. Dem Jüngling, ber bas Dtadden taufte, gibt er bor, Er bring' ber Benus ein gelobtes Opfer nur. hier ift der Benustempel; hierher lud er auch Den Jüngling auf ein Effen ein; boch hinterher Stieg er zu Schiff und fegelt' mit ben Mabchen weg. Dem Jüngling melben andre, was gefchehn: Der Kuppler sei ins Weite. Rafch zum hafen er. Da war das Schiff schon weit weg auf der hohen See.

3d, wie ich fah, bag man das Madden weggeführt, Beschloß ihr Hilfe und bem Kuppler Untergang. Ich jagt' ein Donnerwetter auf und machte Sturm; 3d bin Arttur, der himmelszeichen heftigstes, Wild schon beim Aufgang, wither noch beim Niedergang. Die faubern Brüder figen ausgeworfen nun Auf einer Klippe; benn ihr Schifflein ift entzwei; Die Jungfrau aber und ein andres Dlädchen sprang In heller Todesangst herab vom Schiff ins Boot. So trug die Flut fie von der Klippe hier ans Land, Bu biefem Landhaus, bas ber att'iche Greis bewohnt, Dem auch der Sturm das Ziegeldach in Trümmer schlug. Und ber, ber mit ber Schaufel naht, bas ift fein Anecht. Auch werbet fogleich ihr ben Jüngling fommen fehn, Der jenes Mädchen von dem Kuppler hat erfauft. Lebt wohl und mader! Dag ben Feinden graut vor euch!

Der wißige Hausstlave Sceparnio tritt nun auf, schildert die Berwüstung, die der Sturm angerichtet, und geht dann daran, Lehm zu graben. Der alte Dämones mahnt ihn zum Fleiß; denn das Dach ist wie ein Sieb durchlöchert. Unterdessen kommt der von dem Kuppler Labrar zum Tempel geladene junge Pleusidippus mit drei Begleitern heran; er hat den Kuppler umsonst am Hafen gesucht und erkundigt sich nun bei Dämones, ob in dem Tempel gegenüber ein Opfer gehalten worden sei. Keine Spur davon; er ist also betrogen. Bon ferne zeigen sich schwimmende Menschen im Meer. Pleusidippus meinte, es könnte der verruchte Betrüger sein, und eilt an den Strand. Kaum ist er fort, so sieht Sceparnio an der andern Seite ein Boot nahen, aus welchem ein Mädchen an den Strand springt, ein anderes wieder hinausgetrieben wird. Dämones schickt ihn jedoch fort zur Arbeit und geht selbst ins Haus. Zetzt erscheint die angekündigte, aus dem Sturm gerettete Palästra. Sie erzählt ihre Not, sie klagt ihr Leid. Sie ist sich keiner Schuld bewußt, die das verdient hätte; sie schreibt darum ihr furchtbares Los dem Kuppler zu, der im Sturm gerechterweise alles verloren. Auch die Freundin, die noch mit ins Boot gestüchtet, ist ihr entrissen.

So bin ich ganz verlaffen! Wäre sie noch ba, So wär' um ihretwillen leichter noch bas Leid. Wie soll ich jeht nach Hoffnung, Rat und Hilfe gehn? Einsam ward mir einsamster diese Strecke Lands. Rings nichts als Felsen, brausend Meer, nirgends ein Mensch. Der mir entgegentäme. Diese Kleider sind Mein lehtes Eigentum. Wo soll ein Obdach ich, Wo Nahrung sinden? Uch! Ich weiß es wahrlich nicht, Noch welche Hossmung mich am Leben halten soll.

Ein Trost wird ihr. Auch ihre verloren geglaubte Gefährtin Ampelisca ist gerettet. Sie finden sich wieder. Der Anblick des geschmückten Tempels, den Palästra zuerst nicht beachtet, macht ihnen Mut. Sie rusen um Hilse. Die bereits betagte Priesterin tritt heraus, und obschon zuerst etwas enttäuscht, statt Opserspendenden nur Hilseslehende zu tressen, nimmt sie die zwei Mädchen doch freundlich auf und sorgt für sie wie eine Mutter. Das ist der erste Att. Die ganze Szenenreihe ist meisterlich geführt, in seiner, echt poetischer Stimmung, die erst einen humoristischen, dann fast religiösen Anhauch hat.

Der zweite Akt beginnt mit einem Genrebild aus dem Alltagsleben, voll schlichter Volkspoesie. Fischer mit ihren Geräten treten auf, und einer spricht:

Ja, in allweg, die armen Leute leben schlecht, Bor allem, die kein sichres Brot und nichts erlernt Von Künsten. Mit der Not, wie sie zu Haus sich trifft, Muß man sich endlich so verstehn. Und seht ihr schon Von ungefähr am Aufzug an, wie reich wir sind. Die Angeln an den Rohren geben und Unterhalt Und Unterhaltung. Tag für Tag zur Stadt hinaus Jum Meere geht's, das Brot und aus der Flut zu ziehn. Anstatt der Renn= und Kingbahn dient und das Geschäft.

Meerigel, Schneden, Austern, Muscheln fangen wir, Seenesseln, Rochen und den gestreisten Buttensisch; Jum Angelsang, zum Alippensischsang greisen wir, Und ziehn das nasse Brot vom Meer. Will es einmal Nicht recht von statten und die Fische nicht herein, So schleichen wir gesalzen halt und durch und durch Gewaschen, kleinlaut in die Stadt und schlasen uns Den Hunger aus. Wie aber heut das Meer sich wirst, Da ist und wenig Hossmung, als was wir etwa Von Muscheln lesen; sonst heißt's: Prosit Mahlzeit! Kommt, Macht mir der Göttin Cynthia hier 'nen schönen Knicks, Daß sie uns hinzünde, wo die schönsten Fische sind.

Trachalio, der Stlave des Pleusidippus, ist auf der Suche nach seinem jungen Herrn. Er grüßt die Fischer also:

— Gruß euch beisammen, ihr Meeresdieb' Und Muschelfresser, hungerreiche Menschenzunft. Wie geht's? Wie lebt ihr oder, besser fagt, wie sterbet ihr?

Er erkundigt sich zuerst nach seinem Herrn, von dem die Fischer nichts gesehen, dann nach dem Ruppler, den er also beschreibt:

Und saht ihr nicht auch 'nen glattköpfigen, langen Kerl, Platschnafig, alt, dickbäuchig, mit 'ner Affenstirn Und rundgebognen Augenbraun, ganz abgefeimt, Göttern ein Abscheu und den Menschen unheilvoll — — —?

#### Die Fischer antworten:

Ein Mann mit folden Schönheitsstüden aufgeputt, Und damit wuchernd noch, der sollte von Rechts wegen doch zum Schinder, nicht zur Venus gehn.

Da die Fischer nichts wissen und von dannen ziehen, will Trachalio sich im Tempel bei der Priesterin erkundigen. Da tritt Ampelisca heraus, um in einem Gesäß Wasser zu holen. Sie erkennen sich alsbald. Ampelisca erzählt die ganze Geschichte von dem Vetrug des Kupplers, der Seefahrt, dem Sturm, der Rettung, dem Wiedersinden Palästras und der Aufnahme der beiden Mädchen bei der Priesterin. Beide gönnen es dem Kuppler, daß er Hab und Gut verloren. Aber das schlimme ist: noch vor der Fahrt hat der Seesenverkäuser der armen Palästra ein Kästchen abgenommen, mittels dessen sie später ihre Eltern zu erkennen hosste und das sie deshalb immer mit sich sührte; das Kästchen ist nun mit dem Mantelsack des Kupplers im Meere und jede Hossnung verloren, die Eltern wiederzussinden. Trachalio tröstet sie, so gut es geht, und sucht Palästra im Tempel auf, während Ampelisca am Hause des Dämones pocht, um sich Wasser zu erzbitten. Der lustige Sceparnio kommt heraus, macht ihr in sehr bäuerischer

Weise den Hof und nimmt ihr endlich das Gefäß ab, um Wasser zu holen. Schon über die lange Verzögerung ängstlich, gerät sie in noch größere Angst, da sie vom Strande her den leibhaftigen Kuppler Labrar mit seinem schandbaren Freunde Charmides herannahen sieht. Sie flieht in den Tempel, und Sceparnio, der das Wasser bringt, sindet sie nicht mehr. Auch er wird hinterdenklich, stellt den Eimer ab und geht in den Tempel, um sich Rats zu erholen. Überaus komisch werden dann die beiden Schuste vorgeführt, die schlotternd und seekrank aus dem unfreiwilligen Meerbad daherstommen. Durch Sceparnio vernimmt Labrar indes, daß die beiden Mädchen im Tempel sind und Schutz suchend das Vild der Göttin umklammern. Er eilt in den Tempel, und Charmides folgt ihm dahin, um eine trockene Unterstunft zu suchen.

Der dritte Akt beginnt mit einem Monolog des Dämones, der urs gemütlich und volksmäßig einen Traum erzählt, den er in der vorigen Nacht gehabt.

> Die Gotter treiben mit den Menfchen boch ein feltsam Spiel Und sonderbare Traumgebilde schicken sie Im Schlaf uns zu und gönnen uns felbst ba nicht Ruh'. So ward auch ich in biefer lettverfloff'nen Racht Mit einem närrisch wunderbaren Traum gequält. Es tam mir vor, als fah' ich einen Affen, ber Bu einem Schwalbennest emporgutleitern fich Die größte Mühe gab; boch bracht' er's nicht babin, Es auszunehmen. Balb barauf — fo traumte mir — Ram graden Schritts ber Aff' auf mich herzu und bat, Ich möchte zu bem 3wed ihm eine Leiter leihn. Auf bas erwidert' ich dem Affen ungefähr: "Bon Philomel' und Procne ftammen die Schwalben ab", Und bat, er möchte meinen Landsgenoffinnen Rein Leib tun. Doch ber wurde nur noch wütender Und machte Miene, schwer mich zu beleidigen. Er ruft mich vor Gericht. Darauf - ich weiß nicht wie -Pact' ich im Zorn ben Affen mitten um ben Leib Und ichlag in Bande bas vermalebeite Bieft. Worauf ich nun bes Traumes Inhalt beuten joll, Darüber fehlt mir jest noch jeder Anhaltspunkt.

Trachalio leitet die Deutung des Traumes ein, indem er mit lautem Hilferuf aus dem Tempel stürzt und alle Nachbarn und Bürger auffordert, das heilige Tempelrecht zu schirmen. Denn Labrax hat nicht einmal Scheu vor dem Asplrecht der Göttin, sondern versucht, die zwei Mädchen von ihrem Standbild wegzuzerren. Dämones ruft alsbald seine Knechte herbei. Die beiden Mädchen werden aus den Krallen des Bösewichtes befreit und auf die Bühne geführt. Trachalio tröstet sie und weist sie an einen Altar, der

Baumgartner, Weltliteratur. III. 3, u. 4. Auft.

a summit-

24

außerhalb des Tempels sieht. Da laffen sie fich nieder und rufen abermals die Göttin um Schut an.

Bon Dämones ausgeschimpft, von den Anechten mit hieben traktiert, wird der nichtswürdige Ruppler aus dem Tempel geschleppt. hartnäckig die zwei Mädchen als sein Gigentum heraus. Darüber entspinnt sich ein lebhafter Wortwechsel, erst zwischen ihm und Trachalio. Durch diesen vernimmt Damones, daß Balaftra eine Briechin, keine Ufrikanerin fei.

Labrar. Du tuft mir Gewalt an!

Was, bu Schanbfled, bu beflagft Trachalio.

Dich über Gewalt?

Labrar. Und vollends bu, Dreigalgenbrand,

Wagft mir grob zu begegnen?

Tramalio. But, es foll fein! 3ch bin nun ber Dreigalgenbrand, und bu bift heut

Der ehrliche Mann; fprich, waren barum biefe hier

Wohl weniger frei?

Labrar. Die? frei?

Ja, und ging's nach bem Recht, Tradalio. Warft bu ihr Anecht, fie find aus dem echteften Griechenland,

Wenigstens die (auf Paläftra beutend) ift zu Athen geboren und

Bon freien Eltern.

Hör, was fagft du ba? Dämones.

Trachalio. Ich fag',

Es ift bies Dabden freigeboren, ju Athen.

Meine Landsmännin ware fie bann, bitte bich? Dämones.

Trachalio. Und bift benn du nicht von Chrene?

Damones. Rein, ich bin

Im attifden Athen erzeugt, erzogen, groß

Geworben.

Trachalio. Ei nun, so bitt' ich, Mann, bag bu bich hier Der Landsmännin annimmft.

Damones (für fich). O mein Töchterchen! Ceh' ich bie an, gemahnst bu mich aus weiter Fern Un all mein schweres Herzeleid! Dreijährig taum Berlor ich dich, und wenn du lebst noch, wärest du

So groß wie biefe.

Gutes Gelb gab ich bem Berrn, Labrar.

Der fie verkauft, für alle beide. Bas benn geht's Mich weiter an, ob Athen ober Theben fie erzeugt,

Berdienen fie mir ihre Dienftbarfeit nur ab.

Trachalio. So? wirklich, du Schamlosester? Das dünkt bir gut,

Wenn du als Mädchenmarder den Eltern die Kinder fliehlft

131 1/1

Und fie vernugest burch bas schändlichste Gewerb? -

Der alte Dämones ist nun völlig ins Interesse gezogen. Er alaubt in Labray den Uffen seines Traumes wieder zu finden. Wie dieser sich logreißen und auf die Madden stürzen will, läßt Damones Reulen berbeibringen und den Ruppler nun von feulenbewaffneten Sklaven hüten. Bergeblich ruft Labrax seinen Freund Charmides zu Hilfe, der sich in der Nähe versteckt; derselbe will nichts von ihm wissen, zumal durch Trachalio schon Pleusidippus herbeigerufen ist, der nun den Menschenhändler als Bestrüger vor Gericht schleppen läßt.

Der vierte Aft führt uns wieder zu der gemütlichen Fischerzunft zurück. Gripus, ein Fischer im Dienste des alten Dämones, ein köstlicher, brummiger Seebär, landet am Gestade. Er hat in dem tobenden Unwetter den Mantelsack des Rupplers Labrax aufgefischt und knüpft daran die Hoffnung seiner Befreiung und die goldensten Träume.

Was immer brin ift, schwer ift's. Gold ift, bent' ich, brin. Und feine Seele weiß um meinen Fang. Run, Freund, Da haft bu bie Belegenheit in beiner Sand, Daß aus bem Bolt ber Prator bich zur Freiheit ruft. Das mach' ich alfo: ja, fo ift's gefcheit, ich geh' Bum herrn mit ichlau verstellter Diene, biet' ihm nach Und nach bas bifichen Gelb für bie Leibeigenschaft, Daß er mich frei läßt. Bin ich frei, fo halt' ich bann Auf eigne Faust mir Haus und hof, Feld und Gefind'. Auf Galeonen treib' ich große Sandelschaft Und unter foniglichen Ramen königlich Ertont mein Name; benn zu meiner eignen Luft Ruft' ich ein Schiff und mach' ben Stratonicus nach, Besuche jede Stadt umber, daß weit und breit Mein Ruf erichallt. Dann richt' ich eine große Stabt Mit Mauern auf, die meinen Namen Gripus führt, Bum Dentmal meines Ruhms und meiner Tätigfeit, Und auch ein großer Königsthron erhebt fich mir.

Der schlaue Trachalio hat jedoch den gutmütigen Gripus bei seinem Funde zufällig belauscht und macht, im Interesse Palästras, alsbald Jagd auf den aus dem Meer aufgefischten Mantelsack. Darüber entspinnt fich ein lebhafter, sehr ergötlicher Streit. Gripus will zu Schiff, um sich mit seinem Fang davonzumachen; aber Trachalio hält mit einem Schiffstau (Rudens) das Fahrzeug fest. Davon hat das Stück seinen Namen erhalten. Zuletzt schlägt Trachalio den Tämones zum Schiedsrichter vor, und Gripus geht alsbald darauf ein. Die zwei armen Mädchen sind inzwischen abermals in die äußerste Not geraten. Die Frau des Dämones sieht in ihnen nur Rebsweiber, die der Mann unter falschem Borwand ins haus einschmuggeln will. Sie macht ihnen den Aufenthalt unerträglich. Dämones selbst weiß keinen Rat, als sie wieder herauszuführen und ihnen an dem Altar vor dem Tempel einen Plat anzuweisen, wo sie wenigstens gesetzlich durch das Usplrecht gesichert sind. So treffen sie mit Gripus und Trachalio zusammen. Trachalio flagt alsbald Gripus an und fordert Damones auf, seinem Stlaven

zu gebieten, daß er seinen Fang herausgebe. Das setzt wieder einen überaus heitern Zank ab. Dämones als Hausherr verlangt zuletzt selbst kategorisch die Herausgabe, und nun kann Gripus seine Beute nicht weiter behalten.

Damones.

Gib mir jenen Mantelfad,

Gripus.

Gribus.

Gut, dir will ich ihn anvertraun; jedoch Falls nichts von jenem drin ift, gibst bu ihn zurud?

Damones. Das tu' ich.

Gripus.

Sier.

Dämones.

Paßt mir jeht auf, Palästra, bu Und Ampelisca, was ich sage. Ist das hier Der Mantelsack, in den das Kistchen ward gepackt?

Balaftra.

Der ift es.

Gribus.

Au! Das geht verflucht. Kaum hat sie ihn Noch recht gesehn, so schreit sie schon: er ist's, er ist's.

Palästra.

Ich mach' gewiß, was irgend noch nicht sicher ist. In jenem Ranzen muß ein hölzern Kästchen sein. Nun werd' ich alles, was in dem vorhanden ist, Buchstäblich nennen; nichts sollst du mir weisen. Red' Ich unwahr, sei's für mich verloren, und ihr mögt Alles behalten, was darin enthalten ist. Doch red' ich recht, so bitt' ich euch, gebt mir zurück, Was mein war.

Dämones.

Sut, gang billig Recht verlangst bu bann Nach meiner Meinung.

Gribus.

Nein, beim Blitz, nach meiner ganz Meineidig Unrecht! Sag mir, wenn das Mädchen nun Besessen ist und zaubern kann, und sagt uns nun Recht nach der Ordnung alles her, was drinnen ist? Soll sie's dann haben, die Wahrsagerin?

Damones.

Mein, Nein! Wo sie nicht bare Wahrheit weiß, hilft ihr auch die Wahrsagekunst nicht einen Deut. Den Ranzen auf, Daß ich, was wahr sei, sogleich wisse.

Tradalio.

So ist's recht.

Jest ift er offen.

Palästra.

D, hilf Gott! Mein Raftchen ift

Dabei!

Damones.

3ft's biefes?

Paläftra.

Dieses ist's. O Elternpaar, Dich halt' ich eingeschlossen hier! In diesem Holz Ist alle Lust, ist alle Hossnung eingesargt, Daß wir uns jemals wiedersehn!

Grivus.

Da müssen dir Beim Blitz, die Götter doch verdammt aufsässig sein, Weibsbild, die du die Eltern in so engen Raum Zusammendrückst.

Damones.

Gripus, hierher; es handelt sich Um bein Interesse. Du, Jungfrau, gib dort von sern Uns an, was drin ist, und beschreib es uns genau, Wie's aussieht. Doch verredest du dich auch nur um Solch bischen — was du hinterher vorbringen magst, Um nach der Wahrheit einzulenken, das ist null Und nichtig, Jungser!

Gripus.

Das ift billig anbiktiert! Still, bich fragt niemand, handelt fich's um Billigkeit.

Trachalio. Dämones.

Beginne, Madden. Gribus, hor uns ju und ichweig.

Paläftra.

Spielzeug ift brin.

Dämones.

Ja, ja, hier ift's.

Gripus (für fich).

Geschlagen ichon

Im Bordertreffen! Salt da! Biet' es ihr nicht hin!

Dämones.

Wie fieht es aus? Gib uns das nach ber Ordnung an!

Palästra. Dämones.

Ein goldnes Schwertchen mit Buchstaben tommt zuerst. Sag an, was auf dem Schwertchen für Buchstaben sind.

Baläftra.

Der Name meines Baters. Und am andern End' Ist ein zweischneidig Beilchen angebracht, aus Gold, Und auch bezeichnet; auf des Beilchens Seite bort

Steht meiner Mutter Ramen.

Dämones.

Halt und jag uns nun,

Wie lautet beines Naters Namen auf bem Schwert?

Sprich!

Paläftra.

Damones.

Dämones.

Allmächt'ge Götter, wo hinauf

Reigt ihr mit meiner hoffnung mich?

Gripus.

Bo mich, Zeus' Blig!

Hinunter?

Dämones.

Bitte, fahr fort, fahr fort, an einem fort.

Gripus. E

Gemad, gemach boch, fonft follft bu jur Solle gehn!

Damones. Sag mir, wie ift ber Mutter Ramen auf biefem Beil

Dier?

Palästra.

Däbalis.

Damones.

Die Götter wollen mich

Beglückt heut!

Gripus.

Mich verrudt heut!

Dämones.

Gripus, fieh, es fann

Richt anders sein, die da ift meine Tochter.

Gripus.

Ei

So meinetwegen. (Zu Trachalio.) Mögen alle Götter dich Berdammen, der du heut mit deinen Augen mich Erblicken mußtest; und mich dummen Teusel selbst, Daß ich nicht hundertmal mich vorher umgesehn, Ob auch kein Mensch mir um den Weg sei, als ich's Netz Aus dem Wasser zog.

Palästra.

Roch ferner ift ein Sichelchen

Bon Silber, zwei verschlungene Sandchen brin, fobann

Ein Schweinden - -

Geh mir gerabeswegs jum Galgen mit Gribus. Dem Schwein und allen Ferteln!

Dann ein Berg bon Golb, Paläftra.

Das mir ber Bater jum Geburtstag einft befchert. Damones. Sie ift es gang gewiß! Ich halte länger mich

Nicht mehr zurud, fie zu umarmen. Töchterchen! Sei mir gegrüßt! 3ch bin es felbft, ber bich gezeugt, Dein Bater, ich bin Damones. Im Saufe hier

Ift beine Mutter Dabalis.

D fei gegrüßt, Palastra.

Du unverhoffter Bater mein!

Dämones. Willfommen, oh, Die fcließ' ich bich mit Freuden an mein Berg!

Das ift Trachaliv.

Doch mahrlich eine Luft, bag eure Zärtlichkeit So schön belohnt ward.

Rimm, Trachalio, wenn bu wohl Damones. So gut bift, trag ben Mantelfad uns in bas Saus.

Run, Spigbub' Gripus, bag ber bide Strich fo grab Trachalio. Durch beine Rechnung laufen muß, gludwunich' ich bir.

Auf, Töchterchen, tomm boch geschwind gur Mutter beim, Damones. Die noch nach tiefern Grunden bich erforschen fann, Weil fie, die viel mehr um bid war, bich burch und burch Mit allen Zeichen fennen muß.

Trachalio. Kommt alle mit! Denn alle find wir eines Sinns ob eurem Glack.

Palästra. Romm, Ampelisca, mit herein!

Ampelisca. Wie freut es mich,

Daß bich bie guten Götter fo geliebt. (Alle ab außer Gripus.)

Der fünfte Aft bringt die Lösung in noch einigen köftlichen Szenen zum leichten, natürlichen Abschluß. Bater, Mutter und Tochter schwimmen Trachalio erbittet sich Ampelisca zur Frau, und Dämones ist so überglüdlich, daß er zu allem "Schön" sagt, was Trachalio dann in lustigster Weise parodiert. Labrax hat seinen Prozes vor Gericht verloren: Palästra ist ihm ohne jede Vergütung abgesprochen. Er macht sich jetzt an Gripus, um wenigstens seinen Mantelsack zurückzubekommen; aber der marktet hartnäckig. Unter einem Talent will er seinen Fund nicht abgeben; er läßt Labrar erst einen schweren Eid schwören, ehe er ihm für ein Talent die Rüchgabe verspricht. Aber der Mantelfact ift noch in der Sand des Damones, und so geht das Markten von neuem los. Labrag verspricht nun Damones das Talent, das er zuvor dem Gripus zugesagt. Dämones erläßt ihm die Sälfte gegen Befreiung ber Ampelisca; die andere Sälfte aber muß Labrag an Gripus zahlen, damit sich der schwergefoppte Kerl auch seine Freiheit erkaufen kann. Ein einziger Mißton stört den harmonischen Schluß: daß Dämones in seinem übermäßigen Glück auch den Ruppler zur Tafel ladet.

411 1/4

Bei allen sonstigen Vorzügen des Stückes zeigt sich da wieder der Mangel an tieferem sittlichen Gefühl. Sonst ist das Stück eines der anständigsten des Plautus. An komischer Kraft und Kunst steht es wohl hinter manchen anderen zurück, aber die Charakterzeichnung ist meisterhaft, der Dialog von sprudelnder Frische und Lebhaftigkeit.

Eine ganz ähnliche Berwicklung behandelte Plautus in der "Geschichte vom Koffer" (Vidularia). Ein junger Mann namens Nikodemus wird hier ebenfalls aus einem Schiffbruch gerettet und verdingt sich als Knecht bei seinem eigenen Bater, dem er als kleines Kind entrissen worden. Erst durch den Fang eines Fischers wird indes der Koffer wieder aufgesunden, der ihm beim Schiffbruch abhanden gekommen war, und mit demselben der Ring, der ihn als Sohn seines Dienstherrn ausweist. Das Stück war lange verschollen, bis (der spätere Kardinal) Angelo Mai (1815) größere Bruchstücke desselben in einem Palimpsest der Ambrosianischen Bibliothek wieder auffand, ein Fund, der für die plautinischen Studien eine neue Epoche begründete.

Zeitweilig wurde Plautus nach seinem Tode auf der römischen Bühne durch andere Lustspieldichter zurückgedrängt. Doch verging kein Menschen= alter, ehe man seine Stücke wieder hervorsuchte und auf die Bühne brachte. Das besagt der Prolog zur "Casina", worin es heißt:

Da altes Werk und Wort euch Freude macht, Gefällt euch wohl ein altes Spiel am meisten. Die neuen Stücke, die man jeht euch gibt, Sind noch viel schlechter als das neue Gold. Nun uns zu Ohren kam, daß man im Volk Sich sehr nach einem Stück des Plautus sehnt, Wird heute euch ein solches vorgespielt. Wer alt von euch, dem hat es einst gefallen, Der jungen Welt ist's sicher unbekannt.

Auf lange blieb nun Ptautus wieder ein Liebling des römischen Theaterpublitums, was freilich die Folge hatte, daß an seinen Stücken mannigfache Interpolationen und Beränderungen vorgenommen, unter seinem Namen auch viele Stücke gegeben wurden, die nicht von ihm herrührten. Der außerordentliche Reichtum seiner Sprache aber, welche mehr als bei irgend einem andern Schriftsteller die ganze Fülle und Lebendigkeit der echten römischen Volkssprache darstellt, sowie die bedeutende metrische Kunst, welche er in den gesungenen Partien seiner Stücke (den sogen. Cantica) entsaltet, lenkten auch bald die Andacht der Grammatiker auf ihn. Sogenannte Pinakographen (Listenmacher), wie Aelius Stilo, Aurelius Opilius, Volcacius Sedigitus, L. Accius, Servius Clodius, besonders aber der gelehrte Varro untersuchten und sichteten die unter seinem Namen zirkulierenden Stücke, deren Zahl sich zuletzt bis

auf hundertdreißig belief, und ftellten als echte Stude gulet bie uns erhaltenen einundzwanzig (fabulae Varronianae) fest. Glossographen, wie Aurelius Opilius und Servius Clodius, erklärten die bei ihm vorkommenden, später ungewohnten Wörter und Wendungen. Kommentatoren endlich, wie Sisenna und Terentius Scaurus, beleuchteten die Stücke auch nach anderen Seiten bin und figierten den Inhalt derfelben in furzen metrifchen Ungaben (argumenta), welche man später den einzelnen Studen voransette. Aelius Stilo faßte seine Berehrung für den Dichter in den Sat gusammen: "Die Musen würden plautinisches Latein reden, wenn sie römisch sprechen wollten", den uns Quintilian aufbewahrt hat 1. Auch Cicero hielt ihn fehr hoch: "Es gibt eine doppelte Urt zu icherzen, die eine eines freien Mannes umwürdig, mutwillig, lasterhaft, schmutig; die andere gesittet, fein, geistreich, witig, von welcher letteren Art nicht nur unser Plautus und die alte Romödie der Attiter, sondern auch die Bücher der sotratischen Philosophie angefüllt find." 2 Volcacius Sedigitus wies unter den hauptfachlichsten gehn Luftspiel= dichtern der Römer dem Caecilius (wegen des ftartsten Ausschlusses griechischer Elemente) den ersten, Plautus den zweiten, Terenz erst den sechsten Plat an3. Auch Macrobius und der hl. hieronymus schätzten die Sprache, den Wit und die poetische Kunft des Plautus in nicht geringem Grade.

### Drittes Rapitel.

# Terentius.

Die Römer der Kaiserzeit wußten die natürlichen poetischen Borzüge des Plautus nicht in diesem Grade zu würdigen. Sie gaben mehr auf reinen, eleganten Stil (die sogen. pura oratio), Feinheit der Sprache und konventionelle Höflichkeit des Wißes als auf naturwüchsige, volksmäßige Komik. Bornehm und blasiert sah deshalb Horaz auf die plautinischen Stücke herab, an denen die Borväter sich erlustigt hatten, und würdigte nicht einmal genügend die strenge Gesehmäßigkeit und reiche Abwechslung, welche die Metrik des Plautus auszeichnen.

At nostri proavi Plautinos et numeros et Laudavere sales, nimium patienter utrumque, Ne dicam stulte, mirati: si modo ego et vos Scimus inurbanum lepido seponere dicto Legitimumque sonum digitis callemus et aure.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Institutio orat. X, 1. <sup>2</sup> De officiis I, 29.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Aul. Gellius, Noctes Atticae VII, 18.

"Unsere Ahnen, sie priesen jedoch den plautinischen Rhythmus Ebenso wie sein Salz." — Man bewunderte beides mit allzu Großer Geduld, fast möcht' ich es Einfalt nennen, sofern wir Von dem gefälligen Wiß den plumpen verstehen zu sondern Und den gesetzlichen Ton mit dem Ohr und den Fingern zu prüsen 1.

Von den nächsten Lustspieldichtern: Statius Caecilius, Trabea, Aquilius und Licinius Imbrez ist nichts erhalten. Der Dichter, der in den Augen der späteren römischen Kritiker Plautus bei weitem übertraf, war Publius Terentius Afer.

Dieser wurde 185 zu Karthago geboren, kam jung als Sklave nach Rom und ward daselbst mit griechischer Literatur bekannt, unterrichtete die Kinder seines Herrn, des Senators Terentius Lucanus, nach dem er seinen Namen erhielt, und wurde freigelassen. Er fand Zutritt zu der höchsten römischen Gesellschaft, und seine Gegner warfen ihm sogar vor, daß Mitzglieder derselben ganze Szenen, ja vielsach das Beste an seinen Stücken verfaßt hätten. Zwischen 166 und 160 brachte er sechs Dramen zur Ausschrung, meist nach Borlagen des Menander gearbeitet, ging dann weiterer Studien halber nach Griechenland, starb aber auf der Heimreise (159), ehe er die Früchte dieser Studien weiter verwerten konnte.

Die sechs Stücke haben eine Berühmtheit erlangt, die sie höchstens einigermaßen durch ihre formellen Vorzüge, jedenfalls nicht durch ihren Inhalt verdienen. Es sind sämtlich Genrebilder aus dem sittenlosen Privatzund Familienleben, wie es zu Athen und anderen griechischen Städten zur Zeit der Diadochen herrschte, übertüncht von dem glatten Firnis einer oberflächlichen Weltz und Lebemannsphilosophie und den seinen Umgangszformen einer ebenso höflichen, galanten und wizigen als innerlich verz kommenen Gesellschaft.

1. Das Mädchen von Andros (Andria) behandelt die Berlegenheiten eines jungen Roué, Pamphilus, den sein Bater Simo mit einer

<sup>1</sup> De arte poët. 270-274 (überfest von Binber).

Ausgaben von Muretus (Antwerpen 1565), Faernus (Florent. 1565), Pareus (Neuftadt 1619), Bentley (Cambridge 1726), Westerhovius (Hagae Com. 1726), Bothe (Mannheim 1837), Lemaire (Paris 1827), Fleckeisen (Leipzig 1857 und öster, 1898), F. W. Wagner (Cambridge 1869), Umpfenbach (Berol. 1870), Dziahto (Lips. 1884), Fabia (Paris 1895). — Übersehungen von: Bensen (Stuttgart 1837. 1854), Herbst (Berlin 1890), Donner (Leipzig 1864), B. Bétolaub (Paris 1900). — J. L. Klein, Geschichte bes Tramas II (Leipzig 1874), 567—635. — D. Francke, Terenz und die lateinische Schulkomödie in Deutsch-land. Weimar 1877. — Liebig, De prologis Terent. et Plaut. Görlitz 1859. — Dziatzko, De prologis Plaut. et Terent. Bonn 1863. — Boissier, Les prologues de Terence. Paris 1884. — Fabia, Les prologues de Térence. Paris 1888.

Ausgaben von: F. Ritter (Berlin 1833), R. Klot (Leipzig 1865), L. Quicherat (Paris 1866), C. Meigner (Bernburg 1876), A. Spengel (mit

reichen Bürgerstochter verheiraten will, während er — im Laufe des Stückes selbst — durch eine zweideutige Person, Glycerium, bereits Papa wird und die ihm zugedachte Braut nicht haben will. Die unsaubere Wirtschaft wird schließlich dadurch in Ordnung gebracht, daß sich Glycerium durch eine sehr zufällige Wiedererkennung als eine ehrsame Bürgerstochter entpuppt, die nur durch einen Schiffbruch ins Elend geraten ist. Dadurch sommt auch Charinus, der Freund des Pamphilus, zu der von ihm gewünschten Frau, die von dem Vater dem Pamphilus zugedacht war.

- 2. Der Eunuch (Eunuchus). Der Hauptheld ist ein erst sechzehn= jähriger Bursche, Chärea, der durch die List eines Sklaven als Eunuch in den Dienst eines Mädchens eingeschwärzt wird und dieses entehrt. Durch eine künstlich gelegte Intrigue bewirkt diese Berführung aber, daß die Buhlerin Thais aus Rhodus, unter deren Obhut jenes Mädchen stand, ihren bisherigen Kunden Thraso, einen bramarbasierenden Ofsizier, versabschiedet und ihre Gunst dem Phädria, dem älteren Bruder des Chärea, zuwendet. Durch fünstliche Anagnorisis kommen beide Paare zur Heirat, und Thraso wird von dem sauberen Paar Thais-Phädria als Hausfreund acceptiert.
- 3. Der Selbstpeiniger (Heautontimorumenos)<sup>2</sup> hat seinen Titel von dem alten Menedemus, der durch seine Borwürse den lockeren Sohn Clinia von sich gescheucht hat, dies nun aufs tiefste betrauert und sich selbst abrackert, um dem etwa Heimstehrenden um so mehr Geld und Genuß bieten zu können. Clinia ist aber nicht in die öffentliche Buhlerin Bacchis verliebt, wie der Bater meinte, sondern in ein junges, auß Attika geraubtes Mädchen, Antiphila, die bei ihr wohnt. Er hält es in der Ferne nicht lange aus, sondern kehrt heimlich zurück und versteckt sich bei Clitipho, dem wirklichen Geliebten der Bacchis, dem Sohne des alten Chremes, der als Nachbar den Menedemus in seiner Verlassenheit tröstet. Der Irrtum der beiden Alten in Bezug auf Clinias Geliebte, die zweite Liebschaft zwischen Bacchis und Clitipho, Geldsorderungen der verschwenderischen Bacchis, Intriguen des Stlaven Sprus führen eine sehr komplizierte Verwirrung herbei, die schließlich damit endet, daß Antiphila als Tochter des Chremes erkannt und

beutschen Roten. 2. Aufl. Berlin 1888). — A. Spengel, Die Composition der Andria des Terenz (Sigungsberichte der Akademie. München 1873).

Unsgabe von Fabia (Paris 1895). — Cartault, Sur l'Eunuque de Térence. Questions diverses. Paris 1895. — Hartmann, De Terentio et Donato commentatio. Leiden 1895. — R. Sabbadini, Gli scolii ai due primi atti dell'Eunuco di Terenzio. Firenze 1894.

<sup>2</sup> Ausgaben von: W. Wagner (Berlin 1872), E. S. Schuckburgh (London 1877). — Ogl. Leffing, Hamburg. Dramaturgie. Stück 87 f. (Werke [hempel] VII, 416—422).

mit Clinia verheiratet wird, während Clitipho die kostspielige Bacchis fahren läßt und sich zu einer anständigen Heirat versteht.

- 4. Phormio 1. Zwei alte Berren gehen auf Reisen, Demipho nach Lemnos, Chremes nach Sizilien. Geta, ein Stlave des ersteren, soll in ihrer Abwesenheit die Söhne beider beaufsichtigen und in Schranken halten, hält es aber für einfacher, ihren Luften die Zügel schießen zu laffen. Phabria, ber Sohn des Chremes, verliebt fich in eine junge Zitherspielerin und möchte fie gern kaufen; aber er hat nicht genug Geld, um den Ruppler zu bezahlen, in dessen Gewalt sie ist. Antipho, der Sohn des Demipho, lernt ein armes Bürgerkind kennen, dessen Mutter eben gestorben; allein die alte Magd Sophrona, ihre Hüterin, weiß jede Annäherung zu verhindern. Nun tritt die Hauptperson des Stückes auf, der Parasit Phormio. Unter dem Vorwand, Antipho sei ein Verwandter des armen Waisenkindes, weiß er ein gerichtliches Erkenntnis herbeizuführen, daß Antipho fie heiraten foll. Bu nicht geringem Schrecken des Sohnes tommt der Bater Demipho nach Sause und verbietet die Beirat. Phormio läßt sich aber nicht verblüffen. Er bietet sich an, felbst das Waisenkind zu heiraten, und fordert nur dreißig Minen, angeblich zur ersten häuslichen Einrichtung, tatsächlich aber um für Phädria die Zitherspielerin loszufaufen und das Waisenmädchen dann dem Antipho zu überlassen. Unterdessen stellt sich heraus, daß das Waisenmädchen ein uneheliches Kind des ebenfalls heimgekehrten Chremes ift. Chremes will es nun mit Antipho verheiraten. Darum soll Phormio zurücktreten und die dreißig Minen zurückerstatten. Allein dieselben sind schon fort: Phädria hat seine Zitherspielerin bekommen. Phormio aber verrät der Frau des Antipho frühere Untreuen ihres Gemahls, und wenn er es nicht auf Scheidung ankommen lassen will, muß er die dreißig Minen preisgeben, die feine Frau als Buße von ihm fordert.
- 5. Hechra (Die Schwiegermutter). Von seinem Vater Laches gedrängt, heiratet Pamphilus die liebenswürdige Philumena, vollzieht aber die She nicht, da sein Herz noch immer an der früheren Maitresse Vacchis, einer vornehmen Hetäre, hängt. Gine Erbschaftsangelegenheit nötigt ihn zu einer Reise. Während er fort ist, wendet sich Philumena ganz von ihrer Schwiegermutter Sostrata ab und tehrt endlich in das Haus ihrer Eltern Phidippus und Myrrhina zurück, niemand weiß eigentlich warum. Die Schuld wird indes der armen Schwiegermutter zugemessen. Von der Reise zurückgekehrt, besucht Pamphilus seine junge Frau und findet sie eben eines Knäbleins genesen, die Frucht einer schimpflichen Gewalttat, die ihr kurz vor ihrer Vermählung widerfahren. Pamphilus verpflichtet sich der Philumena

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ausgaben von: C. G. Elberling (Kopenhagen 1861), C. Dziahto (Leipzig 1874. 3. Aufl. von E. Sauler 1898).

und ihrer Mutter zum Schweigen, gerät aber eben deshalb in die größte Verlegenheit, da er weder Mutter noch Kind zu sich nehmen will. Man schreibt das seiner Anhänglichkeit an Bacchis zu, die er tatsächlich ganz hatte fahren lassen. Durch den King, den sie am Finger trägt und den sie einst von Pamphilus erhalten, stellt sich indes heraus, daß er selbst der Unbekannte war, der vor seiner She jene Gewalttat an Philumena verübt hatte. Nun trägt er kein Bedenken mehr, Kind und Mutter zu sich zu nehmen. Das traurige Geheimnis von Sünde und Schmach lastet wie ein Bleigewicht auf der bänglichen Verwicklung, die jede herzerfreuende Komit ausschließt. Bei den zwei ersten Aufführungen siel das Stück durch; erst bei der dritten konnte es zu Ende gespielt werden. Es brauchte Zeit, dis sich das Publikum darein sand, eine Buhlerin als Friedensengel eines gestörten Haushalts und ein schmachvolles Vergehen als Veruhigung eines jungen Chepaares zu beklatschen.

6. Die Brüder (Adelphoe)<sup>2</sup>. Das geseiertste Stück des Terentius. Die epikureische Lebemannsmoral wird darin als pädagogische Weisheit aufgetischt.

Demea, ein schlichter und braver Mann, aber etwas streng puritanisch, sinster und ernst, hat zwei Söhne. Den einen, Stesipho, zieht er selbst unter seinen Augen, unter strengster Sittenpolizei, auf dem Lande auf; den älteren, Aeschinus, hat er seinem Bruder Micio zur Erziehung übergeben, der, ein reicher, jovialer und gemütlicher Junggeselle, dem lebenslustigen Nessen jede Freiheit gewährt, ihn nur durch Güte an sich zu fesseln sucht und ihm alles nachsieht, weil nach seiner Ansicht junge Leute austoben müssen. Die beiden pädagogischen Gegensätze platen gleich im Ansang auseinander:

Micio. Ich freu' mich, Demea, dich wohl zu sehn! Demea. Ah, recht! Dich eben such' ich!

Micio. Was, so finster? Demea. Du fragst noch? Ift benn Aeschinus nicht unser?

Micio (für sich). Sagt' ich es nicht, so tam's? (laut) Was tat er?

<sup>&</sup>quot;In der Tat gebricht es der Fabel gar sehr an dramatischer Spannung und unterhaltender Mannigsaltigkeit von Situationen und Verwicklungen. Außer in der letzten Szene fällt kaum ein matter Strahl von Heiterkeit hie und da auf die Bühne: sie wird wesentlich beherrscht von Vorwürfen, Klagen, Tränen, Rat-losigkeit, Vorstellungen und Gegenvorstellungen, doppelten Shestandsszenen unerquicklicher Art" (O. Ribbeck, Geschichte der römischen Dichtung 1 [2. Aust. Stuttgart 1894], 137).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ausgaben von: A. Spengel (Berlin 1879), C. Dziahko (Leipzig 1881), Benoist-Psichari (Paris 1890), Fabia (Paris 1892), M. Gitlbauer (Wien 1896). — Bgl. Lessing, Hamburg. Dramaturgie. Stück 97—100 (Werke [Hempel] VII, 454—469).

Demea.

Mas.

Er tat, der sich nicht schämt, vor niemand fürchtet, An tein Gesetz sich bindet! Denn was früher Geschehn, das rechn' ich nicht. Was hat er aber Soeben angerichtet?

Micio. Demea. Nun, was ist's?
'ne Tür zerschlagen und ein fremdes Haus
Gestürmt, den Herrn, die ganze Dienerschaft
Bis auf den Tod geprügelt, eine Dirne,
In die er sich verliebt hat, 'rausgerissen!
Abscheulich sei's, ein schändlich Bubenstück,
Schreit alle Welt. Wie viele sagten mir's,
Wie ich hierher sam, Micio! Die Stadt
Ist voll davon. Und kurz, soll ich ein Beispiel
Aufstellen: sieht er seinen Bruder nicht
Der Arbeit eifrig pslegen, auf dem Gute
Sparsam und eingezogen leben? — Der
Hat so was nie getan! — Sag ich das jenem,
So sag ich dir es, Micio. Du bist's,
Der jenen ruiniert.

Micio.

Unbilligeres Gibt's nicht, als einen unerfahrenen Mann, Der nur für recht hält, was er felbst getan.

Demea.

Was foll bas heißen?

Micio.

Daß du, Demea,
Die Sache falsch beurteilst. Glaube mir,
's ist keine Sünde, wenn ein junger Bursch
Buhlt oder zecht — nein! — oder eine Tür
Berschlägt. Hab ich, hast du das nicht getan,
So hat uns Armut dran gehindert. Rechnest
Du jest es dir zum Lob an, was du damals
Aus Mangel nur getan hast? Sehr mit Unrecht!
Denn hätt' es nicht an Geld gesehlt, wir taten's.
Und wärest du ein Mensch, du ließest Deinen
Biel lieber jest gewähren, wo die Jugend
Es ihm erlaubt, als daß, wenn er nach langem
Zuwarten endlich dich hinausgeschasst,
Er's doch noch tät' in ungehör'gem Alter.

Demea.

Beim Juppiter! Du machst mich rasend, Mensch! Ist's keine Sünde, wenn ein junger Bursch Dergleichen tut?

Micio.

Merk auf, daß du nicht ewig Mit dieser Leier mir das Ohr betäubst! Du hast mir deinen Sohn an Kindes Statt Gegeben, Demea: er ist nun mein. Fehlt er, so sehlt er mir; ich muß zumeist Den Schaden tragen. Vankettiert er, zecht er, Riecht er nach Salben — 's geht von Meinem. Buhlt er — Ich geb' das Geld, solange mir's bequem ist. Ist's nicht mehr, werrt man ihn vielleicht hinaus. Schlug er 'ne Tür entzwei — man stellt sie her. Zerriß er ein Gewand — man bessert's aus. Es fehlt bazu, Gottlob, an Mitteln nicht, Und noch ist's mir nicht lästig. Kurz und gut, Hör endlich auf! Wo nicht, entscheid' ein Dritter! Daß du hier mehr fehlst, werd' ich zeigen.

Demea.

Ach!

Wenn du

Ad, Micio!

Lern' Bater fein bon benen, die es finb!

Miciv. Du bift sein Bater leiblich, geistig ich.

Demea. Das mertt man an bes Burschen Geift. Micio.

So fortfährst, haft bu mich gefehn.

Demea. So machft bu's?

Micio. Coll ich fo oft ein und basfelbe horen?

Demea. Ich bin beforgt um ihn.

Micio. Auch ich bin's. Aber

Für sein Teil sorg' ein jeder, Demea: Du für ben einen, ich den andern; denn Zugleich für beide sorgen heißt ja fast Den wieder sordern, den du gabst.

Demea.

Micio. Mir fommt's so vor.

Demea. Nun, wenn es dir gefällt, Verschwend' er, praff' er, sterb' er und verderb' er! Ich frage nichts danach. Wenn ich in Zufunft Ein einzig Wort —

Micio.

Schon wieber, Demea,

In Zorn?

Demea. Glaubst bu mir nicht? Fordr' ich zurück, Den ich dir gab? — Das schmerzt! — Ich bin kein Frember! —

Wem ich entgegentrete — nun, ich schweige! — Für einen soll ich sorgen? — Gut, ich tu's! Und Dank ben Göttern, da er ist, wie ich Ihn will! Dein Bürschen wird's einmal noch fühlen.

3ch mag nichts Schlimmres sagen wiber ihn. (Ab.)

Da Micio seine Nachsicht, Demea seine Härte zu weit treibt, ernten beide Erzieher ähnliche Früchte. Aeschinus versührt hinter dem Rücken seines Ontels die Pamphila, die Tochter der armen Witwe Sostrata; Ctesipho unterhält ebenso heimlich ein Liebesverhältnis zu einer jungen Zitherspielerin, die in der Gewalt eines Aupplers, Sannio, steht. Da Stesipho kein Geld hat, sie zu kausen, nimmt sich Aeschinus des schüchternen Bruders an, bricht in das Haus des Aupplers ein und entführt die Zitherspielerin gewaltsam. Es gibt össentlichen Standal. Sostrata und Pamphila glauben, Aeschinus sei ihnen untreu geworden. Demea triumphiert: er sieht in dem Gewaltsstreich eine neue Folge der falschen Erziehung, die Micio seinem Sohne

gegeben. Allein bald muß er hören, daß Ctesipho zwar schüchterner, aber sonst kein Haar besser ist, daß die Zitherspielerin nur für ihn geraubt wurde. Er hat es nunmehr satt, wegen seiner Strenge bei allen mißbeliebt, ja verhaßt zu sein. Er ändert sein System, aber so, daß Micio alle Lasten tragen muß. Der gutmütige Onkel läßt sich auch herbei, nicht nur für Aeschinus und Pamphila und deren inzwischen geborenes Kind zu sorgen, sondern auch mit zwanzig Minen die Zitherspielerin für Ctesipho freizustaufen — und sogar, obwohl schon fünsundsechzig Jahre alt, die alte Sostrata zu heiraten und so zu versorgen.

Die meisten seiner Stücke schöpfte Terentius aus Menander; nur Phormio und vielleicht Hechra haben ein Stück des Apollodoros von Karnstos zur Borlage. Weit mehr als Plautus und seine anderen Vorgänger bedient er sich der sogen. Kontamination, d. h. der Benuzung anderer Stücke, um seine Vorlagen zu erweitern und durch Hineinarbeitung ganzer Szenen Verwicklung, Charakteristik und Gesamteindruck zu heben. Im übrigen scheinen seine Stücke ein ziemlich treuer Resley seiner Vorlagen zu sein. Doch nennt ihn Cäsar nur einen "halben Menander", weil er bloß dessen Zierlichkeit und Feinheit, nicht aber dessen komische Krast erreiche:

Auch du wirst mit Recht, ja du, ein halber Menander, Unter die Besten gezählt, du Pfleger des reinen Gesprächstons; Aber gesellte die Stärke sich doch zum seinen Gemälde, Daß auch die komische Krast der Kunst der Griechen vergleichbar Ehre gewänn' und nicht daniederläge zu Boden! Das ist das Eine, Terenz, das schmerzlich an dir ich vermisse!

Cicero aber urteilt von ihm, daß er Menanders Stücke nur gedämpft (sedatis motibus) wiedergebe. Titel und Namen der griechischen Originale sind beibehalten, griechische Lokalbezeichnungen und Anspielungen nicht in römische umgeändert. Schon hierdurch erscheint Terentius lange nicht so originell als Plautus.

In ihrem ganzen Wesen gehen die beiden Dichter weit auseinander. Terenz hat kaum eine Spur von jener eigentlichen vis comica, jener urwüchsigen Lachlust, Heiterkeit, Scherzhaftigkeit, Witz- und Humorfülle, welche sich bei Aristophanes selbst in seinem "Plutos" noch so reichlich offenbart

<sup>&</sup>quot;, Nach Abzug des Unzulässigen und Verwerslichen, das die Komödie mit allen stbrigen gemein hat, scheint sie uns das Meisterstück des Terenz sowohl in Absicht auf Gang und Führung, Lebhaftigseit der Handlung und vorzügliche Charafteristis als in bezug auf wohltnende Mischung von gemütlichem Ernst und scherzhafter Ironie. "Die Exposition", sagt Donat, sist ungestüm, die Verwicklung stürmisch, die Auflösung gelinde (Protasis est turbulenta, epitasis clamosa, catastrophe lenis)" (J. L. Klein, Geschichte des Dramas II, 631).

und welche die plautinischen Lustspiele in den mannigfaltigsten, buntesten Formen beherrscht. In seinen Stücken vernimmt man nie das fröhliche Gezklingel der eigentlichen Harlekinskappe, das Anattern, Sprühen und Anallen eines lustigen Wipfeuerwerks, die wunderlichen Wortverrenkungen, Wortspiele, komischen Übertreibungen, burlesken Späße, schreienden Kontraste, phantastischen Unwöglichkeiten und Unwahrscheinlichkeiten, jenes lose Phantasiespiel, an dem der echte Volkshumor sich vergnügt.

Als echter Emportommling fühlt er sich überglücklich, der Elite der höheren römischen Gesellschaft anzugehören, und vermeidet aufs forgfältigste jedes Wort, jede Wendung, welche die konventionelle Würde und Feinheit, den städtischen Schliff, die eigentliche urbanitas irgendwie verlegen könnte 1. Er besit Wig, feine Beobachtungsgabe, heitere Laune und einen scharfen Verstand, um fomische Situationen und Verwicklungen anzuzetteln; aber er hält sich dabei immer in den gemessenen Schranten der höheren Stände, welche sich durch den Ion der Sprache und die konventionellen Formeln von der Plebs zu unterscheiden suchen. Da er diftinguiert sein will und ist, kann er seiner Phantasie die frohen Purzelbäume des Volkshumors nicht Die Komit bleibt auf eine mäßige Beiterkeit eingeschränkt. naibe Lachen wird zum vornehmen Lächeln verdünnt. Selbst feine Stlaven reden die geläuterte Sprache ihrer Herren, deren Charafter sich nicht in berben Gegenfäten, sondern in forgiam abgetonten Eigenheiten unterscheidet. So eingeschnürt wird er nicht selten ernst, sentimental, ja fast weinerlich und tragisch, und nur weitere komische Berwicklungen retten mitunter dem Luftspiel seinen Namen wieder.

Dafür sind seine Stücke aber auch sehr sorgfältig berechnet und absgerundet, der Plan durch Doppelverwicklung überaus künstlich verschlungen und zugespitzt, die Charafterzeichnung sein und tressend, der Dialog zwar selten poetisch und zündend, aber forrekt, natürlich und regelmäßig, die Sprache von tadelloser Reinheit und Richtigkeit, ohne alle karikierenden und dialektischen Beigaben, — wenn auch in Versen, ein treues Abbild der seineren prosaischen Konversationssprache. So ist er auch in der Folgezeit ein Liebling stilistischer Feinschmecker und lateinischer Puristen geblieben.

Lipsifi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Plauto copiam rerum et verborum, Terentio delectum et munditiam adiudico. Illius vero plerosque iocos populo et multitudini relinquo lubens: huius, reservo eruditis atque honestis. Sic tamen, ut utrumque scriptorem existimem a saeculi nostri iocosis scriptoribus longe alienissimum" (Francisci Vacussoris e soc. Jesu De ludicra dictione Liber [Lipsiae 1722] p. 180).

#### Viertes Rapitel.

### Ennius und Lucilius.

Ist auch die neuere Komödie das Gebiet, auf welchem die lateinische Literatur am frühesten an die griechische anknüpfte, das einzige dieser Zeit, das durch völlig erhaltene Werke auf die Weltliteratur weiter einwirken konnte: so beschränkten sich die Römer doch schon damals keineswegs auf dasselbe. Sie machten auch mit griechischer Beredsamkeit und Philosophie, Geschichtschreibung und Grammatik, mit der griechischen Tragik und Epik Bekanntschaft. So erwachte auch das Verlangen nach lateinischen Tragödien, nach einem römischen Homer.

Der erste, der diesem Berlangen entgegenkam und von den späteren Geschlechtern deshalb als der Bater der lateinischen Poefie betrachtet wurde, war seiner Abstammung nach eigentlich ein Grieche, Quintus Ennius 1. Er wurde 239 zu Rudiae geboren, einem falabrefischen Städtchen an der Straße zwischen Brundusium und Tarent. Seine Muttersprache war das Griechische. Er lernte aber von Jugend auf schon Ostisch und Latein und rühmte sich so, drei Herzen zu haben (tria corda). Bon Sardinien, wo er als Centurio diente, nahm ihn der nur um weniges jüngere M. Porcius Cato, der berühmte Bertreter und Anwalt altrömischer Zucht und Sittenstrenge, mit nach Rom. Hier lebte Ennius in bescheidenen Berhältnissen in dem Plebejerquartier auf dem Aventin, wo er mit dem Dichter Statius Caecilius zusammen wohnte, von einer alten Magd bedient. Als Lehrer des Lateinischen und Griechischen hatte er indes Zutritt in die vornehmsten Familien, und seine dichterischen Leistungen erwarben ihm die Gunst der hervorragenosten Männer. Mit dem älteren Scipio Africanus und mit Scipio Nasica lebte er auf ganz vertrautem Fuß. Der Konsul M. Fulvius Nobilior nahm ihn 189 auf seinem Zuge nach Actolien mit, damit der Dichter später seine Heldentaten verherrlichen könnte. Der Cohn dieses Konsuls verschaffte ihm 184 ein Gütchen in Vicenum und das römische Bürgerrecht. Im anregenden Kreise anderer Dichter und vornehmer Literatur= freunde widmete er sich vorzugsweise der Poesie, ein gemütlicher Gesellschafter, ein belesener und heiterer Mann, immer tätig, bis ihn 169 ein Gichtanfall dahinraffte.

25

151

<sup>1</sup> J. Vahlen, Ennianae poesis reliquiae. Lips. 1854; Der s., Über Ennius und Lucretius (Sitzungsberichte der preuß. Akademie [Berlin 1896] S. 717 ff.). — L. Müller, Q. Ennii carminum reliquiae. St. Petersburg 1884; Der s., O. Ennius, eine Sinleitung in das Studium der römischen Poesie. Ebd. 1884. — Ribbeck, Geschichte der römischen Dichtung I (2. Ausl.), 27—52. — Bährens, Ennius und seine Borgänger (Fleckeisens Jahrbücher 133 (Leipzig 1886), 401 ff.

Obwohl er, wie die meisten Jünger Apollons, einem guten Trunk nicht abhold war 1, scheint er doch im ganzen eine vorwiegend ernste Natur gewesen zu sein und sich zuerst mit Vorliebe auf tragische Poesie verlegt zu haben. Von zweiundzwanzig Tragödien sind Titel nebst Fragmenten vorhanden. Von Aeschylos bearbeitete er die "Eumeniden", von Sophofles den "Ajar", von Aristarch den "Achilles". Weit mehr zog ihn aber der ihm verwandte Euripides an. Nach ihm dichtete er seine "Andromeda", "Hecuba", "Iphigenia", "Medea exsul", "Melanippe", "Telephus", "Alexander", "Andromache", wahr= scheinlich auch "Erechtheus" und "Phönig". Römische Stoffe finden fich nur zwei: "Der Raub der Sabinerinnen" und "Ambracia" (ein Stud, das vermutlich die Eroberung der Stadt Ambracia durch M. Fulvius Nobilior be= handelte). Das lette seiner Stude ift der "Thyestes", den er in seinem Todes= jahr (169) als siebzigjähriger Greis bei den apollinarischen Spielen zur Aufführung brachte. Die Tragödien gelangten zu großer und dauernder Beliebtheit. "Die gefangene Andromache" (Andromache aechmalotis) wurde noch zur Zeit Ciceros an den apollinarischen Spielen (54) mit vielem Beifall aufgeführt.

Ennius beschränkte sich aber keineswegs auf das tragische Fach. Zweierhaltene Komödientitel bezeugen, daß er sich auch in diesem Zweige versucht hat, und Terenz rechnet ihn zu denjenigen, welche schon mehrere griechische Stücke (durch sogen. Kontamination) ineinander verarbeiteten. In einem Lehrgedichte, "Epicharmus", trug er eine start materialistische Naturphilosophie vor, welche an die Anschauungen des aufgeklärten Sizilianers anknüpfte. Giner ähnlichen aufklärerischen Richtung huldigte auch sein in Prosa abgefaßter "Euhemerus". Sine humoristische Ergänzung zu dieser Philosophie bot das Küchengedicht "Heduphagetica" (Feinschmeckereien); ein erhaltenes Fragment behandelt in ziemlich holperigen Versen die Fundorte verschiedener Fische. Dazu kommen noch lehrhafte Gedichte (Praecepta), Satiren und Spizgramme. Das Spigramm in Form des elegischen Distichons hat Ennius zuerst in die lateinische Literatur eingebürgert.

Alle diese kleineren Dichtungen werden indes weit überragt durch sein Hauptwerk "Die Jahrbücher" (Annales), ein Spos, welches die gesamte Nationalgeschichte der Römer von Aeneas bis auf seine Zeit herab in achtzehn Büchern umfaßte und mutmaßlich weit umfungreicher war als die Ilias. Das Gedicht des Naevius über den Punischen Krieg dürfte ihn dazu angeregt haben. Er zielte aber höher. Er beabsichtigte nichts Geringeres, als der Homer der Kömer zu werden. Ja in der Vision, mit welcher er die Dichtung eröffnet, erscheint ihm nicht nur der Schatten Homers, um ihn in alle Geheimnisse des Weltalls einzuweihen, sondern erzählt ihm sogar,

Ennius ipse pater numquam nisi potus ad arma Prosiluit dicenda. (*Hor.*, Epod. I, 19, 7.)

daß seine Seele im Laufe der Seelenwanderung vorübergehend in einem Pfau gewohnt, jetzt aber in seine, des Ennius Seele übergegangen sei.

An dem guten Willen, die Seele Homers in die seinige fahren zu lassen, hat es Ennius wirklich nicht gefehlt. Er hat einen tüchtigen Anlauf genommen, sich in poetischer Beise der alten Götter= und Beldensage gu bemächtigen, die Märe vom Trojanerfrieg durch die Flucht des Aeneas nach Italien hinüberzuleiten, mit der Gründungsfage Roms zu verknüpfen und in der ältesten Königssage weiterzuspinnen. Doch ichon hier fehlte die epische Einheit, die autochthonische Ursprünglichkeit des Sagenstoffs, die naiv-natürliche Gestaltung desselben zur Volkspoesie. Am italischen Gestade ließ ihn die schöpferische Seele Homers vollends im Stich. Das Epos ward zur Es war nun Ennius, der allein weiterdichtete, in poetischen Chronik. engem Anschluß an beimische Sage und Geschichte, aber, das läßt sich auch nicht leugnen, noch immer angeregt und beherrscht von der Dichtung Homers und mit dem heißen Bestreben, die hohen Schönheiten seiner Dichtungen einigermaßen nachzubilden. Soweit es der neue Stoff erlaubte, ahmte er die Schilderungen, die Gleichniffe, die Wechselreden der homerischen Dichtungen nach, nahm gelegentlich auch ganze Schilderungen oder Züge aus ihm berüber, gab, was ungleich wichtiger war, den faturnischen Vers auf und machte den Herameter auch zum epischen Bersmaß der Römer, suchte endlich auch die Sprache dem hohen Vorbild mehr anzupassen und durch eine feste Prosodie dafür gefügiger zu machen. Ift ihm dieses schwierige Problem zu lösen auch nicht völlig gelungen, ift er auch kein römischer Homer geworden, so hat er doch die römische Kunftdichtung nach griechischem Vorbild auf breiter, fruchtbarer Bafis begründet.

Die in kleineren und größeren Splittern erhaltenen sechshundert Berse genügen nicht, einen vollen Einblick in den Wert seines Schaffens zu gewähren. So hart, rauh und unbeholsen manche derselben lauten, haben andere wieder einen harmonischen Klang, bei frischer, urwüchsiger Kraft. Es ist nicht daran zu zweiseln, daß er ein vielseitiger, sprachgewaltiger Dichtergeist war. Bald nach seiner Absassung wurde das Epos öffentlich vorgelesen, dann kommentiert und zum Gegenstand grammatischer und anderer Studien gemacht. Noch zur Zeit des Aulus Gellius, nach mehr als drei Jahrhunderten, beschäftigte er öffentsliche Vorleser, wobei allerdings mehr eine altertümelnde Richtung im Spiele war als ein geläuterter Kunstgeschmack. Die späteren Dichter hoben mehr seine Formlosigkeit hervor als die mannigsachen Anregungen, die sie ihm dankten. Cicero und Vitruvius soben ihn über das Maß. Ovid sagt von ihm:

Utque suo Martem cecinit gravis Ennius ore, Ennius ingenio maximus, arte rudis <sup>1</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tristia II, 423 sqq.

Als Epiker fand Ennius vorläufig keinen Nachfolger; als Dramatiker eiferten ihm seine Zeitgenossen und Anhänger M. Pacuvius und Statius Caecilius nach, der erstere zugleich Maler und Tragiker, der andere nur Komödiendichter.

Als Satirendichter wurde Ennius weit übertroffen von dem Kampanier C. Lucilius, der, um 180 zu Suessa Aurunca geboren, noch ein Knabe war, als der römische Erzpoet starb. Er gehörte einem vornehmen Kittersgeschlechte an und diente 134 unter Scipio im Numantinischen Krieg. Später lebte er friedlich zu Rom und starb in Neapel 103. Ein hochsliegender Dichter war er nicht; aber er pslegte zuerst mit Erfolg jene Gattung der Poesie, in welcher die Kömer am meisten ihre Sigenart zur Geltung bringen sollten — die Satire 1.

Satura nannte man eine Pastete, die aus verschiedenartigem Füllsel gebaden war, auch eine Fruchtschale, in welcher verschiedenartige Früchte aufsgetragen wurden, eine Schüssel, auf der verschiedenartige Opfergaben vereinigt lagen, auch ein Geset, das gleichzeitig mehrere Materien zusammenfaßte. Der Ausdruck ging in die Literatur über und bezeichnet ein heiteres Quodlibet oder Potpourri von Gedichten, vorwiegend witzigen, kritisierenden, spöttelnden Inhalts, meist in dialogischer Form, in leichtem, heiterem Plauderston gehalten.

Zur Entwicklung dieser Gattung wird nicht wenig beigetragen haben, daß sich die Poesie nicht langsam von innen heraus entfalten konnte, sondern mit der griechischen Vildung überstürzt von außen her das noch unvorbereitete Volk überslutete. Bei den Griechen waren Spos, Lyrik, Elegik, Tragödie, alte und neue Komödie in langen Zwischenräumen organisch herangereist und verblühten dann in der Korruption der Diadochenzeit und im gelehrten Formalismus der Alexandriner. Mit dieser ganzen Entwicklung, Anfang und Ende, Blüte und Verfall, wurden die Kömer wie mit einem Schlage bekannt. Die Aneignung geschah massenweise, ohne lange Wahl. Das Spätere und Minderwertige fand vielsach raschere Aufnahme als das Frühere und Vollendete.

Während Polybios noch die gewaltigen Wirkungen altrömischer Sittenseinfalt, Kraft und Tugend bewunderte, drangen griechische Frivolität, Zweifelssucht, Sittenlosigkeit, Habsucht und Bestechlichkeit, Luxus und Weichlichkeit, Wodenarrheiten aller Art und die tiefste Sittenverwilderung schon durch hundert Poren in das römische Privat= und Staatsleben ein. Die früher vielverspotteten Mahnungen und Drohungen des alten, strengen Cato erwiesen

ran Vi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über die verschiedene Anwendung und Ableitung des Wortes sutura vgl. Schanz, Geschichte der römischen Literatur I, 108 ff., und das Verzeichnis der auf die römische Satire bezüglichen Literatur ebd. I, 110.

sich als durchaus zutreffend und begründet. Die Korruption rief eine ganze Reihe von Gesetzen hervor, welche dem Luxus, der Genußsucht, der Verzweichlichung, der Entsittlichung, der Amtserschleichung und Gesderpressung, der Bestechlichkeit selbst der Richter steuern sollten. Die idealsten Schöpfungen der griechischen Literatur fanden verhältnismäßig den kärglichsten Widerhall. Die immer fortschreitende Eroberungspolitik begünstigte nur den Realismus, nicht die höchsten idealen Bestrebungen.

Es begreift sich, daß in solcher Lage ein feingebildeter, vielerfahrener und geistreicher Poet wenig Lust verspüren mochte, hohe lyrische Accorde anzuschlagen, zu deren Verständnis den meisten der Sinn abging, oder nach dem Beispiele Catos erfolglos gegen die gesamte Geistesrichtung zu wettern. Er mochte es praktischer sinden, sich in ein behagliches Privatleben zurückzuziehen und mit allerlei neckischen Streislichtern und Glossen die Irrfahrten des zeitgenössischen Narrenschisses zu beleuchten, den Blit des Unwillens in knisternde Funken zu zerteilen, die strasten, brannten, zwickten, ohne einen Sturm gegen den Urheber herauszubeschwören — ridendo dicere verum.

Lucilius war ein solcher wißiger und weltersahrener Mann, ernst und tüchtig genug, um von den großen Schäden der Zeit abgestoßen zu werden, gemütlich genug, um sie in seiner, geistreicher Weise zu betämpsen. Er hat dreißig Bücher Satiren hinterlassen, die meisten in Herametern, einige auch in leichteren, wechselnden Bersmaßen. Aus den verschiedensten Zitaten hat man etwa zwölshundert abgerissene Berse und Bruchstücke von Bersen zusammengebracht, die eine auch nur annähernde Resonstruktion nicht ermöglichen, aber immerhin die bunte Fülle des Stosses vergegenwärtigen, über welche sich Lucilius in den dreißig Büchern erging 1. Das ganze Sündenzregister der äußeren und inneren Politik, das Marktleben und das Privatzleben, Literatur und Küche, Gesetzgebung und Hauseinrichtung zog der Rundzschauer in sein metrisches Feuilleton. Fabeln und Anekdoten würzten die moralisierenden Ausfälle. Eine zeitweilige Verbannung aus Rom veranlaßte den Dichter auch zu einer komischen Beschreibung einer Reise nach Capua und Sizisien, die sich später Horaz zum Vorbild nahm.

<sup>&#</sup>x27;Sammlung der Fragmente von: L. Müller (Leipzig 1872), Bahlen (aus dem Nachlaß von A. Lachmann), C. Lucilii saturarum reliquiae (Berlin 1876), Harber, Index Lucilianus (Berlin 1878). — Fr. Marx, Studia Luciliana. Bonn 1882.

### Fünftes Rapitel.

## Cafar, Cicero und Sallustius.

Zu wirklicher Weltbedeutung gelangte die römische Literatur erst im folgenden Jahrhundert, dem letzten vor Christus. Dabei trat in den ersten zwei Dritteln desselben noch entschieden die Prosa in den Bordergrund, im letzten Drittel gewann dann auch die Poesie jene großartige Entfaltung, welche unter dem Namen des augusteischen Zeitalters den glänzendsten Epochen der Weltliteratur beigezählt zu werden pflegt und noch in die ersten Jahrzehnte der neuen Zeitrechnung hineinreicht. Anfang und erste Entfaltung dieser Hochblüte gehören indes noch den letzten Zeiten der Republik an.

Auch auf dem Felde der Prosa gingen die Römer bei den Griechen in die Schule, und es brauchte lange Zeit, ebe fie fich gang auf eigene Füße stellten und den Griechen ebenbürtige Schriftsteller aufweisen konnten. Das Griechische übte solchen Zauber aus, daß selbst hervorragende Römer es der eigenen Muttersprache vorzogen und halbe Griechen wurden. 164 hielt Ti. Sempronius Grachus zu Rhodus eine griechische Rede, 142 fcrieb C. Acilius eine römische Geschichte in griechischer Sprache. Um das "nichtsnutige Geschlecht" der Griechen und ihre Literatur zu be= kämpfen, machte sich sogar der alte M. Porcius Cato Censorius noch mit ihr bekannt und suchte dann durch selbständige lateinische Schriften sie zu verdrängen. Das gelang ihm nun nicht. Aber seine "Unterweisungen", seine Schrift "Bom Landbau", seine römische Urgeschichte und Zeitgeschichte, seine Reden und Briefe wurden in ihrer ungefügen Kraft und Natürlichkeit wertvolle Bausteine zu einer selbständigen lateinischen Literatur 1. chroniken, geschichtliche Monographien, biographische Aufzeichnungen erweiterten dieses Material. Noch viel größeren Umfang gewann diese ältere Prosaliteratur durch die politische und gerichtliche Beredsamkeit, zu welcher das öffentliche Leben der Republik den reichsten Anlaß bot. Die hervorragenosten Staatsmänner und Feldherren traten auf diesem Gebiet in die Literatur ein: Memilius Paulus, der Besieger Makedoniens, Scipio Africanus der Jüngere und fein Freund Laelius, Sulpicius Galba, die beiden Gracchen, Tiberius und Cajus, Q. Caecilius Metellus Macedonicus, Lucius Mummius, der Zerstörer Korinths. Dleifter= reden derselben wurden aufgezeichnet und in Buchform verbreitet. Aemilius

ocale

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. Keil, M. Catonis de agricultura liber. Lips. 1891; Rommentar başu 1892. — H. Jordan, M. Catonis praeter librum de re rustica quae extant. Lips. 1860.

Lepidus Porcina wird schon wegen seines schönen Periodenbaues und Rhythmus gefeiert. Der jüngere Gracchus entwickelte eine hinreißende Kraft und Leidenschaftlichkeit.

Juristische Bildung gewährte den meisten Rednern eine überlegene Schärfe, Klarheit und Präzision; grammatische und rhetorische Schulung verlich ihnen einerseits Korrektheit der Sprache, anderseits Gewandtheit in den eigentlichen Kunstmitteln der Rede. In den lateinischen Rhetorikschulen wurde indes bald ein solcher Unfug getrieben, daß L. Licinius Crassus, selbst ein außzgezeichneter Redner, im Jahre 92 als Censor ein Dekret erließ, das die Schließung derselben verordnete.

Immerhin hatte die lateinische Prosa schon nach den verschiedensten Seiten eine reiche Entfaltung genommen, als ihr in Cäsar und Cicero zwei Musterschriftsteller ersten Ranges erstanden und der klassischen Latinität für immer ihre Signatur gaben.

Nächst Alexander dem Großen ist Cajus Julius Cäsar die grandioseste Erscheinung der antiken Welt. Er hat durch seine Feldzüge in Gallien, Britannien, Italien, Spanien, Makedonien, Griechenland, Ägypten alle bisherigen Triumphatoren Roms in den Schatten gestellt, die Macht des Senats gebrochen, die altrömische Republik zum gewaltigsten Einheitssftaat umgeschaffen, den die Welt bis dahin gesehen, und demselben für einige Jahrhunderte das Imperium über die Alte Welt gesichert.

Er wurde den 13. Juli 100 geboren. Seiner Abkunft nach war er mit Marius verwandt. Ohne den allgewaltigen Diktator Sulla zu fürchten, heiratete er Cornelia, eine Tochter des ihm verhaßten Cinna, und schlug sich fürder zur demokratischen Partei. Nach kurzem Kriegsdienst in Usien, von wo er 78 wieder zurücktehrte, bildete er sich bei dem Redner Molo in Rhodos in der Rhetorik aus und betrat dann die gewöhnliche Beamtenlausbahn in Rom. Im Jahre 67 wurde er Quästor, 65 Aedil, 63 (während der Catilinarischen Verschwörung) Pontifer Maximus, 62 Prätor.

Als Statthalter im jenseitigen Spanien eroberte er sich 61 seine ersten friegerischen Siegeslorbeeren, begründete nach seiner Heimtehr 60 mit Pompejus und Crassus das erste Triumvirat und wurde 59 mit M. Bibulus zum Konsul erwählt. Im Jahre darauf ging er als Prokonsul nach Gallien,

¹ Cicero, Brutus. — Oratorum Romanorum fragmenta coll. Henr. Meyer (Zürich 1842). — Orat. Rom. reliquiae rec. Cortese (Torino 1892). — Westermann, Geschichte der römischen Beredsamseit. Leipzig 1835. — Ellendt, Historia eloquentiae Romanae. Königsberg 1844. — Poiret, Essai sur l'éloquence judiciaire à Rome. Paris 1887. — Berger, Histoire de l'éloquence latine . . . jusqu'à Cicéron, publiée par V. Cucheval (Paris 1881). — V. Cucheval, Hist. de l'éloquence romaine depuis la mort de Cicéron. Paris 1894. — Amatucci, Studi latini. Vol. I. Benevento 1893. — E. Norden, Die antise Aunstprosa. Leipzig 1898.

unterwarf es in achtjährigem Kampfe und organisierte bessen gesamte Berwaltung, trug die römischen Waffen sogar nach Britannien hinüber und schulte als ein Feldherr ersten Ranges ein heer heran, wie es Rom bis dahin noch taum beseffen hatte. Durch den Widerstand seiner Gegner in Rom zum Bürgerfrieg gedrängt, überschritt er im Januar 49 den Rubico, brängte seine Feinde aus Italien hinaus, überwand Pompejus in der Ent= scheidungsschlacht von Pharsalus (48), die Anhänger desselben, nach kurzen Kriegen in Agypten und Kleinasien, in den Schlachten bei Thapsus in Afrika (46) und bei Munda in Südspanien (45) und ließ sich dann, nach Rom heimgekehrt, als Diktator auf Lebenszeit mit dem Titel Imperator Rach tiefgreifenden Berfassungsänderungen, weitgehender Reform des Kriegswesens, der Finanzen, der Provinzial= und Kriminalgesetzgebung, plante er einen Krieg gegen die Parther, als ihn am 15. März 44 der Mordstahl jener verschworenen Republikaner traf, welche sich durch seine Macht beleidigt fühlten, aber, ebenso unklare als unpraktische Enthusiasten, nach seinem Tobe nicht wußten, was nun aus dem gewaltigen Einheits= staat werden sollte. Nach dreizehn Jahren der furchtbarsten Wirren, innerer Kriege und Umwälzungen erbte dann schließlich doch sein Großneffe Octavian die von ihm begründete Weltmonarchie.

Daß dieser geniale Mann, der die Geschicke Europas und der übrigen Alten Welt für Jahrhunderte entschied, eines der größten Herrscher= und Feldherrngenies aller Zeiten, sich nicht nur für die Literatur seines Volkes interessierte, sondern selbst an deren Aufbau Anteil nahm, war für diese von größter Bedeutung. Die römisch=griechische Bildung, wie sie sich in ihm in ungewöhnlicher Weise verkörperte, ward damit aus dem Kreise der griechischen Literaturstlaven, Rhetoren, Schulmeister recht eigentlich auf den Thron gehoben. In feiner Jugend dichtete er selbst. Zwei Jugendwerke, ein "Lob des Herfules" und eine Tragodie "Cedipus", nebst einer Samm= lung von "Wigen" wurden von Octavian unterdrückt. Noch zwei Jahre vor seinem Tode beschrieb er feine "Reise" nach Spanien in Versen. paar Epigramme von ihm find in der "Lateinischen Anthologie" erhalten. Macrobius erwähnt auch ein astronomisches Werk De astris von ihm, das aber wahrscheinlich nur in seinem Auftrag verfaßt wurde und vielleicht mit seiner Kalenderverbesserung zusammenhing. Er schrieb ferner ein Werk De analogia, nach Cicero, dem es gewidmet war, eine grammatisch-stilistische Abhandlung über die richtige Latinität: De ratione latine loquendi. Als Cicero in einer Lobschrift den jüngeren Cato verherrlichte, setzte er derselben zwei kleinere Schriften unter dem Titel "Anti-Cato" entgegen. aber war er einer der glänzendsten Redner seiner Zeit, nicht nur durch glüdliche Anlagen, Stimme, würdevolle Deflamation, sondern auch durch eigentliche oratorische Ubung und Gewandtheit, Schönheit des Stils und

der Sprache. "Vielleicht", sagt Cicero 1 von ihm, "ist er von allen unseren Rednern derjenige, der die lateinische Sprache mit der größten Reinheit spricht." Quintilian hebt an ihm besonders die wunderbare Feinheit, die vollendete Urbanität seines Stils hervor und meint, er wäre der uns bestrittene Rivale Ciceros geworden, wenn er sich ausschließlich dem Forum gewidmet hätte?.

Doch der gewaltige Mann hatte vieles andere zu tun. Einen Teil dieser Riesenarbeit hat er selbst in seinen "Kommentaren" oder Memoiren beschrieben 3. Sieben Bücher derselben behandeln den "Gallischen Krieg", drei die ersten Jahre des "Bürgerfriegs" gegen Pompejus. Es war damit nicht auf ein eigentliches Geschichtswert abgesehen, auch nicht bloß auf eine politische Verteidigungsschrift. Als die Senatspartei auf seine Rückfehr aus Gallien drängte, um seine Macht zu brechen, und alle möglichen Anklagen gegen ihn herumichwirrten, gab er im Jahre 51 die erste Reihe dieser Memoiren heraus, um den Römern vorzuführen, was er in den Jahren 58 bis 52 in Gallien geleiftet, ohne jede Ruhmredigkeit, in einfacher, schmuckloser Berichterstattung. Die lichtvolle Darstellung hat die größten Feldherren, besonders Napoleon I., zur Bewunderung hingerissen, obwohl Casar sich in Bezug auf militärische Fachtechnik sehr zurüchielt, um für jedermann ver= ftändlich zu bleiben. Gerade in der hellen, verständigen, durchsichtigen Klarheit zeichnet sich der Ablerblick, der männliche, tatkräftige Charafter des Imperators, der sich zu keinen rhetorischen Spielereien oder dichterischen Ausmalereien verleiten läßt. "An diefer imperatorischen Ginficht und Gewalt", fagt Fr. v. Schlegel mit Recht, "übertreffen denn auch seine Kommentare selbst die größten historischen Kunstwerke der Griechen, sowie durch die römische Größe und durch jene den Römern eigentümliche und in Cafars Familie einheimische Urbanität und geistreiche Art der fröhlichen gesellschaftlichen Stimmung, welche überall hindurchschimmert."

Für einfachen Geschichtsstil bilden die Kommentare Casars noch heute ein unübertroffenes Muster. Solche für die verschiedensten anderen Gattungen



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brutus 252. <sup>2</sup> Institutio orat. X, 1, 114.

<sup>\*</sup> Ausgaben von: Dubenborp (Lenden 1737. Stuttgart 1822), Nipperbeh (Leipzig 1847), Meusel (Berlin 1894), Em. Hoffmann (Wien 1856. 1890), Fr. Kramer (Leipzig 1861), Dinter (Leipzig 1884—1888), Dübner (Paris 1867), Kübler (Leipzig 1893—1897), R. du Pontet (Czford 1900). — Übersiehungen von: Baumstart (Stuttgart 1854), Köchly und Küstow (3. Ausst. Stuttgart 1866). — Bgl. Th. Mommssen, Römische Geschichte. Bd. III. — Napoléon III, Histoire de Jules César. Paris 1865—1866 (deutsch. Wien 1866). — Delorme, Cäsar und seine Zeitgenossen. Deutsch. Leipzig 1873. — E. Norden, Die antike Kunstprosa I (Leipzig 1898), 209—211. — T. R. Holmes, Caesar's conquest of Gaul. London 1899.

der Prosa zu schaffen, blieb aber seinem großen Zeitgenossen M. Tullius Cicero vorbehalten, dem Cäsar selbst trop aller persönlichen Charakterverschiedenheit und politischen Gegnerschaft das hohe Lob spendet: er habe
zum angemessenen Ausdruck der Gedanken den reichen und vollen Stil hinzugefügt und sich als Schöpfer und Meister desselben um Namen und Würde
des römischen Volkes das höchste Verdienst erworben; dieser Lorbeer gelte
mehr als ein Triumphzug; denn es sei herrlicher, die Grenzen des römischen
Geistes als jene des römischen Reiches zu erweitern.

Das Leben Ciceros läuft demjenigen Casars ziemlich parallel. Er wurde sechs Jahre vor ihm (106) in Arpinum geboren und starb ein Jahr nach ihm (43) ebenfalls gewaltsamen Todes. Während Cafar indes in seiner Jugend allen Genüssen eines feinen Lebemannes huldigte, sich dabei eine hohe Schuldenlast aufbürdete und erst durch die Verwaltung in Spanien sid von derselben wieder freizumachen im stande war, sich früh dem Kriegs= dienst und der Politik zuwandte, warf sich Marcus Tullius Cicero mit hohem Ernst und ungewöhnlicher Ausdauer auf die vielseitigsten Studien, die er aber alle demjenigen der Beredsamkeit unterordnete. In Rom bildete er sich an den berühmten Rednern M. Antonius und L. Crassus, den Dich= tern Accius und Archias, dem epikureischen Philosophen Phädrus, den zwei Juristen, die den Namen Mucius Scaevola führten. Über zwei Jahre (79-77) verweilte er bann zu seiner weiteren Ausbildung in Griechenland, hörte in Athen den Rhetoriker Demetrius, den Akademiker Antiochus, die Epi= fureer Zeno und Phadrus, in Rhodos den Rhetorifer Molo, deffen Schule auch Cafar besucht hatte, der aber auf Cicero weit machtiger einwirkte. Als gerichtlicher Sachwalter in Rom bildete er sich dann unverdroffen theoretisch und praktisch in der Beredsamkeit weiter aus; ja dieses Studium begleitete ihn bis zum Schluß seines Lebens, unter allen Wechselfällen der bewegten Beit. Denn obwohl er eigentlich mehr jum Gerichtsredner und friedlichen Gelehrten angelegt war als zum Staatsmann und Parteiführer, konnte er doch als echter Römer dem Drang nicht widerstehen, sich auch auf Politik Im Jahre 75 ward er Quaftor in Sizitien, 69 curulischer zu werfen. Aedil, 66 Stadtprätor, 63 fogar Konful. Als Verwaltungsbeamter ent= widelte er hervorragende Eigenschaften; auch als Konful, in den fturmischen Tagen der Catilinarischen Berschwörung, zeigte er politisches Geschid, Mut Dem Scharfblid und dem ehernen Berricherwillen Cafars und Festiakeit. war er indes nicht gewachsen, noch weniger der vereinten Macht der Trium= virn. Er wurde verbannt und brachte die Jahre 58 und 57 in Theffalonite und Dyrrhachium zu. Rach höchst ehrenvoller Rückberufung gelangte er zwar wieder zu hohem Ansehen und Einfluß und wurde in den Jahren 51 und 50 sogar Protonsul von Cilicien; seine Auhänglichkeit an die alte Verfassung brachte ihn jedoch in dem Entscheidungskampf zwischen Cäfar und Pompejus

wieder in die mißlichste Lage. Nach dem Siege Cäsars zog er sich vom politischen Leben zurück, um sich ganz wissenschaftlichen Arbeiten zu widmen. Erst nach der Ermordung des Imperators warf er sich von neuem in den Strudel der Politik und forderte durch seine Angrisse auf M. Antonius dessen Hach und Rache heraus. Auf Vorschlag desselben wurde er auf die Proskriptionsliste des zweiten Triumvirats gesetzt und am 7. Dezember 43 ermordet.

Die Doppelaureole des Genies und des Erfolges, welche das Haupt Cafars umstrahlt, hat viele gegen Cicero ungerecht gemacht, der sicherlich kein politisches Genie war und noch weniger mit seiner Politik Erfolg hatte, bei Connenschein sich eitel vordrängte, in fturmischen Reitläuften scheu gurud. wich, vergeblich zwischen unversöhnlichen Gegnern zu vermitteln suchte und, traftvoller Initiative ermangelnd, schließlich der Ubermacht ftrupelloser Real-Vom Standpunft des Rechtes betrachtet, verliert indes die politifer erlag. Größe Cajars doch etwas von ihrem Glanze. In seinen Anfängen war der große Imperator denn doch nicht viel anders als ein keder Revolutionär voll der ehrgeizigsten Pläne, in der Wahl der Mittel nicht sehr wählerisch, im weiteren Berlauf dann ein glücklicher Usurpator, der teils durch sein Feldherrntalent, teils durch seine diplomatische Kunst alle Gegner vor sich niederwarf und die Demokraten, an deren Spite er marichierte, nur dazu ausnutte, um auf ihren Röpfen seine Alleinherrichaft aufzurichten. dagegen war bei aller jeiner kleinlichen Eitelkeit und Schwäche doch ein rechtlicher und redlicher Patriot, dem die salus reipublicae und deren historische Grundlage, die bestehende Verfassung, über alles ging, der gegen das wühlerische Treiben der radikalen, revolutionären Demokratie den ganzen Widerwillen eines konjervativen Republikaners empfand, vor dem momentanen Erfolg der Gegner sich wohl zu beugen wußte und feinen erfolglosen Wider= ftand versuchte, aber im wesentlichen doch seinem verfassungsmäßigen Rechts= standpunkt treu blieb, die harten Schicksallsschläge, welche über deffen Vertreter hereinbrachen, standhaft trug und gegen die in M. Antonius sich übermütig spreizende Anarchie ebenso mutvoll als wirksam seine Stimme erhob. Haß des ehrgeizigen Wüstlings Antonius und der noch nichtswürdigeren Fulvia bezeugen, daß Cicero für die 3deale eines biedern, alten Römers in den Tod gegangen ift.

Der Schwerpunkt seines Wirkens lag übrigens nicht wie bei Casar in der großen Politik, sondern in seinen Verdiensten um Sprache, Beredsam= keit, Literatur und allgemeine Vildung 1. Schon die Menge und Mannig=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gesamtausgaben von: Bictorius (Venet. 1534—1537), Manutius (Venet. 1540—1546), Lambinus (Paris 1566), Ernesti (Lips. 1737, zulett 1820—1824), Jos. Olivetus (la usum Delphini. Genf 1740—1742. 1743—1746.

faltigkeit seiner Schriften zeugt von ungewöhnlicher Begabung, staunenswerter Arbeitskraft, vielseitigster Bildung, praktischer Gewandtheit und hoher, idealer Beistesrichtung. Sie zerfallen in vier Hauptgruppen, von denen wir wenigstens andeutungsweise einen Überblick zu geben versuchen wollen.

- I. Reden. Bon ungefähr breißig sind nur die Titel befannt, von siebzehn sind noch Fragmente vorhanden, siebenundfünfzig sind erhalten. Die letzteren führen wir in chronologischer Reihenfolge auf:
- 1. Pro Quinctio (gehalten 81 v. Chr.), Gerichtsrede, aber nur episodisch in einem Hauptprozeß, der eine gegen Quinctius erhobene Schuldklage betraf. Streng schulmäßig bisponiert, aber noch etwas breit.
- 2. Pro Sex. Roscio Amerino (80), Berteibigungsrede gegen bie Anschuldigung bes Batermords. Start rhetorisch aufgeputt.
- 3. Pro Q. Roscio Comoedo (76), über Teilung bes Schabenersates nach ber Tötung bes Sklaven Panurgus, ber Roscius zur Ausbildung für die Bühne übergeben, von einem gewissen Flavius getötet worden war.
- 4. Pro M. Tullio (72) gegen dessen Rachbar, ben sullanischen Beteranen P. Fabius, der ihm ein Landhaus bei Thurii zerftort hatte.
- 5. Divinatio in Caecilium (70), um bas Recht, als Ankläger bes Berres gegen Hortenfius aufzutreten.
- 6.—11. In Verrem. Sie bilden zwei Actiones (70), und zwar so, daß die erste Rede die Einleitung der Klage darstellt, die fünf anderen das Zeugenverhör zussammenfassen, das allein schon genügte, die Verurteilung des Verres wegen seiner Erpressungen und Gewalttaten in Sizilien herbeizusühren. Die zweite Actio arbeitete Cicero erst später in fünf Büchern aus (De praetura urbana. De iurisdictione Sicilionsi. De frumento. De signis. De suppliciis). Diese Reden gehören durch Lebendigseit und Anschaulichseit der Darstellung zu seinen besten Leistungen.
  - 12. Pro M. Fonteio (69), eine Repetundenklage.
  - 13. Pro Caecina (69), über eine Erbichaftöstreitigfeit.
- 14. De imperio Cn. Pompei (66), Staatsrede, zur Unterstützung der lex Manilia. Das Lob des Pompejus ist etwas start aufgetragen, aber die Rede sonst ausgezeichnet.
- 15. Pro A. Cluentio Habito, Berteidigung in einem tomplizierten Kriminal- fall wegen Giftmordes und Richterbestechung, der ein schauerliches Kulturbild enthüllt.
- 16.—18. De lege agraria contra P. Servilium Rullum (63), die ersten Konjulatöreden, gegen den Vorschlag des Volkstribunen Servilius, für Ankauf und Verteilung von Ländereien in Italien einen mit den weitgehendsten Vollmachten ausgestatteten Zehnerausschuß niederzusetzen.
- 19. Pro C. Rabirio perduellionis reo (63), Berteibigung in einem Kriminalprozeß mit politischem hintergrund.
- 20.—23. In L. Catilinam, in Sachen ber Catilinarischen Berschwörung. I., II., IV. Rebe vor dem Senat, III. vor dem Bolke gehalten. Die vierte, gegen Milberungsvorschläge Cäsars gerichtet, führte die Berurteilung der Verschworenen herbei. Alle vier Reden wurden aus dem Stegreif gehalten und erst später kunstvoll redigiert.

F DIEW

<sup>1758),</sup> Chr. Schüt (Lips. 1814—1823), Orelli (Turici 1826—1830), Orelli, Baiter, Halm (Turici 1845—1862), Nobbe (Lips. 1850), C. F. W. Müller (Leipzig 1878; neu heransgeg. von W. Friedrich. Ebb. 1884 ff.) 2c.

- 24. Pro L. Murona (63), erfolgreiche Verteidigung des wegen Wahlumtrieben (de ambitu) angeklagten, zum Konful erwählten Murena.
- 25. Pro (Cornelio) Sulla (62), erfolgreiche Berteibigung gegen die Anklage, an ber Catilinarischen Berschwörung beteiligt gewesen zu sein.
  - 26. Pro Archia (poeta) (62), Berteibigung bes ihm angefochtenen Burgerrechts.
- 27. Pro L. (Valerio) Flacco (59), erfolgreiche Berteibigung wegen einer Repetundenklage.
- 28.—31. Post reditum (56), Staatsreben nach ber Mückehr aus ber Verbannung: I. Oratio cum senatui gratias egit. II. Oratio cum populo gratias egit. III. De domo sua ad pontifices. IV. De haruspicum responsis.
- 32. Pro P. Sestio (56), erfolgreiche Verteidigung gegen die Anklage de vi, b. h. wegen unbefugter Anwendung von Waffengewalt.
- 33. (Interrogatio) in P. Vatinium testem (56), gegen bas Zeugnis bes Vatinius in bem Prozeß für Sextus. Sehr start in Invettiven.
- 34. Pro M. Caelio (56), Berteidigung gegen fünf Anklagepunkte, darunter zwei angebliche Bergiftungsversuche, voll Geift und schärfster Fronie gegen die Haupt-klägerin, die berüchtigte Clodia. Sie wirft bedeutsame Streislichter auf die tiefegesunkenen Sitten jener Zeit.
- 35. De provinciis consularibus (56), Senatsrebe zur Unterstützung bes Borsschlags, daß die Statthalterschaft Cafars in Gallien verlängert werde.
- 36. Pro L. (Cornelio) Balbo (56), Verteibigung eines Vertrauten des Cafars und Pompejus wegen Anmaßung des Bürgerrechts.
- 37. In L. (Calpurnium) Pisonom (55), Senatsrebe, fcarfe Antwort auf eine Schmährebe, bie Biso wiber ihn gehalten.
  - 38. Pro Cn. Plancio (54), gegen Anflage auf Bestechung.
- 39. Pro C. Rabirio Postumo (54), wahrscheinlich erfolglose Berteibigung bieses Anhängers bes Cafar wegen verübter Erpressungen.
- 40. Pro T. Milone (52), Verteidigung wegen der Tötung des Clodius, nicht so gehalten, sondern erst später sorgfältig durchgearbeitet, ein Meisterwert der Beredsamkeit.
- 41. Pro M. Marcello (46), Senatsrede an Cafar, um ihn zur Jurudberufung biefes feines alten Gegners zu bewegen.
- 42. Pro Q. Ligario (46), erfolgreiche Bittrede an Cafar, ben verbannten Pompejaner zu begnadigen.
- 43. Pro rege Deiotaro (45), Verteibigung dieses Tetrarchen von Galatien, dem bas Volk den Königstitel verliehen hatte, gegen die Anklage, früher einen Mordversuch auf Casar geplant zu haben. Cicero hielt die Rede als Sprecher einer Gestandtschaft des Königs in Casars Hause.
- 44.—57. In M. Antonium orationum Philippicarum libri XIV (44 und 43), scharfe politische Reden gegen M. Antonius, der nach Cäsars Tod alle Gewalt an sich gerissen, die II. und XIV. Meisterstücke des gewaltigsten Pathos.
- II. Rhetorische Schriften. Wie die Reden Ciceros selbst, zumal die sorgfältigste Durcharbeitung schon gehaltener Reden, darauf hinweisen, daß er seine Aufgabe als Redner eigentlich fünstlerisch auffaßte und sich in der Vervollkommnung dieser seiner Kunft nicht genugtun zu können glaubte, sondern immer Höheres anstrebte und wirklich leistete, so führen uns seine rhetorischen Schriften in die Geheimnisse schaffens ein, erklären, begründen und verteidigen seine Auffassung und Ausübung der Redefunst.
- 1. Rhetorica, eine unvollendete Jugendarbeit, die sich auf den ersten Teil De inventione, "Über die Auffindung des Stosses", beschränkt.

- 2. De oratore libri III (verfaßt 55), "Bom Redner", behandelt in dialogischer Form 1) die Bildung zum Redner, 2) die Form der Rede, 3) den Bortrag. Als Träger des Dialogs sind die zwei größten Redner der früheren Zeit, L. Crassus und M. Antonius, gewählt.
- 3. Brutus de claris oratoribus, turze pragmatische Darstellung ber Geschichte ber römischen Beredsamteit.
- 4. Orator ad M. Brutum (46) gibt furz sein rhetorisches Vermächtnis, indem er bas Ideal eines Redners ausmalt.
- 5. Partitiones oratoriae (45), ein trockener Katechismus der gesamten Rhetorik in Fragen und Antworten.
- 6. Topica ad C. Trobatium (44), Bearbeitung der aristotelischen Topit für ben gerichtlichen Redner.
- 7. De optimo genere oratorum (44), Borrebe zu einer übersetzung ber Reben bes Demosthenes und Aeschines "vom Kranze".
- III. Briefe. Mit Einschluß von neunzig an Cicero gerichteten Briefen enthalten die vorhandenen Briefsammlungen im ganzen 864 Stück. Sie verteilen sich folgendermaßen:
- 1. Epistulae (ad familiares), 16 Bücher (von 62-43), ursprünglich nach ben Personen ber Abressaten geordnet, doch ohne genaue chronologische Folge.
- 2. Ad Atticum, 16 Bucher (von 68-43), oft fo vertraulich wie Selbstgesprache und von den Gegnern Ciceros viel migbraucht, um ihn herabzusehen.
  - 3. Ad Quintum fratrem, 3 Bücher (60-54).
- 4. Der Briefwechsel mit M. Brutus (nur vom Jahre 43), enthält in zwei Buchern fünfzehn Briefe Ciceros und fieben von M. Brutus.
- IV. Philosophische Schriften. Auch diese entstammten anfänglich bloß oratorischen und literarischen Zweden; später aber, in den Pausen seiner oratorischen
  und staatsmännischen Tätigkeit, suchte Cicero in der Philosophie zugleich zerstreuende Beschäftigung, geistigen Trost und Stoff zu weiterer Bildung.
- 1. De republica, feche Bücher (verfaßt um 54 ff.), fiber bie befte Staatsform. In Dialogform.
- 2. De legibus, brei Bücher (52 ff.): 1) Bom Naturrecht; 2) Bom Sakralrecht; 3) Bon der bürgerlichen Organisation. Ebenfalls in Dialogform.
- 3. Paradoxa Stoicorum ad M. Brutum (46), Popularisierung von fünf Sätzen ber Stoifer.
  - 4. Academica (45): Bon ber Gewißheit. Dialogisch.
- 5. De sinibus bonorum et malorum, fünf Bücher (45), über die Lehre vom höchsten Gute nach den Systemen der Epikureer, Stoiker und Peripatetiker, wobei Cicero die ersteren widerlegt, die zwei anderen Schulen zu versöhnen sucht. Dialogisch.
- 6. Tusculanarum disputationum libri V (45): 1) Von der Verachtung des Todes; 2) Bon der Ertragung des Schmerzes; 3) Von der Milberung des Kummers; 4) Von den übrigen Gemütsbewegungen; 5) Daß die Tugend für das glückliche Leben sich felbst genüge. Eine Art populärer Lebensphilosophie.
- 7. De deorum natura libri III (44), die Theodicee, erst nach epikureischer, bann nach stoischer Auffassung. Der Schluß fehlt; dialogisch.
  - 8. Cato maior de senectute (44), eine anmutige Berteidigung des Greifenalters.
- 9. De divinatione (44), über fünstliche und natürliche Wahrsagerei (zum Teil nach Posidonius und Panaetius).
  - 10. Do fato (44): Bom Schicffal. Rur fragmentarifch erhalten.
  - 11. Timaeus. Bruditude einer Uberfehung bes platonifden Timaios.

5000

- 12. Laelius de amicitia (44), über Wert, Wefen und Betätigung ber Freund- schaft. Dialog.
- 13. De ofsiciis libri III (44): Von ben Pflichten. Eine allgemeine und befondere Sthit (zum Teil frei bearbeitet nach Panaetius).
  - V. Berlorene Echriften. Die wichtigften berfelben find :
  - 1. Consolatio, eine Troftschrift, nach bem Tobe feiner Tochter Tullia (45).
- 2. Hortensius, eine Aufforderung zum Studium der Philosophie λύγος προτρεπτικάς πρώς φιλοποφίαν), noch dem hl. Augustin befannt.
  - 3. De gloria, zwei Bücher.
  - 4. De virtutibus, über bie vier Karbinaltugenben.
  - 5. De iure civili in artem redigendo,
  - 6. Überfetzung von Xenophons "Deconomicus".
  - 7. Überfegung von Platons "Protagoras".

Mathematif und Naturwissenschaft werden in Ciceros Schriften nur gelegentlich in populärer Weise gestreift. Die Poesie hat er nur in jungen Jahren als Sprach= und Stilübung betrieben, war aber mit den Werken der griechischen und römischen Dichter wohl vertraut und verband mit Liebe zur Dichtkunst einen gewählten Geschmack. In der Rechtswissenschaft besaß er reiche Kenntnisse und wagte sich sogar an eine Theorie des Zivilrechts, wenn er auch mehr zum Redner als zum eigentlichen Juristen veranlagt war. Die von ihm griechisch versaßte Geschichte seines Konsulats sowie eine Geheimgeschichte seiner Zeit (Avéxdora) und eine geschichtliche Schrift Admiranda sind verloren; seine übrigen Werte sehen aber eine ungewöhnsliche Vertrautheit mit der hellenischen und römischen Geschichte voraus und befunden eine Auffassung der Geschichte überhaupt und eine Beurteilung der bisherigen Geschichtschreibung, deren sich ein Historiker von Fach nicht zu schämen brauchte.

In der zwingenden Schärfe der Beweisführung wie in der männlichen Kraft der Leidenschaft und in der unwandelbaren Konsequenz seiner redenerischen Tätigkeit hat Cicero den Demosthenes nicht erreicht, hauptsächlich nur aus dem Grunde, weil er ein ganz anders angelegtes Naturell besaß. In allen übrigen Rücksichten ist er dem griechischen Redner ebenbürtig; in der Fülle und Schönheit der Diktion, in der Bielseitigkeit seines Wissens und seiner Bildung ist er ihm entichieden überlegen. Er füllt neben Demossihenes recht wohl seinen Platz aus, und kein anderer griechischer oder römischer Redner reicht an ihn heran.

Es ist darum tein bloßer Zufall und es ist auch keine allgemeine Verirrung, daß die Gerichtsreden dieses römischen Advokaten und die Staatsreden dieses römischen Politikers seit fast zwei Jahrtausenden als Musterreden
betrachtet worden sind, daß die größten Redner der Franzosen, Engländer,
Italiener und Spanier sich an ihm zu bilden suchten. Erst in einer Zeit,
wo man die Beredsamkeit selbst als Kunst gering zu schäßen begonnen hat,

ist Cicero als bloker Phrasenheld dem Gespött und der Berachtung preiszgegeben worden. Aus den Schulen ist er indes noch immer nicht verdrängt worden, und es dürfte schwer halten, einen deutschen Redner zu nennen, den man an seiner Stelle als Muster klassischer Beredsamkeit einführen wollte.

Die Vorwürfe, welche gegen seine Gerichtsreden erhoben worden sind, tressen meist nur diese Art der Rede an sich. Er hat, wie tausend Sachwalter nach ihm, neben günstigen Rechtssachen auch weniger interessante, stossame, unsichere, wohl sogar etwas bedenkliche versechten müssen und dafür alle Künste gerichtlicher Beredsamkeit spielen lassen. Weder Lysias noch ein anderer antiker Redner hat es aber gleichermaßen verstanden, selbst dürftigen Stossen die sessendlung abzugewinnen, unsichere und schwierige Fragen durch gewandte Behandlung der Einzelbeweise und geschicke Ansordnung des gesamten Plaidopers zu Gunsten seiner Klienten zu wenden, und selbst in bedenklichen Fällen seine oratorische Weisterschaft in einer Weise zu entfalten, die allen Forderungen eines gerechten und billigen Rechtssversahrens entspricht.

Schon die psychologische Anlage seiner Reden ist oft ein Meisterstück, mit ebensoviel Gewandtheit in der oratorischen Technit als mit seiner Menschenstenntnis, Erfahrung und sicherem Takte entworfen. Die Verwendung der Topik, d. h. der rednerischen Gemeinpläße, die ihm so sehr zum Vorwurf gemacht wird, fällt durchaus nicht ihm zur Last; er hat sie aus der Theorie und Praxis der Griechen, wie sie von Aristoteles und anderen wissenschen lich formuliert wurden, herübergenommen und mit geradezu glänzendem Geschick durchgeführt. In der richtigen, geist= und taktvollen Anwendung

Comb

Die Verachtung Ciceros Schreibt fich vorzüglich her von Karl Wilhelm Drumann, Die Geschichte Roms in seinem Ubergang von ber republikanischen gur monarchischen Berfassung ober Pompejus, Cafar, Cicero und ihre Zeitgenoffen. 6 Bbe. Königsberg 1834—1844 (2. Aufl. von P. Gröbe I. Berlin 1899). Ihn überbot "burch Maglogigkeit des Ausbrucks und unhistorische Gereiztheit" (wie Teuffel a. a. D. S. 298 bemerkt) Mommfens totenrichterliches Berbikt, Cicero fei als Staatsmann "ohne Ginficht, Anficht und Abficht", als Schriftsteller "burchaus Pfufcher, eine Journaliftennatur im folimmften Ginne bes Worts", als Menfch "von fcmachüberfirnißter Oberflächlichkeit und Berglofigkeit" (Nömische Geschichte. III. Bb.). — Wefentlich anders ftellt fich Cicero bar in der Sauptbiographie von C. Dibbleton (4 Bbe. London 1741-1790). - G. Boissier, Cicéron et ses amis. Paris 1865 (beutsch von E. Döhler. Leipzig 1869, englisch von A. D. Jones. London 1897). - Cicero im Wandel der Jahrhunderte. Gin Bortrag von Th. Zielinsti, Profeffor an ber Universität St. Betersburg. Leipzig 1897. - Die antike Sumanität, von M. Schneibewin (Berlin 1897). - D. Weißenfels, Ginleitung in bie Schriftstellerei Ciceros und in die alte Philosophie. Leipzig 1891; Derf., Ginleitung in die rhetorischen Schriften Ciceros. Leipzig 1893. — E. Norden, Die antite Kunftprofa I (Leipzig 1898), 212-234. - E. Subner, Cicero (Deutsche Rundschau I. [1899], 88-114). - V. Cucheval, Ciceron orateur. Paris 1901.

151111/1

der Tropen, Figuren und des übrigen oratorischen Schmuckes ist ihm kein anderer Redner gleichgekommen, selbst Demosthenes nicht. Er spielt damit wie ein echter Dichter mit dem poetischen Schmucke. Das Künstlerische ersicheint nicht als manieriert oder gesucht, sondern ungezwungen, wie zur zweiten Natur geworden. Dazu gesellt sich der herrliche Periodenbau, der in seiner Architektonik wie in seinem rhythmischen Tonfall poetischer Schönsheit nahekommt, und endlich eine Sprache, die durch ihre Reinheit und Fille bezaubert. "In der Form liegt seine Stärke: sie ist klar, gewählt, rein, rund, sachgemäß, anschaulich, geschmackvoll und blendend. Alle Tonarken vom leichten Scherz dis zum tragischen Ausdrucke stehen ihm zu Gebote, besonders aber gelingt ihm die Sprache der scheinbaren Überzeugung und Empfindung, die er durch seurigen Bortrag noch wirkungsreicher zu machen wußte."

Gang dasselbe läßt fich von feinen Staatsreden fagen. derselben nicht gehalten, sondern nur als politische Schriften veröffentlicht wurden, tut ihrem literarischen Wert keinen Gintrag. Was sonst gegen dieselben vorgebracht wird, geht auf Ciceros Politik und persönlichen Charakter. Er war nun einmal weder ein Demosthenes oder Cato noch ein Brutus oder Cafar; er war der Vertreter einer schwachen, schwankenden Mittelpartei, die es redlich meinte, aber zu keinem klaren, festen Programm kam und von den Stärferen an die Wand gedrudt wurde. Wer in seinen Reden politische Weisheit vermißt, der sollte bedenken, daß auch Cafar und andere Staatsmänner mit diesem seltenen Artifel haushälterisch umgegangen find und ihn nicht scheffelweise vor Senat und Komitien ausgeschüttet haben. Das Zaudern, die Zurudhaltung, die Unschlüssigkeit Ciceros hatten gewöhn= lich ihren durchaus vernünftigen Grund. Daß es ihm an Mut und herzhaftigkeit nicht fehlte, zeigt sein Auftreten gegen Catilina und Antonius. Diese Reden sind würdige Proteste eines echten Römers der besseren Zeit gegen die politische Korruption, von der die demokratische Partei durchseucht war und die schließlich die willfürliche Säbelherrschaft der Triumvirn herbei-Was Cicero in biefen und anderen Staatsreden gefagt, das hat er gut gesagt, mit senatorischer Bürde, staatsmännischer Klarheit und Bräzision, patriotischer Überzeugung und Begeisterung.

Benn man Dante und Goethe als die gewaltigen Bildner ihrer Sprache feiert, so verdient dies Cicero ganz in ebendemselben Grade. Er hat der lateinischen Prosa ihre reinste und reichste Fassung gegeben. Die Sprache Ciceros ist die Blüte der lateinischen Sprache.

Diese Schönheit der Form und Sprache hat auch seinen übrigen zahl= reichen Schriften einen unvergänglichen Reiz und Wert verliehen. Indem sie sich über die verschiedenartigsten Gegenstände erstreckten, erschöpften sie

Daumgartner, Weltliteratur. III. 3. u. 4. Aufl. (4. Aufl.) 6. 300.

nahezu den ganzen klassischen Wortvorrat der prosaischen Umgangssprache und boten Stilmuster für alle Arten der Prosa. In den meisten Fällen birgt die glänzende Fassung auch einen würdigen, wertvollen Gehalt.

Seine Briefsammlung 1, die reichste und merkwürdigste des Altertums, ist für Jahrhunderte das Formular des Epistolarstils geblieben. Sie hat alle mitrostopischen Kleinigkeiten, Fehler und Schwächen seiner Persönlichkeit aufgedeckt, aber in dem unermüdlichen Schreiber auch einen höchst liebens-würdigen Mann, einen treuen Bater 2 und Bruder, Hausherrn und Freund, einen vielseitigen Gelehrten, einen wißigen Causeur, einen auch in kleinen Dingen großen, sprachgewaltigen Schriftsteller verewigt.

Seine rhetorischen Schriften sind neben jenen des Aristoteles und Quintilian der klassische Grundcoder aller späteren spstematischen Rhetorik, das Ergebnis eines lebenslangen Studiums und einer nie rastenden Übung und Erfahrung.

Eine sehr verächtliche Behandlung haben in neuerer Zeit die philosophisichen Schriften Ciceros ersahren. Sie verdienen dieselbe nicht. Es ist vollstommen wahr, er hat auch auf diesem Gebiete keine neuen Vahnen eröfinet, er hat lediglich kompiliert und verarbeitet, was er bereits vorsand. Aber dies gereicht ihm gar nicht zur Unehre. Einmal hat er für die Geschichte der Philosophie ein ganzes Magazin der wertvollsten Angaben und Aufzeichnungen gerettet, die ohne seine Schriften verloren gegangen wären. Dann hat er diesem geretteten Material eine überaus schöne, passende Form gegeben, die zwischen dem trockenen, stelettartigen Bortrag des Aristoteles und den bald tatechetisch zerhackten, bald überpoetischen Abhandlungen des Platon eine gefällige Mitte hält. Endlich hat er in der Auswahl und Bearbeitung eine gewisse Selbständigkeit behauptet, die seinen Schriften im Lause der Jahrhunderte praktischen Wert sicherten und zum Teil heute noch sichern.

Im Gegensatz zu der Mehrheit der damaligen gebildeten Kömerwelt hat er den Epikureismus, die Modephilosophie der verkommenen jeunesse

- ocelo

Gesamtausgaben der Briese von: C. F. W. Müller (Leipzig 1891 ff.), Mendelssohn (mit chronol. Tabellen von Körner und D. E. Schmidt. Leipzig 1893), Tyrrell and Purser (Correspondence arranged according to the chronological order etc. 7 vols. Dublin-London 1890—1901). — übersetzung von C. M. Wiesland (Zürich 1808—1821), G. H. Orser (Stuttgart 1835—1840), K. L. F. Mezger (Stuttgart 1859—1863, 3. Aust. Berlin 1895 ff.).

<sup>2</sup> Sein Familienleben war freilich fein ungetrübtes, ba er zwei Frauen nach= einander verstieß.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dieses Berdienst bleibt bestehen, wenn ihm auch vielsach nachlässige Benutung seiner Quellen nachgewiesen werden fann. Bgt. Usener, Epicurea (Lips. 1887) p. LXV.

dorée und des vornehmen Pöbels, herzhaft und mit Überzeugung von sich abgewiesen. Eine Menge Irrtümer und Schwächen des Stoizismus hat er ebenfalls eingesehen und aufgedeckt. Achtunggebietend ist überhaupt schon die ausgedehnte Belesenheit, die er auf diesem Gebiete besaß, obwohl er die Philosophie bei einer Unmasse anderweitiger Geschäfte nur nebenher pflegen konnte. Achtunggebietend ist auch sein Streben, das Interesse für griechische Philosophie nach deren weitestem Umfang bei seinen Landsleuten einzubürgern.

Alls praktischer Römer fühlte er sich zu rein metaphysischen, erkenntnistheoretischen, psychologischen und fosmologischen Fragen weit weniger bingezogen als zu den religiöfen, ethischen und politischen. Er juchte in jenen hauptfächlich eine Grundlage für diese. Doch hat er den "Timäus" des Platon frei überjett und in den Academica die Erkenntnistehre der akademischen Schule einläßlicher behandelt. Sein fernhaft gesunder Sinn fühlte sich von dem Kasualismus der Epikureer nicht weniger abgestoßen als von dem duftern Fatalismus der Stoifer. Meisterhaft fette er in der Schrift De deorum natura die großartige teleologische Ordnung des gesamten Weltgebäudes auseinander, die einen intelligenten Ordner von unendlicher Beisheit, Macht und Gute erheischt 1. In Dieser Auffaffung ber Gottheit, ihres Weltplanes und ihrer Weltregierung tam er der natürlichen Wahrheit sehr nahe 2, wenn er sich auch von der hergebrachten Staatsreligion und deren mythologischen Formeln nicht freizumachen wußte und es für erlaubt hielt, dem Boltsaberglauben durch Augurien und dergleichen Zugeständnisse zu machen 8. Wie das Dasein Gottes, so erkannte seine anima naturaliter christiana einigermaßen auch die Immaterialität, Geiftigkeit und Unfterblichfeit der Seele, obgleich feine Erklärung und Beweisführung ju munichen übrig läßt.

Denn wenn er auch im Gewirr der zeitgenössischen Lehrmeinungen einem besseren Jenseits mit Platon mehr ahnend und hossend als mit fester Gewisheit entgegensah, so hat er doch die Überzeugung der gesunden Vernunft und die gemeinsame Überlieferung aller Völker vom Dasein Gottes wie von der Unsterblichkeit der Seele mit merkwürdiger Klarheit ausgesprochen und nachgewiesen. Auf ihnen ruhten die Grundlagen seiner sittlichen Anschauungen, welche das sittlich Gute (bonum honostum) über alle anderen Güter des

411 1/4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De deor. nat. I, 2; III, 2. — Quaest. Tusc. I, 13.

<sup>2</sup> Noch heute gilt die Antwort, die er dem atomistischen Atheismus gegeben: Hoc qui existimat sieri potuisse, non intellego, cur non idem putet, si innumerabiles unius et viginti sormae literarum vel aureae vel quales libet aliquo coniciantur, posse ex his in terram excussis annales Ennii, ut deinceps legi possint, effici (De deor. nat. II, 37, n. 93).

<sup>3</sup> Über bas Unzureichende, Ludenhafte und Unbeftimmte seiner religiösen Anfichten vgl. Döllinger, Heidenthum und Judenthum S. 568-572. 590. 591.

Lebens stellten und daraus eine spezielle Tugendlehre entwidelten, welche durchweg das natürlich Wahre und Richtige trifft und darum bei den christlichen Ethistern und Asseten ausgiedige Verwendung sinden konnte 1. In der großen Menge seiner Schriften sinden sich nur wenige Stellen, die einen Mangel an sittlichem Zartgefühl bekunden. Das will schon etwas heißen in einer Zeit, wo die zügelloseste Unsittlichteit Leben und Literatur strommeise überslutete. Durch alle seine Schriften weht ein sittlicher Ernst, der zu dem Treiben seiner Zeitgenossen im schrosssen Gegensaße steht, selbst die Lebensanschauungen eines Platon an Reinheit und Idealität mitunter überzstügelt. Wie sein anderer Repräsentant des heidnischen Altertums hat er aus den vor ihm aufgespeicherten sittlichen Ideen und Grundsäßen der Griechen wie der Kömer das Beste und Menschenwürdigste ausgehoben und gesammelt 2. Ja ahnend ist er selbst der großartigen Weltausgabe vorausgeeilt, welche bald nach ihm das Christentum in Angriss nehmen sollte:

Nec erit alia lex Romae, alia Athenis, alia nunc, alia posthac; sed et omnes gentes et omni tempore una lex et sempiterna et immutabilis continebit unusque erit communis quasi magister et imperator omnium — Deus <sup>8</sup>.

<sup>3</sup> De republ. III, 22.

1.00elc

<sup>1</sup> D. Willmann, Geschichte bes 3bealismus 1, 640-642.

<sup>2</sup> Dies berechtigt zu ber Annahme, bag Ciceros Rolle in ber Weltliteratur noch teineswegs ausgespielt ift, wenn auch bie Aussichten bafür augenblicklich weniger gunftig fteben. "Es ware vermeffen," meint zwar E. Subner, "bier nach irgend einer Seite hin eine bestimmte Voraussicht haben zu wollen. Aber nehmen wir felbst an, bag bie große Daffe ber Gebilbeten nie wieder die Schriften bes Cicero lefen und fich auch nur an ber Schönheit ihrer Darftellung erbauen wird: ihre tiefe Ginwirfung auf Denfen und Reben fo vieler erleuchteter Geifter, ber Ginn ebelfter humanität, ber in ihnen lebt, ift ber Menfchheit unverloren. Bewußt ober unbewußt ift für uns alle ber Ertrag ber griechischen Denferarbeit, burch bie lateinische Sprache querft und am nachhaltigften verbreitet, die Grundlage unferes Denkens und Empfindens. Philosophen wie Kant und Hegel, Denker wie die humboldt und die Grimm, Forfcher wie Darwin und Belmholt, alle hiftorifer, foweit auch ihre Ausgangspunkte und ihre Methoden voneinander abweichen, Ranke wie Droufen, Sybel wie Treitschfe find burch bie Schule bes Beifteslebens hindurchgegangen, die wir humanismus nennen. . . . Der aus bem gesamten Ertrag ber griechischen Philosophie querft mit ficherem Taft das heraushob, was feitbem Gemeingut ber höheren Bilbung geblieben ift, war Cicero. Darin bleibt er unfterblich, wenn auch mit ber Erinnerung an sein Wirten die Renntnis seiner Schriften nur noch bei wenigen zu finden ift" (E. Sabner, Cicero, in Deutsche Rundschau XXV, 7 [1899], S. 113. 114.). -Mus Zielinstis Schrift (Cicero im Wandel der Jahrhunderte) fcopft ein anderer unbefangener Beurteiler, Er. (wohl D. Crufins), die Aberzeugung, "daß der vielgeschmähte alte Romer burch zwei Jahrtausende hin unsere Rultur auf ihren Entwicklungswegen als guter Genius begleitet hat und bag er wohl auch fürderhin zu ben unfterblichen Toten gehört, die ,den Lorbeer erkämpfen in strahlendem Licht' und mit uns ,bie menschlichen Biele' fuchen" (Ein vergeffener Dillenartag. Beil. zur Allgem. Reitung 1898, Rr. 13). — Bgl. E. Norden, Die antite Runftprofa I, 231—234.

"Und nicht wird mehr ein anderes Gesetz in Rom herrschen, ein anderes in Athen, ein anderes für die Gegenwart, ein anderes für die Zukunft, sondern alle Bölker aller Zeiten wird ein Gesetz, ewig und unwandelbar, umfangen, und es wird über alle gleichsam nur ein Lehrer und ein Herrscher walten — Gott."

Wie mächtig und wohltätig Cicero noch in entferntere Zeit fortgewirkt, zeigt das Beispiel des hl. Augustinus, der in seinen "Bekenntnissen" von sich erzählt.

"Unterdessen sindierte ich in jenem noch unentwickelten Alter die Lehrbücher der Beredsamkeit, in welcher ich mich auszuzeichnen wünschte, ohne ein anderes Ziel als das verdammungswürdige und hochmütige, die Freuden menschlicher Eitelkeit zu kosten; und in der hergebrachten Reihenfolge des Lehrstosses war ich schon zu einem gewissen Buche des Cicero gekommen, dessen Sprache fast alle bewundern, nicht so dessen Buche des Cicero gekommen, dessen Sprache fast alle bewundern, nicht so dessen begeisterte Richtung. Dieses Buch aber enthält eine Aufmunterung zur Philosophie und heißt Hortensius. Gerade dieses Buch aber gab meinem Streben wie meinen Gebeten zu Dir, o Gott, eine andere Richtung und erfüllte mich mit anderen Wünschen und Begierden. Alle eitle Hossinung verlor ihren Zauber sür mich, und mit unglaublicher Glut des Herzens begehrte ich nach unsterblicher Weisheit; und ich sing an aufzustehen, um zu Dir zurückzukehren. Nicht um meine Zunge zu weisen, was ich mit dem Gelbe der Mutter mir zu erkaufen schien, als ich neunzehn Jahre zählte (der Bater war schon vor zwei Jahren gestorben); nicht um meine Zunge zu weisen, nicht darauf bezog ich jenes Buch; nicht seine Darstellung gewann mich, sondern sein Gehalt."

Der Bischof von Hippo, einer der größten Denker aller Zeiten, steht nicht an, Cicero auch auf dem Gebiete der Philosophie eine ehrenvolle Stelle zuzuerkennen: "So wäre denn Cicero kein Weiser, dem die Philosophie in lateinischer Sprache ihren Anfang wie ihre Bollendung dankt? . . . Was soll ich gegen denjenigen ausrichten, der sich als Gegner Ciceros bekennt?" 2

Unter den Zeitgenossen Ciceros nimmt M. Terentius Barro als Schriftsteller den bedeutendsten Platz ein. Er war zehn Jahre früher geboren, kam wegen seiner konservativen Gesinnung ebenfalls auf die Proskriptionszliste des M. Antonius, entging aber glücklich den Häschern und konnte so noch siebzehn Jahre friedlich weiterschreiben, dis er endlich unter der Friedensherrschaft des Octavian als neunzigiähriger Greis starb. Er überztraf Cicero noch weit an Fruchtbarkeit und Vielseitigkeit. Es werden 74 Werke

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Aug., Confess. l. 3, c. 4. (Migne, Patr. lat. XXXII, 685).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Aug., Contra Academicos l. 1, c. 2, n. 8 (Migne, Patr. lat. XXXII, 910). Bon Ciceros Sprache fagt er: Quid in lingua latina excellentius Cicerone inveniri potest? (De magistro c. 5, n. 16; Migne l. c. XXXII, 1204.) In einem Briefe an Proba (Class. 3, op. 130; Migne l. c. XXXIII, 498) nennt er ihn vir eloquentissimus und bezeichnet einen Ausspruch im "Hortenfius" als ab ipsa veritate dicta. In einem andern Briefe (4 Ep. 258; Migne l. c. XXXIII, 1071) eignet er sich den Ausspruch des Lucanus (Phars. VII, 62 sq.) an: Romani maximus auctor Tullius eloquii, und adoptiert Ciceros Definition der Freundschaft.

mit ungefähr 620 Büchern aufgezählt, Satiren, Tragödien, Epigramme, Reden, philosophische Traktate, vor allem aber umfangreiche antiquarische, geschichtliche und literaturgeschichtliche Arbeiten. Er war bei weitem der gelehrteste Polyhistor der Römer, eine lebendige Bibliothek; aber von all seinen Werken sind nur die drei Bücher Rerum rusticarum und einige Bücher seiner Schrift über die lateinische Sprache erhalten?. Er teilte mit Cicero dessen treue, warme Vaterlandsliebe, besaß aber nicht dessen feines Formgefühl. Sein Stil ist altertümelnd, ungefügig und ungeglättet, sein With gemütlich, aber etwaß zopfig. Die etwa 600 Bruchstücke der abewechselnd in Versen und Prosa geschriebenen sogen. menippeischen Satiren, die er in seiner Jugend versaßte, bekunden indes mehr Phantasie und Humor, als die sonst ernste Richtung des gelehrten Sammlers erwarten ließe.

Senfalls als Gelehrter (Grammatiker und Naturforscher) tat sich S. Nigidius Figulus hervor, als Juristen die beiden Scaevola, Aquilius Gallus, Servius Sulpicius Rufus, als Redner L. Hortensius, auch Enejus Pompejus und die meisten Staatsmänner jener Zeit. Ciceros Freund T. Pomponius Atticus legte synchronistische Geschichtstabellen an. A. Hirtius u. a. sesten die Kommentare Cäsars fort. Das ansehnlichste Werk über die Geschichte jener Zeit, die Historiae des L. Cornelius Sisenna, ist verloren. Die Feldherrenleben des Cornelius Nepos sind als Geschichtsquellen nicht sehr wertvoll, aber merkwürdig als Dokument, wie lebhaft schon das Interesse sülfer einander an die Seite stellte.

Als vielgelesener Klassiker neben Cicero und Cäsar steht C. Sallustius Crispus (86—34), der erste Römer, der sich mit den großen Historisern der Griechen vergleichen läßt. Erst Duästor und Volkstribun, dann arg in die demokratischen Treibereien verwickelt, wegen schlechten Lebenswandels

43111

<sup>1</sup> Verzeichnis seiner Werke vom hl. Hieronymus bei Pitra, Spicilegium Solesmense III (Paris 1855), 311—313.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Έν ίστορία βιβλιαχώτατον nennt ihn Plutarch (Romul. 12). M. Varro, sagt der hl. Augustin (De civ. Dei 6, 2) tressend, tametsi minus est suavis eloquio, doctrina tamen atque sententiis ita resertus est, ut in omni eruditiono... studiosum rerum tantum iste doceat, quantum studiosum verborum Cicero delectat. Seine poetischen Fragmente gesammelt bei Riese, Varronis saturarum Menipp. reliquiae. Lips. 1865, und Bücheler, Petronius. Berlin 1882. — De re rustica, herausgeg. von Keil (Leipzig 1882); dazu Kommentar von Keil (Leipzig 1891).

Dreis, Salluste als Geschichtschreiber. Ihehve 1843. — De Gerlache, Études sur Salluste. 2° éd. Bruxelles 1859. — Teuffel, Über Sallustius und Tacitus. Tübingen 1868. — Th. Nambeau, Charafteristif der historischen Darstellung des Sallustius. Burg 1879. — Pajt, Sallust als Ethiter. Wien 1892. — Schnorr von Caroloselb, über die Reden und Vriese bei Sallust. Leipzig 1888.

jogar aus dem Senat verstoßen, dann von Cafar wieder gehoben und mit wichtigen Umtern betraut, erpreste er als Protonsul in Numidien einen solchen Reichtum, daß er die Villa Cafars in Tibur kaufen und die berühmten sallustischen Gärten in Rom anlegen konnte. Hier widmete er den Reft seines Lebens der Geschichtschreibung. Sein Hauptwert, eine Geschichte Roms vom Jahr 78-67, ist verloren, erhalten dagegen zwei kleinere Monographien, von welchen die eine die Berschwörung des Catilina, die andere den Krieg mit Jugurtha behandelt. An beiden hat die neuere Kritik Berftoße gegen die Chronologie und den wirklichen Sachverhalt nachgewiesen, dem bellum Catilinae ist sogar jeder historische Wert abgesprochen worden 1. Allein Sallust war nun einmal Politifer, und es war ihm nicht darum zu tun, als strenger Annalist über die Ereignisse Buch zu führen, sondern nach dem Vorbild und in der Art des Thufpdides ein möglichst abgerundetes, lebendiges, feffelndes Bild seines Gegenstandes zu geben, mit fräftiger Bervorhebung der treibenden Kräfte, scharfer Charafteristik der Hauptpersonen, gedrängter Behandlung der Hauptsachen. Das hat er meisterlich erreicht. In das römische Parteitreiben der catilinarischen Zeit, wie in jene des Marius gewähren die zwei furzen Schriften einen viel befferen und faglicheren Einblick, als es gange Aftenstöße verschaffen könnten. Die eingestreuten Reden find Meifterstücke römischer Beredsamteit und nicht weniger tunftvoll in die Befamt= darstellung eingewoben als jene des Thukydides. Durch Berwertung der Schriften des alten Cato hat Sallust seiner Sprache eine altertumelnde Klangfarbe gegeben, die, im Berein mit gedrängtester Kürze, der ganzen Darftellung Kraft und Mark verleiht. Wem Ciceros Stil zu breit ericheint, der mag sich an den schlagenden Antithesen und Kernsprüchen Sallufts erlaben, obwohl er gerade wegen dieser Eigentümlichkeiten angefochten worden ist.

### Sediftes Rapitel.

# Lucretius und Catullus.

Für die römische Dichtung war diese goldene Zeit der Prosa nicht gleich ergiebig. Es liegen aus derselben nur zwei namhastere Werke vor, das Lehrgedicht des Lucrez De rerum natura und das erotische Lieders buch des Catull.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> John, Sallustius über Catilinas Candidatur im Jahre 688 u. c. (Rhein. Mus. XXXI [1876], 401 ff.).

<sup>2</sup> Alteste Ausgabe von Avancius (Venet., Aldo Man., 1500; fritische Ausgaben von: Lachmann (Berlin 1850; 4. Auft. 1882; bazu Inder von Sarber.

Uber den ersteren dieser Dichter ift nur jehr wenig bekannt. einer furzen Nachricht des hl. Hieronymus wurde I. Lucretius Carus im Jahre 95 geboren, durch einen Liebestrant um den Gebrauch der Bernunft gebracht, verfaßte aber boch in hellen Zwischenräumen einige Bücher, welche Cicero später forrigierte, und entleibte sich selbst im vierundvierzigsten Lebensjahre 1. Anderweitige Zeugniffe für seine Bergiftung und seinen Selbst= mord liegen nicht vor; doch ist der atheistische Materialismus, welchen die Dichtung vorträgt, so obe und trostlos, die Stimmung, welche dieselbe beherrscht, so ernst, trüb und vielfach bitter, die Andeutung auf unangenehme Erfahrungen in Liebeshändeln so flar, daß eine psychologische Unwahrscheinlich= feit für jene Angabe nicht vorhanden ift. Schmerzlich klagt der Dichter schon im Anfang über die jammervollen Zeiten und beschwört Benus, die Stammmutter des Römervoltes, doch den Grimm ihres Gemahls, des Kriegsgottes, zu beschwichtigen und der Welt den Frieden zu verschaffen. Es waren wirklich traurige Zeiten, in welche sein Leben fiel. Auf den furchtbaren Burgerfrieg zwischen Marius und Sulla folgte die blutige Schreckensherrschaft des letteren, dann neue Verfassungstämpfe, der Stlavenaufstand des Spartacus, der Seeräuberkrieg, die drei mithridatischen Kriege, die Berschwörung des Batte der Dichter indes den tapfern, friegerischen Sinn eines Tyrtaios oder Aeschylos besessen, oder hätte er auch nur etwas politisches Metall in sich gehabt und sich in den gewaltigen Kämpfen auf eine der beiden Seiten gestellt, so hatte es ihm weder für Epik und Lyrik noch für Dramatik an Stoff und Anregung fehlen können. Denn nach manchen Seiten bin entbehrten jene Kampfe nicht einer gewiffen Großartigkeit. stand Gewaltiges auf dem Spiele. Allein soweit sich aus der Dichtung ersehen läßt, fehlten Lucrez die religiösen wie die politischen Ideale. hatte sich am Studium Epikurs in eine so nüchterne philosophische und naturbeobachtende Weltanschauung hineingelebt, daß ihn weder die poetischen Mythen der Griechen noch die Waffentaten der Römer fesselten. Seine einzige Begeisterung ist die doktrinäre für die atheistischen und materialistischen Un= sichten seines Philosophen, durch welche er den Glauben an eine göttliche Weltordnung und an die Unsterblichkeit der Seele zu beseitigen meint, nach

Berlin 1882), J. Bernans (Leipzig 1852), A. Brieger (Leipzig 1898), C. Guiffani (Torino 1896—1898), C. Bailen (Crford 1899). — Übersehungen von: Anebel (Leipzig 1821. 1831), neu herausgeg. von O. Güthling (Leipzig 1901), Boffart-Oerben (Berlin 1865), Binder (Stuttgart 1869), Max Sendel (mit Kürzungen. München 1881).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hieronymus, Euseb. Chronicon. ad an. Abr. 1922: T. Lucretius poeta nascitur. Postea amatorio poculo in furorem versus, cum aliquot libros per intervalla insaniae conscripsisset, quos postea Cicero emendavit, propria se manu interfecit anno aetatis XLIV (Migne, Patr. lat. XXVII, 523—526).

seiner Ansicht die Haupthindernisse der Glückseligkeit hienieden. Mitunter blitzt ein wenig Auftlärungsfanatismus auf, erstickt aber bald wieder in philosophischen Auseinandersetzungen, in unsichtbaren Atomen und der unfaß-baren "Leere". Die Stoffwahl war eine entschieden unglückliche, auf die ein wirklich großer Dichter kaum verfallen wäre. Ein beträchtlicher Teil des Werkes ist lediglich versisszierte Prosa, und Lucrez hatte seine liebe Not, nur den erforderlichen Wortvorrat zusammenzukramen, um die griechische Prosa in lateinischen, nicht selten sehr holperigen Hegametern wiederzugeben:

Nec me animus fallit, Graiorum obscura reperta Difficile illustrare Latinis versibus esse, Multa novis verbis praesertim cum sit agendum, Propter egestatem linguae et rerum novitatem.

Zwar entgehet mir nicht, wie schwierig es seie, der Griechen Dunkele Forschung klar in lateinischen Versen zu machen, Namentlich da gar so vieles mit neuen Wörtern geschehn muß Wegen der Sprach' Armut und der Neuheit selbst der Begriffe.

Diesem prosaischen Geständnis geht allerdings eine hochpoetische Ansrusung der Göttin Benus voraus, unzweiselhaft die glänzendste Stelle des ganzen Gedichts. Sie ist die einzige Gottheit, die der grimmige Himmelssstürmer, im Widerspruch mit sich selbst, bei seinem Angriff auf den gesamten Olymp bestehen läßt. Sie ist ihm die verkörperte Fruchtbarkeit der Naturselbst. Ihr allein huldigt er, ihr legt er seine Dichtung zu Füßen?. Darauf folgt dann die Widmung an G. Memmius und ein volltönender Trompetensfloß zu Ehren Epiturs:

Als schmachvoll balag am Boben bas menschliche Leben, Von der Religion zermalmt, mit Füßen getreten, Die ihr Haupt erhob hoch aus den Höhen des Himmels Und mit dräuendem Blick sah auf die Menschen hernieder, Wagte der Weise zuerst, mit sterblichem Aug' zu begegnen Ihrem Auge, zuerst zum Widerstand sich zu waffnen, Er, den weder ein Gott noch ein Blitz vermochte zu beugen, Noch die donnernden Höh'n; nur heftiger trieb ihn des Geistes Wunderbare Gewalt, daß er die verschlossenen Tore Rätselvoller Katur zuerst zu stürmen begehrte. Und die lebendige Kraft drang durch und eilte im Siege Weiter und weiter hinaus, als die flammenden Mauern des Weltbaus, Und durchstog das All, das Unendliche geistigerweise.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De rerum natura I, 135—139.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Non absque Numine Numinum depressor Lucretius exorditur, quae res plurimos sollicitavit" (Ti. Lucretii Cari de rerum natura libri VI. Una cum paraphrastica explanatione et animadversionibus *Ioannis Nardii* [Florentiae 1646] p. 7).

Siegend berichtet er uns alsbann, was Ursprung gewinnen Kann, was nicht, was jeglichem Sein an Macht ist beschieden Und zu welchem Grad, und wo die Grenzen beginnen. Drum die Religion wird jest mit Füßen getreten, Und der herrliche Sieg hat uns zum himmel erhoben !.

Wo der Philosoph jedoch über die flammenden Mauern des Weltsbaues (flammantia moenia mundi) sich hinaus verirrt, werden die dunkeln griechischen Forschungsergebnisse (Graiorum obscura reperta) zusehends dunkter, und der vermeintliche Sieg führt nicht himmelan, sondern in den trockensten Wüstensand.

Das erste Buch entwidelt die Grundlagen des epitureischen Spstema: Nullam rem e nihilo gigni divinitus umquam — "Aus nichts wird nichts." Es gibt keine Schöpfung durch göttliche Macht. . Es kann keine Die Anfänge aller Dinge find in der fichtbaren Welt zu fuchen. wenn sie auch dem Auge nicht sichtbar sind, wie Wind, Geruch, Kälte, Schall. Alles ist Materie. Außer den Körpern und dem "Leeren" (inane), worin sie sich befinden, gibt es nichts. Alles übrige, Freiheit und Anecht= schaft, Reichtum und Armut, Krieg und Frieden sind bloße Modifikationen (eventa), welche das Wesen der Dinge nicht berühren. Ebenso die Zeit, der Raum, alle geschichtlichen Ereignisse. Das Wesen der Dinge liegt darum in ihren letten, unsichtbaren, forperlichen Teilen, die unzerstörbar und nicht weiter teilbar, sich unaufhörlich zu neuen Kombinationen vereinigen, so daß nichts wirklich Neues wird, nichts untergeht. Nur die Gestalten wechseln. Alls echtes enfant terrible wendet sich der Dichter dann gegen Beraklit, Empedofles, Anagagoras, d. h. gegen die alten Naturphilosophen, bei welchen der große Weise Spikur so ziemlich alle Hauptelemente zu seinem System entlebnt batte.

Überaus bedeutsam in diesem ersten Buche ist eine Stelle, in welcher Lucretius ausdrücklich bezeugt, daß die Römer seiner Zeit allgemein an ewige Höllenstrafen im Jenseits glaubten:

Nam si certam finem esse viderent Aerumnarum homines, aliqua ratione valerent Religionibus atque minis obsistere vatum; Nunc ratio nulla est restandi, nulla facultas. Aeternas quoniam poenas in morte timendum est.

Denn fahn die Sterblichen, daß es ein sichres Ende der Diühfal gabe, so könnten den Religionen Sie sich; mit einigem Grund und den Drohungen aller der Seher Widersetzen; doch jetzt fehlt Grund und Vermögen zur Abwehr, Weil im Tode man stets sich fürchtet vor ewigen Strafen?.

The Mi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De rerum natura I, 63—80.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. I, 108—112.

Im zweiten Buch wird die epikureische Rosmologie weitergeführt. Von Ewigfeit her find die Atome (die primordia rerum, die genitalia materiai) in unaufhörlicher Bewegung, abwärts, aber nicht in gerader, sondern schwach abweichender Richtung. Daraus ergeben sich die verschiedenen Atomlagerungen. die verschiedenen Körper, die verschiedenen Eigenschaften derselben und selbst die Freiheit des Willens. Die verschiedene Figur der Atome bringt durch die unendliche Menge des Stoffs die unabsehbare Gestaltenfülle des Weltalls herbor, und der Dichter nimmt die Gelegenheit mahr, seine Spetulation durch ein reiches Bilderbuch von Naturbeschreibung zu unterbrechen, die aber vom Syfteme eigentlich völlig unabhängig ift. Die Atome felbst find wohl von verschiedener Gestalt, rund oder vieredig, glatt oder rauh oder mit Hätchen versehen, sie haben aber an sich weder Geschmad noch Geruch, weder Rälte noch Wärme noch andere törperliche Eigenschaften. Diese ergeben sich erst aus der Zusammensetzung. Die Unendlichkeit des leeren Raumes und der Atome aber genügt nicht nur für den ewigen Kreislauf des Werdens und Vergehens, der sich vor unseren Augen vollzieht, er könnte ausreichen für zahllose neue Welten, und wenn die gegenwärtige Welt zu altern scheint, so liegen in der Materie alle Kräfte, um sie hundertfach zu erneuern.

Das dritte Buch enthält die Pjychologie. Seele und Geift (anima und animus) sind ebenso Teile des Menschen wie Arme, Füße, Hände, Kopf und nicht eine Lebenskraft, welche sämtliche Teile zum organischen Wesen vereinigt. Geist und Seele sind ebenso törperlich. Der Geist berührt die Seele und die Seele den Leib; berühren können sich aber nur körperliche Dinge. Sie sind aber feiner konstruiert wie Wärme, Wind, Dunst und Luft, ja aus noch zarteren Atomen. Seele und Leib wirken zusammen, leben und sterben zusammen. Der Tod hat nichts auf sich. Die Sorge um das Begräbnis ist lächerlich. Die Toten leiden nichts mehr und bedürsen nichts mehr. Hölle und Himmel sind leere Ammenmärchen. Da sogar Epitur gestorben, darf sich niemand beklagen:

Ipse Epicurus obit, decurso lumine vitae, Qui genus humanum ingenio superavit, et omneis Restinxit stellas, exortus uti aetherius sol. Tu vero dubitabis, et indignabere obire Mortua cui vita est prope iam vivo atque videnti?

Starb ja doch selbst Epikur, nachdem vollbracht er die Laufbahn, Er, der an Geist vorragte vor sämtlichen Sterblichen und sie Auslöscht, wie die im Ather ersteigende Sonne die Sterne. Und du zweifelst noch immer und sträubst dich gegen das Sterben, Du, dem lebend annoch und sehend das Leben schon Tod ist?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De rerum natura III, 1054—1060.

Im vierten Buch wird die menschliche Erkenntnis erörtert, die sich natürlich auf bloße Sinneswahrnehmung beschränkt. Sie vollzieht sich durch die Erkenntnisbilder (simulacra), materielle Abbilder, die sich wie dünne Häutchen oder Nebelbildchen von den Dingen lösen und durch die Luft sliegen, so zart, daß das Auge nur das Bild, nicht den sie tragenden Stoff wahrnehmen kann. Danach werden Gesicht, Gehör, Geschmack, Geruch erklärt und ebenso das Traumleben. Zum Schluß folgt ein langer, ziemlich massiver und stellenweise schmuziger Erkurs über das Geschlechtsleben. Auf Grund bitterer Ersahrung gesteht der Dichter, daß die böse Lust den Menschen meist grausam enttäusche, keine wahre Besriedigung dabei sei, Gesundheit und Kraft sich elendiglich aufzehren, Geld und Gut in Buchererhände sließen, alle redliche Arbeit erlahme, der gute Ruf ins Wanken komme und selbst der Sinnengenuß kaum je ungetrübt bleibe:

Eximia veste et victu convivia, ludi,
Pocula crebra, unguenta, coronae, serta parantur;
Nequidquam: quoniam medio de fonte leporum
Surgit amari aliquid, quod in ipsis floribus angat:
Aut quod conscius ipse animus se forte remordet,
Desidiose agere aetatem lustrisque perire:
Aut quod in ambiguo verbum iaculata reliquit,
Quod cupido adfixum cordi vivescit, ut ignis:
Aut nimium iactare oculos, aliumque tueri
Quod putat, in vultuque videt vestigia risus.

Prächtig gedeckt und mit Speisen besetzt ift die Tasel, auch Spiele Gibt's und Becher in Meng' und Salben und Blumengewinde: Alles umsonst! Denn es steigt ja selbst aus der Quelle der Freuden Dir ein Bitteres auf, das unter den Blumen dich ängstet. Schlägt vielleicht dein böses Gewissen dich, daß du dein Leben Mit Richtstun hindringst und im schmutzigen Psuhle zu Grund gehst? Hat vielleicht ein Wörtchen sie hingeworfen, das sest dir Haftet im gierigen Herzen und flammenähnlich emporschlägt? Oder auch hat sie zu oft nach andern die Blicke geworfen, Und du vermeinst, im Gesicht noch Spuren des Lächelns zu sehen?

Das fünfte Buch geht zur Erklärung der Welt und der ältesten Menschengeschichte über: wie sich aus der verschiedenen Zusammensetzung der Materie die Erde, der Himmel, das Meer, die Gestirne, Sonne und Mond gebildet haben, welche Lebewesen die Erde wirklich bewohnten und welche nur in der Phantasie der Bölker lebten, wie das Menschengeschlecht zur Sprache und zur geselligen Vereinigung gelangte und wie endlich die Furcht vor den Göttern entstanden, welche die ganze Welt mit Tempeln und Altären,

<sup>1</sup> De rerum natura IV, 1127-1136.

heiligen Teichen, Hainen und Götterbildern bevölkerte. Der Dichter selbst faßt dies in folgenden Bersen zusammen:

Quod superest, nunc huc rationis detulit ordo, Ut mihi mortali consistere corpore mundum Nativumque simul, ratio reddunda sit, esse. Et quibus ille modis congressus materiai Fundavit terram, caelum, mare, sidera, solem, Lunaique globum; tum quae tellure animantes Extiterint: et quae nullo sint tempore natae. Quove modo genus humanum variante loquela Coeperit inter se nosci per nomina rerum. Et quibus ille modis Divum metus insinuavit Pectora, terrarum qui in orbe sancta tuetur Fana, lacus, lucos, aras simulacraque Divum.

Übrigens führt mich die Folge von unserer Lehre nun dahin, Nachzuweisen, die Welt sei selbst ein vergänglicher Körper, Der, so wie er entstanden, auch wieder werde vergehen; Und auf welcherlei Art die Materie durch die Verbindung Erd' und Himmel und Meer und Gestirn und Sonn' und des Mondes Augel hervorgebracht; dann was auf der Erde von Tieren Wirklich sich sind' und welche noch niemals haben bestanden. Auf wes Weis' auch das Menschengeschlecht mit wechselnder Rede Durch die Venennung der Dinge begann miteinander zu leben. Wie sich darauf in die Herzen die Furcht einschlich vor den Göttern, Die nunmehr als heilig verehrt ringsum auf der Erde Tempel und Seen und Hain' und Altäre und Bilder der Götter.

Im sechsten Buch löst sich der Plan der Dichtung vollends in natur= beschreibende Einzelheiten auf: Donner und Blit, Gewitterwolken, Feuer und Erdbeben, Regen und Regenbogen, das Meer, der Ütna, der Nil, der Avernersee, der Quell der Juppiter=Ammon=Dase, die Wunder des Magnet= steins, die Pest überhaupt und die berühmte Pest in Athen werden aus= führlich behandelt, meist mit einem Versuch physikalischer oder philosophischer Ertlärung, mitunter mit guten, poetischen Stellen, die von Vergil, Horaz und anderen Dichtern benutzt worden sind. Zu einem wirklichen Abschlußgelangt das Werk nicht.

Für die Natur hat Lucretius wirklich nicht bloß das Interesse eines philosophischen Forschers, sondern auch vielfach den liebevollen Blick des echten Dichters. Daß er die mythologischen Fabeleien der Griechen und die



De rerum natura V, 65-76.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sehr richtig sagt Laharpe: "On sait que le poëme sur la *Nature des choses* n'est que la philosophie d'Épicure mise en vers, si l'on peut donner ce nom de philosophie aux rêveries de l'atomisme et de l'athéisme réunies ensemble. La poésie d'ailleurs ne se prête volontiers dans aucun idiome, au language de

abergläubische Zeichendeuterei der Kömer in ihrer Nichtigkeit durchschaute, wird ihm jeder nur zur Ehre rechnen. Aber daß er alle Grundideen und Grundlagen natürlicher Religion von sich geworfen, ja dieselben mit wahrem Hasse verfolgte und an die Stelle einer wenigstens poetischen Mythologie einen geistesöden Materialismus sehte, spricht weder für eine hohe poetische noch philosophische Begabung. Gerade dieser Umstand jedoch hat ihn seit den Tagen der Renaissancezeit bis herab auf die Gegenwart zum Lieblingsbichter aller Auftlärer, Freigeister, Priesterseinde und Materialisten gemacht. In Anbetracht seiner Freidenkerei und seiner epitureischen Kraftsprüche wurde ihm seine archaistische Sprache, seine stellenweise prosaische Langweiligkeit, sowie sein Mangel an "Annut und Mannigsaltigkeit" nicht bloß bereitzwillig vergeben, sondern alle seine Mängel als Borzüge angerechnet; ja neben Catullus wurde er geradezu als der größte Dichter der Kömer geseiert, obswohl seine ganze philosophische Weisheit aus griechischen Quellen stammt 1.

Die schönste Widerlegung hat er dichterisch in dem "Anti-Lucretius" des Kardinals Polignac gefunden; selbst Boltaire konnte nicht umhin, dem poetischen Berteidiger der Religion einen Platz im "Tempel des guten Geschmackes" zu bewilligen 2.

Wie Lucretius, so stand auch sein jüngerer Zeitgenosse C. Valerius Catullus aus Verona unter dem Einfluß der griechisch=alexandrinischen Literatur; er huldigte aber nicht der gelehrten, didaktischen Richtung der= selben, sondern der mehr dichterischen, welche in kleineren Epen, Elegien, lyrischen Kleinigkeiten und Epigrammen sich gesiel und darin gewissermaßen in Miniaturausgaben den Dichtern der alten Zeit nachzueisern suchte<sup>8</sup>.

- m-h

la physique ni au raisonnement de la métaphysique; aussi Lucrèce n'est-il guère poëte que dans les digressions; mais alors il l'est beaucoup. L'énergie et la chalour caractérisent son style, mais en y joignant la dureté et l'incorrection (Cours de littérature ancienne et moderne I [Bruxelles 1844], 174. 175).

<sup>3</sup>ur Charafteristit des Lucretius vgl. C. Martha, Le poème de Lucrèce, morale, religion, science. 2° éd. Paris 1873. — A. Brieger, Ein Kind der Welt (Gegenwart VIII [1875], 169 sf.). — Hadez, Lucrez als Dichter. Eutin 1892. — Mähln, Der römische Dichter Lucretius (Neues Schweiz. Mus. V [1865], 168 sf.). — Friedländer, Das Gedicht des Lucrez vom Weltall (Deutsche Rundschau LXXIV [1893], 239 sf.). — Über die anderweitige ausgedehnte Lucretius-Literatur vgl. Schanz, Geschichte der römischen Literatur 1, 169—171. 173.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Melchior de Polignac, Anti-Lucretius sive de Deo et natura (nach des Kardinals Tode herausgegeben von den Abbes de Rothelin und Lebeau). Paris 1745.

<sup>\*</sup> Ausgaben von: H. Avancins (Venet. 1502. 1515), Muretus (Venet. 1554), Scaliger (Paris 1577), Lachmann (Verlin 1829), M. Haupt (5. Aufl. von Vahlen. Leipzig 1885), A. Baehrens (Leipzig 1885), L. Schwabe (Berlin 1856), V. Schwidt (Leipzig 1887), K. P. Schulze (Leipzig 1893). — Übersehungen von: Th. Henje (Verlin 1856; L. Aufl. von A. Henzog. Ebb.

Dreizehn Jahre nach Cafar geboren (87), starb Catull ichon gehn Jahre vor ihm (54). Der Vater, ein reicher, angesehener Mann, war mit Cafar befreundet und beherbergte gelegentlich den gewaltigen Feldherrn, wenn er während der gallischen Kriegszüge die Winterquartiere in Oberitalien bezog. Dem Sohne hätte sich leicht eine glanzende politisch-militärische Laufbahn eröffnet; allein zu weiterer Ausbildung nach Rom gefommen, fühlte sich derselbe mehr zu literarischen Studien hingezogen und schloß sich einem Kreis junger Dichter an, welche mit der Pflege der ichonen Runft einen ziemlich lockern und ausschweifenden Lebenswandel verbanden. Die talentvollsten waren Q. Cornificius, C. Licinius Calvus und Helvius Cinna. Cornelius Nepos gehörte diesem Kreise an und hatte die Ehre, daß ihm später Catull sein Liederbuch widmete. Dieser geriet im Jahre 61 in die Nepe einer verheirateten Frau, die er als "Lesbia" verherrlichte, die aber wahrscheinlich Clodia hieß, eine Schwester des berüchtigten Bolfstribunen Clodius, der von Milo erichlagen wurde, Gattin des Konfuls Q. Metellus Celer. Dieses, wenn auch aus leidenschaftlicher Liebe hervorgegangene, doch ehebrecherische Berhältnis bildet den Mittelpunkt in Catulls Leben und Poesie. Auf "Lesbia" beziehen fich feine ichonften, glübenoften Gedichte. Auch als fie ihn schmählich betrog und fich schließlich an eine ganze Schar von Liebhabern wegwarf, konnte er von seiner unglücklichen Liebe nicht lassen. Auch eine Fahrt nach Bithynien im Gefolge des Proprätors C. Memmius vermochte ihn nicht dauernd aufzuheitern. Erst im vorletten Jahre seines Lebens sandte er der zur Buhlerin herabgejunkenen Geliebten jenes Absagegedicht, worin er seine Liebe mit einer von der Pflugschar geknickten Blume vergleicht. Weder in literarischen Arbeiten noch in satirischem Spott noch in neuen Liebesabenteuern und Ausschweifungen fand er Troft.

> Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris. Nescio, sed fieri sentio et excrucior.

haß und Liebe zugleich plagt mich. Und fragst du, warum boch, Weiß nicht; aber so ist's, sicher, ich fühle die Qual.

Neben Liebestlagen gehen nun die beißendsten, gistigsten Epigramme einher. Einige der heftigsten treffen Casar selbst und dessen Günftling, den Ritter Mamurra, die er zusammen als die gemeinsten, liederlichsten Wollüstelinge verspottet, in Ausdrücken, die sich in keiner Sprache parlamentarisch

<sup>1889),</sup> W. Herhberg und W. Teuffel (Stuttgart 1855), Stromberg (Leipzig 1858), R. Westphal (Breslau 1867), Uschner (Berlin 1866), Stord (Münster 1867), Pressel (Berlin 1891). — Bgl. D. Ribbed, E. Balerius Catullus. Kiel 1863. — Couat, Étude sur Catulle. Paris 1875. — Nettleship, Catullus. Lectures and Essays (Oxford 1885) p. 84 f. — Zappata, De Qu. V. Catulli vita et carminibus. Urbino 1890. — Lafaye, Catulle et ses modèles. Paris 1894.

wiedergeben lassen. Dennoch verzieh ihm der mächtige Triumvir, als sich der leidenschaftliche Spötter, auf Anregung seines Vaters, zur Genugtuung herbeiließ. Vald nach dieser Versöhnung in Verona scheint Catull gestorben zu sein, es ist von da ab nicht mehr von ihm die Rede.

Lebhafte Phantasie und Erregbarteit, Wig und Laune, ein feines Formgefühl und ungewöhnliche Sprachgewandtheit machen Catull zum echten Dichter, wenn auch seine Erfindungsgabe zu einem großen Dichter kaum hinreicht 1. Seine umfangreicheren Stücke weisen meist auf alexandrinische Mufter hin. So die "Hochzeit des Peleus und der Thetis", ein Ephllion, d. h. ein kleines episches Gedicht, das indes mehr stimmungsvolle Malerei als Erzählung enthält und in das wieder der kleine Roman und die Klage der von Theseus verlassenen Ariadne förmlich mittels eines Teppichs ein= gewoben ift. Ebenso die in einem schwierigen Versmaß (versus Galliambicus) verfaßte balladenartige Klage des "Attis". In der Elegie an M. Allius ift ebenfalls die mythologische Sage mit verschiedenen Digressionen, nach Art der Alexandriner, zum Substrat der Iprischen Stimmung genommen. Lode der Berenike" ift geradezu Übersetzung eines Gedichtes des Rallimachos. Wie indes diese Übersetzung die Frische und den Schmelz eines felbständigen Gedichtes besitzt, so hat Catull die übrigen Stoffe gang und gar mit feinem eigenen Geiste durchhaucht und ihnen einen Formzauber verliehen, den nur vollständige Beherrschung verleihen kann. Die lateinische Fassung hat die Leichtigkeit, Sarmonie und Schönheit einer griechischen Runftdichtung ge= wonnen. In noch glänzenderer Weise ist das in dem Epithalamium der Fall, das einem solchen der Sappho nachgebildet ift und in welchem zwei Wechselchöre — Jungfrauen und Jünglinge — gewissermaßen um die Braut fämpfen, die Mädchen die Vorzüge der Jungfrauschaft geltend machen, die Jünglinge sie zum Stand der Ghe verlangen, der Streit zulett durch das entscheidende Jawort der Eltern geschlichtet wird. Die letten Wechsel= strophen lauten:

#### Die Jungfrauen.

Wie im umfriedeten Garten gehegt sich entfaltet die Blume, Gegen die grasende Herde geschützt und gegen die Pflugschar, Lüfte umtosen und Regen erquickt und die Sonne belebt sie, Biele der Anaben begehren, der Mägdlein wünschen sie viele,

<sup>&</sup>quot;Une douzaine de morceaux d'un goût exquis, pleins de grâce et de naturel, ont mis Catulle au rang des poëtes les plus aimables. Les amateurs le savent par coeur, et Racine les citait souvent avec admiration. On peut croire que ce poëte tendre et religieux ne parlait pas des épigrammes obscènes ou satiriques du même auteur, qui en général ne sont pas dignes de lui, même sous les rapports du bon goût" (Laharpe 1. c. II, 88). — "Er ift ein reiche begabter und aumutiger, aber fein großer Poet" (Th. Mommfen, Römische Gezichichte III, 580).

Aber sobald sie, gepflückt von spihigem Nagel, verblüht ist, Rümmert kein Anabe sich mehr um sie, noch wünschen sie Mägdlein: Also die Jungsrau, nimmer berührt, ist Wonne der Ihren; Aber sobald sie verloren der Reinheit züchtige Blüte, Bleibt sie genehm den Jünglingen nicht, noch lieben sie Mägdlein.

#### Die Jünglinge.

Wie auf öbem Gefilbe die einsam stehende Rebe Nie sich vom Boben erhebt, nie großzieht liebliche Trauben, Sondern erliegend der Last den zarten Körper herabsenkt Und mit dem Gipfel der Kanken die Wurzeln unten berühret, Reiner der Pflüger beachtet sie da und keiner der Stiere; Ist sie aber etwa vermählt mit dem Stamme der Ulme, Biele der Pflüger beachten sie da und viele der Stiere: So die einsam bleibt, die schuhlos altert, die Jungfrau; Aber vermählt, wenn zur Zeit sich ein Freund, ein würdiger, sindet. Ist sie lieber dem Mann und unwert minder den Eltern.

Mehr von Anklängen römischer Sitte und Überlieserung durchwoben ist das in leichten glukonischen Versen abgefaßte, überaus anmutige Hochzeitslied für das junge Patrizierpaar Manlius Torquatus und Vinia Aurunzuleia. Wahrhaft homerisch ist der Segenswunsch am Schluß:

Torquatus volo parvulus matris gremio suae porrigens teneras manus dulce rideat ad patrem semihiante labello.

Sit suo similis patri Manlio et facile insciis noscitetur ab omnibus et pudicitiam suae matris indicet ore.

Talis illius a bona matre laus genus adprobet, qualis unica ab optima matre Telemacho manet fama Penelopeo. Möge bald von der Mutter Schoß Klein Torquatus, die Händelein Nach dem Bater emporgereckt, Ihm ins Antlit lächeln hold, Mit halboffenen Lippchen!

Mög' er werden das Ebenbild Seines Vaters, dem ersten Blick Schnell erkenntlich als Manlius, Und der sittigen Mutter Bild Widerspiegeln im Auge!

Möge zeugen so viel des Auhms Für der trefflichen Mutter Sohn, Als die trefflichste Mutter einst, Als Penelope Telemach Gab zum bleibenden Erbteil!

Der größte Vorzug der Catullschen Gedichte ist ihre holdselige Anmut und melodische Zierlichkeit. Kein Kömer hat ihn hierin erreicht, nur wenige Griechen. Aber er hat selbst seine Sammlung Nugae und Ineptiae — "Spielereien" und "Tändeleien" — überschrieben, und das trisst denn auch im allgemeinen zu. Für das Große und Erhabene hatte er keine Empfänglichkeit; sonst hätte er wohl kaum, während Gäsar seine große Vaumgartner, Weltstieratur. III. 3. u. 4. Aust.

artigen Schlachten in Gallien schlug, nichts Besseres zu tun gewußt, als das tote Vögelchen seiner Lesbia zu besingen.

Traget Leid, o ihr Liebesgötter alle, Leid, mas lebt und mas webt von garten Seelen: Ach, geftorben ift meines Dlabchens Sperling! Jener Sperling, bie Wonne meines Dabdhens, Den fie mehr als ihr Augenlicht geliebt hat; Denn er war ja jo golbig traut und fannte Sie fo völlig wie nur ein Rind feine Mutter. Und er rührte fich nicht von ihrem Schofe, Sondern flatternd umber, bald bier, balb borthin, Piept' er ftetig ber Herrin jugewendet. -Jest bewegt er fich auf dem duftern Wege, Da, wo, wie es beißt, noch teiner bertam, Dlog's bir übel ergehn, bu leibig bunfler Ortus, ber bu verschlingft, was ichon auf Erben, Mir mein icones Geschöpfchen zu entraffen! D bes Frevels! v ärmftes, liebstes Spatichen! Deinetwegen entzunden fich bie Auglein Meines Schätchens, vom Beinen angeschwollen.

An solche Spielereien, welche man nur als harmlos und "allerliebst" bezeichnen kann, reihen sich indes andere, in welchen sich der unsittliche Charafter seines Liebeslebens nur allzu deutlich kundgibt und die vom Lüsternen und Wollüstigen bis ins Schmuzigste und Unstätige hinüberzipielen. Auch in seinen satirischen Epigrammen mischt sich geistreicher Witzund Spott mit ekligem Klatsch und maßlosen Roheiten. Der "süße" Catull wird da zu einem wahren Pferdeknecht.

Ein Pasquill, das er im Jahre 55 gegen Casar und dessen Günstling Mamurra schleuderte, als die gallischen Legionen bis nach Britannien vorzgedrungen waren, lautet, stellenweise gemildert, also:

Wer kann's ertragen, wer vermag es anzusehn, Der nicht ein Wüstling, Schlemmer oder Spieler ist, Daß in Mamurras Hände fällt, was Köstliches Das sernste Gallien und Britannien hegt? Verbuhlter Nomulus, das siehst, das duldest du? Der aufgeduns'ne Prot in srecher Üppigkeit, Der soll die Runde machen hier von Haus zu Haus Als weißer Täuberich, als Adonis gar? Verbuhlter Nomulus, das siehst, das duldest du? Ein Wüstling, Schlemmer, Spieler bist du selbst! Drum, einziger Imperator, schisstest du Zum sernsten Inselstrand des Occidents, Damit hier eure abgestumpste Sinnengier Zwei Millionen könnte oder drei vertun?

Was heißt verkehrt freigebig sein, wenn dieses nicht? Hat wenig er verjubelt und vertan?

Zuerst verlottert ward das väterliche Gut,
Sodann des Pontus Beute, dann Iberiens,
Wie dies des Tajo goldbeschwerte Welle weiß;
Und diesen fürchtest, Gallien, du? Britannien, du?

Was heget ihr den Lumpen, welcher gar nichts als Ein settes Erbe durch die Gurgel jagen kann?

Drum, einziger Imperator, saugtest du
Mit deinem saubern Schwiegersohn den Erdkreis aus?

### Siebtes Rapitel.

### Das augusteifche Zeitafter.

Alls Cafar nach Niederwerfung der pompejanischen Partei sich den Weg zur Alleinherrichaft gebahnt hatte, vereinigte Rom eine nicht geringe Wenn man auf den bisherigen Berlauf der Zahl literarischer Kräfte. Literaturentwicklung zurückblickt, läßt sich wohl kaum behaupten, daß die republikanische Staatsform an sich dieselbe gehemmt und verzögert hätte. Das Hindernis lag vielmehr an den Charaftereigentümlichkeiten der Römer. an ihrer vorwiegend praktischen, politischen, friegerischen Richtung, an ihrer altväterlichen, tonfervativen und beichränften Uberlieferung und Sitte, an dem mehr zersetzenden und auflösenden als sittlich bildenden Einfluß der griechischen Zivilisation, an dem nimmerrastenden Rampf zwischen Aristofratie und Demokratie, an der furchtbaren Ausbeutung des Volkes durch die Optimaten, an den verzweifelten, revolutionären Gegenbewegungen der Demofraten, an der rücksichtslosen Niedertretung der eroberten Länder und ihrer Kultur, an der realistischen und brutalen Nivellierung des wachsenden Reiches zum einheitlichen Militärstaat, der eigentlich nur eine durch Revolution gemäßigte Parteityrannei unter altehrwürdigen, aber verbrauchten Formen bedeutete 1.

In diesen ewigen volkswirtschaftlichen Wehen, blutigen Partei= und Klassenkämpfen und unersättlichen Eroberungskriegen ist das römische Volk

<sup>1</sup> Agl. G. F. Herhberg, Geschichte des römischen Kaiserreichs. Berlin 1880.— L. Friedländer, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms. 6. Aust. Leipzig 1890. — F. D. Gerlach, Das Zeitalter Augusts. Basel 1849. — C. Campe, Tendenzen und Zustände zu Rom zur Zeit des Horaz (Fleckeisens Jahrbuch CIII, 463. 537). — G. Boissier, L'opposition sous les Césars. Paris 1885. — C. Ribbeck, Geschichte der römischen Dichtung. Bd. II: Augusteisches Zeitalter. Stuttgart 1889. — Sellar, The Roman poets of the Augustan age. 2<sup>a</sup> ed. Oxford 1883 (Allgem. Einl. Bergil).

nie zu jener allgemeinen hohen Bildung gelangt, wie sie die Athener zur Zeit des Perikles besaßen. Literatur und Wissenschaft beschränkten sich auf die höheren, leitenden Kreise der Hauptstadt, die aus der Siegesbeute der getnechteten Nationen so viel an sich gerissen hatten, daß sie daran denken konnten, sich ihr Leben behaglicher einzurichten, griechische Kunst und Wissenschaft als Ausstattungsmittel zu seinerem Lebensgenuß zu verwenden. Doch die stets unruhige Plebs gönnte ihnen auch dazu nicht ungestörte Muße. Neue Bürgerkriege stellten unaufhörlich das Los der mächtigsten und anz gesehensten Geschlechter in Frage. Auch als die Literatur aus den Kreisen der Stlaven-Hosmeister und der freigelassenen Literaten in die höchsten Kreise Eingang gefunden hatte, hatte sie keine Ruhe, ja sie war nicht einmal des Lebens sicher.

Cäsar und Cicero wurden nacheinander dahingemordet. Varro entzging der Prostription nur durch die Flucht. Sallust, als Besehlshaber gegen meuternde Soldaten nach Kampanien gesandt, entkam nur mit genauer Not dem Tode und erpreste erst als Protonsul so viel Geld, daß er sich mit Muße literarischen Arbeiten widmen konnte. Nach Plutarch wäre der Dichter Helvius Cinna derselbe Cinna, der am Morde Cäsars beteiligt war und bei dessen Leichenseier vom Volke gelyncht wurde. O. Cornisicius, der Freund Catulls, siel in einem Gesecht, von seinen Soldaten verlassen, die er "behelmte Hasen" geschimpst hatte.

Nur Dichter, welche wie Catull sich der Politik ferner hielten, konnten auf größere Sicherheit rechnen; aber auch sie wurden in ihrem liederlichen Bergnügungsleben durch die kriegerischen Zeitläufte arg gestört, und wäre Cäsar rachsüchtiger Natur gewesen, so bätte wohl auch Catull seine boshaften Lästerungen schwer büßen müssen.

Der Bürgerkrieg, der nach Cäsars Ermordung neu aufflammte, bedrohte sogar die weitere Entwicklung der Literatur. Als nach der Schlacht
von Philippi die Triumvirn ihre Veteranen mit Grundbesit in Oberitalien belohnen wollten, wurde der damals neunundzwanzigjährige P. Vergilius Maro mit Gewalt seines väterlichen Landgutes bei Mantua beraubt
und schwebte sogar in größter Lebensgefahr. Der um fünf Jahre jüngere
O. Horatius Flaccus, ein begeisterter Republikaner, schloß sich in Athen (44)
dem Cäsarmörder M. Brutus an, kämpste als Militärtribun in dessen
Heer in der Schlacht von Philippi, entging nur durch Flucht dem Tode,
verlor Haus und Hof und rettete von seinem väterlichen Erbe nur so viel,
daß er sich in die Zunft der Schreiber einkausen konnte. Auch M. Valerius
Messala Corvinus, später einer der Hauptsörderer der Literatur, kämpste
bei Philippi im Heere des Brutus, dann später unter Octavian bei Actium.

Erst dieser entscheidende Sieg machte endlich den trostlosen, selbstmörde= rischen Kämpfen Roms ein Ende und führte eine Friedensperiode von fünf=

Sec. 1

undvierzig Jahren herbei, in welcher die erschöpfte Welt sich wieder erholen konnte, Kunst, Wissenschaft und Literatur einmal über ein Menschenleben hinaus eine ruhige, friedliche Entwicklung fanden.

Auch was früher auf dem Gebiete der Literatur geleistet worden war, tonnte jett erst behaglich genossen und zu weiterer Bildung verwandt werden. Es ist darum erklärlich, daß aller Glanz auch der vorhergehenden Zeit auf das augusteische Zeitalter bezogen wurde und sich darin wie in einem Sammelspiegel vereinigte.

Wer sich nicht den Blick von demokratischen Phrasen blenden läßt, wird gestehen muffen, daß diefes Zeitalter auch in politischer Sinsicht ein erfreulicheres und jedenfalls viel großartigeres Schaufpiel darbietet als der Wirrwarr, der seit mehr als einem Jahrhundert die römische Republik zerrüttet und ihr Weiterbestehen unmöglich gemacht hatte. Zum erstenmal hatte nun auch der Westen ein Weltreich. Sein Mittelpunkt, Rom, besaß zwar noch nicht den fünstlerischen Glanz des alten Athen, aber es begann demselben doch schon nachzueifern: es war tein unbeholfener Rolog wie einst die Riesenstädte des Orients. Die gehn senatorischen, d. h. ohne Kriegs= heer verwalteten Provinzen — Ufrika, Afien (Kleinasien), Achaia, Illyricum, Makedonien, Sigilien, Kreta mit Cprenaika, Bithpnien, Sardinien und Batica — umfaßten im weiten Krang die ichonften Lander des Mittelmeers. Raiserliche Legaten an der Spite römischer Legionen verwalteten dann einen weiteren Kranz von Ländern, der vom Atlantischen Meer bis an den Cuphrat, von den Nilkatarakten bis an die Rheinmundungen und an den Kanal reichte: das tarraconische Spanien, die vier Gallien (Narbonensis, Lugdunensis, Aquitania, Belgica), Ober- und Riederdeutschland, Sprien, Cilicien, Cypern und Agypten. Es war nur mehr eine Frage der Zeit, Britannien zu unterwerfen und die römischen Waffen auch in den Euphratländern geltend zu machen, wo die älteren Weltmonarchien ihren Sit hatten.

Das gewaltige Reich aber war feine bloß meteorhafte Erscheinung wie dasjenige Alexanders des Großen. Mehrere Jahrhunderte hatte es gebraucht, um durch die Unterwerfung Italiens seinen ersten Kern zu gewinnen. Über ein Jahrhundert verging, ehe die Macht seiner Nebenbuhlerin Karthago völlig vernichtet war. Und erst in abermals mehr als hundertjährigem Kingen schloß sich dann der Doppelkranz der untersochten Länder um das römische Italien. Die wirtschaftliche und politische wie die kriegerische Macht der einzelnen Völker wurde unnachsichtlich gebrochen. Mit Eisen und Blut wurden sie mit dem römischen Staat zusammengeschweißt. Eherne Klammern versbanden die einzelnen Duadern zu dem riesigen Bau. Es war die stramme militärische Organisation, die, bei allem Wechsel der bürgerlichen Verfassungssformen, nichts von ihrer Krast verlor und endlich die Alleinherrschaft in die Hände des mächtigsten und glücklichsten Feldherrn legte. Auch die

bürgerliche Berwaltung und die Rechtsordnung erhielt eine stramme Gliedezung, wie sie dis dahin kein Volk besessen. So bekamen alle unterjochten Länder nach und nach römisches Gepräge. Römische Flotten beherrschten das Mittelmeer und dessen Küsten. Kömische Städte, Lager, Straßen, Heere verbanden ganz Mittelz und Westeuropa zum gleichförmigen Einheitsstaat.

Octavianus Augustus war klug genug, die erlangte Alleinherrschaft anfänglich nicht schroff geltend zu machen, die überwundenen Republikaner zu schonen, die ehrwürdigen, geschichtlichen Formen der Republik, soweit sie nicht neuen Umsturz drohten, ehrenvoll weiter bestehen zu lassen. Er behielt zur Würde eines Imperators auch jene eines Princeps Senatus, eines Volkstribuns und eines Konsuls bei und nahm pro forma einen zweiten Konsul an seine Seite. Er umgab sich mit einem Senat von sechshundert Mitzgliedern, der allerdings nur mehr eine dekorative Reichsversammlung, nicht einen gesetzgebenden und entscheidenden Körper darstellte.

Kunst, Wissenschaft, Literatur, das gesamte Geistesleben blieben auch fürder unter dem Einfluß hellenischer Bildung, deren Überlegenheit die her= vorragendsten unter den Kömern unumwunden anerkannten.

Excudent alii spirantia mollius aera
Credo equidem, vivos ducent de marmore vultus,
orabunt causas melius, caelique meatus
describent radio et surgentia sidera dicent:
tu regere imperio populos, Romane, memento,
hae tibi erunt artes, pacisque imponere morem.
parcere subiectis et debellare superbos!

Weicher im Guß mag mancher die atmenden Erze gestalten Oder belebtere Vilder aus Marmor schaffen — ich glaub' es —, Beffer für Recht handhaben das Wort, mit dem Stabe genauer Zeichnen die Bahnen des himmels und Sternaufgänge verkünden: Du, v Römer, gebiete des Erdballs Völkern als Obherr! Darin zeige die Kunst, und ordne Gesetze des Friedens, Schon' den bezwungenen Feind und die Stolzen kämpse zu Voden!

Eine eigentliche Herrschaft aber schloß diese vornehmlich fünstlerische und philosophische Überlegenheit nicht in sich. Wie im einzelnen Menschen schließlich der praktische Verstand und der Wille die Herrschaft über die Phantasie und den spekulativen Verskand führen, so bleiben auch im Menschheitsleben die praktisch denkenden, willensstarken Völker den künstlerisch und philosophisch begabten überlegen und spielen die führende Rolle, in einem gewissen Grade sogar bis in das künstlerische und wissenschaftliche Gebiet hinein.

An die griechische Baukunst sich anlehnend, hat die römische Baukunst dieselbe nicht bloß höchst sinnreich mit dem italischen Gewölbebau verbunden,

<sup>1</sup> Verg., Aen. VI, 848-854.

sondern in wahrhaft künstlerischer Weise weiter gepslegt, glänzend entwickelt und zu einer großartigen Prachtentfaltung gebracht, von der die griechischen Architekten noch keine Ahnung hatten. Sbenso anlehnend an die Meisterwerke griechischer Sprache und Literatur haben die römischen Prosaiker und Dichter ihrer Sprache eine Geschmeidigkeit, Fülle und Schönheit versliehen, die der griechischen nahekommt und ihr ein durchaus selbständiges Element, daszenige römischer Kraft und Größe, hinzusügt. Als entschieden falsch ist deshalb die vielverbreitete Ansicht zurückzuweisen, es hätte den Römern vollständig an künstlerischen Anlagen gesehlt. Schon die poetische Aneignung der griechischen Mythologie und deren Verschmetzung mit römischen Sagen und mit der älteren Bolksreligion sest eine entschiedene künstlerische Neigung und Befähigung voraus, noch mehr deren weitere Behandlung in

<sup>1</sup> Nicht viel mehr als ein Boulevardwig, wenn auch in gelehrten Werken angeführt, ift die Behauptung Beinrich Beines: "Die Sprache ber Römer fann nie ihren Ursprung verleugnen. Sie ift eine Kommandosprache für Felbherren, eine Defretalsprache für Abministratoren, eine Justigsprache für Wucherer, eine Lapidarsprache für bas steinharte Römervolf" (Gesammelte Werke V [Hamburg 1867], 114). Diefelbe "fteinharte Lapidarsprache" schmiegt fich boch bei Catull, Properz, Tibull und Ovid der zartesten Lyrik, bei Horaz dem kühnsten Odenschwung, bei Bergil ber reichsten epischen Darftellung, bei Cicero bem mannigfaltigsten Schmuck ber Rede und allen Feinheiten philosophischer Diskuffion, bei Cafar, Salluft, Livius und Tacitus allen Aufgaben bes geschichtlichen Stiles an; in ber driftlichen Rirche ift fie bie erhabenste Safralsprache bes Gebetes und des Gottesdienstes, frommer Hymnik und geistlicher Beredsamkeit geworden. — Roch unhaltbarer und ungerechter ist aber bas Urteil, zu dem fich 3. Beloch ("Der Berfall ber antifen Rultur" in Sybels hiftorischer Zeitschrift LXXXIV [1900], 38) versteigt: "Die Römer felbst aber haben es nicht vermocht, eine eigene Rultur zu erzeugen ober auch nur die griechische Kultur weiter zu bilben. Es ware wohl Zeit, bag wir endlich aufhörten, von Griechen und Römern zu fprechen, als ob beibe Bolfer in einem Utem genannt werden burften." — Mit vollem Recht fagt Ranke (Weltgeschichte II, 2 [3. Aufl. Leipzig 1883], 415. 416) bagegen: "Es war ein großer Moment, als bas römische Weltreich erichaffen und ber griechische Geift zugleich mit bem romischen auf bas innigste vereinigt war. Das vornehmfte Probukt ber Epoche ift bie lateinische Kultur auf ber Grundlage ber griechischen, die griechische Runft, die in Rom aufgenommen und noch einmal verfüngt wurde. Beide find ein unfterbliches Denfmal ber Zeiten, benen fie angehörten." — 2. Friedländer aber (Darftellungen aus ber Sittengeschichte Roms III [6. Aufl. Leipzig 1890], 400) fagt: "Wie Cicero ber Begründer einer ber fortgeschrittenen Bilbung angemeffenen Profa war, fo waren die augusteischen Dichter die Schöpfer einer neuen Dichtersprache. Sie bilbeten die poetische Ausdrucksfähigfeit bes Lateinischen nach allen Seiten bin in einer fruber taum geahnten Beije aus, verliehen ihm Reichtum, Mannigfaltigfeit und Fulle, Schönheit und Grazie, Burbe und Kraft. So haben fie nicht bloß auf die poetische und projaische Literatur der folgenden Jahrhunderte des Altertums einen unermeglichen Ginflug ausgeübt, fondern auch auf die aller späteren Zeiten, und werben ihn mahrscheinlich auch in Zukunft üben, folange es überhaupt eine Literatur geben wird."

Malerei, Stulptur und Poesie. Diese Aneignung hat durchaus nicht den Charafter eines ichülerhaften und ftlavischen Kopierens, sondern einer leben= digen Affimilation, welche fich in mannigfachfter Weise durch mehrere Jahrhunderte hindurchzog. Die Berehrung der kapitolinischen Götter: Juppiter, Juno und Minerva, wie des Mars und der Besta (Hestia) reicht in sehr alte, schon vor-fervianische Zeit zurück. Aphrodite taucht schon 295, Aeskulap 291 in Rom auf. Den Diosturen wurde 269 ein Tempel gelobt und ein= geweiht. Die Göttermutter Epbele wurde 204 unter die öffentlich anerkannten Götter aufgenommen. Der schmählich ausgeartete Bacchuskult richtete in den Jahren 186 und 180 jolches Unheil an, daß in dem einen fiebentausend, in dem andern Jahre dreitausend Dlenschen wegen der ärgsten Berbrechen bestraft werden mußten. Die Berbindung der Romulusjage mit der troischen Aleneas= jage findet sich bei dem Sizilianer Kallias bereits im Jahre 289, genauer und ausführlicher bei Timäus von Tauromenion in Sizilien, der feine "Geschichte" 262 jum Abschluß brachte 2.

So hatte sich nach und nach der ganze griechische Olymp nach Italien verpflanzt, die griechische Heldensage mit der sagenhaften Urgeschichte Roms verknüpft, ehe Ennius dieselbe poetisch bearbeitete und andere Dichter sich allmählich des gesamten übrigen hellenischen Sagenschaßes bemächtigten. Die Schöpfung einer neuen Mythologie und Heldensage war unter solchen Umständen geradezu unmöglich geworden, um so mehr, als die Philosophie in den höheren Gesellschaftskreisen den Glauben an die Götter teils völlig untergraben, teils angekränkelt hatte, eine rasch um sich greisende Überkultur ein naives, echt volkstümliches Schaffen verhinderte. Poesie und Kunst blieben darauf angewiesen, von dem bereits vorhandenen griechisch=römischen Sagensstoff zu zehren.

Wie Octavian die alten republikanischen Formen großenteils aufrecht erhielt, um die geschichtliche Kontinuität Roms zu wahren, so war sein Augenmert auch darauf gerichtet, die frühere Religiosität wieder zu erwecken, die alten Tempel, Priestertollegien und Feste wieder zu Ehren zu bringen, Familienzucht und Sitte zu heben und sein Reich auf retigiösssittlicher Basis zu sestigen. Sein scharfblickender Geist erkannte, daß auch die Literatur in dieser Richtung anregend, neubelebend wirken, die Geister versöhnen und beschwichtigen, die alten, besseren Bolksüberlieserungen auffrischen, ideale Begeisterung für die Würde und Größe des neuen Reiches erwecken könnte. Er wandte darum der Literatur in reichem Maße seine Gunst zu, zog Dichter und Schriftsteller in seine Nähe, verschaffte ihnen unabhängige Muße, versehrte

<sup>1</sup> Mommfen, Römische Geschichte 1, 155. — Chantepie be la Sauffane, Lehrbuch ber Religionsgeschichte II (Freiburg 1887), 210 ff.

<sup>2</sup> Cbb. I, 439 ff. 3 Chantepie, Religionsgeschichte II, 260 ff.

in wohlwollendster Weise mit ihnen und übte ein Patronat aus, dem alles Thrannisieren fernblieb.

Helfer und Mittelsperson des Octavian bei diesem Kunstpatronate war der dadurch sprichwörtlich gewordene Cilnius Maecenas, ein feingebildeter Mann aus vornehmem etrustischem Geschlecht, ungefähr vom Alter Bergils (zwischen 74 und 64 geboren), der als gewandter Diplomat wiederholt mit Glück für Octavian mit Sextus Pompejus und Antonius unterhandelte, später dann sein einflußreichster Bertrauter wurde und zweimal sogar während dessen Abwesenheit ihn in Rom vertrat. Soweit er aber nicht gerade zu Staatszeschäften gedrängt wurde, lebte er in behaglicher, vornehmer Muße und verschönerte sich dieselbe dadurch, daß er einen Kreis von Dichtern und Schöngeistern um sich sammelte und denselben seine Husd angedeihen ließ. Dieser Kreis, zu dem außer Bergil, Horaz und Properz auch die Dramatiker L. Barius Rusus und G. Melissus, der Epigrammatiker Domitius Marsus, endlich Tucca und Quintisius Barus gehörten, wurde bald zum Mittelpunkt der literarischen Entwicklung und gab derselben sein Gepräge.

Ein kleinerer Areis bildete sich um M. Balerius Messala Corvinus², einen bedeutenden Feldherrn, der noch mit Horaz und Cicero in Athen studiert hatte, mit Horaz bei Philippi für M. Brutus focht, dann zu Antonius, später zu Octavian überging, als Sieger im Orient 27 einen Triumph feierte, dann aber sich ins Privatleben zurückzog. Ihm schlossen sich Tibull, Lygdamus und die Dichterin Sulpicia an.

Ein wichtiger Förderer der Literatur wurde auch E. Afinius Pollio³, in seinen jungen Jahren ein Freund Catulls, später ein angesehener Feldeherr, der 40 einen Triumph über die Parthiner und Dalmatier seierte. Aus Anhänglichteit an Antonius trat er nicht in den Dienst des Octavian, unterstützte aber in seinem Privatleben dessen Bemühungen um die Literatur. Er begründete die erste öffentliche Bibliothet in Rom, im Atrium des Tempels der Libertas auf dem Aventin, wo zugleich auch Büsten der berühmtesten Schriststeller aufgestellt wurden, von den Lebenden jedoch nur diejenige Varros; er legte zugleich eine große Kunstsammlung an, zu der jedermann Zutritt hatte; er begann auch zuerst, seine Schristen vor einem eigens einzeladenen Zuhörerkreis vorzulesen, und begründete damit die sogen. Reziztationen, welche für Kritit und Vervollkommnung des Stils von großem

<sup>1</sup> J. H. Meibom, Maecenas. Leiden 1653. — Lion, Tironiana et Maecenatiana. 2. ed. Götting. 1846. — Harber, Über die Fragmente des Mäcenas. (Programm.) Berlin 1889.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wiese, De M. V. Messalae vita et studiis doctrinae. Berlin 1829. — Valeton, M. V. Messala Corv. Groningen 1874.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Thorbecke, De C. A. Pollione. Leiden 1820.

Einfluß wurden. Er selbst war ein sehr strenger Kritiker, hatte an Livius, Sallust, Cicero und Cäsar zu tadeln und focht mit grammatischen Nergeleien sogar seinen Jugendfreund Catull an.

### Achtes Rapitel.

# Vergilius.

O degli altri poeti onore e lume,
Vagliami 'l lungo studio, e 'l grande amore,
Che m' han fatto cercar lo tuo volume.
Tu se' lo mio mnestro e lo mio autore:
Tu se' solo colui, da cu' io tolsi
Lo bello stilo, che m' ha fatto onore.

O du, der andern Dichter Licht und Ehre, Der lange Fleiß sei und die große Liebe, Mit der nach deinem Buch ich griff, mir günstig. Du bist mein Meister, mein erhab'nes Muster, Du bist's allein, aus dem ich sie geschöpfet, Die schone Schreibart, die mir Ruhm erworben.

Der größte Dichter der augusteischen Zeit, der geseiertste Nachahmer Homers, der Lehrer Dantes und der mittelalterlichen Kunstepiser, der Liebling des Augustus und Maecenas, der Freund, den Horaz die "Hälfte seiner Seele" nannte, war der stille, anspruchslose und fleißige Bergil. Eine liebe, gute Seele — optimus — anima candida — nennt ihn derselbe sonst so spitzige, satirische Freund und Zeitgenosse. "Der Jungfräuliche" (Napheviaz) hieß er in Neapel. Fast zwei Jahrtausende hat er als einer der größten Dichter gegolten und auf hundert andere Dichter eingewirft. Bei den romanischen Bölkern ist die Bewunderung, mit welcher das Mittelalter zu ihm aufsah, auch heute noch nicht erloschen 2; dagegen hat ihn bei den germanischen Bölkern seit etwa einem Jahrhundert die Vorliebe für Homer aus seinem mittelalterlichen Besitsstande verdrängt. Er ist von manchen sogar unter die Nachdichter zweiten und dritten Ranges herabgesetz, sein Lorbeertranz in geradezu schnöder und ungerechter Weise zerrissen worden. Ein so schöpferischer

Dante, Inf. I, 82-87 (überfest von Philalethes).

<sup>2 &</sup>quot;Das Werk Vergils ist und bleibt, wenn man es, wie recht und billig, nach seiner Stellung und nach einem geschichtlichen Maßstabe betrachtet, ein Gedicht, das seines gleichen weder vorher noch nachher hat; der Zauber, den es durch Jahrhunderte auf die Gebildeten ausübte, hat seine volle Verechtigung" (D. Comparetti, Virgil im Mittelalter [beutsch von Dütschte. Leipzig 1875] S. 13). — Ugl. H. Grifar, Geschichte Roms und der Päpste I (Freiburg i. Br. 1901), 700—702.

Genius wie Homer ist er jedenfalls nicht; aber er besitzt eine hohe ideale Richtung und künstlerische Vorzüge, an denen Poesie und Geschmack sich auch in künftigen Zeiten immer und immer wieder werden auffrischen können.

Bu Andes bei Mantua wurde P. Vergilius Maro am 15. Ottober 70 geboren. Die Eltern waren niedriger Hertunft, aber zu hinreichendem bäuerlichen Wohlstand gelangt, um dem Knaben erft in Mailand, dann in Rom eine hohere Ausbildung angedeihen laffen zu können. In Rom hörte er den Epitureer Siro und gewann einige Bewunderung für Lucrez, vertiefte sich aber nicht weiter in bessen Atheismus und Materialismus, sondern blieb ein stiller, sinniger Mensch, der sich in frommer Weise an der Schonheit der Natur, an den Werken früherer Dichter und an den Überlieferungen des alten Rom erfreute und fich eine fast übermenschliche Duche gab, seine Sprache und seinen Stil an den besten Mustern zu bilden 1. Nach Barius und Quintilian brachte er oft in einem ganzen Tag nur wenige Verse zu= sammen; aber sie waren dann gut, musterhaft gefeilt. Alls nach der Schlacht von Philippi auch sein väterliches Erbgut konfisziert wurde, um einen der fiegreichen Legionare damit zu beschenken, fand er zunächst Schutz bei Afinius Pollio, der damals am Po kommandierte und ein Bewunderer jeiner erften poetischen Leistungen war. Als derselbe jedoch ein anderes Kommando erhielt, wurde Vergil aus seinem Gute vertrieben und fam jogar in Lebensgefahr. Durch die Gunst des Maecenas erhielt er indes reichlichen Ersatz und trat jogar in vertraute Beziehung zu Octavianus Augustus und dessen Familie. Er lebte fortan in Rom, zeitweilig auch in Reapel, in behagtichen Berhältniffen, aber viel von Kranflichfeit, Magen= und Bruftleiden geplagt, im Umgang ein überaus liebenswürdiger und gemütlicher Mensch, ohne jeden Sang zur Satire und Bosheit, darum auch allgemein beliebt und nur von grammatischen Kritikastern gelegentlich verfolgt, die ihn jedoch weder in der Gunft der leitenden Areise noch in jener des Publikums herabzuiegen vermochten. In feiner Frühzeit verfaßte er die zehn erhaltenen Etlogen, von 37 oder 36 an arbeitete er etwa sieben Jahre an den "Georgica". Um das Jahr 29 begann er endlich, hauptjächlich zur Berherrlichung des Augustus, seine "Aleneis", welche ihn weitere zehn Jahre beschäftigte. Nach einem vorläufigen Abschluß derjelben, auf welchen eine nochmalige Durchsicht folgen sollte, unternahm er eine Reise nach Griechenland, auf welcher er in Althen mit Augustus zusammentraf. Infolge der großen Sige ertrankte er und erreichte auf der Rudfahrt nur mehr Brundufium, wo er am 21. Ceptember 19 ftarb 2.

1 F. Stutich, Aus Vergils Frühzeit. Leipzig 1901.

<sup>\*</sup> Gesamtausgaben von: Henne Wagner (Leipzig 1830—1841; 4. Aust. von Forbiger. Leipzig 1872—1875), D. Ribbeck (Leipzig 1859—1868; kürzere Neubearbeitung. Ebb. 1894 ff.), Labewig (Berlin 1866), Thilo (Berlin 1886),

Die Bucolica, d. h. die unter diesem Titel von Vergil felbst gesammelten zehn Eklogen, sind in den Jahren 41—39 gedichtet, nicht mehr Jugendversuche, sondern Studien eines gereiften, ungefähr dreißigjährigen Mannes. Sie lehnen fich an Theofrits Idyllen. Bange Stellen find daraus übersett oder benselben freier nachgebildet. Aber weit mehr hat der Dichter die Stoffe und Formen, Bilder und Bleichniffe, Wendungen und Ausdrücke Theofrits überhaupt in sich aufgenommen, mit feinstem Sprachgefühl latinisiert, mit feinen eigenen Beobachtungen der Natur und des ländlichen Lebens, mit eigenen Stimmungen und Erlebnissen verschmolzen und so wirklich etwas Eigenes zustande gebracht. Seine Eklogen sind nicht mehr ein frisches, natürliches Spiegelbild sigilianischen Hirtenlebens, sondern nur ein fünstlicher, fein idealisierter Resler desselben, oft weit mehr nur die durchsichtige Maste durchaus subjektiver Lyrik, welche aber durch die ländliche Herkunft und das Landleben des Dichters eine gewisse Wahrheit und Natürlichkeit gewinnt. Das Hirtengewand und die Hirtenflöten, die schlichten Liebestlagen und Wettgefänge stehen dem einfachen, biedern Dichter vom Lande sehr gut, und die funstvolle, salonfähige Form mußte selbst das feine Ohr eines Vollio, Maecenas und Augustus entzuden. Für den Schut, den er bei ben Machtigen in seinem Unglücke fand, hat er in der ersten Ekloge seinen Dank in zartester und innigster Beise zum Ausdruck gebracht — deus nobis haec otia fecit. Und die hohen Gönner, die Theokrit sicherlich kannten, haben die schönen Gedichte nicht als mühsame Nachbildungen, sondern als tief= empfundene Neuschöpfungen aufgenommen.

Am selbständigsten und eigenartigsten tritt Vergil mit seinem reinen und erhabenen Idealismus aus der alltäglichen Hirtenwelt Theokrits in der berühmten vierten Ekloge heraus, ohne die ländliche Sphäre indes ganz

<sup>.</sup> F. A. Sirgel (Oxford 1900). - Samtliche Werfe überjett von Binber (Stuttgart 1869); Aeneis überfest von 2. Reuffer (Reutlingen 1816, Stutigart 1869), W. Heryberg (Stuttgart 1869, P. E. L. Lots (Leipzig 1862), M. Zille (in Nibelungenftrophen. Leipzig 1863), franz. von A. Desportes (Paris 1900), A. Motteau (Paris 1901), engl. von 3. D. Long (Boston 1900), ital. von R. Angelina (Cremona 1899-1900); II. und IV. Buch ber Aeneis frei übertragen von Friedr. v. Schiller (Reue Thalia. Leipzig 1792), Eflogen und Butolifa überfeht von G. 28. Genthe (Leipzig 1855), E. R. Ofianber (Stuttgart 1869). - Tissot, Etudes sur Virgile. Paris 1825-1830. - F. G. Eichhoff, Etudes grecques sur Virgile. (Zusammenstellung ber benutten griechischen Stellen.) Paris 1825. - Sainte-Beure, Étude sur Virgile. Paris 1857. -- A. Noël, Virgile et l'Italie. Paris 1865. — S. Webemer, Homer, Virgil, Taffo. Münfter 1843. — L. Magnier, Analyse critique et littéraire de l'Enéide. Paris 1844. — Ih. S. Plug, Birgil und die epische Kunft. Leipzig 1884. - Th. Creizenach, Die Aeners, die vierte Efloge und die Pharfatia im Mittelalter. Frankfurt 1864. — D. Comparetti, Virgilio nel Medio Evo. Livorno 1872. (Deutsch von Dütsch fe. Beipzig 1875.)

du verlassen. Es drängte seine Seele empor zu etwas Höherem und Besserem. Non omnes arbusta iuvant humilesque myricae! "Nicht liebt jeder Gesträuch und niedere Waldtamarissen!" Nicht umsonst hatte er sich aus dem Jammer und dem Gewirr der Zeit in die friedliche Stille des Landelebens geslüchtet: er hatte hier Trost und Freude gesunden. Der entmutigten Seele waren die Schwingen wieder gewachsen: der Pessimismus war überwunden. Er glaubte wieder an die verjüngende Lebenskraft der Völker wie an jene der Natur. Der Wunsch erstartte zur freudigen Hoffnung im Hindlick auf dunkte Weissagungen, denen der Glaube an eine höhere, göttliche Macht zu Grunde lag. Eine bessere Zeit naht heran; er glaubt sie schon mit Augen zu schauen:

Ultima Cumaei venit iam carminis aetas; magnus ab integro saeclorum nascitur ordo. iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna; iam nova progenies caelo demittitur alto. tu modo nascenti puero, quo ferrea primum desinet ac toto surget gens aurea mundo, casta fave Lucina; tuus iam regnat Apollo 1.

Schon ift die späteste Zeit des Cumäischen Liedes erschienen, Und großartig erneu'n Jahrhunderte jeho die Reihe. Schon kehrt Afträa zurud, zurud auch das Neich des Saturnus; Schon ein neues Geschlecht entsteigt den Höhen des Himmels. Sei dem erwarteten Anaben, mit dem sich das eiserne Alter Erst abschließt und das goldene rings sich erhebt auf dem Erdtreis, Reusche Lucina, geneigt: schon sührt dein Apollo die Herrschaft.

Und nun folgt die herrliche Schilderung des neuen, goldenen Zeitalters, welchem der Dichter sehnsüchtig entgegenschaut:

> Ja, die herrliche Zeit wird mit dir, Konsul, beginnen, Pollio, Monate voll erhabner Bedeutung entfaltend. Unter dir, wo noch Spuren zurück sind unseres Frevels, Werden, getilgt, sie die Länder vom ewigen Bangen erlösen. Söttliches Leben erhält das Kind, wird schaun die Heroen Zu den Göttern gesellt, wird felbst bei ihnen erscheinen Und die beruhigte Welt durch des Vaters Tugend beherrschen.

Sonder Bemühen wird dir als Erstlingsgeschenke die Erde Eseuranken, o Kind, darbringen und dustende Narden, Mit Kolokasienstor in Fülle den frohen Atanthus. Strohenden Enters wird die Ziege kehren nach Hause, Milchbeladen, das Rind nicht fürchten den schrecklichen Löwen; Lieblicher Blumen Gewind wird um dich ergießen die Wiege, Sterben der Schlangen Geschlecht und sterben die gistigen Kräuter. Sprießen von selbst ringsum Afspriens heilender Balsam.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ecl. IV, 4-10.

Aber sobald der Herven Verdienst und die Taten des Vaters Einmal lesen du kannst und erkennen das Wesen der Tugend, Werden allmählich in Gold die Ühren des Feldes erstrahlen, Wird vom Dornengesträuch dicht hängen die rötliche Traube Und hartstämmigen Sichen der tauende Honig entträuseln. Wenige Spuren nur mehr bestehen des früheren Truges, Welche mit Schiffen das Meer zu versuchen, mit Mauern die Städte Rings zu gürten gedieten und Furchen zu schneiden ins Erdreich. Ein ganz anderer Tiphys ersteht, und in anderer Argo Fahren erlesene Helden, es sind auch andere Kriege, Und nach Troja gesandt wird wieder ein mächt'ger Achilleus.

Drauf, wenn schon dich zum Mann das gekräftigte Alter gebildet, Weicht auch selber vom Meere der Schiffer, die segelnde Fichte Tauscht nicht Waren: es wächst dann alles in jeglichem Erdreich. Nicht mehr duldet den Karst das Gesild noch die Sippe der Weinberg, Schon auch löset das Joch von den Stieren der frästige Pflüger. Nicht mehr lernet die Woll' in verschiedenen Farben zu lügen, Sondern es wird sein Alies auf der Trift selbst färben der Widder Jeht mit des Purpurs Not und jeht mit dem gelblichen Safran; Scharlach wird von selbst die weidenden Lämmer bekleiden. "So, Jahrhunderte, rollet vorüber!" geboten den Spindeln Nach des Geschicks sessischen Beschluß einträchtig die Parzen.

Schide dich an — schon nahet die Zeit — zum erhabenen Ruhme, Göttern erkorener Sproß, du Juppiters herrlicher Unwachs! Schau, wie das Weltall bebet in schwerumlasteter Wölbung Länder und Räume des Mteers ringsum und die Tiesen des himmels! Schau, wie alles sich freuet des künftigen Weltjahrhunderts!

Die Weissagung ist deutlich auf einen Sohn des Asinius Pollio bezogen. Wenn man aber dem Dichter nicht eine geradezu närrische Überzichwenglichkeit beimessen will, so muß man annehmen, daß seine Schilderung an einen sibhllinischen Spruch oder sonst eine Weissagung anknüpste, welche mit der Geburt eines wunderbar begnadeten Knaben eine neue, selige Weltzepoche verhieß. Die höchste Wahrscheinlichkeit spricht dafür, daß einige Kunde von den messianischen Hosfnungen der Juden auch in die römische Welt gezdrungen ist. Einige Züge der Esloge erinnern lebhaft an Stellen des Isaias, und so ist die alte Auffassung durchaus nicht unbegründet, welche das Gezdicht als einen dunkeln Sehnsuchtsgruß betrachtet, den schönsten, mit welchem das heidnische Altertum den kommenden Welterlöser von ferne begrüßte 1.

Comb

Diese Hossinung und Sehnsucht läßt sich nicht aus einem bloß natürlichen Gesühl der Sündigkeit und Hilfsbedürftigkeit erklären, es müssen Anregungen von seiten der Urossenbarung oder der Messisadverheißungen an die Juden oder unmittelbar von Gott in die heidnische Welt gedrungen sein. Bgl. S. Aug., Ep. ad Rom. inch. expos. n. 3. 4; De civitate Dei XVIII, 47. — Guil. Wilmers, De religione

Als Augustus nach der Schlacht von Actium endlich im Sommer 29 nach Italien zurücktehrte, hatte Vergil bereits sein zweites Werk vollendet: die Georgica. Da ein Halsübel den Imperator in dem Städtchen Atella in Kampanien zurücklielt, wurde der Dichter von Neapel her zu ihm bezrufen und las, abwechselnd mit Maecenas, ihm in vier Tagen das neue Werk vor.

Lange vor Vergil hatte Homer die Viehzucht und den Gartenbau auf Ithaka geschildert, Hesiod das böotische Landleben besungen, Eratosthenes dem Bauernkalender seine Himmelszonen angehängt, Aratos die Gestirne und Wetterzeichen verherrlicht, Nikander über den Schlangenbiß und die Vienen gedichtet, Lucretius seine trockene Philosophie mit schönen, ländlichen Natursbeschreibungen aufgeputzt, Cato sein köstliches altväterisches Vuch über die Landwirtschaft geschrieben, Varro noch viel mehr gelehrten und volkstümlichen Stoss darüber zusammengetragen, C. Julius Hyginus, der gelehrte Vibliosthefar der Palatina, noch manches, besonders über Vienenzucht, dazu gefügt.

Mit all diesen Schriften hatte sich der stille, bescheidene Vergil wohl vertraut gemacht, aber wie ein echter Dichter, der Wissen und Kunst anderer zu genießen, sich daran zu bilden, sich daran zu eigener Tätigkeit zu begeistern weiß. Zu dieser Lektüre hatte er selbst eine ausgebreitete Kenntnis und Liebe des Landlebens mitgebracht. Gelesenes und Erlebtes verschmolz zum geistigen Eigentum. Frische Landlust wehte den Vibliothelstaub hinweg, und neue, verseinerte Veobachtung hob den Vlid des schlichten, herzlichen Natursreundes. Wie er das Vauernleben der Lombardei aus eigener Anschauung kannte, streiste er fröhlich in Kampanien und Kalabrien herum und studierte das ländliche Treiben in Neapel, Pästum und Tarent. Was er da schaute und empfand, rief nicht nur wieder die schönsten literarischen Erinnerungen wach, es umgab dieselben mit neuem lebendigen Zauber und regte ihn selbst zu neuem, eigenem Schaffen an.

In solcher Weise sind die Georgica entstanden, Bergils selbständiges Wert, kein frostiges, pedantisches Lehrbuch, sondern ein wirkliches Gedicht, in welchem lyrische Empfindung, idealer Gehalt und künstlerische Schönheit die didaktische Schablone und den prosaischen Vorwurf völlig überwinden. Es stammt aus einem Herzen, das, rein und lauter, für das Höchste und

revelata (Ratisbonae 1897) p. 330—332. — Nach A. Sabatier (Note sur un vers de Virgile, in Bibliothèque de l'école des hautes études. Sciences religieuses VII [Paris 1896], 139—168) sußen Bergils Schilberungen indirest auf dem Alten Testament. Im Jahre 83 brannte bas Kapitol ab, 76 wurde eine Senatssommission nach Kleinasien gesandt, um eine neue Sammlung von Oraseln zusammenzubringen. Bei dieser Gelegenheit sollen die Juden den römischen Kommissären Stücke der Heiligen Schrift in die Hände gespielt haben. — Vgl. E. Schürer, Geschichte des jüdischen Bolles III (Leipzig 1898), 444. 445.

Sdelste schlug, Natur und Menschenleben mit dem freundlichen, kindlichen Wohlwollen des Naturmenschen umfing, ein reiches Wissen und die feinste Bildung dieser Liebe dienstbar machte.

Eine Analyse kann dem Zauber der an sich kurzen Dichtung unmöglich gerecht werden. Wenige Werke der Weltliteratur sind so einfach angelegt, so knapp und symmetrisch aufgebaut, so harmonisch abgerundet und bis instleinste so sauber und sorgsam ausgeführt. Die Feinheit nähert sich derzienigen einer vollendeten Miniaturmalerei.

Quid faciat laetas segetes, quo sidere terram vertere, Maecenas, ulmisque adiungere vites conveniat, quae cura boum, qui cultus habendo sit pecori, apibus quanta experientia parcis, hinc canere incipiam <sup>1</sup>.

Was froh mache die Saat, bei welchem Gestirne, Maecenas, Umzupflügen das Land und an Ulmen zu knüpfen den Nebstock Förderlich sei; was an Sorge das Rind, was an Pflege das Wollvieh Heische, wie viel der geübten Behandlung sparsame Bienen, Will ich besingen dir jeht.

Landbau, Baum= und Weinkultur, Viehzucht und Vienenzucht — das ist der bescheidene Rahmen des Gedichtes. Aber schon die Widmung an Maecenas, die Anrusung der ländlichen Götter und eine begeisterte Huldigung an Augustus, nach Jahrzehnten des Jammers Millionen aus dem Herzen gesprochen, geben dem schlichten Stoff einen religiös=nationalen, ja einen weltgeschichtlichen Hintergrund. Die aus den Jugen geratene Welt hat endlich einen Bestreier und Ordner gesunden. Man kann wieder säen, pflanzen, hoffen. Es ist erklärlich, wenn die Huldigung sich bis zur Apotheose versteigt. Der Servilismus ist schon dadurch ausgeschlossen, daß der göttergleiche Augustus im selben Atemzug an seine Sterblichkeit erinnert und ihm ein recht langes Leben gewünscht wird, damit er als gütiger Landesvater den schwerzetrossenen Bauern aus ihrem Elend emporhelse.

Und nun beginnt die lebensvolle, unvergleichlich seine Schilderung des eigentlichen Landbaues. Erster Beginn der Ackerbestellung, Auswahl der Grundstücke je nach verschiedenem Zwecke, Verbesserung des Vodens, Verschinderung schädlicher Einstlüsse, das Pflügen, die Zurichtung der Tenne, die Vorzeichen guter und schlechter Ernte, die Vorbereitung der Sämereien, der Vauernkalender mit all seinen Regeln für die verschiedenen Jahreszeiten, Tage, Teste, Tageszeiten und Stunden, Vorsichtsmaßregeln gegen Sturm und Unwetter, Wetterzeichen — all das wird in anmutigstem Plauderton behandelt oder beschrieben, mit Einstreuung der schönsten Natur= und Stimmungsbilder.

rand)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Georg. I, 1-5.

Zum Schluß folgt ein Rücklick auf die furchtbaren Kriegsläufte, die noch vor furzem das Werk des Landmanns störten und die ganze Welt aus ihrer Bahn rissen.

Im zweiten Buche zeichnet der Dichter den natürlichen Baumwuchs und die künstliche Baumzucht, die Pflege des Waldes und der Fruchtbäume, die Berschiedenheit der Bäume nach Art, Standort und Heimat. Das führt zu einem herrlichen Loblied auf Italien, welches die Vorzüge der verschiedensten himmelsstriche in glücklichster Auswahl vereinigt.

Salve, magna parens frugum, Saturnia tellus, magna virum, tibi res antiquae laudis et artis ingredior sanctos ausus recludere fontes, Ascraeumque cano Romana per oppida carmen 1.

Heil bir, Land des Saturn, dir, herrliche Mutter der Früchte! Dir, o Mutter der Männer, beginn' ich die Werke von alter, Löblicher Kunst, und mutig erschließend die heiligen Quellen, Lass Ascräergesang durch römische Städt' ich ertönen.

Dann kommt die Pflege des Rebstocks, der Clive und anderer Rußpflanzen an die Reihe, im Bild so reizend und mannigsaltig, daß der Dichter unwillkürlich den Landmann glücklich preist, dessen schlichtes, rauhes Tagewerk die Erde selbst mit überschwenglichem Segen belohnt:

> O fortunatos nimium, sua si bona norint agricolae! quibus ipsa procul discordibus armis fundit humo facilem victum iustissima tellus?.

Allzubeglückt, fürwahr, wenn nur jein Wohl es erkennte, Wäre das ländliche Volk, bem, fern von den Waffen der Zwietracht, Selber den leichten Bedarf ausströmt die gerechteste Erde.

Vom dritten Buch beschäftigt sich die erste Hälfte mit den Pferden und Rindern, die andere mit den Schafen und Ziegen. Dem stolzen Renner im Zirkus wie dem geduldigen Ackergaul wird seine Ehre zu teil. Die versschiedenen ökonomischen Räte unterbricht eine kurze Schilderung des Hirtenzlebens in Libnen und eine längere des stythischen Winters. Gegen Ende kommen die Krankheiten der Haustiere zur Sprache, und den Schluß bildet die Beschreibung einer Viehseuche in den Norischen Alpen.

Am meisten Gefallen hat immer das vierte Buch erweckt, das "des duftigen Honigs himmlische Gaben" besingt, das kleine, aber in seiner Art wieder großartige Schauspiel des emsigen Vienenvölkleins mit seiner wunders baren Bautechnik und seiner monarchischen Verfassung. Als Digression ist die Zeichnung eines Gärtners in Tarent eingeschoben, der in dem Gesant-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Georg. II, 173—176. <sup>2</sup> Ibid. II, 458—460.

bilde den Gartenbau vertritt. Im Epilog verherrlichte Bergil ursprünglich seinen Freund Cornelius Gallus; als derselbe aber durch hochmütigen Trotzum Hochverräter geworden war und sich selbst den Tod gegeben hatte, mußte der Dichter diesen Epilog weglassen und ersetzte ihn durch eine epische Erzählung, welche den ältesten Bienenvater, den Hirten Aristäus, mit verschiedenen kleinen Mythen, jener des Proteus und jener von Orpheus und Eurydike, in Verbindung bringt und so das Lied vom Landbau mit der ältesten Sagenpoesse und ihrem ersten Dichter, Orpheus, zusammenwebt. Die ansspruchslose Unterschrift des Dichters lenkt endlich in artiger Weise das ganze Gedicht wieder auf die anfängliche Widmung zurück und gliedert es zierlich in die Literaturgeschichte ein, indem der letzte Vers den Aufang der ersten Esloge wiederholt.

Haec super arvorum cultu pecorumque canebam, et super arboribus, Caesar dum magnus ad altum fulminat Euphraten bello, victorque volentis per populos dat iura, viamque affectat Olympo. Illo Vergilium me tempore dulcis alebat Parthenope, studiis florentem ignobilis oti; Carmina qui lusi pastorum, audaxque iuventa, Tityre, te patulae cecini sub tegmine fagi <sup>1</sup>.

Dies von der Flur Andau, von der Pflege des Liehs und der Bäume Sang ich dereinst, als Cäsar mit Macht an den Tiefen des Euphrat Donner des Arieges erhob, willfährigen Bölkern als Sieger Recht und Gesethe verlieh und die Bahn aufstieg zum Olympus. Damals sand ich Vergil in Parthenope liebliche Nahrung, Blühend in allerlei Künsten der ruhmentbehrenden Muße, Als ich der Hirten Gesang nachtändelte, jugendlich-mutig "Tithrus, unter dem Dach breitastiger Buche" dich singend.

Die Aleneis. Wohl zumeist Octavians Triumph selbst, dessen Weltsbedeutung der Dichter in vollem Maße würdigte, dann herzliche Dankbarkeit gegen ihn, endlich Ermutigung von seiten des Maecenas und anderer Freunde reiften in ihm den Plan, Hand an ein großes Nationalwerk zu legen und soweit möglich der Homer der Römer zu werden. Die Annalen des Ennius

<sup>1</sup> Georg. IV, 559-566.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Certes, Rome avait le droit d'être fière des grands écrivains qu'elle produisait depuis un demi-siècle; cependant elle n'était pas encore satisfaite: un genre, le plus noble, le plus glorieux de tous, l'épopée lui manquait. Elle souffrait de n'avoir qu'Ennius à opposer à Homère; elle éprouvait un désir ardent de lutter avec les Grecs sur ce terrain où ils n'avaient pas de rivaux. Je ne doute pas que ce désir ressenti par tout le monde, et qui devait se faire jour de mille façons, n'ait exercé quelque influence sur la vocation de Virgile: il écoutait sans doute le sentiment général autant que ses instincts particuliers,

entsprachen zwar stofflich wenigstens einigermaßen einem solchen Nationalsgedicht, aber künstlerisch konnten sie unmöglich befriedigen. Auffassung, Stil, Berstechnik, Sprache, alles war veraltet. Von den achtzehn Büchern beschäfstigten sich nur die drei ersten mit den Uranfängen Roms, mit Aeneas und der sagengeschichtlichen Königszeit; die übrigen verherrlichten die Republik mit ihren inneren und äußeren Kämpfen.

So groß und lodend nun auch die Aufgabe erscheinen mochte, so schwierig, ja in gewisser Hinsicht unmöglich war ihre Aussührung. Um Bergil gerecht zu beurteilen, muß man sich vor allem klar machen, daß Isias und Odnssee nicht künstliche Gebilde sind. Die Sagen, Charaktere, Abenteuer, Geist, Sprache sind in langem Zeitraum, natürlich, ungezwungen aus dem Bolke hervorgewachsen. Der Dichter hat sie nicht aus früherer Zeit, bei fremden Bölkern zusammengelesen noch willkürlich erfunden; er hat nur dem bereits Vorhandenen im Sinn und Geist der schassenden Volksphantasse die künstlerische Fassung gegeben. In dieser glücklichen Lage besand sich Vergil nicht. Die altrömische Sage hatte nicht entsernt den Reichtum und die Schönheit der hellenischen. Der Dichter war bereits durch ein halbes Jahrtausend von der sagenhasten Königszeit getrennt; die Sagen, welche diese mit Troja und Hellas verbanden, waren spätere, schon künstliche Gebilde.

Die Einfalt, Natürlichkeit, Ursprünglichkeit einer Bolksdichtung war also nicht zu erreichen; es konnte sich lediglich um eine Kunstdichtung handeln. Die neueste Zeitgeschichte, die Heldentaten der Republik, die alten Könige und deren Sturz konnte der Dichter nicht behandeln, ohne kaum vernarbte Wunden wieder aufzureißen, den neuen Herrscher zu verleßen und dabei noch mehr oder weniger, gleich Ennius, Chronist zu werden. Um im neuen Rom unbedingten Anklang zu sinden und allen politischen Schwierigkeiten auf einen Schlag zu entgehen, blieb nichts übrig als die Aeneassage, welche Ilias und Odusse mit der Gründung Roms verband.

Diese Sage ermöglichte es, den jetzigen Alleinherrscher und sein Geschlecht, die gens Iulia, als Abkömmlinge des Anchises und Aeneas, als Lieblinge

1 (1) (1)

lorsqu'après le succès éclatant des Géorgiques il entreprit sa grande épopée. . . . Lui aussi s'est pénétré des désirs de ses contemporains, et il a travaillé à les satisfaire; il exprime fidèlement leurs impressions et leurs idées, il est la voix et l'écho de son siècle (Gaston Boissier, Virgile au moyen-âge. Revue des Deux Mondes XIX [1877], 518. 519).

<sup>1</sup> A. Schwegler, Römische Geschichte I (Stuttgart 1853—1858), 279 st. — Cauer, De fabulis graecis ad Romam conditam pertinentibus. Berol. 1844; Die römische Aeneassage von Naevius bis Bergilius (Fleckeisens Jahrbuch XV [Supplem.], 97). — Wörner, Die Sage von den Wanderungen des Aeneas. Leipzig 1882. — J. A. Hild, La légende d'Énéo avant Virgile. Paris 1883.

der Götter, als die Auserwählten einer höheren Weltpolitit zu verherrlichen, welche der bisherigen Bevorzugung von Hellas ein Ende machte, den alten Ruhm Trojas in Rom neu aufleben ließ und die neue Ordnung der Dinge mit dem Glanz der Götter= und Heroensage zugleich religiös, politisch und poetisch frönte. Aus der Entwicklung, die der Pellenismus in Rom genommen, ergab sich diese Auffassung nahezu von selbst. Die Schäße griechischer Vilzdung, Kunst und Literatur waren an die Römer übergegangen. Die Götter, die einst Priamos, Hestor und Aeneas so liebevoll gegen die Griechen beschüßt und nur widerwillig in den Fall Trojas eingewilligt hatten, thronten jest auf dem Kapitol und am römischen Forum. Die Sagenwelt Homers war jedem gebildeten Römer bekannt und längst mit den einheimischen Sagen verbunden worden. Es sehlte nur der Dichter, welcher dieser Anseignung und Eroberung der Sage eine würdige künstlerische Gestalt gab.

Das ist die Aufgabe, welche sich Bergil stellte.

Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris Italiam fato profugus Laviniaque venit litora, multum ille et terris inctatus et alto vi superum saevae memorem lunonis ob iram, multa quoque et bello passus, dum conderet urbem inferretque deos Latio, genus unde Latinum Albanique patres atque altae moenia Romae.

Waffen erhebt mein Gesang, und den Mann, der von Trojas Gestaden Einst, vom Geschicke verbannt, in Italien und an Lavinums Usern erschien. Viel trieb ihn umher durch Länder und Meerstut Göttergewalt, da der Groll fortlebte der grausamen Juno; Viel auch litt er im Krieg, bis die Stadt er gründet' und endlich Latium Götter verlieh, von wo das Geschlecht der Latiner, Albas waltender Rat und die hochumwallete Roma!

Diese Aufgabe hat Bergil meisterhaft gelöst, mit aller Selbständigkeit und poetischen Schöpfungskraft, welche dieselbe ihrer Natur nach ermöglichte. Homer zu ignorieren oder sich von ihm völlig unabhängig zu machen, erlaubte sie nicht; die ganze spätere griechische und römische Literatur war bei ihm in die Schule gegangen; er brauchte sich dessen auch nicht zu schämen.

"Die ganze Anlage, den künstlerischen Apparat, die Methode des Heldensgedichts und eine Fülle von Einzelmotiven, Wendungen des Kampses, Erssindung von menschlichen Beziehungen, Reden, Schilderungen, Gleichnissen, Namen verdankt Vergil den homerischen Vorbildern, namentlich der Ilias; und doch ist sein Werk kein Erzeugnis lahmer Nachahmung. Trotz aller Abhängigkeit atmet es seinen eigenen Geist: die Brust hebt sich höher, der

otglo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aen. I, 1-7.

Blick ist weiter, der Gesichtstreis großartiger. Der Dichter erzählt nicht nur mit unbeteiligter Ruhe, was sich vor Zeiten zugetragen; er hat nicht nur die persönlichen Schicksale oder Leidenschaften eines einzelnen Helden zum Vorwurf, nicht den sich vorbereitenden Untergang eines mächtigen Reiches vor Augen, sondern er ist mit seinen heiligsten Gefühlen versenkt in den Ausbau einer neuen großen Zukunft, die sich aus den Ruinen erheben soll, es weht ein aufstrebender Geist froher Zuversicht durch sein Gedicht. Von hoher Jinne einer großen, glücklichen Gegenwart blickt er auf den Weg zurück, welchen die Sprossen des Dardanus überwunden haben, um das gewiesene Ziel zu erreichen. Einem Dichter solcher Zeit und solcher Absicht tut man unrecht, wenn man die Schlichtheit und Unschuld des homerischen Stiles an ihm vermißt." <sup>1</sup>

Bergil hatte teine poetisch angehauchten Chronifen vor sich wie Firdust. Wie viele moderne Kunstdichter entwarf er darum zuerft eine Stizze seiner Dichtung in Prosa, widmete sich ernstlichen Studien, um alles, was sich auf den Sagenstoff bezog, kennen zu lernen, und führte dann erst die einzelnen Bücher aus, ohne sich dabei aber streng an die Reihenfolge des Entwurfs ju halten. Dem Augustus, welcher ber Bollendung mit größter Spannung entgegensah, konnte er im Jahre 25 ichon das zweite, vierte und sechste Buch vorlesen, doch noch nicht in endgültiger Form. Er stellte jo hohe Un= forderungen an sich, daß er in seiner letten Krankheit ernstlich beabsichtigte, das en bloc vollendete, aber noch nicht in allen Teilen ausgefeilte Werk ins Feuer zu werfen 2. Als er seinen Freunden Tucca und Barus seinen Nachlaß vermachte, begehrte er zum mindesten, daß sie nichts herausgeben sollten, was er nicht selbst schon veröffentlicht hätte. Das Werk entging jedoch glücklich der Vernichtung und wurde nach dem Willen des Augustus so veröffentlicht, daß nichts Neues hinzugefügt, wohl aber Wiederholungen u. dal. gestrichen wurden 3.

Die zwölf Bücher reihen sich in vier Triaden, von welchen die erste den Fall Trojas und die Fahrt des Aeneas nach Karthago, die zweite seinen Roman mit Dido und seine Weiterreise nach Latium, die dritte seine ersten

D. Ribbed, Geschichte ber römischen Dichtung II (Stuttgart 1889), 58.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J. Scherr (Allgemeine Geschichte der Litteratur I, 135) bemerkt hierzu: "Er bewies hierdurch eine größere Einsicht in das Wesen der Poesie als die lange Reihe von Männern, welchen das Mittelalter hindurch und bis auf die neuere Zeit herab die Aeneis ein Kanon der Dichtkunst gewesen." Da müßte man auch Dante und den größten übrigen Teil mittelaltersicher Poesie ins Feuer wersen, um Einsicht in das Wesen der Poesie zu verraten! — Ugl. E. Norden, Vergils Aeneis im Lichte ihrer Zeit (Neue Jahrb. für das klassische Altertum 1901. IV, 1, 249—282; V, 1, 313—334. — R. Sabbadini, Il primitivo disegno dell' Eneide. Livorno 1900.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> J. D. Maguire, The first publication of the Eneid (The Catholic University Bulletin. VIII [Washington 1902], 20—34).

Abenteuer in Italien, die vierte endlich den entscheidenden Kampf um die Herrschaft Italiens behandelt. Die erste Hälfte erinnert häufiger an die Odusse, die zweite an die Ilias, der gesamte Grundplan behauptet indes von beiden große Unabhängigkeit und ist, mit Rücksicht auf den Hauptsgedanken, mit feiner psychologischer Kunst entworfen.

Das I. Buch versetzt mitten in die Handlung. Es ist schon das siebte Jahr, daß der aus Troja flüchtige Aeneas an den Gestaden des Mittelsmeers umherirrt. Juno versolgt ihn mit unversöhnlichem Grimme. Sie sucht ihn durch einen Sturm zu verderben. Allein Neptun bringt die Wogen zur Ruhe. Neun der Schisse retten sich an die Nordfüste Afrikas. Benus verwendet sich bei Juppiter für die ihrem Schutze befohlenen Trojaner, und der Göttervater stellt ihnen ein glorreiches Schickal in Aussicht. Mertur wird vorläusig abgesandt, um ihnen in Karthago günstige Aufnahme zu verschaffen. Benus selbst tröstet den am Gestade umherirrenden Aeneas, der dann in die Stadt geht, im Tempel Gemälde aus dem trojanischen Kriege sindet und endlich, von Dido erfannt, mit königlichen Ehren aufsgenommen wird.

II. Als Gast erzählt Aeneas der alsbald für ihn schwärmenden Königin den Fall Trojas. Das Buch ist eines der abgerundetsten und bekanntesten der Dichtung. Der Tod Laokoons, die Geschichte vom trojanischen Pferde, der Brand von Troja, die Flucht des Aeneas haben sich durch Vergils meistershafte Schilderung in der Kunst und Literatur aller Völker, bis in die Schulzund Kinderbücher eingebürgert.

III. Aleneas fährt fort, seine Schicksale zu erzählen. Mit seinen einzundzwanzig Schissen wird er erst nach Thratien verschlagen, dann nach Delos, wo er das Crakel des Apollon befragt, nach Areta, von wo er durch die Pest vertrieben wird, zu den Strophadischen Inseln, wo er von den Harpyen belästigt wird, an das Vorgebirge von Actium, nach Epirus, an Schlla, Charybdis und Atna vorbei nach dem westlichen Sizilien, wo Vater Anchises stirbt. Nur langsam entwickelt sich auf der an Abenteuern reichen Irrsahrt das eigentliche Ziel und die Vestimmung der Fliehenden, von dem sie durch den letzen Sturm nun wieder weiter abgelenkt sind als je.

Das IV. Buch ist ähnlich wie das II. ein für sich abgerundetes Meistersstück, das Borbild unzähliger Gedichte und Romane. Um die Gründung Roms zu hintertreiben, zettelt Juno mit Hilse der Benus einen Liebesroman zwischen Aeneas und Dido an. Aleneas erliegt der Bersuchung. Es bedarf der Dazwischenfunst Juppiters, um die bereits vollzogene Ehe wieder zu trennen und Aeneas aus Karthago fortzubringen. Aleneas flieht; die schmerzlich enttäuschte Dido tötet sich selbst.

V. Ein Sturm nötigt Meneas, in Sizilien zu landen. Bon Acastes gutig aufgenommen, benutt er die Gelegenheit, das Andenken seines Baters

durch eine glänzende Leichenfeier (ähnlich derjenigen des Patroflos in der Ilias) zu feiern. Die Weiber verbrennen einen Teil der Schiffe, um der langen Seefahrt endlich ein Ende zu machen und Aleneas zum Bleiben zu zwingen. Weiber und Greise werden deshalb in Sizilien zurückgelassen. In einem Traum mahnt Anchises seinen Sohn, die Sibylle aufzusuchen und von ihr Auskunft über seine weiteren Schickale zu holen.

VI. Landung in Italien. Besuch bei der Sibylle von Cumä. Totensopfer und Herabstieg in die Unterwelt. Die merkwürdige Beschreibung der Unterwelt, welche diesenige Homers weit übertrisst und vielsach Dante als Borlage diente, macht allein schon dieses Buch zu den bedeutsamsten des ganzen Werkes. Es gestaltet sich auch zu dessen eigentlichem Schwerpunkt durch die großartig vorbereitete und ausgesührte Vision, in welcher Aeneas die gesamte künstige Geschichte Roms erfährt. Die homerischen Gedichte haben nichts, was an idealer Bedeutung und Majestät diesem Teil der Aeneisgleichkommt. Von dieser Höhe sinst die Dichtung aber wieder unmerklich bis gegen Ende, da von der glänzenden Jukunst nur die bescheidenen Ansfänge ausssührlicher berichtet werden können.

VII. Landung bei Oftia. Gefandtschaft an den König Latinus. Dieser will Aleneas nicht nur zum Genossen annehmen, sondern ihm sogar seine Tochter Lavinia zur Gemahlin geben. Allein seine Gemahlin Amata hat dieselbe schon dem Turnus, dem König der Rutuler, versprochen. Auf Anregung der Furie Allecto, welche Juno aus der Unterwelt herausbeschwört, versteckt Amata ihre Tochter in den Bergen. Darauf heht Allecto die Trosjaner wie die Latiner zum Kriege. König Latinus selbst vermag densselben nicht auszuhalten. Um Turnus scharen sich Fürsten aus allen Teilen Italiens.

VIII. Aleneas wirbt um die Bundesgenoffenschaft Evanders, der den Palatinischen Berg bewohnt und eben ein Fest zu Ehren des Herkules seiert. So wird die Sage von Herkules und Cacus in die Tichtung eingeslochten. Mit Hilsstruppen verstärkt, wendet sich Aleneas zu den Tyrrhenern, die soeben ihren König Mezentius verjagt haben und nach einem neuen König suchen. Der Schild, den Venus durch Vulkan sür ihren Schützling Aleneas schmieden läßt, gibt neue Gelegenheit, Augustus zu verherrlichen, besonders den Sieg bei Actium Der Schild kann sich mit Ehren neben jenem des Homer sehen lassen. Metall und Zeichnung sind echt römisch, nur die Idee ist aus der Ilias herübergenommen.

IX. Auf Junos Antrieb überfällt Turnus in Aleneas' Abwesenheit die Trojaner und will ihre Schiffe verbrennen, die aber in Meernymphen verwandelt und so gerettet werden. Nisus und Euryalus, ein jugendliches Freundespaar, suchen sich zu Aleneas durchzuschlagen, um ihn herbeizuführen, werden aber überfallen und getötet. Ascanius tötet den frechen Numanus;

die Trojaner wagen darauf einen Ausfall aus ihrem verschanzten Lager. Turnus schlägt sie zurück, muß aber vor den geschlossenen Toren wieder zurückweichen.

X. Götterrat. Juno wie immer für die Rutuler, Benus für die Trojaner. Juppiter erklärt sich neutral. Die Rutuler stürmen, die Trojaner verteidigen sich. Aleneas kehrt mit reicher Verstärkung, dreißig Schissen, aus Etrurien zurück. Es kommt nun zu ernstlicherem Kampse: Pallas wird von Turnus getötet, Turnus nur durch eine List Junos gerettet; Mezentius und dessen Sohn Lausus fallen unter Aleneas' Schwert.

XI. Sieges= und Leichenfeierlichkeiten halten den Hauptschlag noch eine Weile auf. Im Kriegsrat der Rutuler spricht König Latinus für Frieden; von Drances wird Turnus sogar bitter angegriffen. Während noch gezankt wird, rücken die Trojaner von der Ebene aus auf Laurentum heran, Neneas mit einer zweiten Heeresabteilung über die Berge. Darum muß auch Turnus sein Heer teilen. Seine Reiterei schickt er der trojanischen entgegen; er selbst zieht in die Berge, um Neneas zu überrumpeln. Allein die schöne und tapfere Camilla fällt an der Spize der Reiterei, die in Unordnung gerät und slieht. Turnus muß ihr zu Hilfe eilen. Neneas folgt ihm, und so stehen sich beide Heere bei Einbruch der Nacht vor der Stadt gegenüber.

XII. Nach doppelter Niederlage versteht sich Turnus dazu, durch Zweistampf mit Aeneas die Sache zu entscheiden. Die Bedingungen werden seierlich beschworen. Ein Pfeilschuß macht Aeneas tampfunfähig; aber von Benus wunderbar geheilt, kann er bald in den Kampf zurücksehren. Doch der Wagenlenker des Turnus weicht ihm aus. Da greift Aeneas die Stadt an und wirft Feuer in die Vorwerke. Amata erhängt sich. Turnus kehrt zum Kampse zurück und wird von Aeneas überwunden.

Der Schluß ist an sich ganz richtig und befriedigend; aber man empfindet es doch als einen Mangel, daß die großen Gesichtspunkte der Dichtung schon zuvor erschöpft sind und nun, am Ende, nichts mehr auf sie zurückenkt. So erscheint der Schluß mager und fällt sehr gegen das VI. Buch ab 1.

Was aber den Gesamteindruck der Dichtung am meisten herabstimmt, ist unzweiselhaft der Charafter des Haupthelden, des Aleneas. Hundert kleinere und größere Züge erinnern unaufhörlich an die Ilias und Odyssee, und wenn man sie genauer untersucht, so muß man sich fast immer gestehen, daß das Entlehnte mit künstlerischer Freiheit behandelt, glücklich verwendet, mit wunderbarem Takt und Geschmack verseinert worden ist. Je mehr man

ocale

Wie Chateaubriand (Génie du Christianisme. 2° partie, 2° livre, chap. 10, Oeuvres V [Paris 1859], 179) bemerkt, finden sich indes einige der schönsten und ergreifendsten Stellen, wie die Episoden von Evander und Pallas, Mezentius und Lausus, Nisus und Eurhalus, in den sehten sechs Büchern.

sich in die Dichtung vertieft, defto mehr wird man auch, besonders vom VI. Buch an, neue, wahrhaft poetische Züge, originelle Erfindungen, römi= schen Geift und römisches Wesen darin finden. Aber wenige dürfte die Gestalt des Aleneas wirklich befriedigen. Er hat weder die urgewaltige, gigantische Kraft und Leidenschaftlichkeit des Achilleus noch die jugendlich ritterliche Heldenhaftigkeit des Hektor, weder die fesselnde Findigkeit und Schlauheit des Odnffeus noch die berückende, finnliche Weichheit des Paris, weder die erheiternde Geschwätzigkeit des alten Restor noch die mit Berrsch= und Sabsucht gepaarte Königsmajestät des Agamemnon. Von allen diesen Helden hat er etwas, aber nichts in durchschlagendem Maße. Er ist ein tapferer Rämpfer, aber tein übermenschlicher Göttersohn, ein mächtiger Abenteurer zu See und Land, aber mehr bieder als pfiffig; er hat nicht Selbst= beherrschung genug, um den Reizen der Dido zu troken, nicht Leidenschaft genug, um ihr treu zu bleiben. Er ift zu jung, um Nestor zu spielen; er hat zu wenig Mannschaft, um als Herrscher zu imponieren. eigentlich römischen Metall, wie es in dem Brutus, in den Grachen, in den Scipionen und Catonen, in Marius und Sulla, in Cafar zu Tage tritt, ist an ihm nicht viel wahrzunehmen. Er gehört eben gar nicht der römischen Geschichte, sondern der griechisch-römischen Sage an, und Vergil hat nicht den Mut gehabt, an dem bergebrachten Bestand ber Sage zu rütteln, wie derselbe durch Naevius, Ennius und weitverbreitete Volksüberlieferung zu ihm gelangt war, und den Trojanerhelden schon zum völligen Römer um= zumodeln. Er hat den Charafter des Aleneas ganz dem Plan der Handlung untergeordnet, nicht diesen aus dem Charafter des Helden heraus konstruiert; er hat die hergebrachte Aeneas-Sage nicht felbständig umgeformt, sondern nur nach den gegebenen Elementen fünstlerisch ausgestaltet 1.

So wird sich nicht leicht einer für Aleneas begeistern, zumal wenn er noch die Gestalt des Achilleus frisch im Gedächtnis hat. Aber als Träger eines großartigen, wohl angelegten Planes slößt er doch kein geringes Interesse ein; allerdings nicht das tragische der Ilias, welche uns zum Schlusse an dem Leichenhügel Hektors nur den baldigen Fall Trojas und den frühzeitigen Tod des Achilleus in Aussicht stellt. Wir erfahren von vornherein, daß in diesem Epos nicht eine ganze Heldenwelt zu Grunde gehen, sondern

¹ "La tradition d'Énée à Rome n'était pas resté à l'état de vestige; Virgile, poétiquement, n'était pas libre d'y croire ou de n'y pas croire; il n'avait pas à hésiter, à examiner, ni à s'enquérir d'un fond à jamais obscur: il n'avait qu'à suivre, dans la voie ouverte et désormais triomphale la croyance du peuple, la doctrine des historiens, celle du Sénat, la religion des princes de la patrie: son soin n'allait plus qu'à la revêtir d'un éclat impérissable et de cette vraisemblance persuasive et suprême qu'ajoute la beauté" (Sainte-Beure, Étude sur Virgile [Paris 1891] p. 146).

daß aus den Trümmern einer solchen eine neue Welt voll Glanz und Herrlichkeit erstehen soll. Zu einem solchen Unternehmen hatte aber ein Charafter wie Achilleus nicht gepaßt, der um einer Stlavin willen alle hohen, gemeinsamen Interessen vergist und feine ganze Heldenkraft nur dazu ein= sett, seiner Privatrache genugzutun. Gin Achilleus hätte weder wie Casar Ballien erobert noch wie Octavian den ganzen Erdfreis zum Frieden gebracht. Achilleus-Charaftere find gut zum Niederreißen und Zerstören, auf-Bu bleibendem Aufbau und Gedeihen reicht über= bauen können sie nicht. haupt menschliche Kraft nicht aus: es bedarf des Schukes der Gottheit. Nur im Anschluß an sie, auf der Grundlage der Religion, der Gerechtigkeit, der Klugheit und Selbstbeherrschung vermögen männliche Tatkraft und Heldenmut eine feste Staatsordnung und dauerndes Bölferglud zu schaffen. In dieser Auffassung erhält der Charafter des pius Aeneas nicht nur eine psychologische Begründung, sondern auch eine poetische Berechtigung und Verklärung 1. Es fehlt ihm nicht an persönlichem Seldenmut, Serrschertalent und Tatkraft, aber sie ordnen sich der göttlichen Führung unter. Bruch mit Dido geht nicht aus Leichtsinn oder Treulosigfeit hervor, sondern aus mannhafter Unterordnung unter höheren Befehl. Die Schwächen, an die sich Blumauers Spott mit Vorliebe heftet, liegen in dieser Religiosität und Pietät begründet, welche den Helden sehr oft mehr leidend als handelnd, mehr klein als groß erscheinen läßt und der Travestie, wie sehr oft das Schöne und Erhabene, die allerwohlfeilste Handhabe bietet. Auf die Dichter des driftlichen Mittelalters, auf Dante und die größten Epiter der romani= ichen Bölker, hat die Gestalt des Aeneas durchaus teinen komischen oder klein= lichen Eindruck gemacht. Selbst Voltaire noch hat dieselbe mit seinem Spotte verschont, fertigte vielmehr die Gegner Vergils mit dem nicht gang schlechten Wite ab: Homère a fait Virgile, dit-on; si cela est, c'est sans doute son plus bel ouvrage.

Die Zeitgenossen Bergils, welche, in griechischer Bildung herangewachsen, Homer wohl kannten und die Aeneis sehr leicht mit der Ilias vergleichen konnten, haben an dem Charakter des Aeneas keinen Anstoß genommen. Augustus selbst ordnete die Herausgabe der Dichtung an, nachdem er sie, wenn nicht ganz, doch in ihrem Plane und in ihren Hauptteilen kennen gelernt hatte. Bei Horaz, Ovid und den folgenden römischen Dichtern bez gegnen wir nur der größten Berehrung für Bergil. Zwar fand er zahlreiche Gegner und Berkleinerer. Obtrectatores Vergilio numquam dekuerunt, sagt sein späterer Erklärer Donat. Sie warsen ihm namentlich "Diebstähle" (kurta) vor. Es findet sich unter ihnen jedoch kein irgendwie bedeutender

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ugl. G. Boissier, La légende d'Énée (Revue des Deux Mondes LIX [1883], 282—314).

Name, wohl aber Dichterlinge, über welche Horaz und Domitius Marsus die Geißel des Spottes schwangen 1. L. Varius Musus und Asconius Pedianus verteidigten Vergit in ernsten Schriften. Die vornehme Welt wie das große Publikum standen ganz auf seiner Seite. D. Caecilius Epirota, der Freigelassene des Atticus, führte seine Werke in die Schule ein, und sie wurden bald zum Mittelpunkt des Unterrichts, allgemeine Visdungsquelle, Norm der dichterischen Sprache und Diktion, Vorbild für die didaktischen wie epischen Dichter, Grundstock für eine umsangreiche Erklärungsliteratur. Die Neneis insbesondere stellte die Dichtungen des Naevius und Ennius völlig in den Schatten, wurde Nationalepos und von keiner späteren Leistung mehr erreicht. Vei den meisten ersetzte und verdrängte sie die homerischen Gedichte, bei den seinsten Kennern griechischer Poesie galt sie zum wenigsten als eine ebenbürtige Leistung, als ein Triumph römischer Poesie. Zur Zeit des hl. Augustin war Vergil "der große Dichter" einsachhin, von allen "der berühmtesse und beste".

Schon dieser großartige tatsächliche Erfolg, der die Aleneis nahezu zwei Jahrtausende lang als vollbürtiges, flassisches Meisterwerf an die Seite der zwei homerischen Epen gestellt hat, läßt sich nicht auf bloße Täuschung und Untenntnis der zwei griechischen Dichtungen zurückführen. Niebuhr ift darum viel zu weit gegangen, wenn er behauptete: "Die ganze Aeneis ist von Anfang bis zu Ende ein mißlungener Gedante; das hindert aber nicht, daß sie voll einzelner Schönheiten ift, sie zeigt eine Gelehrsamkeit, von der der historifer nie genug lernen tann." Dieses Urteil nimmt von vornherein die Ilias zur Norm, ohne auf die wesentlich verschiedenen Umftände und die Lage des lateinischen Dichters zu achten. Mit Rücksicht auf diese kann der Grundgedanke der Dichtung als ein wenigstens relativ glücklicher bezeichnet werden. Er besitt jogar einen hohen Grad ästhetischer Schönheit. Der weitere Plan ergibt sich daraus mit großer Natürlichkeit, und der Reichtum an einzelnen Schönheiten, wie ihn Niebuhr anerkennt, fließt nicht zum wenigsten aus der Einheit der Gesamtanlage; die umfassende Gelehr= samfeit des Dichters aber drängt sich durchaus nicht, wie bei vielen alegan= drinischen Dichtern, auf Rosten der Poesie auf, wird vielmehr mit großem Aufwand echter Kunft gang von dieser beherrscht und durchgeistigt.

Weder die Götterwelt noch die Menschenwelt der Aeneis kommt an bunter Fülle und Mannigsaltigkeit der homerischen gleich. Die einzelnen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Numitorius (Antibucolica), Corvilius Pictor (Aeneidomastix), Herennius, Perellius Faustus, C. Octavius Avitus (*Opotorizus* octo volumina), Bavius, Maevius, Anser, Corniscius, Cimber, Kaiser Caligula; Nachtlänge bei Macrobius.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nempe apud Vergilium, quem propterea parvuli legunt, ut videlicet poeta magnus omniumque praeclarissimus atque optimus teneris imbibitus animis non facile oblivione possit aboleri (De civit. Dei I, 3; *Migne*, Patr. lat. XLI, 16).

Gestalten atmen nicht denselben naiven Realismus, dieselbe Natürlichteit, Frische, Lebendigkeit und urwüchsige Leidenschaft. Der janfte Ernst des Dichters, die Würde des römischen Wejens, die Gemessenheit wohlüberlegter Runftpoefie dämpft Zeichnung und Farbe. Aber es sind durchaus ichone, wahrhaft künstlerische Gebilde: die als mütterliche Schutherrin des Aeneas gedachte huldreiche Benus, die den Troern abgewandte, leidenschaftlich grollende Juno, der patriarchalisch majestätische Juppiter, der Meerherrscher Neptun, Apollon und Diana, Kybele und Iris, Hertules, die entsetzliche Furie Allecto und die gigantisch aufgefaßte Fama, der fromme, biedere Aeneas, der prophetenhafte ehrwürdige Anchises, der liebliche Ascanius und der treue Achates, das herrliche Freundespaar Nijus und Eurhalus, die bescheidene jungfräuliche Lavinia. Der jugendschöne Rutulerfürst Turnus hat viel Verwandtes mit Hektor, der greise König Latinus mit Priamus; die kriegerische Camilla ist der Penthesilea nachgebildet. Den schroffen Gegensatzu Aleneas bietet der Götterverächter Mezentius, der Fürst der Tyrrhener. Ein gemütlicher Inpus der guten alten Zeit ift der Arkader Evander.

In den meisterlich geführten Reden, die alle Tonarten des Gefühls durchlaufen, in der Mannigfaltigkeit der Schlachtenbeschreibungen, in Natursschilderungen, Gleichnissen, eingestreuten Sprüchen steht die Aeneis nicht viel hinter der Ilias zurück. Die Neden sind minder umständlich eingeslochten, die Kampfizenen nicht so start gehäuft und darum auch weniger ermüdend, der poetische Schmuck überaus fein verteilt und ausgeführt.

Die Parallele zwischen Homer und Vergil im einzelnen wird vielsach schon dadurch zu Gunsten des ersteren ausfallen, weil ihm die Ersindung gehört und das Schöne in ungezierter Ursprünglichkeit auftritt. In sehr vielen Fällen kann sich indes der Lateiner ganz gut neben dem Griechen sehen lassen. Der Schild des Aleneas ist nicht schlechter als jener des Achill. Die Unterwelt des Homer ist geradezu armselig gegen jene des Vergil<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Neermann, über ungeschickte Verwendung homerischer Motive in der Aleneis. Ploen 1882. — Cauer, Zum Verständnis der nachahmenden Kunft des Vergil. Kiel 1885.

<sup>3</sup>n seichtester und oberstächlichster Weise hat Voltaire wiederholt das Vershältnis zwischen Homer und Vergil besprochen (Essai sur la poésie épique, chap. 3. Oeuvres complètes X [1785], 386—396; Dictionnaire philosophique, art. Épopée. Oeuvres LI, 72—74); er zog sogar Ariosts "Rasenden Roland" der Odhsse vor (Essai sur les moeurs, chap. 121. Oeuvres XIX, 177). — Manche tressende Gesichtspunkte, aber keine erschöpfende Behandlung bietet die Parallele des P. R. Rapin S. J., Discours académique sur la Comparaison entre Virgile et Homère. Paris 1668, auch unter dem Titel: Observations sur les poèmes d'Homère et de Virgile (englisch übersetzt London 1662; lateinisch Utrecht 1684; deutsch Augsburg 1766 und von A. Arndt. Leivzig 1874). Sainte-Beuve (Étude sur Virgile [Paris 1891] p. 300) bemerkt richtig, daß "P. Rapin die Ansicht wiedergibt, die damals in Frank-

Was aber Versbau und Sprache betrifft, so muß man Vergil nicht so sehr mit Homer als mit Ennius und den übrigen früheren römischen Dichtern vergleichen. Um die Härte und Sprödigkeit der altrömischen Herameter, die Schönheit und Melodie der jonischen zu empfinden, braucht man nicht eben ein Dichter zu jein. Um aber dem lateinischen Berameter jene Pracht und Würde, jene Anmut und Zierlichkeit, jenen reichen Wechsel von Kraft und Milde, von altitalischer Strenge und hellenischer Feinheit, jene Biegsamkeit und Schmiegsamkeit für die feinste Tonmalerei wie für den natürlichsten Erzählungston zu geben, wie sie in Bergils Aeneis zu Tage tritt, war ein großer, sprachgewaltiger Dichter erforderlich, der zugleich aus dem Vollen schöpfte und für die feinsten Ruancen ein Auge befaß, der zugleich die großen Massen seiner epischen Komposition beherrschte und dabei die fleinsten Lichterden und Schatten jur Berfügung hatte, der Wortklang und Silbenlänge, Affonang und Alliteration, Wortstellung und Sagbau gum rhythmischen Kunftwert zu gliedern wußte. Diese technische Vollendung der Form, die der Dichter sich in mühjamer Ubung und Teile errungen, macht ihn zum Klassiker, von dem auch fünftige Zeiten noch immer werden lernen können, wie sich an ihm zumeist die Klassiker der romanischen Bölker geschult haben. Denn Ratur und Natürlichkeit kann man sich nicht selbst verschaffen, nur die Kunst läßt sich lernen.

Was Vergil unzweifelhaft über Homer erhebt, ist seine religiöse Richtung. Zwar ist Homer nicht irreligiös, keineswegs: er hat manche schöne religiöse Züge; aber schließlich spielt er mit den Göttern wie mit leichten vergnüglichen Gestalten seiner Phantasie. Die Religion hat in der Ilias wie in der Odyssee nur eine untergeordnete Rolle. Bei Vergil ist das anders: ihm ist es heilig ernst mit der Religion. Die Hauptaufgabe seines Aleneas ist, die Götter Iliums nach Latium zu bringen. Auf ihrem Schutz ruht die künftige Weltbedeutung Roms.

Seine Anschauungen über die Gottheit sind zwar etwas dunkel und verschwommen. Er beschreibt sie als die Weltseele, die von Anbeginn Himmel,

reich sich bilbete und bis in bas 19. Jahrhundert die Oberhand behielt", tut ihm aber Unrecht, wenn er ihm babei jedes selbständige Verdienst abspricht. Er selbst indes hat die Parallele wesentlich vertiest und verbessert, und man kann wohl den Wunsch unterschreiben, den er am Schlusse seiner Studie ausspricht: "Ce que je voudrais, c'est qu'Homère regagnant ce qui lui est dû, non par une sorte de parti pris et revirement théorique, mais par la familiarité et l'accès que des studieux sidèles ne cesseraient d'entretenir vers ses hautes et larges sources. Virgile ne perdit rien et gardât tout son légitime domaine, tous ses beaux royaumes, et du côté de Mantoue et dans son antique et immuable Latium. Je voudrais qu'avec cette facilité qu'a de nos jours l'esprit critique à se déplacer et à se mettre à chaque point de vue pour les maîtresses oeuvres, on continuât de l'aimer et de le goûter presque comme du temps de nos pères" (ibid. p. 313. 314).

Erbe, Meer, Mond und Gestirne von innen aus im Dasein hält, den ganzen Weltenbau bewegt und seinen Riesenkörper beseelt. Von ihr stammen die Wenschen wie die zahllosen Lebewesen auf Erden, in den Lüften und im Schose des Meeres. Von ihr stammen die tausend verschiedenen Lebenseträfte, die hienieden mit der erdrückenden Wucht der körperlichen Materie, mit Krantheit und Tod zu ringen haben. Von dunklem Kerker daniederzgehalten, können die Seelen sich nicht zu ihrer Heimat, dem Himmel, emporsschwingen; daher der stete innere Kamps und Wechsel von Freude und Schmerz, von Furcht und Hossnung. Doch wie es eine ewige Gottheit gibt, so gibt es auch ein ewiges Leben für die Seelen — ewige Qual und Strafe sür die Sünder, ewige Wonne und Seligkeit für die Gerechten.

In großartigen Zügen malt er als Dantes Vorläufer die Hölle aus und ruft den skeptischen und entarteten Zeitgenossen die Mahnung zu:

Discite institiam moniti, et non temnere Divos!

Nicht minder schön und erhaben schildert er dann die elnsischen Gestilde, wo die Edelsten und Besten vorläufig in seliger Auhe und Wonne vereint find:

Hic manus, ob patriam pugnando vulnera passi, Quique sacerdotes casti, dum vita manebat, Quique pii vates et Phoebo digna locuti, Inventas aut qui vitam excoluere per artes, Quique sui memores alios fecere merendo: Omnibus his nivea cinguntur tempora vitta.

Her als Priefter sich rein in des Lebens Tagen bewahrte; Auch wer fromm als Dichter bes Phöbus würdig gesungen, Wer, tunstreich und erfind'risch, mit Bildung schmückte das Leben, Und wer irgend sich Dank in der Menschheit Herzen verdient hat: Alle die Schläs umwunden mit schneeweiß schimmernden Binden.

Im Schoße dieser auserlesenen, priesterlichen Schar sindet Aeneas seinen Bater wieder und erschaut in prophetischem Zukunstsbild die Geschicke des Reiches, dessen Stammherr er werden soll: erst seinen Sohn Silvius und die Könige von Alba, dann Romulus, den ersten Gründer Roms, das Geschlecht der Julier mit Cäsar und Augustus, dem zweiten Gründer Roms, darauf Numa Pompilius und die übrigen Könige der Borzeit, die Helden der Republit, den strengen Brutus, die Decius und Drusus, Manlius Torquatus und Camillus, Cato und Cossus, die Gracchen und die Scipionen, Fabricius und Fabius Cunctator, zuletzt das Geschlecht der Marcelli und ihren jüngsten Sprossen, dessen vorzeitiger Tod eben Kom in Trauer versetzt hatte.

- 10F-V)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aen. VI, 660-665.

Dieses grandiose Weltbild, durchflammt von der mächtigsten religiösen und nationalen Vegeisterung, getragen von dem Bewußtsein römischer Majestät und Würde, umstrahlt von dem Lichte des Jenseits, wiegt jedenfalls manche herrliche Stelle der Ilias auf. Das ist keine frostige Nachahmung, keine berechnete Künstelei, das ist Poesie, wie sie nur einem wahren, begeisterten Dichterherzen entquellen konnte.

Diese ideale Begeisterung aber zieht sich durch die ganze Dichtung hindurch. Sie ist ihre eigentliche Seele, der Lichtstrahl, der ihr Glanz und Leben gibt. Um großartigsten tritt sie wieder in der Beschreibung des Schildes hervor, wo zum Schluß der dreisache Triumph des Augustus gezichildert wird, die Riesenstadt mit ihren dreihundert festlich geschmückten Tempeln, das zahllose Volk, das jubelnd die Altäre umdrängt, der Kaiser, der am schimmernden Marmortempel des Apollon auf dem Palatin die Gaben der Bölker in Empfang nimmt, der bunte Bölkerzug, der die Unterwersung des Erdkreises unter den neuen Friedensfürsten bedeutet, von den Wüsten Afrikas bis zur Donau, von den Gestaden der Bretagne bis in die Berge Armeniens.

At Caesar triplici invectus Romana triumpho Moenia dis Italis votum immortale sacrabat, Maxima ter centum totam delubra per urbem. Laetitia ludisque viae plausuque fremebant; Omnibus in templis matrum chorus, omnibus arae; Ante aras terram caesi stravere iuvenci. Ipse sedens niveo candentis limine Phoebi Dona recognoscit populorum aptatque superbis Postibus, incedunt victae longo ordine gentes, Quam variae linguis habitu tam vestis et armis 1.

Dreimal zog im Triumph burch Romas Mauern Augustus Und, als ewige Weihe bes Danks, den italischen Göttern Baut' er umher in der Stadt dreihundert herrliche Tempel. Laut von Getlatsch und Spiel und Jubel ertönen die Gassen; Chöre von Frau'n in jedem der Tempel, in jedem Altäre; Und vor jedem Altar zur Erde gestreckete Farren. Selbst an der schimmernden Schwelle des leuchtenden Phöbus sich sehend, Überschaut er der Bölter Geschent' und hänget an stolzen Pfosten sie auf; lang ziehn in Reihn die bezwungenen Bölter, Bunt abwechselnd in Sprachen, in Wassen und Art der Betleidung.

Neben dem Athen des Perikles gewährt das Kom des Augustus das glanzvollste Kulturbild der antiken Welt. Man braucht das eine nicht herabzusetzen, um das andere zu feiern. Und so hat auch Vergil seinen Plat neben Homer.

----

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aen. VIII, 714-723.

Als nicht eben wertvolle Schleppe ist ben meisten Vergil-Ausgaben eine Sammlung kleinerer Gebichte angehängt, welche als solche schon im Altertum unter dem Namen des Vergil in Umlauf war. Sie umfaßt:

1. Culex ("Die Mücke"), ein ziemlich abgeschmacktes Ephlion in 414 Hegametern, einem Octavius gewibmet; 2. Aetna, ein start verstümmeltes Lehrgedicht, bas in der Art des Lucretius die Theorie des Vulkanismus behandelt; 3. Ciris, ein wahrscheinlich nach einer Borlage des Alexandriners Parthenios ganz in alexandrinischer Weise ausgeführtes Ephlion, das den Verrat der Schlla an ihrem Vater Nisus, Königs von Megara, ihre Bestrafung durch Minos und ihre Verwandlung in einen Meervogel (Ciris) erzählt; 4. Catalepton ("Poetische Kleinigkeiten"), darunter drei Priapeia (über die Gaben, die dem ländlichen Gott Priapus zu verschiedenen Zeiten dargebracht werden) und vierzehn andere kleine Gedichte, von welchen einige von Vergil herrühren mögen; 5. Copa ("Die Schenkwirtin"), ein kleines Johnl in neunzehn Distichen, worin eine Castagnetten schlagende sprische Wirtin einen Wandersmann zur Kast einladet, in so leichtsinnig lockerem Tone, daß das Gedicht nicht zur sonstigen Richtung des Vergil stimmt.

Außerdem wurden Bergil noch zwei Elegien auf Maecenas und "Das ländliche Frühstud" (Moretum) zugeschrieben, letteres ein recht artiges, sorgfältig ausgearbeitetes ländliches Genrebild, das in Stil und Darstellungsweise der Art Bergils nahekommt, aber sich doch ziemlich beutlich davon unterscheidet.

### Neuntes Kapitel.

## Soratius.

Ähnlich wie Vergil zu Homer, so verhält sich Onintus Horatius Flaccus zu den Lyrifern und Didaktikern der Griechen. Er ist ihr Schüler, in vielem ihr Nachahmer, und dennoch wieder in Stoff und Form, Stimmung und Charafter eine durchaus selbständige, echt römische Dichterindividualität, welche die poetische Tätigkeit Vergils in schönster Weise ergänzte. Sie bezrühren einander vielsach, aber kommen sich nie als Rivalen ins Gehege. Eine herzliche Freundschaft verband sie ihr Leben lang. Den innigen Segenszwünschen, die Horaz dem scheidenden Vergil bei dessen Abreise nach Griechenzland zurief, sollte kein Wiedersehen folgen, nachdem sie fast zwanzig Jahre lang treulich zusammen gewirkt und gemeinsam die Huld des Maccenas und Augustus genossen hatten. Denn Vergil war es, der im Jahre 38 den um fünf Jahre jüngeren Dichter bei Maecenas einführte und ihm so zu einer unabhängigen Lebensstellung verhalf!

<sup>1</sup> Ausgaben von Bentley (Cambridge 1711; neu gedruckt Berlin 1869), Orelli=Hirfchfelber=Mewes (Berlin 1885), Dillenburger (Bonn 1881), Mitter (Leipzig 1856), Keller=Holber (2. Aufl. Leipzig 1899), Kießling (2. und 3. Aufl. Berlin 1895—1898), Nauck (15. Aufl. Leipzig 1899), J. B. Lecha=tellier (Paris 1899), E. Page, A. Palmer und A. S. Wilfins (London=

Der Bater des Horaz war ein Freigelassener zu Benusia in Apulien, der dafelbst ein fleines Butchen besaß, aber nach Rom übersiedelte, um dem Sohne eine bessere Erziehung angedeihen lassen zu können. Nicht ohne Anwendung von Prügelstrafe wurde hier dem Kleinen von dem Lehrer Orbilius Pupillus die alte Profaubersetzung der Odussee des Livius Andronicus eingetrichtert. Auch mit der Ilias ward er bekannt. Der Bater überwachte den Unterricht der verschiedenen Lehrer und die Erziehung des Söhnchens. Wie Horaz dann zu weiterer Ausbildung nach Athen fam, unter Brutus bei Philippi fämpfte, alles verlor und einen Schreiberposten in Rom übernahm, wurde bereits erwähnt. Um sich pekuniär etwas aufzuhelfen, gab er sich ans Dichten. Paupertas impulit, audax ut versus facerem. Es gelang. Epoden und ersten Satiren gefielen und erwarben ihm sogar Beachtung in den höchsten Kreisen. Um das Jahr 33 schenkte ihm Maecenas ein Landgut in den Sabinerbergen, zu dem außer dem Haupthaus noch fünf "Feuerstellen" gehörten. In den Epoden nahm er sich die Jamben des Archilochos, in den Satiren jene des Lucilius zum Mufter. Gine zweite Satirensammlung übertraf die erste durch noch vollendetere Form und namentlich durch dramatifierende Behandlung. Der günftige Erfolg, den die Jamben hatten, regte Horaz an, auch die Strophen des Alkaios und der Sappho sowie andere lprifche Versmaße der Griechen anzuwenden, und zwar mit großer Strenge der Form. So wuchs die Sammlung von Liedern heran, die er etwa um das Jahr 23 in drei Buchern veröffentlichte. Sie fand großen Beifall und begründete seinen Ruf als den des größten römischen Lyrikers. Er selbst gewann die freudige Überzeugung, daß er sich damit ein bleibendes Denkmal neben den Werten der griechischen Sänger errichtet habe:

New Port 1900), E. C. Widham (Oxford 1901) u. a. - Übersetzungen der Cben von A. W. Ramler (Berlin 1818), B. Binber (Stuttgart 1855), v. d. Deden (Braunschweig 1838), E. Bürger (Stuttgart 1852), G. Qubwig (Stuttgart 1853. 1860), A. Bacmeifter (Stuttgart 1871), Th. Raifer (Tübingen 1877), F. D. v. Rordenflycht (Berlin 1866), E. Geibel (32 Oden in beffen flaffischem Liederbuch. Berlin 1875). - Aberfegungen ber Satiren von: C. M. Wieland (Leipzig 1786), B. E. Weber und D. Teuffel (Stuttgart 1852), G. T. Arnger (Leipzig 1879), C. Rirdner (Leipzig 1854-1857), L. Döberlein (Leipzig 1860), 3. S. Strobtmann (Leipzig 1855), F. Frolich (Schleswig 1856), E. Munt (Berlin 1867), R. Menge (2. Aufl. Berlin 1900). - Überfegungen ber Briefe von C. D. Wieland (Deffau 1782. Leipzig 1837), G. Gunther (Leipzig 1824), C. Paffow (Leipzig 1833), J. Mertel (Afchaffenburg 1841), Dt. E. Weber und W. Teuffel (Stuttgart 1853. 1859), F. D. v. Rorbenflycht (Breslau 1874). — Übersetzungen der Ars poetica von: A. Arnold (Berlin 1836), 3. A. Mähly (Leipzig 1880). — Übersetzungen fämtlicher Werke von: Strobtmann (Leipzig 1860), Lubwig (Stuttgart 1869), 2B. Binber (Stuttgart 1869), Th. Obbarius (Paderborn 1872), Th. Raifer (Tübingen 1877), R. G. Reumann (Trier 1867).

Aufgerichtet ein Mal, dauernder als von Erz, Das noch höher empor als Phramiben ragi, hab' ich mir, und des Nords Toben, bes Regens Bahn Bringen es nicht zu Fall, noch der Jahrhunderte Unabsehbare Bahl ober ber Zeiten Flucht. Nur mein Körper vergeht, doch Libitina hat Auf mein besseres Teil teine Gewalt: es wächst Stets mein Ruhm noch, folang' neben ber fcweigenben Jungfrau jum Kapitol wandelt ber Pontifer. Wo mit schäumender Flut Aufidus rauscht und einft Daunus waltend gebot über ein burftiges Weibland, preift man mein Tun, der ich aus Niedrigkeit Auf mich schwang und zuerft lesbische Weisen goß In die römische Form: Nimm mit gerechtem Stolz Deinen Lohn, er gebührt bir und mit belphischem Lorbeer franze mein Saupt, holbe Melbomene 1.

Nach dieser Leistung, die ihn etwa sieben Jahre beschäftigte, kehrte er wieder zu der leichteren Art Dichtung zurud, die ihm besser zusagte, wählte aber diesmal statt der Form der Satire jene des Briefes. Zwei von den neunzehn Spisteln waren an Maecenas gerichtet. Auch Augustus sprach den Wunsch aus, einmal als Adressat auf einer solchen Epistel zu erscheinen. Horaz benutte die Gelegenheit, dem Imperator seine Ideen über Poesie Ein zweiter, ähnlicher Literaturbrief und die berühmte außeinanderzuseten. Epistel De arte poetica wurden dann zu einem zweiten Briefbuche ver-Im Jahre 17 erhielt er den Auftrag, das Festlied zur Säkularfeier Roms zu verfassen, das dann auch am dritten Tage sowohl auf dem Kapitol als im Apollontempel auf dem Palatin von zwei Chören, 27 Knaben und 27 Mädchen, gefungen wurde. Andere Gedichte und Gelegenheitsgedichte stellte er endlich in einem vierten Buch Oben zusammen. Dann zog er sich völlig von der Poesie zurud, beschäftigte sich nur mehr mit der Bewirtschaftung seines Landgutes und mit philosophischen und literarischen Studien. Antrag des Augustus, sein Privatsekretär zu werden, lehnte er dankend ab. Im Jahre 8 v. Chr. ward ihm sein Gönner Maecenas entriffen, an dem er mit treuester Freundesliebe hing; am 27. November folgte er ihm ins Grab, erst 57 Jahre alt.

Er hat ein ähnliches Schickfal gehabt wie Vergil. Bis an das Ende des 18. Jahrhunderts hat er als einer der größten Lyriker der gesamten Weltliteratur gegolten. Erst die wachsende Vevorzugung der griechischen Poesie überhaupt, die philologische Kleinforschung, welche kaft jedes seiner Worte auf hellenischen Einfluß zurüczuführen suchte, endlich die moderne Vevorzugung der Volkspoesie vor jeglicher Kunstpoesie und leichtsertiger

<sup>&</sup>quot; Überjeht von Dahln, Römische Lyrifer S. 47. 48

Genialität, weibischer Empfindsamkeit und frankhafter Leidenschaftlichkeit vor jeder Art irgendwie vernünftiger, gesunder und männlicher Dichtung haben ihn aus dieser Stellung verdrängt und machen es fast zum Wagnis, jene frühere Wertschätzung auch nur teilweise wieder geltend machen zu wollen 1.

Braktisch hat jene Zurücksetzung allerdings nicht viel auf sich. Römer felbst ehrten ihn neben Bergil als ihren bedeutenoften Dichter, als Er war bald nach seinem Tode Schulflassifer und ihren besten Lyriker. ift es bis auf ben heutigen Tag geblieben. Auch außerhalb ber Schule hat er noch immer viele Freunde behalten, bei weitem mehr als Pindar, zu deffen Genuß ein fast übermenschliches philologisches Wiffen erforderlich ift und der deshalb immer nur eine fehr fleine Gemeinde olympischer Ber-Von Horaz ift eine Menge geflügelter Worte in aller Mund, ehrer sählte. jein Ideenfreis liegt uns bei weitem näher, das Integer vitae wird noch heute gesungen und den älteren Ubersetzungen folgen noch immer neue. Nur wenige Jahre sind es her, daß der greife Gladftone feine Oden ins Englische übertrug. Geibel hat sein reiches Formtalent auf eine stattliche Auswahl derselben verwendet.

Den tiefinnigen Zug germanischer Volkslyrik kann vernünftigerweise niemand bei Horaz suchen, also auch nicht vermissen, noch weniger den melanscholischen Hauch slavischer Volkspoesie oder jene wollüstige Mystik des Orients, welche in jedem Tautropsen ein Mädchenauge und in jedem Mädchenauge das Universum schaut. Er ist kein mittelalterlicher Troubadour und kein französischer Chansonettensänger. Villigerweise sollte man ihn nur mit griechischen und römischen Lyrikern vergleichen. Da ist es aber schon misslich, das Pindar sich eine wesentlich ganz andere Aufgabe stellt als Horaz und von Anakreon und Sappho so blutwenige Trümmer erhalten sind, daß man sie kaum mit den hundertundvier vollständigen Gedichten des Horaz vergleichen kann. In Bezug auf Anakreon und Sappho wie in Bezug auf Catull wird

29 \*

De Walchenaer, Histoire de la vie et des poésies d'Horace. Paris 1840. — W. Teuffel, Charafteristif des Horaz. Leipzig 1842; Ders., Die horazische Aprif und deren Aritif. Tübingen 1876. — M. E. Weber, Horatius als Mensch und Dichter. Jena 1844. — Noël de Vergers, Vie d'Horace. Paris 1855. — S. Karsten, Horatius. Aus dem Holländischen. Leipzig 1863. — F. D. Gerlach, Leben und Dichtung des Horaz. Basel 1867. — A. Arnold, Leben des Horaz. Hale 1860. — Fr. Jakobs, Horaz und seine Freunde. Berlin 1852. — Th. Bogel, Die Lebensweischeit des Horaz. Meißen 1868. — L. Müller, D. Horatius Flaccus. Eine literargeschichtliche Biographie. Leipzig 1880. — A. W. Verrall, Studies in the days of Horace. London 1884. — W. Desterlen, Studien zu Bergil und Horaz. Tübingen 1885. — W. Gebhardi, Ashbeischer Kommentar zu den sprischen Dichtungen des Horaz. Paderborn 1885. — Leuchten berger, Die Oden des Horaz. Berlin 1889. — Th. Mommssen, Über die sechs Oden des britten Buches (Festrede in der preuß. Alademie, 24. Januar 1889).

die Inferiorität des Horaz übrigens darauf zurückgeführt, daß seine Lyrit nicht den Stempel des Selbsterlebten, des überströmenden Gefühls, genialer Leichtigkeit und stürmischer Leidenschaftlichkeit an sich trage, sondern lediglich das Werk kalter, überlegter Kunstfertigkeit sei.

Horaz schloß sich in seiner dichterischen Tätigkeit zunächst an Lucilius an und wandte sich dem Gebiete der Satire zu, auf welchem sich die römische Poesie eine von der griechischen unabhängige Stellung erworben hatte. Sehr hoch schlug er indes diese Art der Poesie nicht an. Er betrachtete sie einigermaßen als einen Ausläuser und Ersat der alten attischen Komödie. Lucilius galt ihm als ein seiner, wißiger Kopf, der aber nicht genug auf die äußere Form gab und darum sehr holperige Verse schmiedete. Hier wollte er einsehen und an Stelle bloßer Improvisation und flüchtiger Arbeit eine sorgfältige künstlerische Ausbildung treten lassen. Den Namen eines Dichters glaubt er sich damit kaum zu verdienen, eine Versicherung, die man allerdings nicht allzustreng zu nehmen braucht.

Primum ego me illorum, dederim quibus esse poetis, excerpam numero. Neque enim concludere versum dixeris esse satis: neque si quis scribat, uti nos, sermoni propiora, putes hunc esse poetam. Ingenium cui sit, cui mens divinior, atque os magna sonatarum, des nominis huius honorem.

Bor allen Dingen nehm' ich aus dem Häufchen, Dem ich den Dichternamen zugestehen möchte, Mich selber aus. Dazu gehört schon mehr, Als einen Bers sein rund und glatt zu drechseln; Und wer, wie ich, in einer Sprache, die So nah an die gemeine angrenzt, schreibt, Ist darum lange noch kein Dichter. Denn Der Dichtergeist, der eine mit den Göttern Berwandte Seele hat, und dessen Mund Erhabene Gedanken und Gefühle In mächt'gen Tönen ausströmt, dem allein Gebührt die Ehre dieses schönen Namens.

In der Tat gleichen diese losen Plaudereien (sermones) mehr den Makamen des Hariri oder einem humoristischen modernen Feuilleton als einer höheren Gattung von Gedichten. Der Massenproduktion des Lucilius gegenzüber mochte seine erste Sammlung vollends einen fast ärmlichen Eindruck machen. Zehn Satiren — gegen die dreißig Vücher Satiren, die Lucilius hinterlassen und die damals noch alle vorhanden waren.

In der ersten philosophiert Horaz über die seltsame Erscheinung, daß niemand hienieden mit seinem Lose zufrieden ist. Anknüpfend an den Tod des verlotterten Musikers Tigellius, entwirft die zweite ein ziemlich anstößiges

Horatius. 453

Bild von der hochgradigen Unsittlichkeit der städtischen Modegesellschaft. Die dritte zeichnet an Tigellius die Narrheiten eines erzentrischen Künstlertreibens und knüpft daran allerlei Glossen einer vernünftigeren und praktischen Lebens= philosophie. In der vierten behandelt Horaz die Aufgabe der Satire und sein Verhältnis zu Lucilius. Dann folgt die köstliche Stizze seiner Reise von Rom nach Brindist, eine trauliche Charakteristik seiner Beziehungen zu Maecenas, getragen von dem edelsten Selbstgefühl, ein lustiger Streit aus seinen Kriegerjahren, eine etwas derbkomische Herenszene, das drollige Zussammentressen mit dem literarischen Streber, der sich durch ihn bei Maecenas einführen lassen möchte, und endlich noch ein nachträglicher Essan über Lucilius und die Satire.

Die zweite Satirensammlung, wohl etwa um das Jahr 30 abgeschlossen, enthält nur acht Stücke. Die meisten sind dialogisch gehalten, womit bereits ein Element der Neuheit und Mannigsaltigkeit hinzutritt, obwohl Stosse und Ausführung schon an sich ziemlich bunt sind. Bon neuem wird die Satire und deren Bedeutung besprochen, das Landleben und die Sitten der guten alten Zeit gepriesen, der stosschen und hinterher auch der epitureischen Philosophie ein Schnippchen geschlagen, der alte Tiresias zum Lehrer der Erbschleicherei gemacht. Wunderschön malt in der sechsten Satire der Dichter sein ländliches Stillleben in den Sabinerbergen, nicht minder anziehend ist die vertrauliche Predigt an seinen Verwalter, der sich aus der stillen Einsamkeit in das tolle Genußleben der Stadt zurücksehnt. Zuletzt wird noch die lächerliche Großmannssucht eines eingebildeten Emportömmlings an dem täppisch vorbereiteten, läppisch ausgetischten und noch durch unserwartetes Unheil gestörten Festmahl des neugebackenen Nitters Nasidienus Rusus verspottet.

So schlicht und anspruchslos die einzelnen Themata für sich find, um= schließen sie doch die reichste Fülle geiftreicher Welt= und Menschenbeobachtung, fast das ganze städtische und ländliche Kulturleben, Literatur und Kunst, öffentliche und private Verhältnisse, die Stellung des Dichters selbst zu den verschiedensten Menschenklassen, besonders zu seinem hohen Gonner Maccenas. Fast alles, worüber sich irgendwie plaudern läßt, marschiert in lustigem Wechsel auf; nur die Politit ift wohlweislich beiseite gelassen, um nicht alte Narben zu rigen oder eingelullte Leidenschaften wieder zu weden. Heller, gesunder Menschenverstand, gutmütiger und wohlwollender Humor, gute Laune und iprudelnder Wit bilden die Hauptsignatur des vergnüglichen Plauderers. Ein tiefer Philosoph ift er nicht. Die unsichtbare Welt läßt er auf sich In der sichtbaren weiß er sich aber praktisch einzurichten, und fein Hausmannsverstand halt ihn durchweg noch in gewissen Schranken, wenn auch seine Lebensgrundjäte eines tieferen Saltes entbehren und die tiefe Entsittlichung der damaligen römischen Welt in seinen Dichtungen bann

und wann mit so abstoßender Deutlichkeit, derb schmutzig zu Tage tritt, daß sie nicht unverfürzt zum Jugendunterricht verwendet werden können.

Der Plauderer ift aber nicht nur ein vielerfahrener Weltmann, der fich mit den höchststehenden Dlännern seiner Zeit in den feinsten Umgangsformen zu bewegen weiß, Soldaten= und Künftlerleben, Landwirtschaft und Salon= treiben aufs genaueste kennt, er ift auch ein vielbelesener Gelehrter, dem griechische und römische Literatur geläufig sind, dem hundert Erinnerungen an frühere Dichter durch den Ropf schwirren, wohl der feinste poetische Formkenner, den Rom bis dahin gehabt. In seinem luftigen Geplauder hat er sich felbst zum vollendetsten Sprach= und Formkünftler herangezogen, die römische Satire zum klassischen Kunstwert gestaltet. Er hat die störende Berichiedenheit der Bersmaße über Bord geworfen und den hexameter jum stehenden Bers für diese Gattung gemacht, das Gewirr und Gestrupp, die holperige Sprache, die nachlässige Darstellung, den willkürlichen Rhythmus, turz, die ganze Formlosigkeit des Lucilius beseitigt und durch reine, abgerundete Kunstformen ersett. In hundert fleineren und größeren Zügen blitt der Dichter durch, der mit hellem Auge nicht bloß die Diffonanzen des Menschenlebens, sondern auch die Schönheit der Natur erfaßt und der unzweifelhaft auch höheren poetischen Aufgaben gewachsen gewesen wäre.

Ein freundliches Bild seines anspruchslosen Wesens, seiner männlichen Unabhängigkeit, seiner kindlichen Pietät und seines gemütlichen Poetenlebens bietet die sechste Satire des ersten Buches:

Nicht, weil von allen, Maecen, die einft aus bem Bolfe ber Lyber Bogen ins Tustifche Land, fein Menfch vornehmer als bu bift, Ober von Mutter- und Vatergeschlecht bir beibe ber Ahnherrn Rriegerischen Oberbefehl geführt in ben mächtigften Ländern, Rümpfft du die Rase barum, wie die meiften es pflegen zu machen, Uber Geringe wie mich, bes Freigelaffenen Sprögling. Da gleichgültig bir bunft, wen jeglicher habe zum Bater, Sei freiburtig er nur, fo bewährft bu bie richtige Anficht, Daß vor Tullius' Reich und wenig gefeierter Berrichaft Oft icon Manner genug, die niemand hatten jum Uhnherrn, Wader gelebt fowohl als ftattliche Ehren betleibet, Während bagegen Laevin, des Balerius Sproß, der vom Reiche Einst den Tyrannen Tarquin austrieb, nie hober im Preise Stand benn ein einziges As, nicht mehr, nach ber Burbigung jenes Richters, fo wohl bir bekannt, des Bolks, das toricht die Ehren Oft Unwürdigen gibt und tappifch folgt bem Gerebe, Tonende Titel bestaunt und Ahnenbilder. Geziemte Minderes uns, ben weit, weitab vom Pobel Entfernien? Denn fei's, bag bem Laevin viel lieber bas Bolt als dem Reuling Decius wollt' Amtsehren vertraun, und es ftriche ber Zenfor Appius nicht mich, wenn nicht ich freiem Bater entsprungen (Billig! in eigener Saut wurd' ich barüber erbangen), -

Aber ber Chrgeiz ichleppt an ben ichimmernben Wagen gefeffelt Minder die Niedrigen nicht als die Ebeln. Tillius, hilft bir's, Dag du den Streifen dir nahmft, den verlornen, und wurdest Tribunus? Neid erwuchs dir barob, ber weniger trifft den Privatmann. Denn ein beliebiger Narr, ber bie Salfte bes Beines in ichwarzes Fell fich geschnurt und breit von ber Bruft läßt hängen ben Streifen, Boret fogleich: "Wie nennt fich ber Mann? Wen hat er zum Bater?" Grad wie einer, ber frantt an bes Barrus Ubel, fo bag er Wünscht zu gelten für schön, und wo er fich zeiget, ben Mädchen Bahllofe Reugier erregt, wie im einzelnen alles beschaffen Sei: bas Geficht und ber Fuß und die Baben, die Bahne, die Saare; So, wer zeigt ben Entichlug, bag Burger und Stadt er in Obhut Nehmen, bas Reich und Italien will und die Stätten der Götter, Mötiget jedermann auf, neugierigen Sinns zu erforichen, Wen er zum Bater gehabt, ob niedrigen Stammes die Mutter. "Du willst wagen, ber Sohn Damas', Dionhsius', Shrus', Burger zu fturgen vom Fels und zu liefern ben Sanben bes Cabmus?" -""Novius fist, der Rollege, ja nach mir um eine der Stufen, Ift nicht mehr, als mein Bater mar!"" - "Beduntft bu bich Paulus Ober Meffala barum? Gi ber! Und treffen am Martte Sich zweihundert Karren und drei Grabzüge, fo wird er Ubertonen Posaunen und Hörner — bas wenigstens gieht und."

Auf mich tomm' ich jurud, bes Freigelaffenen Sprögling, Den jedweder benagt als "bes Freigelaffenen Sprößling", Jest, weil Sausfreund bir ich bin, Maecenas, boch früher Weil eine Legion als Tribun mir zollte Gehorfam. Ungleich jenem ift dies. Die Ehre burfte vielleicht mir Jeder beneiben mit Recht, boch nicht, daß ich Freund dir geworden, Da du zumal acht haft, nur Würdige zu wählen, von schnöbem Chrgeiz weit entfernt. Richt beshalb burft' ich ein Glucksfind Rennen mich, daß mir jum Freund ein gunftiges Los bich gegeben. Denn fein launisch Gefchick warf bich mir entgegen: es fagte Bergil, ber wach're, bir längst, bann Barius auch, wer ich ware. Alls ich perfönlich erschien, sprach stodenb ich wenige Worte, Denn die verlegene Schen ließ mich nicht mehreres reben. Nicht von erlauchter Geburt prafit' ich und bag die Gefilbe Stolg zu umreiten ich pflege auf fatureianischem Pferbe, Nein, ich gestand, wer ich war. Du erwiderst mir, beinem Gebrauch nach, Wenig; ich gehe; bu rufft neun Monde spater mich wieber, Nimmst mich auf in den Kreis der Freunde. Das ift mir bas Große, Daß ich bem Manne gefiel, ber Sägliches icheibet bom Gbeln Nicht nach hoher Geburt, nach reinem Wandel und Bergen. Ift nun aber allein burch geringe Fehler und wen'ge Schabhaft meine Natur, im übrigen wacker, sowie man Auch an vollendetem Leib noch einzelne Mangel verftreut rügt, Rann mir Sabsucht nicht, nicht ichmutigen Ginn, noch berruf'nes Treiben mit Jug vorwerfen ein Mensch; bin rein ich und schuldlos (Wenn ich loben mich barf), bin teuer ich endlich ben Freunden,

Danke bem Bater ich bies, ber arm, auf magerem Gutlein, Richt in bes Flavius Schul' hinfenden mich wollte, zu welcher Manch großmächtiger Sproß großmächtiger Centurionen, Links an bem Urm hochher Bahltafelden tragend und Raftlein, Bog und bas Schulgeld bracht' achtmal bes Jahrs auf bie 3bus 1, Sondern er führte fein Rind mutvoll nach Rom, um zu lernen Runfte, wie lernen fie läßt jedweder Senator und Ritter Sein nachwachsend Geschlecht. Wer Aleib und Stlavengefolge Sah in ber Maffe bes Bolls an mir, ber hatte vermutet, Daß Urväterbesit ben Auswand muffe bestreiten. Selbst war er mir zur Seit' als ber unbestechlichfte Wächter Immer von Lehrer zu Lehrer herum, Das Worte? Worin fich Beiget guborberft bes Sittlichen Ruhm, er bewahrte mich ichamhaft Gegen die Tat nicht bloß, auch gegen beschimpfenden Borwurf; Und er scheute es nicht, man möchte ihn tadeln, wenn einst ich Als Ausrufer vielleicht, wohl auch Einnehmer, wie er war, Aleinem Erwerb nachging; noch hätt' ich's bedauert. Darum jest Bin ich zu größerem Lob, zu größerem Dant ich verpflichtet. Nie, folang ich bei Troft, werd' ich des Baters mich schämen, Die, wie manche es tun, nicht liege ber Fehler an ihnen, Wenn fie ein glanzend Gefchlecht freiburtiger Eltern entbehren, Nie so verteidigen mich. Weitab so in Wort wie in Ansicht Bin ich von biefen getrennt. Denn ließe Natur von bestimmten Jahren und wieder aufs neu' bas verfloffene Dafein beginnen Und und nach ftolzestem Wunsch erwählen andere Eltern, Wähle folde, wer mag; ich wurde, begnügt mit ben meinen, Reine mit Fasces und Thron stolzprunkende mahlen, ein Narr wohl In ben Augen bes Bolts, in beinen ein Kluger, bieweil ich Drückende Last, nie solcher gewohnt, zu tragen vermiede. Denn gleich mußt' ich ja bann auf größere Sabe bedacht fein, Müßte mehrere grüßen und einen und andern Begleiter Immer haben um mich, burft' nicht aufs Land und auf Reisen Gehen allein, Stalltroß und Gaule mußt' ich in Scharen Füttern, mit Autschengefolg einherziehn. - Jest, wenn's mir einfällt, Kann ich felbst nach Tarent mich begeben auf handlichem Maultier, Welchem bas Kreuz wund brudt bas Gepad und ber Reiter ben Borbug. Mir wirft niedrigen Schmut niemand, wie, Tillius, dir vor, Wenn bein Pratorgefolg auf Tiburs Wege ber Buriche Fünf ausmachen, bepackt mit bem Leibstuhl neben bem Weinkrug.

Darin leb' ich bequemer als du, hochebler Senator, Gleichwie in Tausenderlei sonst noch. Wo immer mich lüstet, Schlendr' ich einsam dahin; ich erfrage des Kohles und Korns Preis; Treib' mich des Abends umber oftmals auf trüg'rischem Zirkus

Das Schulgeld wurde auf die Idus entrichtet; da vier Monate Ferien waren, fand die Entrichtung achtmal statt.

<sup>2</sup> Sein Bater betrieb zu Rom das Geschäft eines Coactor, b. h. er taffierte bei ben öffentlichen Auftionen die Kaufgelber ein.

Ober am Martt, fteh' bin ju ben Zufunftsbeutern, nach Saus bann Wend' ich mich hin, zu bem Rapf mit Lauch und Erbsenpaftetden. Blog brei Diener verfehn mich beim Effen; ein Tifchen von Marmor Tragt zwei Becher, sowie ein Spigglas, neben gemeiner Seihe bie Schal' und ein Sprengfrüglein, tampanischen Hausrat. Darauf geh' ich zur Ruh', nicht harmvoll, baß ich am Morgen Muffe beizeiten heraus und befuchen den Marfnas, welcher Unausstehlich die Mien' an ber Novier Jungerem findet. Bis vier ' lieg' ich im Bett; bann geh' ich spazieren, ich lese, Schreibe vielleicht, was still mich erfreut, und falbe mit DI mich, Richt bem, welches ber Lampe abspart ber schmutige Ratta. Aber sobald fich ins Bab zu begeben bie schärfere Sonne Mahnt ben Ermubeten, eil' ich vom Marsfeld weg und vom Ballfpiel. Mäßigen Imbig brauf, mehr nicht als wehret mit leerem Magen zu dauern ben Tag, bann gönn' ich mir häusliche Muße. Alfo lebet, wer frei von Berbrug aufreibenber Ehrsucht. Dabei tröft' ich mich, baß ich behaglicher lebe, als wenn mir Quaftor mare ber Bater und Uhn' und Ontel gewesen.

Auch die ungefähr gleichzeitige Sammlung der fogen. "Epoden" führt uns Horaz als einen gemütlichen, geiftreichen Mann vor, der fich und fein Gefühl wie Sprache und Form beherrscht, weit entfernt von all dem endlosen Seelengejammer und Liebesgeseufze, den Torheiten und Phantastereien, durch welche so viele Dichter sich interessant zu machen gesucht und dabei die Poesie selbst in den Verdacht einer Art von Narrheit oder Gemütstrankheit gebracht haben. Mit innigstem Freundesgefühl bietet er sich dem scheidenden Maecenas als Begleiter an; mit köstlichstem Humor läßt er einen Wucherer die Freuden des Landlebens schildern und dann an seine Wechselbank zurücksehren; mit fernigem Pathos flucht er einem Knoblauchgericht, das ihm an Maecenas' Tafel vorgesetzt worden; mit beißendem Spott zeichnet er einen hochmütigen Emporkömmling, der vom Stlaven zum Militärtribun aufgeftiegen. In hochpathetischem, mythologisierendem Stil schildert er die Giftmischerin Canidia. Dann geißelt er den Berleumder Caffins Geverus, alte Beiber, die noch immer kokettieren, den Wasserdichter Maevius, der seinen Freund Vergil gelästert. Dazwischen kommen ein paar melodisch abgerundete, leidenschaftliche, aber nicht fentimentale Liebestlagen, vor allem aber ein paar von fräftiger Begeisterung getragene Standreden an die Römer, welche noch immer des Bürgerfrieges nicht satt geworden, und ein herzlich gemütliches Jubellied auf den Seesieg bei Actium. In der Form ist Archilochos nachgeahmt; Horaz überschrieb die Sammlung "Jamben". Daran hat sich nun der Tadel angeklammert, Horaz erreiche bei weitem nicht die ägende Schärfe des Archilochos, und das komme daher, daß er sich nicht genug geärgert habe. Dies war aber sicher nicht nötig. Die siebzehn Gedichte sind das reife Werk des

<sup>1</sup> Nach unserer Zeiteinteilung bis 10 Uhr morgens.

feinsten Formkünstlers, und klebt auch einigen, nach der Art Catulls, arger Schmutz an, so waltet in der Mehrzahl doch wahres, gesundes Gefühl und eine erquickende Heiterkeit des Geistes.

Während Horaz in den Satiren die Anwendung verschiedener Bersmaße verwarf, weil der von ihm anscheinend nachlässig, in der Tat aber fehr kunftvoll behandelte Hegameter dem leichten Plauderton am besten entsprach, führte er auch in seinen Jamben zuerst die einfachste Form ein (den jambischen Trimeter, dem jeweilen ein jambischer Dimeter folgte), versuchte sich dann aber auch in mannigfachem Wechsel des Metrums und strebte offenbar an, das zwar fräftige, aber noch ungelenke Latein auf die verschiedensten Versarten der Griechen zurecht zu schmieden. Nachdem ihm dies in hohem Maße geglückt, bekam er Luft, auch die herrlichen Strophenmaße der Sappho, des Alfaios und Anafreon für die römische Poesie zu erobern. und auch diese schwierige Aufgabe hat er so meisterhaft gelöst, daß feine Strophen in feiner Gliederung, Schönheit der Bilder, Wohllaut und Spmmetrie ihren Musterbildern förmlich ebenbürtig geworden find, dem Gehalt sich in ungezwungener Leichtigkeit anschmiegen, und nachdem jene griechische Lyrik bis auf spärliche Trümmer unterging, der zivilisierten Welt einen Erfat bafür bieten konnten.

Horaz selbst fühlte sich seines Erfolges sicher, als er im Jahr 23 sein er stes Liederbuch (die drei ersten Bücher seiner Carmina) herausgab. Im Widmungsgedicht an Maecenas zählt er sich freudig der höchsten Aristostratie der Geister bei und schlingt sich den Eseukranz des Gelehrten und Dichters um die Stirne; in der berühmten Ode an Kalliope schildert er sich als auserwählten Liebling der Musen, und die ganze Sammlung klingt in den Jubelruf aus: Exegi monumentum aere perennius! Auch das zweite Liederbuch (vom Jahre 13) spiegelt diese freudige Gewißheit wieder. In der Ode an Melpomene singt er von sich:

Romae, principis urbium, dignatur soboles inter amabiles vatum ponere me choros et iam dente minus mordeor invido 1.

Roms, der Städtebeherrscherin, Nachwuchs würdiget mich, seinen erkorenen Musenpriestern gesellt zu sein, Und schon naget an mir minder des Neides Jahn.

Wenn aber auch jetzt schon die Finger der Vorübergehenden auf ihn als den "Sänger der römischen Lyra" (Romanae fidicen lyrae) hinweisen, lenkt er diese Huldigung nunmehr auf die Muse zurück und schließt das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Carm. 1V, 3, 13 sqq.

gesamte Liederbuch mit begeisterten Dankesaccorden an den Friedensherrscher Augustus, durch den Kunst und Gesittung aufs neue emporgeblüht, durch den des Reiches Macht und Majestät sich so glorreich ausgebreitet vom Aufgang bis zum Niedergang:

Tua, Caesar, aetas

Fruges et agris retulit uberes, et signa nostro restituit Iovi, derepta Parthorum superbis postibus et vacuum duellis

Ianum Quirini clausit et ordinem rectum evaganti frena licentiae iniecit, emovitque culpas et veteres revocavit artes,

Per quas Latinum nomen et Italae crevere vires famaque, et imperi porrecta maiestas ad ortus solis ab Hesperio cubili.

O Cafar,

Dein Alter brachte Segen zurück der Flur, Zurück die Fahnen unserem Juppiter, Entrissen stolzer Parther Psosten, Und es verschloß des Quirinus Janus

Kriegsfreien Tempel, legte bie Zügel an Der Recht und Ordnung höhnenden Leidenschaft, Hat ferngebannt die Schuld, der Bäter Tüchtige Künste zurückgerusen,

Wodurch Latinernam' und Italias Gewalt emporftieg, Ruhm und Erhabenheit Des Neichs gedehnt ward von des Oftens Sonnengezelt bis zum fernsten Westen 1.

Derselbe Gedanke beherrscht auch, in der Form eines majestätischen Bittgebets, sein Carmon saeculare, das seierliche Festgedicht auf die Jubelsfeier Roms im Jahre 17 v. Chr. 2

Was das gesamte Liederbuch des Horaz vor denjenigen aller anderen antiken Lyriker auszeichnet, ist seine reiche Mannigfaltigkeit nach Inhalt und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Carm. IV, 15, 4-16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Fr. Schöll, Die Secularfeier des Augustus und das Festgedicht des Horaz (Deutsche Aundschau LXXXIX [1896], 54—71). — G. Boissier, Les Jeux séculaires d'Auguste, d'après de récentes découvertes (Revue des Deux Mondes CX [1892], 75—95).

Form. Nach einzelnen bestimmten Richtungen hin mag ihn bald dieser bald jener übertroffen haben. Catull ist bei weitem ärmer. Den hohen Flug Pindars erreicht Horaz selten, schlägt aber eine Menge Klänge an, die sich bei dem hochsliegenden Griechen nicht sinden. Von den übrigen hellenischen Lyrifern ist zu wenig erhalten, um eine Parallele ziehen zu können.

Um reichsten ift die Sammlung an subjektiven Stimmungsbildern, in welchen der Wechsel der Jahreszeiten, das elegische Gefühl der Vergänglichfeit, der freudige Genuß des Augenblicks, die köftliche Landeinsamkeit in den Sabinerbergen, ber Gegensatz von Stadt und Land, forgloses Genügen, heitere Lebensweisheit, die schöne Natur, ländliche Feste die Hauptrolle spielen. Daran reihen sich ebenso zahlreich gesellige Lieder des verschiedensten Rolorits. Die Trinklieder sind nicht jo überbacchantisch wie bei Alkaios und Anakreon, aber um so harmlofer und gemütlicher. Winter und Sommer, Frühling und Herbst bieten ihre besonderen Anlässe zu fröhlichen Trünken; häusliche und allgemeine Feste, Abschied und Rückehr von Freunden, Siegesbotschaften und Erinnerungen bes eigenen Lebens wollen bei Becherklang gefeiert fein. Poesie wie Philosophie wollen im Trockenen nicht gedeihen. Bald ist ein gutes Tröpfchen nötig, um eigene Sorgen hinwegzuschwemmen, bald um die Grillen eines Freundes zu furieren. Die Seele diefer Weinlieder ift aber nicht burschikose Sauflust, sondern die anständigste Geselligkeit und Jovialität. Durch viele, namentlich an Maecenas gerichtete, klingt das Motiv herzlicher Freundschaft durch, das denn auch in mehreren Gedichten seinen eigenen Ausdruck gefunden hat, wie in dem herrlichen Abschiedslied an Bergil.

Die Erotik, welche fast die ganze Lyrik des Catull aufzehrte, nimmt bei Horaz nicht einmal ein Viertel seines Liederbuches ein. Die Stücke, meist sehr anständig gehalten, machen mehr den Eindruck poetischer Spielereien als eigentlicher Herzensbekenntnisse. Entsprechen seine Anschauungen in diesem Punkte auch nicht den Grundsätzen des Christentums, so schreckte er doch vor der schrankenlosen Entsittlichung zurück, welche damals schon den Bestand des römischen Familienlebens und sede edlere Liebe wie sede Scham und Jucht zu zerstören drohte, und hat seinem Abschen dagegen in einer herrslichen Ode Lust gemacht, die wie eine erschütternde Boraussagung der späteren Kaiserzeit lautet:

Delicta maiorum immeritus lues, Romane, donec templa refeceris aedesque labentes deorum et foeda nigro simulacra fumo.

Dis te minorem quod geris, imperas: hinc omne principium, huc refer exitum. Di multa neglecti dederunt Hesperiae mala luctuosae.

131 1/1

Iam bis Monaeses et Pacori manus non auspicatos contudit impetus nostros, et adiecisse praedam torquibus exiguis renidet.

Paene occupatam seditionibus delevit Urbem Dacus et Aethiops, hic classe formidatus, ille missilibus melior sagittis.

Fecunda culpae saecula nuptias primum inquinavere et genus et domos: hoc fonte derivata clades in patriam populumque fluxit.

Motus doceri gaudet Ionicos matura virgo, et fingitur artibus iam nunc, et incestos amores de tenero meditatur ungui.

Mox iuniores quaerit adulteros inter mariti vina neque eligit, cui donet impermissa raptim gaudia, luminibus remotis:

Sed iussa coram non sine conscio surgit marito, seu vocat institor, seu navis Hispanae magister, dedecorum pretiosus emptor.

Non his iuventus orta parentibus infecit aequor sanguine Punico, Pyrrhumque et ingentem cecidit Antiochum Hannibalemque durum:

Sed rusticorum mascula militum proles, Sabellis docta ligonibus versare glebas, et severae matris ad arbitrium recisos

Portare fustes, Sol ubi montium mutaret umbras, et iuga demeret bobus fatigatis, amicum tempus agens abeunte curru.

Damnosa quid non imminuit dies?
Aetas parentum, peior avis, tulit
nos nequiores mox daturos
progeniem vitiosiorem.

Die Schuld ber Bäter büßest du, Römervolt, Schuldlos, solang die wankenden Tempel nicht Und beiner Götter rauchgeschwärzte Bilder sich wieder zu Glanz erheben.

Wer Demut zeigt, bem geben die Götter Macht, Anfang und Ende liegen in ihrer Hand. Sie schicken, weil wir sie mißachtet, Über Hesperien viele Trübsal.

Schon zweimal schlug uns, weil wir die Götter nicht Gefragt, aufs Haupt Monaeses und Pacorus
Und legten stolz zu ihren kleinen
Golbenen Kettchen die Siegesbeute.

Fast hatte Daker- und Aghpterhand Die Stadt zerstört beim Toben des Bürgerzwists; Der einen Flotte und der andern Schiffe verbreiteten Furcht und Schrecken.

An Lastern fruchtbar streute bes Giftes Saat Die Zeit ins Ehbett und in Familien aus. Aus dieser Brutstatt floß die Seuche Dann in die Abern des ganzen Volles.

Das Mädchen, taum zur Jungfrau herangeblüht, Schwärmt schon für üpp'ge Reigen und bildet sich In Liebeskunst und träumt im zarten Alter bereits von der Buhlschaft Freuden.

Siht später bann ihr Gatte beim Wein, so späht Sie aus nach jüngeren Buhlen, und ohne Wahl Verschenkt sie bei verschwieg'nem Dunkel Rasch die Genüsse verbot'ner Liebe.

Sie folgt dem Ruf, auch wenn der Gemahl es merkt, Ob nun ein Krämer sie zu dem Stelldichein Herauslockt, ob ein span'scher Reeder, Der für die Schande mit Gold sie ablohnt.

Von folden Eltern stammten die Helden nicht, Die einst die Meerslut färbten mit Ponerblut, Die Pyrrhus und den mächt'gen Syrer Schlugen und Hannibal, Romas Schrecken.

Nein, jenes war ein kerniges Ariegervolk Vom Land, gewohnt, mit wuchtigem Karst das Feld Zu ackern, und dem Wink der strengen Mutter gehorchend, gespaltene Klöße

131 1

Nach Haus zu tragen, wenn sich ben Berg entlang Die Schatten behnten und von dem müben Stier Das Joch die Sonne nahm, mit flieh'ndem Wagen willkommene Stunden bringend.

Unfelig wirft und schwächend die Macht der Zeit: Der Eltern Stamm schon steht ihren Vätern nach, Und wir, die schlechter wieder, werden Eine noch schlimmere Brut erzeugen !.

In dem Munde des sonft jo heiteren, gemütlichen Dichters ift diese Strafrede von zermalmender Bucht. Einen trüben Griesgram, einen welt= scheuen Zeloten kann man ihn sicher nicht nennen. Aber sein heller Blick jah, daß eine solche Zuchtlosigkeit früher oder später das Mark des römischen Bolkslebens zerfreffen, die Macht des gewaltigen Reiches zertrümmern muffe, und als echter Römer hatte er auch den Mut, seine Stimme dawider zu erheben. Das ift ficher aller Ehren wert, follte auch die Anregung zu folchen Betrachtungen zunächst von Augustus ausgegangen sein. Wenn Horaz sich nicht zu einem höheren Grade von Idealismus erhoben hat, lag es wohl zumeist an dem furchtbaren Wirrwarr, den der Verfall der Volksreligion, die Einführung fremder Kultur, die Zersplitterung und innere Haltlosigkeit der philosophischen Systeme, zumeist des Epitureismus und der Stepsis, angerichtet hatten. Chwohl jelber steptisch — parcus deorum cultor et infrequens —, fühlte Horaz doch die soziale Wichtigkeit der alten religiösen Bolfsüberlieferung und brachte darum auch den alten Göttern mehrfache, poetisch sehr ichone Huldigungen dar. Bielleicht daß ihm auch, wie Cicero, etwas vom Dajein eines einzigen höchsten Gottes dämmerte. majestätisch hat er wenigstens in diesem Sinn die Gestalt des Zeus verklärt:

> Scimus ut impies Titanas immanemque turmam fulmine sustulerit caduco,

Qui terram inertem, qui mare temperat ventosum, et urbes regnaque tristia divosque mortalesque turbas imperio regit unus aequo.

Wiffen wir boch, wie ber Titanen fluchbelad'nen Schwarm er Dit bem geschleuderten Blit vernichtet:

Er, der des Erdballs Maffen, das stürmische Weltmeer beherrscht und Städt' und das Reich der Nacht Und Götter so wie Staubbewohner Einzig regiert mit gerechter Herrschaft.

Carm. III, 6 (übersett von Binber). 2 Ibid. III, 4, 42-48.

Die eigentliche Geliebte des Dichters war seine Kunst. Sie war das Licht und die Freude seines Lebens, sie hat ihn aus den Niederungen des Lebens in die Höhen des Weltbeherrschers emporgehoben, seinem Denken und Sinnen Inhalt gegeben, ihm die Natur verklärt und ihn im Wechsel der menschlichen Schicksale getröstet. Die Oden, in welchen er sie verherrlicht, lassen an der Innigkeit und Wahrheit seines Gefühls keinen Zweifel aufkommen, eines Gefühls, das ihn adelt und weit über die Erotiker emporhebt.

Wenn er sich auch an mehreren Stellen dawider sträubt, zum epischen Lobdichter des Augustus zu werden, wenn er ein leichter Canger der Liebe, ber Jugend, der Lebenslust sein will 1, so darf man diese Außerungen nicht zu fcharf betonen, noch weniger baraus ichließen, er habe nur gleichsam auf Bestellung und äußeren Drang alle jene Oben verfaßt, welche bem Ruhme des Augustus und der Verherrlichung Roms gewidmet sind. Es sind ihrer wenigstens achtzehn, darunter die längsten, funstreichsten und schwungvollsten seiner Oden, mahrhafte Rabinettstücke höherer Lyrik, in welchen die Herrlichkeit und Macht des faiferlichen Roms einen monumentalen Ausdruck ge= funden haben. Man darf fie getroft mit den Siegesgefängen Bindars vergleichen. Sie find lange nicht fo bunkel und breit wie jene, sondern kongis, fnapp, durchfichtig. Sie find nicht so musikalisch, aber von bewunderungs= würdiger architektonischer Symmetrie und plastischer Abrundung. Sie verherrlichen nicht Pferde und glückliche Pferdebesitzer, sondern die wichtigsten Ereignisse der Weltgeschichte. Sie bauschen nichts Kleines auf, sondern spiegeln eine der großartigsten Erscheinungen aller Zeiten: das alte Rom auf dem Gipfel seines Ruhmes 2.

----

Carm. I, 6; II, 12; IV, 2.

<sup>2</sup> Um berühmteften find bie feche erften Oben bes britten Buches (Odi profanum vulgus et arceo — Angustam amice pauperiem pati — Iustum ac tenacem propositi virum — Descende caelo et dic age tibia — Caelo tonantem credidimus Iovem - Delicta maiorum immeritus lues). "Sie werben alle ungefähr gleichzeitig geschrieben sein. Der herrscher tam im Commer bes Jahres 29 v. Chr. nach Rom zuruck und erhielt nach bem vorläufigen Abichluß feiner ftaatlichen Ordnungen im Anfang bes Jahres 27 den Ramen Auguftus; ber Dichter hat bereits Runde von feinen neuen Ginrichtungen und nennt ihn mit bem neuen Ramen; wir werben annehmen durfen, bag die feche Bedichte um diefe Zeit entstanden find. Sie fcliegen wohl zusammen. Rach der Ginleitung über bas allwaltende Schickfal und bie menfchliche Bescheidung führt ber Dichter uns vor ben Preis ber Tapferkeit und ber Treue in Anwendung auf ben neuen Soldaten- und Beamtenftand, die Abwehr ber brobenden Unterwerfung Roms unter bie Griechen, die Befiegung bes Antonius, die Unftatthaftigkeit bes Partherfeldzugs, endlich die Wiederherftellung ber Gottesfurcht und ber Sittengucht. Es find höfische Gebichte; die Dlufe tut mitunter barin Abvofatenbienft, und bie Vermischung bes Olymps und des Palatins führt hie und ba gu Untlarheiten und Geschmacksfehlern. Aber bies trifft nur Nebenfachen. Darf man ben richtig fühlenden und heiter gearteten Dichter gludlich preisen, daß er aus ben

So große Anerkennung seine Oden fanden, vermochte das große Publikum doch nicht die hohe Kunstvollendung vollständig zu würdigen, welche er darin angestrebt und unter Aufbietung des geduldigsten Künftlerfleißes auch erreicht hatte. Ein Schwarm von literarischen Strebern drängte sich vor, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Der geläuterte Ge= schmad, den Horaz seinen Römern beibringen wollte, fand nicht das gewünschte Verständnis. Ohne den großen Abstand zu fühlen, der zwischen feinen Leiftungen und jenen der älteren Literatur lag, lobte und las man noch immer die alten Dichter, Plautus und Terenz, Caecilius und Naevius, den alten Ennius und selbst den unbeholfenen Livius Andronicus, an dem ihm der Schulmeister Orbilius die ersten Homerkenntnisse eingebläut hatte. Gleich als ob seine Oden nur Kleinigkeiten wären und nicht für einen "großen" Dichter hinreichten, verlangte man von ihm größere, umfangreichere Dichtungen zu Ehren des Augustus. Solche und ähnliche Wahrnehmungen, die er mit viel Humor beschrieben hat, raubten ihm zwar seine Beiterkeit feineswegs, mußten ihm aber doch ein wenig die Lyrik verleiden. Er war schon zuvor als Künstler sparsam, haushälterisch gewesen. Hatte er ein Thema fleißig und mühsam, aber mustergültig behandelt, so sah er sich nach einem andern um; es widerstand ihm, dieselben Melodien in neuen Variationen abzuleiern. So fühlte er sich als Lyrifer ziemlich erschöpft und schuf nicht mehr viel, nachdem er einmal seine vierzig Jahre überschritten Um eheften glaubte er noch neue Lorbeeren auf dem leichten Gebiete pflüden zu können, dem seine Satiren entstammten. Er mählte aber für die neuen "Plaudereien" diesmal die Form der poetischen Epistel.

Auch hier hat er sich wieder jene ruhige, bedächtige Schaffensweise geswahrt, aus welcher die früheren Werke hervorgegangen. Er hat nicht viel gedichtet, sondern con amoro. Das erste Buch seiner Episteln zählt zwanzig Nummern, das zweite nur mehr zwei. Daran reiht sich noch der längere Brief an die Pisonen: De arte poetica. Das war sein ganzes übriges Lebenswerk. Das Wenige hat aber wiederum das Gepräge vollendeter Klassizität. Seine Episteln sind die schönsten Muster dieser Gattung geblieben.

trüben Wolken entsetzlichsten Habers eine reinere und bessere Staatsordnung hat hervorgehen sehen, so hat es auch Augustus wohl verdient, in so seiner, so aufrichtiger und so würdiger Weise geseiert zu werden. Die Produkte der Schmeichelliteratur pslegen zu den Werken zu gehören, die noch vor ihrem Urheber vergehen. Die Lieder des Horaz lesen wir heute noch, und wenn die Barbarisierung nicht allzurasch vorsschreitet, werden sie noch manches Geschlecht erfreuen; denn im großen und ganzen ruhen sie auf rechter und echter Empfindung" (Th. Mommsen, Festrede zur Feier des Geburtstages Friedrichs II. und zur Feier des Geburtstages Sr. Majestät des Kaisers, 24. Januar 1889. Sitzungsberichte der Asademie der Wissenschaften [Berlin 1889] S. 33. 34).

Einige berselben sind wirtliche Briefe in Versen oder Gelegenheitszgedichte in Briefsorm, wie der artige Empfehlungsbrief für Septimius (I, 9), der Geleitsbrief zu seinen Werten an Vinius Asella (I, 13), die saunigen Einladungen an Albius Tibullus (I, 4) und an Torquatus (I, 5), der freundschaftliche Fragebrief um Nachrichten an Julius Florus (I, 3), die schlechten Nachrichten an Celsus Albinovanus (I, 8), der Empfehlungsbrief für Pompejus Grosphus (I, 12). In jeder dieser leichten Causerien steckt aber ein sprisches Gedicht und oft auch mehrere, meist voll heiterer, jovialer Stimmung, gewürzt mit Witz und geistreichen Einfällen. Der vorletzte Brief an Maecenas und der letzte an sein Buch (I, 19 und 20) zeichnen seine Stellung zur zeitgenössischen Literatur und seinen persönlichen Charafter. Zu seinem Hauptverdienst rechnet er es sich hier an, als Vahnbrecher den Formenreichtum der griechischen Literatur eingeführt zu haben; die ungerechten Angrisse, die ihn trasen, führt er hauptsächlich auf seine männliche Selbständigseit zurück:

Non ego ventosae plebis suffragia venor impensis cenarum et tritae munere vestis; non ego, nobilium scriptorum auditor et ultor, grammaticas ambire tribus et pulpita dignor: Hinc illae lacrimae.

Nicht nach dem Beifall jag' ich des wetterwendischen Pöbels Durch ein gespendetes Mahl und ein abgetrag'nes Gewandstück; Nicht — weil edeler Meister der Kunft Zuhörer und Anwalt — Geb' ich mich her zum Besuch am Pult der Grammatikerzünfte. Daher jenes Geheul!

In der andern Epistel bezeichnet er sich als Sohn eines Freigelassenen, der sich aus Armut und Niedrigkeit durch sein Verdienst zu den Höhen des Lebens emporgeschwungen, in Krieg und Frieden die Gunst der ersten Männer Roms erworben, ein kleines Männchen, vor der Zeit grau (erst vierundvierzig Jahre alt), Freund des Sonnenscheins, leicht zornig, aber auch bald wieder versöhnt. Das wird sein Vüchlein verraten, wenn dereinst alte Schulmeister in den entlegensten Stadtquartieren den Knaben daran Latein eintrichtern werden.

Die übrigen Briese entwickeln in munterer Weise seine Lebensphilosophie, welche am besten der eine Zug charakterisiert, daß er den Homer für den besten Philosophen erklärt (I, 2). Es ist also nicht so schlimm zu nehmen, wenn er sich launig "zur Herde des Epikur" (Epicuri de grege porcum) rechnet. Auf Schulen und Namen kommt ihm nichts an, auch nicht auf erhabene Spekulationen, wohl aber auf praktische Lebensgrundsätze, die der

Epist. I, 19, 37-41 (überfett von Binber).

gesunden Vernunft entsprechen, ohne steife Orakelwürde, immer in etwas Humor und Schalkheit getaucht. So stellte er dem jungen Lollius den Ulpsses vor Augen "als nützliches Vorbild", "was männliche Kraft und Weisheit alles vermögen".

Auch der Sirenengesang und der Kirke Becher, du tennst sie: Hätt' er in törichter Gier die, gleich den Gefährten, getrunken, Hätte die herrische Dirne Berstand ihm und Ehre geraubet, Und er gelebt als schwein in dem Schlamme.

Er mahnt ihn, früh aufzustehen, das schnöde Schlarassenleben der vornehmen Jugend zu sliehen, sich nützlich zu beschäftigen, manneswürdige Ziele anzustreben und sie mit fräftiger Entschlossenheit zu verfolgen, sich mit bescheidenem Glück zu begnügen und den Leidenschaften tapfer zu widerstehen.

Wem bas Gefchick bas Genügende gab, ber wünsche sich mehr nicht. Weder ein Haus und Gut noch Hansen des Erzes und Goldes Bannen bas Fieber hinmeg von bem frankenden Leib des Gebieters, Nicht vom Gemute die Bein. Erft muß ber Befiger gefund fein, Wenn das gesammelte But er gehörig benft zu verwenden. . . . Fliehe bie Lufte! Erfauft burch Schmerz bringt Schaben bie Luft nur. Sabgier bleibt ftets arm: brum fege ben Bunfchen ein Biel feft. Reidische magern sich ab bei des Nachbard blühendem Wohlstand: Reid ift folternde Bein, wie fie nicht die fizilischen Zwingherrn Arger erfinnen gefonnt. Wer Dag nicht feget bem Jahgorn, Wird zu bereuen bekommen, was Groll und Erbitterung eingibt, Wenn er den lechzenden Sag in Gewalttat haftig befriedigt. Born ift furgere But. Go beherriche ben Trieb! Er gebietet, Falls man ihn nicht unterjocht; ihn gahme mit Zügel und Ketten. Während ber Nacken bem Rog noch jung ift, lehrt es ber Deifter Gehen ben Beg, ben ber Reiter es heißt. Erft bann, wenn ber Jagbhund Lange zuvor in dem Sof anbellte bas leberne Birfcbild, Wird er zum Dienst in dem Wald brauchbar. Jeht, wo du noch jung bist, Trante mit Lehren bas Berg, jest tomme dem Beffern entgegen! 1

Eine Menge seiner Kernsprüche sind Gemeingut geworden, und ein gut Teil seiner Lebensweisheit kann jedem dienen. Seine Universität ist das bescheidene Gütchen in den Sabinerbergen, wo er sich glücklich fühlt, von keinem Flitterglanze berücken, von keinen Sorgen stören läßt, den Lauf der Welt mit klugem, weltmännischem Auge, aber auch mit dem wohl= wollenden Herzen eines Poeten betrachtet.

Einen ganz besondern Wert behaupten die zwei Episteln des zweiten Buches, die man als "Literaturbriefe" zu bezeichnen pflegt, und die Spistel an die Pisonen. Dieselben bieten einerseits die interessantesten Einblicke in

Epist. 1, 2 (überjeht von 2B. Teuffel).

die römische Literaturgeschichte, anderseits eine allgemeine Poetik, welche jene des Aristoteles nach vielen Seiten hin ergänzt, das anregendste, gedankenvollste Lehrgedicht über diesen Gegenstand, ein Brevier des feinsten Geschmacks und Künstlerverstandes.

## Behntes Rapitel.

## Livius und die Elegiker.

Bergil und Horaz waren nicht die einzigen, welche das augusteische Zeitalter mit hoher Begeifterung an altrömische Einfachheit, Bucht, Frömmigkeit Auch der größte zeitgenössische Projaiter, Titus und Tugend gemahnten. Livius, erhob in diejem Sinne seine Stimme. Verba movent, exempla trahunt. Die geschichtliche Proja war an sich viel geeigneter, die Geister von dem zu überzeugen, was die zwei Dichter priesen, und was der staats= männische Blick Octavians selbst vollkommen richtig als Grundlage einer besseren Zukunft erkannte. Zu Padua im Jahre 59 geboren, erlebte T. Livius noch als Anabe und Jüngling die schrecklichen Wirren, welche den Untergang der Republik begleiteten; seine besten Jahre aber sielen in die Friedens= zeit des Augustus, und er überlebte diesen noch um drei Jahre, da er erst um 17 n. Chr. ftarb. Nur nebenbei philosophischer und rhetorischer Schrift= steller, schrieb er in einhundertundzweiundvierzig Büchern die erste vollständige Geschichte Roms von seinen Anfängen bis zum Tode des Drusus im Jahre Bon diesem gewaltigen Werke sind uns nur fünfunddreißig Bucher erhalten: die ersten zehn, welche die Anfänge Roms bis zum dritten Samniter= frieg behandeln, und die Bücher 21-45, welche vom zweiten Punischen Krieg bis zum makedonischen Triumph des L. Aemilius Paulus reichen; von den übrigen sind nur Bruchstücke und Inhaltsnotizen vorhanden 1.

Die erhaltenen Bücher sind indes, nächst den Schriften Ciceros und Cäsars, das schönste Denkmal klassischer lateinischer Prosa und reichen völlig aus, Geist und Charakter des gesamten Werkes erkennen zu lassen. Ein ängstlich auf Genauigkeit abzielender Forscher war Livius nicht. Er durchstöberte nicht, wie es die heutige Aritik erheischt, erst alles nur irgendwie

130 15

<sup>1</sup> Ausgaben von: Gronov (Leiden 1645. Amsterdam 1679), Draken borch (Amsterdam-Leiden 1738—1746), A. W. Ernesti (Leipzig 1769; herausgeg. von Krenssig 1823—1827), Alschefski (Lerlin 1841—1846), Weissenborn (Leipzig 1850 st., 2. Aust. von Dt. Müller 1899), Herh (Leipzig 1857—1866), Ota dvig-Ussing (Kopenhagen 1861—1876), A. Zingerle (Wien-Prag 1888 st.).— Übersehungen von: Heusinger (Braunschweig 1821), Ertel (Stuttgart 1844), Gerlach (Stuttgart 1856), Klaiber-Teussel (Stuttgart 1854—1856).

erreichbare Quellenmaterial, noch stellte er über Berläßlichkeit der einzelnen Quellen und Angaben lange Untersuchungen an; er hielt sich an die ihm zunächstliegenden Autoren und verbesserte sie nur, wo anderweitige Zeugnisse es möglich und notwendig machten. Er bejag weder die Routine eines geschulten Politikers noch hervorragende strategische und geographische Rennt= nisse. Aber er war ein redlicher, ernstgefinnter, wackerer Mann, der Sinn und Geist der alten Zeit voll zu würdigen wußte und darum im ftande war, der heruntergefommenen Gegenwart ein lebendiges Spiegelbild derselben vor-Wenn er den Auguren und Haruspices, falschen Wunderzeichen und Weissagungen zu leichtfertig Glauben schenkt, so liegt diesem Irrtum doch ein pietätsvoller Anschluß an die Überlieferungen der Vorfahren und die Überzeugung von einer höheren, göttlichen Weltregierung zu Grunde. Mit wahrer Begeisterung zeichnet er die Heldenbeispiele einer besseren Zeit, die virtus romana als Wurzel und Kern der römischen Größe. dieses tiefen sittlichen Ernstes ift auch sein politisches Urteil ein sehr un= Wie er das Tyrannenregiment der alten Könige hart verurteilt, so wendet er sich auch mit Überdruß von dem demagogischen Treiben ehrgeiziger Bolkstribune ab; wie er den Mut hat, seine Sympathie für Pompejus nicht zu verleugnen, so ruft er doch gegen Octavian feine ver= stedte Opposition wach 1.

Mit diesem Ernst und dieser unparteiischen Wahrheitsliebe verbindet sich eine Meisterschaft der Darstellung, die ihn wie Thukydides zum Vorsbild zahlloser anderer Geschichtschreiber gemacht hat. Er gleicht ihm an Kraft, ist aber in seinem Stile weniger verschlungen und dunkel. Die eingestreuten Reden sind, wie bei Thukydides, nicht bloß Musterstücke der Beredsamkeit, sondern wesentliche, gehaltvolle Bestandteile der Darstellung selbst, die das durch zugleich dramatisch belebt und pragmatisch vertieft wird. Sein Satzbau ist weniger glatt und leicht als jener Ciceros, seine Sprache reicher,

¹ Vgl. O. Fabricius, Jur religiösen Anschauungsweise des Livius. Königsberg 1865. — Kallenbach, über T. Livius im Verhalten zu seinem Werke und seiner Zeit. Quedlindurg 1860. — Taine, Essai sur Tite-Live. Paris 1888. — Machiavelli, Discorsi sopra la prima decade di Livio. Venezia 1531. — Ausgrabungen auf dem römischen Forum (Mai 1899) haben die Hospe Sage betrachtet wird, doch noch monumentale Bestätigung finden könnte; doch gehen die Erklärungen der gemachten Funde weit außeinander. Über die vielen Schristen, welche die Streitzfrage hervorries, vgl. Jahresberichte der Geschichtswissenschaft XXIII. Jahrg. (1900). Bersin 1902. I, 94—97 und (De Cara), Della stela del Foro e della sua iscrizione arcaica (Civiltà Catt. Ser. 17, IX [1900], 385—398, 656—673; X, 31—49, 274—288, 527—540; XI. 21—34, 391—405, 656—670; XII, 147—156, 398—414, 673—684; Ser. 18, I [1901], 158—170, 530—542; II, 140—149, 415—429, 686—695).

sein Ausdruck gedrungener, voll Saft und Mark, römischer Schärfe und Würde 1. Die Prophezeiung, die Vergil im sechsten Buch der Aeneis nur in wenige Umrisse zusammengedrängt, entfaltet sich bei ihm zum weiten Geschichtsbilde, aber von demselben Geiste getragen, von einem wahrhaft poetischen Geiste verklärt. Livius hat darum nicht bloß mächtig auf die besseren Elemente im Reiche des Augustus gewirkt, er hat auch auf die späteren Jahrhunderte einen erhebenden, wohltätigen Einfluß behauptet. Er hat eine Menge Dichter angeregt und begeistert, und noch heute kann man die Überreste seines Werkes nicht lesen, ohne für die Größe des alten Kom und den kraftvollen Geist seiner Helden erwärmt zu werden.

Gerade auf jene Kreise, auf welche eine solche Einwirkung am nötigsten gewesen wäre, hat indes Livius vielleicht am wenigsten Einsluß gewonnen. Während auf dem Lande und in den Provinzen, besonders in Oberitalien, noch viel gesunde Volkskraft blühte, war die heranwachsende Jugend Roms, besonders die vornehmere, einer entnervenden Verweichlichung und Sittenslosigkeit anheimgefallen. Kaum mit der toga virilis angetan, ergaben sich die jungen Leute den gröbsten Ausschweifungen. Liebesabenteuer mit Mädchen der Halbwelt zehrten ihr Geld und ihre beste Kraft auf. Ehe und Familienleben wurden als drückende Last empfunden und sielen der Verachtung anheim. Das Hetärenwesen spreizte sich bei ossenem Tage und trug Versührung, Chebruch und Zwist auch an den häuslichen Herd. Die puellae doctae sprachen nicht nur in Mode= und Luzusfragen, sondern auch in Kunst und Literatur mit.

In diesen Kreisen konnte weder die ideale Epik Vergils noch die kunstvolle, vielseitige Lyrik Horazens die verdiente Würdigung sinden. Dazu war Vergil viel zu rein und edel, Horaz lange nicht leichtfertig und sinnlich genug. Um meisten Anklang fand hier Catull mit seinen kleinen Liebesliedern und seinen längeren Elegien, dann aber auch die griechische Elegik, zumal der Alexandriner, in welcher das Erotische schon längst zum Mittelpunkt der Poesie geworden war, Götter- und Heldensage gleichsam nur als Modemagazin dienten, um das schließlich einsörmige Thema mit rhetorischem Prunk und gelehrtem Ausputz auszustatten. Die in demselben Rhythmus hin und her wiegenden Hexameter und Pentameter waren viel leichter zu bauen als die kunstvollen Strophen, welche Horaz den Griechen nachgebildet. Es war ein wahrer Triumph des "Ewig-Weiblichen", daß alle Schätze alter

1 - 1 (1 - Va

<sup>&</sup>quot;Livius trägt zwar in den eigentlich historischen Zeiten kein Bedenken, wo er Griechen vorfindet, deren Erzählungen sich anzueignen, wie die des Polybius. Doch ist es mehr der Stoff als die Form, seine politisch-moralische Idee wurzelt durchaus auf römischem Boden. Und wo hätte ein griechischer Historiker die Tradition so glücklich behandelt wie Livius die römische Sagengeschichte in seinem ersten Buch?" (Ranke, Weltgeschichte II, 2, 412.)

Epik einer Geliebten zu Füßen gelegt und alle Herrlichkeit Roms um ihres Papageis willen vergeffen wurden.

Auf diesem Sumpfboden einer verrotteten Halbwelt-Gesellschaft ist die in vielen Farben schillernde, teilweise sehr prächtige, teilweise auch matte und schmachtend bleichsüchtige Blumenvegetation der römischen Elegie emporgesproßt, voll berauschender, aber auch betäubender Parfümerien, voll feiner Formen, weich, zart, wiegend und lockend, aber alles in allem ohne innere Gesundheit und Lebenstraft, ein verführerischer Zaubergarten, in welchem die edelsten Regungen der Menschenbrust welfen und sterben, die schönsten Talente sich nutzlos vergenden.

So verherrlichte der Emporkömmling Cornelius Gallus in vier Büchern die Schauspielerin und Hetäre Cytheris (unter dem Namen Lycoris), welche der Reihe nach dem Cäsarmörder M. Brutus, dann dem Bolumznius Cutrapelus, dem Triumvir M. Antonius und endlich dem Gallus anzgehörte, aber auch diesem untreu wurde und mit einem Soldaten nach Gallien durchbrannte. Man braucht wohl nicht gerade untröstlich darüber zu sein, daß die vier Bücher verloren gegangen sind. Der Dichter siel wegen übermut bei Augustus in Ungnade und machte seinem Leben — erst dreizundvierzig Jahre alt — durch Selbstmord ein Ende.

Unter dem Namen des Albius Tibullus sind vier Bücher Elegien auf ums gekommen?. Nur zwei davon sind aber sicher von ihm. Er war etwa ein Jahrzehnt jünger als Horaz und mit diesem befreundet, starb aber schon zehn Jahre vor ihm, etwas über dreißig Jahre alt. Ein herzliches Naturzgefühl, Liebe zum Landleben und friedlicher Einsamkeit, eine zarte Schwerzmut sogar mit Todesahnungen geben seinen Elegien einen tief ergreisenden Zug. Manche davon klingen wie der Ausdruck einer echten, tiesen und einzigen Liebe. Er verschmäht den mythologischen und rhetorischen Auspuß. Doch schon in die Telia-Lieder mischen sich widerwärtige Züge: Nemesis, die zweite Heldin seiner Liebe, ist eine käusliche Person, die mit ihrer Gunst Handel treibt, und die sogen. Marathus-Lieder sinken noch tieser in den Schmutz herab. Ob Tibull die füns Elegien gedichtet hat, welche den füns der Sulpicia entsprechen, ist nicht gewiß; ihr Kunstwert steht jedenfalls höher als jener der Elegien, welche den Namen des Lygdamus tragen. In seinem engen Kreise beherrscht Tibull Gehalt und Form mit vollendeter

Propertianae. Götting. 1882. — B. Volz, Die römische Elegie. (Auswahl.) Leipzig 1870.

<sup>2</sup> Ausgaben von: Lachmann (Berlin 1829), Diffen (Göttingen 1835), Bährens (Leipzig 1878), Hiller (Leipzig 1885). — Übersehung von: W. Tenffel (Stuttgart 1853), Binder (Stuttgart 1862), A. Eberz (Frankfurt 1865).

Gewandtheit. Er ist der feinste und zarteste der Elegiker 1. Wo er einmal die flatterhaften Geschöpfe vergist, die ihn mit ihrer vermeintlichen "Liebe" nassührten, und sich gemütlich in die Freuden des Landlebens versenkt, da schlägt er Accorde an, die in ihrer reinen Schönheit und Lieblichkeit ganz an Vergil erinnern; nur ist bei ihm der Ausdruck noch zarter, natürlicher und stimmungsvoller, wie z. B. in der anmutigen Schilderung der Ambarz valien oder der Feldweihe, welche alljährlich im April zu Ehren der Feldzgottheiten geseiert wurden:

Jeder, der naht, sei hold! wir weihen die Fluren und Fruchte, Wie von dem Uhnherrn und wurde die Feier vererbt. Bachus, v fomm, bir hange die murzige Traub' um die horner, Und mit bem Ahrenfrang, Ceres, umwinde die Stirn. Ruh' an bem heiligen Tage bas Land und ruhe ber Pflüger, Sange ber Pflug an ber Wand, rafte bas ichwere Geschäft! Löset die Bande vom Joch: an reichlich beladener Krippe Sollen, ben Kranz ums Haupt, heute die Stiere mir ftehn. Alles geschehe zur Ehre bes Gottes: fei feine fo dreift, baß heut an bas Tagwert fie lege bie fpinnende hand. Euch auch weif' ich hinweg, fern halte fich von den Altaren, Wer in ber gestrigen Nacht Chprias Freuden genoß. Reuschheit lieben bie Götter: erscheint in reinem Gewande Und entichöpfet bem Quell Waffer mit lauterer Sand. Schaut, wie das heilige Lamm hingeht zum geschmückten Altare, Und, mit Oliven betränzt, folget ber ftrahlende Bug. Beimische Götter, wir fühnen bas Land, wir fühnen das Landvolt, Möchtet das Unheil ihr scheuchen von unserem Gebiet, Daß mit betrüglichen Rräutern die Saat nicht täusche ben Schnitter, Noch vor dem schnelleren Wolf bange bas langsame Lamm! Dann trägt, festlich gefleibet, ber Landmann, trauend bes Feldes Segen, gewaltiges bolg bin ju bem flammenben Berb. Muntere Kinder von Stlaven - ein Wohlftandszeichen bes Grundherrn -Spielen und bauen geschickt Buttehen aus Zweigen fich auf. Was ich erstehe, geschieht: sieh nur, wie die kündende Fiber Um heilvollen Gedarm gnädige Götter verheißt.

Empfinbsamteit. Das mag W. Teuffel (Art. "Tibullus" in Paulys Reals-Enchtlopädie VI, 2, 1951) zu dem Urteil veranlaßt haben: "Tibull stehen wir nicht an für den bedeutenbsten, ja eigentlich den einzigen Lyrifer der römischen Literatur zu erklären. Seine Gedichte vereinigen künstlerische Bollendung mit seelenvoller Tiefe und Wärme. Licht und rein und edel wie ein Erzeugnis des hellenischen Himmelsstehen sie da, aber sie übertreffen diese an Innerlichseit, an Reichtum und Innigseit der Empfindung." Maßvoller sagt Laharpe (Cours de litterature II, 91: "Tidulle a moins du seu que Properce; mais il est plus tendre, plus délicat; c'est le poste du sentiment. Il est surtout, comme écrivain, supérieur à tous ses rivaux. Son style est d'une élégance exquise."

Hollt mir berauchten Falerner hervor mit dem Zeichen des alten Ronfuls, lofet das Band ab von dem chiischen Fag.

Wein foll feiern den Zag; nicht schamrot wird, wer am Festtag Triefet von Wein und schief tritt mit dem wankenben Fuß.

Aber "Meffalas Wohl!" fo rufe ein jeder beim Becher, Und bei jeglichem Wort fei des Entfernten gedacht.

Du, Meffala, berühmt burch Aquitaner-Triumphe,

Du, burch Siege ber Stolg bartigen Ahnengeschlechts,

Sierher fomm' und begeistere mich, wenn unser Gesang fich Dantvoll zu bes Gefilds maltenden Göttern erhebt.

Fluren befing' ich und Gotter ber Flur; von ihnen geleitet, Lernten bes Sichbaums Frucht hungernde Menschen verschmahn.

Sie auch lehrten zuerft ineinanderfügen die Latten Und mit grunem Gezweig beden bas niedrige Saus.

Sie auch haben zuerst — so sagt man — den Stier in die Anechtschaft Eingewöhnt und bas Rad unter den Wagen gefügt.

Jeht schwand rohere Roft, jeht pflanzt man edeles Obst an; Garten, getränkt vom Quell, prangten im Segen der Frucht;

Jest gab Säfte, gepreßt mit den Füßen, die goldene Traube, Jest gog labendem Wein nüchterndes Wasser man zu.

Ernten erzeuget bas Feld, wenn unter der Glut des Gestirnes Ihr blondfarbiges haar jährlich die Erde verliert.

Flint trägt Bluten ber Flur zum Stock im Lenze die Biene, Daß mit bes Honigs Seim fleißig fie fulle den Bau.

Landvolt war's, das, gefättigt vom niemals raftenden Pfluge, Ländliche Weisen zuerst sang in gemessenem Tatt,

Fröhlich und fatt fein Lied auf getrodnetem Rohre versuchte, Daß es ein Wohllaut fei Göttern im festlichen Schmud.

Landvolf war's, das gefärbt mit rötlichem Mennig, v Bacchus, Noch ungeübet in Kunft, Reigen zuerst dir geführt.

hierfür ward ihm ein Bod aus wimmelnder herde gefchentet, — herrliche Gabe! — ber Bod hatte die herbe geführt.

Her auf der Landflur flocht aus Blumen des Lenzes der Anabe Aranze zuerst, und das Haupt front' er dem alternden Lar.

hier auf der Landflur trägt zur Plage der zärtlichen Mägdlein Sein weichwolliges Blies, schimmernd am Ruden, das Schaf.

Daher Frauengeschäft, baher Tagsmüh'n und der Rocken,

Und mit bem Daumen geschnellt brebet die Spindel bas Wert.

Manche sobann, am Gewebe ber fleißigen Pallas beschäftigt, Singt, und ber Webstuhl tont laut von den Schlägen bes Kamms.

Kam ja doch — wie man ergählt — hier unter ben Schafen und Rindern Amor und unter den wild schwärmenden Roffen zur Welt.

hier war's, wo er zuerft untundig im Bogen fich übte:

Wie ist — wehe mir! — jeht allzugewandt ihm bie Sand!

Nicht mehr zielt er, wie fonft, auf Berden nur: Madden zu treffen, Schaffet ihm Luft und ben Trop niederzubeugen bem Mann.

Jünglingen raubt er ihr Gut, indes an des zürnenden Mägbleins Schwelle den Greis er zwang, gedische Neden zu inn.

Weh euch Armen, die grausam der Gott heimsuchet! Doch glücklich Der, den Amor gelind sächelt mit sansterem Hauch. Heiliger, komm zum festlichen Mahl, doch leg das Geschoß ab; Weit, weit halte von hier brennende Fackeln entsernt. Ihr, lobsinget dem Gott, dem geseierten, ruft für die Herde Zu ihm: laut für die Herd', heimlich ein jeder für sich; Oder auch laut jedweder für sich; denn der scherzende Hause Lärmt und der krummen Schalmei phrygische Töne darein. Spielt! Schon schirret die Nacht ihr Gespann, und dem Wagen der Mutter Geben in lustigem Tanz funkelnde Sterne Geleit. Dann kommt schweigend der Schlas, umgeben vom dunkeln Gesieder, Und mit wankendem Fuß nächtliche Träume zugleich!

Bei weitem derber und leidenschaftlicher ist der ihm ungefähr gleichzeitige Sextus Propertius, ber Sprößling eines alten umbrischen Adelsgeschlechts, der zu Rom seinem Veranugen und der Poesie lebte und, nicht viel alter als Tibull, um das Jahr 15 v. Chr. starb. Weder Horaz noch Tibull erwähnen ihn, bagegen rühmt fich Ovid feiner Freundschaft, und er felbst lernte noch im Kreise des Maecenas den Vergil kennen. Maecenas wurde auf ihn zuerst auf= merksam durch eine Reihe erotischer Elegien, in welchen er unter dem Namen Cynthia seine Geliebte (die mit wirklichem Namen Hostia geheißen haben soll) verherrlichte, und die ihn auf einen Schlag zum berühmten Manne machten 2. Der große Kunstfreund und Kunstgönner gab fich alle Mühe, den jugendlichen, unzweifelhaft fehr boch begabten Dichter für eine höhere, idealere Aufgabe zu gewinnen; allein Properz entschuldigte fich, seine Rrafte reichten gu einem größeren epischen Werte nicht bin. Erst nachdem er in drei weiteren Büchern von Elegien seinen Cynthia-Roman noch fortgesponnen und mit anderen Liebesgedichten vermehrt hatte, wandte er fich in einem fünften Buche den poetischen Erinnerungen des alten Rom zu und widmete ihnen einige prächtige Gedichte.

In überaus poetischer Weise stellt die erste dieser Elegien der jetzigen Herrlichkeit Roms seine bescheidenen Anfänge gegenüber:

Das, was alles du siehst, Gastfreund, die so mächtige Roma War von Aeneas' Zeit Hügel und üppiges Gras. Wo das Palatium raget, dem Seegott Phobus geweihet, Ruheten heimatlos Rinder Evanders dereinst. Göttern, aus Erde gebrannt, entwuchsen die goldenen Tempel, Und in der Hütte von Stroh dünkte sich keiner entehrt.

<sup>1</sup> Tibull., Eleg. II, 1 (überfest von 28. Binber).

<sup>2</sup> Ausgaben von: Lachmann (Leipzig 1816), Hertberg (Halle 1843—1845), Keil (Leipzig 1850), L. Müller (Leipzig 1869), Vährens (Leipzig 1880), Haupt = Vahlen (Leipzig 1885), J. S. Phillimore (Oxford 1900). — Überfetung von: Knebel (Leipzig 1798), Voß (Braunschweig 1830), Hertberg (Stuttgart 1869), Fr. Jacob (Stuttgart 1869).

Von des Tarpejus nadtem Geftein scholl Juppiters Donner, Unseren Rindern erschien Tibris als Fremder im Land.

Do auf Stufen dereinft fich Remus' Buttchen erhoben,

Bar ein Saus für die zwei Bruder ein weites Gebiet.

Wo jest purpurumbramt der Senat in der Kurie thronet, Sagen die Bater vordem, ländlich in Felle gehüllt.

Bu ber Beratung lud Hornruf bie Quiriten ber Borzeit, Sundert, zur Wiese bestellt, nannten sich öfter Senat.

Rein weitbauchiges Segel umspannte das Rund des Theaters, Krofus duftete nicht festlich zur Buhne hinauf.

Niemand bachte baran, auswärtige Götter zu fuchen (Denn noch bebte bas Volk gläubig am Väteraltar),

Jährliche Feste ber Pales mit brennenbem Seu zu begehen, Wie man ein Roß jest stust, daß sich die Sühnung ernen'.

Arm noch, freute fich Befta befränzeter Efel; es zog ihr Durftiges Opfergerat magerer Rube Gespann.

Spärlich am Areuzweg fühnten gemästete Schweine die Fluren; Mit Rohrstöten erbat Segen dem Opfer der Hirt.

Beigeln von Bockshaut schwang ber in Felle gehüllete Landmann: Drum als Lupercus am Fest tobet ber Fabier Stamm.

Noch nicht glänzte der rohe Soldat in bedrohlichen Waffen, Anuttel, im Feuer gebrannt, schwangen sie nackend im Kampf.

Lucmo im Pelzhelm erst errichtete Zelte dem Feldherrn; Tatius wandte noch viel Fleiß auf der Herden Gedeihn:

Titier stammen von da, und Ramner und Lucerersaffen! Bon da fuhr im Triumph Romulus' weißes Gespann.

Freilich, das winzige Städtchen Bovillä, nächst an der Sauptstadt, Gabii, jest gar nichts, galten für trefflich bewohnt;

Alba, benannt nach der Weiße des Zuchtschweins, blühete machtvoll; Nach Fidenä zu gehn, galt als ein tüchtiger Marsch.

All bein väterlich Erb', o Römer, bestehet in Namen: Schämft bu bich boch, bag ben Ahn einstens die Wölfin gefäugt.

Sierher sandtest bu, Troja, mit Recht die verscheuchten Penaten! Glüdlicher Bögel Geleit führte das Danaerschiff.

Das schon kundete Heil, daß keiner von ihnen verletzt ward, Als sich dem sichtenen Roß Helden entwanden vom Schoß;

Als an ben Raden bes Sohnes ber bebenbe Bater fich hängte, Und bie bedrängenbe Glut wich vor bem lindlichen Sinn.

Daher stammen des Decius Mut und die Beile des Brutus, Cajars Waffen, die selbst Benus dem Sohne gereicht:

Siegreich ftrahlende Waffen der wiedererstehenden Troja! Glücklich das Land, dem du Götter, Julus, verlichn!

Wenn wahrhaft am Avernus die greife Sibylle dem Remus Vom Dreifuß Aventins Fluren zu weihen befahl,

Ober ber Ilischen Seh'rin zu spät sich bewährender Ausspruch Wahrheit fündend dem Greis Priamus tont' in das Ohr:

"Danaer, wendet das Noß! Schlimm siegt ihr; Ilions Herrschaft Stirbt nicht; Juppiter selbst wassnet die Asche dereinst!" Mavors Wölfin, du beste ber Ummen für unsere Berricaft, Welcherlei Stadt wuchs auf, bir an die Brufte gelegt! Denn fromm bent ich die Stadt im feiernden Lied gu befingen; Ach, daß leife mir nur tonet vom Mund ber Gefang! Doch wie fleinlaut immer der Quell von ben Lippen mir fprubelt, Dir, mein väterlich Land, ift er in Liebe geweiht. Ennius barf fein Lieb mit fraftigen Rranzen umfclingen: Reiche von Efen mir, Bachus, das weichere Laub. Dag ob meinem Besang mein Umbrien ftolzer fich zeige, Umbrien, bas bir, Rom, beinen Rallimachus gab. Wer dann talaufwärts fich erhebende Zinnen erblicket, Moge bie Geltung ber Stadt ichagen nach meinem Talent. Dir, Rom, fleiget ein Wert. Gei hulbreich! Rundet mir Gutes, Burger, und ihr, fingt Beil, Bogel, bem großen Beginn! Beilige Brauch' und Tag' und verschollene Ramen von Orten Sing' ich; in der Laufbahn fporn' ich jum Ziele bas Rog. -

Nach diesem schönen, patriotischen Anlauf ironisiert indes der Dichter alsbald sich selbst und läßt sich von einem Sterndeuter sagen:

Wohin schweifst unklug du, Propertius, Märchen zu singen? Fäden von taubem Gespinft hältst du zum Weben bereit. Unhold wehren die Musen, Apoll unhold dem Gesange; Worte, die einst dich reu'n, trope der Laute nicht ab.

Der Prophet holt dann weit und lang aus, um sich zu beglaubigen, und verkündet schließlich dem Dichter:

Umbrien hat bich geboren aus uralt-edlem Geschlechte. Bug' ich? berühr' ich ben Ort, ben bu als heimisch bekennft? Wo in des Blachfelds Tal Menania neblig herabtaut, Und in des Sommers Blut dampfet ber umbrifche See; Wo mit der steigenden Sohe zugleich aufsteigen die Zinnen: Binnen, von beinem Talent ichoner mit Ruhm noch geschmudt. Fruh icon fammelteft bu, ju fruh die Gebeine bes Baters, Und dir wurden im Saus enger die Laren umidranft, Denn da sonst viel Stiere die schollige Flur dir zermalmten, Rurgte ber Dagftab nun herbe ben reichen Befit. Dann, wie bas Golbamuleit vom Halfe bes Anaben gelöft mar, Und du die Toga bes Manns nahmit an der Mutter Altar: Da war's, daß bir Apoll im Gefang ein weniges anwies, Aber auf tobendem Markt donnernde Rede verbot. Wohl benn, dicht' Elegien voll Trugs, fo ward's dir beschieden, Und, wie den Weg du zeigft, fchreibe ber übrige Schwarm. Cyprias Ariegedienft jollft bu, gemaffnet mit Schmeicheln, erdulben, Und ber Eroten Schar wirft bu ersprieglich als Feind. Denn es entwendet die Siegestrophä'n bir, jo viele bu ihrer Mühfam tämpfend erringft, sämtlich ein einziges Weib!1

ocalc

<sup>1</sup> Propert., Eleg. IV, 1 (überjest von F. Jacob).

Die Weisfagung ging nur allzu genau in Erfüllung. Nachdem Conthia längst gestorben war, konnte Propertius sie, die vorzugsweise seinen Lebensinhalt ausgemacht und seinen Ruhm begründet hatte, nicht ruhen lassen; in einer Traumvission ließ er sie nochmals erscheinen, und in einem andern Gedicht besang er sie noch in einer verliebten Anekote. Erft nachdem er den Becher der Luft bis zum letzten Tropfen ausgekoftet und mit den besten Blüten seines Talents umfränzt hatte, verherrlichte er endlich in der Geftalt der edeln Cornelia, der Gemahlin des Konfulars Memilius Lepidus Paulus, die reine, keusche Gattenliebe, auf welcher das Wohl der Familie beruht und welche eigentlich allein den Namen wahrer poetischer Minne verdient. Es ist ein prachtvolles Gedicht und verdient wirklich den Ramen, der ihm oft gespendet worden ist: "Königin der Elegien." Doch atmet es mehr eine gewiffe ftolze Bewunderung als reine, innige Sympathie. Die Fülle feines Talents und seiner Begeisterung hat der Dichter in den Cynthia-Liedern ausgegoffen, von denen manche wohl eine edlere Freundschaftsliebe atmen, die meisten aber von der glühendsten Sinnenluft durchhaucht sind, und fie, ohne Rudficht auf Scham und Sitte, in unverhülltester Weise zur Darftellung bringen. Statt der schmachtenden Zartheit Tibulls waltet da üppige Glut, die auch in der Form über die feine Anmut und Glätte ungebunden hinaus= stürmt. Als seine Vorbilder bezeichnet Properz die alexandrinischen Elegiendichter Kallimachos und Philetas. Gleich ihnen hat er in reichem Maße die alten Götter= und Heldensagen herbeigezogen, um durch Vergleiche und Beispiele seine eigene Sinnenlust zu verherrlichen und zu vergöttern:

Dic mihi, quis potuit lectum servare pudicum, quae dea cum solo vivere sola deo?

Sag mir, wem ift es geglückt, sein Lager rein zu bewahren, Welcher ber Göttinnen hat einer ber Götter genügt?

Mitunter dämpft auch wohl der gelehrte mythologische Apparat die glühende Sinnlichkeit der Gedichte. Ein mühsamer Nachbildner ist Properz keineswegs, sondern eine reich ausgestattete Dichternatur, voll Frische und Schwung. Mit dem stattlichen Wissen wußte er ebenso frei und künstlerisch zu schalten wie mit dem eigenen Talent, und es ist sicher zu bedauern, daß er all seine glänzenden Gaben fast nur dem Dienste der Benus und des Amor gewidmet hat. Wohin dies notwendig führen mußte, zeigt sich an seinem jugendlichen Bewunderer und Nachfolger Publius Ovidius Naso<sup>2</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Prop., Eleg. III, 32, 55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D. Ribbed (Geschichte der römischen Dichtung II, 234) weist tressend nach, baß die "erotischen Studienblätter" Lvids gerade in ihrer üppigen Sinnlichkeit auf Properz zurückzuführen find.

## Elftes Rapitel.

## Ovidius.

Als Sohn eines angesehenen Rittergeschlechts im Jahre 43 v. Chr. zu Sulmo, einem Städtchen östlich von Rom am Abhang des Apennin, geboren, kam Publius Ovidius Naso früh in die Hauptstadt, um daselbst die rhetorische Bisdungsschule durchzumachen und dann, nach des Baters Wunsch, die richterliche Beamtenlausbahn anzutreten. Aber Phantasie und Gefühl hatten ihn zum Dichter vorausbestimmt. Die juristischen Begriffe wollten ihm nicht in den Kopf. Was ihn in der Rhetorik noch einigermaßen ansprach, waren allgemeine Gesichtspunkte, wo sich etwas phantasieren ließ. Aber noch weit mehr fesselte ihn die Poesie. Die Verse flossen ihm von selbst:

Et quod temptabam dicere, versus erat.

Das ich zu lallen versucht, ward mir von felber zum Bers 1.

Nach einer Studienreise nach Athen, vielleicht auch noch einer weiteren nach Assen und Sizilien, ward er zwar Gerichtsbeamter, brachte es aber über untergeordnete Stellen nicht hinaus — Polizeirichter (triumvir capitalis), Mitglied eines Richterfollegs (decomvir litibus iudicandis) und Einzelrichter. Anstatt auf einen Sitz im Senat zu spekulieren, schloß er sich an Macer, Properz, Ponticus, Vassus und andere Dichter an und lenkte seinen Ehrgeiz einzig auf dichterischen Ruhm.

Weshalb zwei noch in ganz jugendlichem Alter eingegangene Chen nach kurzem Bestand durch Scheidung aufgelöst wurden, erst eine dritte seinen häuslichen Verhältnissen endlich Halt gab, ift nicht genügend aufgeklärt. Ein ungunftiges Licht auf dieses Ratfel wirft der Umstand, daß er sich während der erften zwanzig Jahre seiner literarischen Tätigkeit nahezu auß= schließlich erotischer Dichtung widmete, wobei die eigene Gattin nie als Gegen= stand seiner Zärtlichkeit erscheint, die Venus vulgivaga nur allzudeutlich sein Gefühlsleben wie seine Runft beherricht. Seinen ersten Ruhm erwarb er sich mit drei Büchern Liebeselegien (Amores), in welchen eine gewisse Corinna die Hauptrolle spielt. Mag das Werk auch teilweise auf Nach= ahmung anderer Dichter, besonders des Tibull und des Properz, zurudzuführen sein, so atmet es doch so viel realistische Wärme und preist so ausdrücklich den Reiz verbotener Liebe, daß es unmöglich als bloße fünstlerische Fiftion erklärt werden fann. Die "Liebesbriefe" (Heroides), eine Sammlung von einundzwanzig Episteln berühmter Liebender, find zum Teil ziemlich unverfänglich (wie z. B. der Brief der treuen Penelope an

de la completa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Trist. IV, 10, 24.

Ovibius. 479

Ulpsies), aber zum Teil doch von einer jo außergewöhnlichen Kenntnis des weiblichen Gefühlslebens und einer folden Liebesleidenschaft durchtränft, daß auch hier wieder nicht eine reine, keusche Minne als Triebkraft des Dichters gedacht werden fann. Wenn Ovid dann in seinen "Schönheitsmittelchen" (De medicamine faciei) sich zum galanten Modedichter machte, so wäre dies an sich harmlos: allein diese Kosmetik wird gelegentlich ebenfalls in das verderblichste seiner erotischen Werke hineingezogen: die "Liebeskunst", welche der Dichter selbst als ein Handbüchlein der Laszivität bezeichnet: Nil nisi lascivi per me discuntur amores. In leichter, anmutigster Form und Sprache und deshalb in verführerischstem Gewande bietet es nur einen Leitfaden der Buhlerei und Bordellpoesie. Einen Anhang dazu bilden die "Beilmittel der Liebe" (Remedia amoris), worin der Dichter seine "Liebes= funft" damit zu entschuldigen sucht, daß sie nur für Dirnen, nicht für Matronen geschrieben sei, und dann in ebenso frivoler Weise eine Reihe Mittel angibt, um der Leidenschaft zuvorzukommen oder sie wieder ab= zuschütteln - d. h. die unmögliche Runft, eine verwelkte und entblätterte Blüte neu zu beleben. Diese Dichtungen haben im alten Rom und später in der weiten Welt unberechenbares Unheil angerichtet. Sie vereinigen die naiven Obstönitäten Catulls mit der schmachtenden Zartheit des Tibull und der glühenden Leidenschaftlichkeit des Properz. Eine geniale Form= gewandtheit umfleidet darin die Gunde mit dem Zauber der Jugend und Schönheit; eine ebenso leichtfüßige Frivolität hüpft darin über alle Gesetze der Zucht und Sitte dahin. Ausschweifung und Chebruch werden förmlich methodisch gelehrt und verherrlicht, wie der gute Geschmack in der Ars poetica des Horaz.

Inwieweit persönliche Abenteuer des Dichters diesen lasziven Dichtungen zu Grunde liegen, hat derselbe nicht verraten; daß sie aber wirklich das Leben und Treiben der vornehmen Gesellschaft jener Zeit und ihrer Bertraulichkeit mit der "Halbwelt" spiegelten, daran ist kein Zweisel möglich. Sie sind aus der vorhandenen Sittenverderbnis hervorgegangen und haben dieselbe als neues Locke und Reizmittel wieder wesentlich gesördert. Bei der entsittlichten Jugend mußten sie rauschenden Beisall finden, und selbst Bessergesinnte wurden durch den Zauber der Darstellung zur Nachsicht gestimmt. Daß sie auch auf Widerspruch gestoßen sind, beweist der scheinbare Widerzruf, den die "Heilmittel der Liebe" in sich schließen.

Augustus selbst nahm mit Schrecken die um sich greifende Sittenverderbnis wahr und versuchte durch gesetzliche Maßregeln die strengen Sitten der Borfahren wieder zurückzusühren. Seine Tochter Julia, die ganz im Geiste der ovidischen Poesie, nahezu wie eine öffentliche Dirne lebte, wurde 17 v. Chr. auf die Insel Pandataria, später nach Rhegium verwiesen, wo sie im Jahre 14 n. Chr. als Verbannte starb; ihre vornehmen Liebhaber wurden nach verschiedenen Inseln deportiert. Die Lex Iulia de adulteriis verbot die She zwischen Freigeborenen und Weibern, die der Halbwelt angehörten, und verhängte über Unzucht und Shebruch die strengsten Strafen.

Dvid ward durch diese Ereignisse nicht bekehrt, scheint es aber doch für ratsam gehalten zu haben, den gerechten Zorn des Herrschers nicht zu reizen, sondern seine Tätigkeit weniger verfänglichen Stossen zuzuwenden. Mach dem Beispiel des Properz wandte er sich den altrömischen Lokalsagen, Festgebräuchen und Erinnerungen zu und plante einen Elegienkranz (Fasti), der sich an den religiös=nationalen Festkalender anschließen und denselben in buntem Wechsel, teils episch teils lyrisch, verherrlichen sollte. Er gedachte das Werk dem Augustus selbst zu widmen. She dasselbe vollendet war, unternahm er eine noch umfangreichere Dichtung, die "Verwandlungen" (Metamorphoses), in welchen er die ausprechendsten Götter= und Heldenssagen von den urweltlichen Tagen des Chaos an in einem großen Kranz epischer Erzählungen vereinigen wollte. Am Schluß der schlick der schlersgalerie gedachte er wohl, Augustus, gleich den anderen Dichtern der Zeit, seine poetische Huldigung darzubringen.

Nichts Widriges störte die Ausführung des zwar nicht tief gedachten, aber in seiner Art groß angelegten Wertes. Spielend floß dem seichtgearteten Dichter der Strom der Erzählung dahin; wie mit Frauenhand wußte er Blume an Blume, Zweig an Zweig zu reihen, so daß die berückende Farbenspracht und der anmutige Wechsel des Phantasiespiels über den Mangel innerer Einheit, Wahrheit und Bedeutung hinwegtäuschte. Santen auch Götter und Heroen dabei zu bloßen romantischen Spielsiguren herab, so schien das Wunderbare der "Verwandlung" sie doch wieder in eine höhere, übermenschliche Sphäre emporzurücken, und sehlte dem hellenischen Sagenschaß das nationalsrömische Gepräge, so wurde er dasür in der Schlußapotheose des Augustus mit einem großen Schachzug als Siegesbeute dem göttlichen Säsar zu Füßen gelegt. An leichtem Formenzauber übertraf die kließende Darstellung bei weitem die Erzählungen Vergils. Ovid selbst hatte am Schluß das Gefühl, ein unsterbliches Wert geschaffen zu haben:

Und nun hab' ich ein Werk vollbracht, das Feuer und Eisen Nimmer zerstört, noch Juppiters Jorn, noch zehrendes Alter. Mag dann kommen der Tag, der nur an vergänglichem Leibe Necht ausübt, und den Raum unsichern Lebens beschließen:

Iuppiter arces
Temperat aetherias et mundi regna triformis;
Terra sub Augusto. pater est et rector uterque.

(Metam. XV, 856—858.)

Trot wird bieten der Zeit und über die hohen Gestirne Schweben mein besserer Teil, und nie mein Name getilgt sein. Rings, soweit Roms Macht sich erstreckt in bezwungenen Ländern, Wird mich lesen das Volk, und wosern nicht trügen der Dichter Uhnungen, werd' ich im Ruf sortleben in ferneste Zukunft.

Um das Jahr 8 n. Chr. waren die "Metamorphofen" vollendet. Wenn er noch nicht an alles die lette Feile angelegt hatte, so hatte das nicht viel auf sich. Er arbeitete nicht so ängstlich und gewissenhaft wie Bergil und Horaz. Bei seiner genialen Leichtigkeit kam die Hauptsache auf ben ersten Wurf an. Er mochte wohl glauben, mit einem solchen Werk allen Widerspruch und alles Argernis niederzuschlagen, welche früher seine erotischen Dichtungen erregt hatten. Allein er täuschte sich. Seine lüfterne Poesie hatte weiter gewirft, und die grenzenlose Unsittlichkeit, welche sich darin spiegelte, hatte trot der kaiserlichen Gesetze weiter um sich gegriffen. Augustus, jest ein Greis von einundfiebzig Jahren, mußte es erleben, daß seine von ihm gärtlich geliebte Enkelin Julia, die Gemahlin des Konsulars Q. Aemilius Paulus, nicht gewißigt durch das Los ihrer unglücklichen Mutter, ebenfalls zur Chebrecherin ward und so neue Schande auf die Herrscherfamilie häufte. Obwohl der Tod schon grausam in seiner nächsten Nähe aufgeräumt hatte und er sich immer mehr vereinsamt fühlte, zögerte Augustus nicht, die Unwürdige zu verstoßen und auf eine einsame Insel an der apulischen Küste zu verbannen, wo sie bis zu ihrem Tode blieb, während ihr Buhle sich durch freiwillige Flucht der Strenge des Herrichers entzog. In welcher Weise, ob nur durch seine Ars amandi oder als Mit= wisser und Förderer der ehebrecherischen Beziehung, Ovid in diesen kaiserlichen Familienstandal verwickelt war, ift nicht aufgehellt; genug, im Spätherbst desselben Jahres wurde der Dichter durch ein strenges Edikt des Raisers nach Tomi (oder Tomis, heute Anadol-köi bei Köstendsche, in der rumänischen Dobrudscha) an den Donaumundungen verbannt,

Das war für den Dichter ein furchtbarer Schlag. Noch in rüstiger Bolltraft, erst einundfünfzig Jahre alt, sah er sich nicht nur aus dem vers gnüglichen Wohlleben der Hauptstadt, aus seinem Familien= und Freundes= treis, sondern auch aus allen seinen literarischen Beziehungen und Aussichten unbarmherzig herausgerissen. Denn in Tomi sehlte es an allen Mitteln und Anregungen, um auch nur seine Fasti zu vollenden. In einer trostlosen Gegend, in einer halbbarbarischen Grenzsestung, unter Soldaten und Bauern, die nur gotisch und sarmatisch sprachen, verlor der seinfühlige Dichter nicht nur Mut und Lebenslust, sondern selbst die Gewandtheit der Sprache, welcher er nicht zum wenigsten seinen Ruhm verdantte. Sein weichlicher, weibischer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Metam. XV, 869-877.

Charafter brach unter diesem Unglück vollständig zusammen. Unfähig zu mannhaftem Trot wie zu philosophischer Ergebung oder satirischem Galgen= humor verbrachte er die letten zehn Jahre seines Lebens damit, endlose Klagen und Hilferufe in Versen nach Rom zu senden, bis auch dazu die Kraft versiegte. So flößen manche dieser Trauergedichte, noch in wunder= schönen Distichen dahinwogend, gewiß die innigste Rührung ein; aber selbst für das mitleidigste Berz wiederholen die fünf Bücher allgemeiner Klagelieder (Tristia) und die vier Bücher der an bestimmte Adressen gerichteten "Briefe vom Pontus" (Epistulae ex Ponto) zu oft und zu breit, zu weinerlich und trostlos dieselben Jammertone, um nicht endlich Überdruß zu erwecken. Als endlich ein Schimmer von Hoffnung auftauchte, starb Augustus im Jahre 14 n. Chr. Bei Tiberius fanden seine Klagen kein Gehör. Drei Jahre später erlöste der Tod den nunmehr sechzigjährigen hoffnungslosen Dichter von seinem freudenleeren Dasein. In der letten Zeit versuchte er noch, seine Fasti endgültig ju überarbeiten, tam aber nicht über bas erste Buch hinaus; die übrigen fünf Bücher hinterließ er, wie er sie mit nach Tomi genommen hatte 1.

Die erotischen Dichtungen Ovide tonnen vom sittlichen Standpuntte aus wohl faum zu scharf verurteilt werden. Was der Dichter in seinem langen Klagebrief zu deren Entschuldigung vorbringt, ist vielkach Flunkerei: wie wenn er z. B. die Ars amandi nicht für Matronen, sondern nur für die Halbwelt geschrieben haben will. Wenn er an die öffentlichen Zustände erinnert, die sich in seinen Elegien spiegeln, an die lange Reihe griechischer und römischer Erotiker, die ihm vorausgegangen, an die Rolle, welche die Erotif in der alten Tragodie und Komodie, im Epos und in der Mythologie selbst spielt, wird man zugeben muffen, daß diese Umstände seine Schuld bedeutend herabmindern. Da Catull, Tibull und Properz mit ihrer Halbweltpoesie unbehelligt geblieben waren, ja jogar in den vornehmsten Kreisen hohen Ruhm geerntet hatten, mochte auch er vermeinen, mit einer noch lüsterneren Erotif sich den Dichterlorbeer zu erwerben. Allein objeftiv ift damit eine Poefie nicht entschuldigt, welche jeder reineren Liebe spottet, das raffinierte Laster mit lodendem Zauber umgibt, deren Seele die Wollust ist und welche, von Lüsternheit dahingeriffen, auch vor der größten Obszönität Die Kunft felbst wird bier jum Gift, jum notwendig nicht zurüchschreckt. wirkenden Mittel der Verführung. "Die lieblich rollenden, glatten und geschmeidigen Berse, die silberklare, füß plaudernde Sprache mit den feinen

Gesamtausgaben von: Dan. Heinstus (Leiben 1629), P. Burmann (Crsord 1727), Jahn (Leipzig 1828—1832), Merkel (Leipzig 1851—1866), Riese (Leipzig 1872—1874), Lindemann (mit Übersetung. Leipzig 1853—1867).—Bgl. C. W. Lindner, Quaestiones Ovidianae. Upsala 1852.—G. Boissier, L'exil d'Ovide (Revue des Deux Mondes LXIX [1867], 589—612).

Ovidius. 483

Abstufungen des Tones, die übermütige Laune, welche mit dem schlüpferigen Stoffe spielt wie ein Springbrunnen, der eine schillernde Glastugel hebt und sinken läßt", bilden nach dem Urteil eines Kenners wein wahres Kleinod der Frivolität, in dessen Genuß sich die leichtsinnige Jugend bezrauschen mochte".

Kann darum gerade die Jugend nicht genug vor diesen versührerischen Dichtungen gewarnt werden, so bleibt dabei doch die literaturgeschichtliche Tatsache bestehen, daß hier die staunenswerte Formgewandtheit, die spielende Leichtigkeit und das Schönheitsgefühl eines wahrhaft genialen Dichters an den unwürdigsten Stoff verschwendet worden ist. Tiese des Gefühls zeigt sich bei Ovid allerdings selten, Tiese des Gedankens noch seltener. Aber mag er Sagen, Anekdoten, poetische Einzelzüge aus griechischen Dichtern entlehnen oder selbständige Bilder aus dem Leben der römischen Gegenwart oder Vergangenheit entwersen, oder eigene Erlebnisse und Erfindungen zum besten geben, nie ist in seiner Dichtung ein mühsames Gestalten zu erkennen, alles blist und sprudelt von lebendiger Natürlichkeit, jugendlicher Frische und schezender Schalkhaftigkeit. Gerade hierin liegt der versührerische Reizseiner Poesie.

Jum Glück hat dieser glänzend veranlagte Dichter seine Gaben doch nicht gänzlich im Dienste der Erotik vergeudet. Er hat in den "Fasti" und in den "Metamorphosen" zwei Werke hinterlassen, die zum Hauptbestand der römischen Literatur gehören und die durch ihre literarischen Vorzüge in nicht geringem Grade der allgemeinen Bildung zu gute gekommen sind.

Der nur zur Hälfte vollendete römische Festkalender (Fasti) ift allerdings kein klassisch abgerundetes Wert; allein, so urteilt Ranke<sup>3</sup>, "in den Fasten hat er (Ovid) doch ein Werk hinterlassen, dem Griechenland nichts zur Seite zu sehen hatte — gleich wichtig für die religiöse und politische liberlieferung und für das Volksleben, das dieselbe sesthielt". Ovid lehnte sich dabei wahrscheinlich an den Vuchkalender des Verrius Flaccus, welcher außer den astronomischen Angaben auch kurze Notizen über Ursprung der einzelnen Feste und deren Lokalsagen enthielt und aus welchem Auszüge auch

<sup>1</sup> O. Ribbed, Geschichte ber römischen Dichtung II, 217.

<sup>2</sup> Über die Ars amandi jagt D. Ribbed (a. a. D. II, 265): "Ein Lehrbuch ber Lieberlichkeit (nequitia) von packendem, rūcksichtslosem Realismus, berūckender Ansmut, höchst unterhaltend und geistreich, mußte auf jugendliche Leser und Leserinnen die Wirkung eines süßen, tief eindringenden Gistes machen." — M. Schanz (Gesschichte der römischen Literatur II, 147) sagt von demselben Wert: "Mit den Obssönitäten hält der Dichter ziemlich zurück; nur am Schlusse des zweiten und dritten Buches brenut er ein Feuerwert ab, das uns durch seinen Gestant über den Ort, wo wir und besinden, nicht im Zweisel läßt. . . Mit Honigseim versüßt wird uns das Gift gereicht."

<sup>3</sup> Weltgesch. II, 413.

in Steininschriften gemacht wurden. Offenbar wollte der Dichter sowohl dem Wunsche des Augustus als auch weiterer Kreise nach Berherrlichung der römischen Nationalüberlieserungen entgegenkommen, scheute sich aber vor der weitschichtigen und sehr problematischen Aufgabe einer größeren Epopöe, der er sich nicht gewachsen fühlte und die seiner leichtsüßigen Individualität jedenfalls weniger entsprach. So kam er auf den Gedanken, ähnlich wie Properz einen größeren römischen Sagenkranz in Elegiensorm auszuarbeiten, demselben aber als Verbindungsfaden einfach den jedermann geläufigen Festkalender zu Grunde zu legen. Dies ermöglichte einerseits die bunteste Mannigfaltigkeit, wie sie die Kömer liebten und wie sie in der römischen Satire zu Tage trat, anderseits eine gewisse äußere Einheit, welche die versschiedenartigen Einzelheiten wenigstens lose zusammenhielt.

Die Rolle, welche der Dichter sich dabei zuteilt, ist eine ernste, religiöse, zugleich auch eine patriotisch=nationale. Auf das frühere Liebesspiel sieht er wie auf einen überwundenen Standpunkt zurück:

Nunc primum velis, elegi, maioribus itis:

Exiguum, memini, nuper eratis opus.

Ipse ego vos habui faciles in amore ministros,

Cum lusit numeris prima iuventa suis.

Idem sacra cano signataque tempora fastis:

Ecquis ad haec illinc crederet esse viam?

Haec mea militia est. Ferimus, quae possumus, arma,

Dextraque non omni munere nostra vacat.

Jeht erst wallt, ihr Elegen, dahin mit geschwollenem Segel;
Inngst — wohl weiß ich es selbst — schrittet ihr dürftig einher,
Waret ihr doch mir zuvor bei der Liebe gefügige Diener,
Als ich in Frühlingslust tändelnd im Takt euch gefügt.
Doch jeht tönt der Gesang von geweiheten Tagen und Festen;
Sollte man glauben, dahin führe ein solcher Beginn?
Das ist jeho mein Feld. Ich führe das Schwert, das mir austeht;
Nicht ist die Nechte fürwahr jeglichen Dienstes entwöhnt?

Das Gedicht, erst als eine Huldigung an Augustus gedacht, wurde durch eine nachträgliche Dedikation dem Cäsar Germanicus, dem Sohn des älteren Drusus, gewidmet<sup>3</sup>. Ihm gilt der erste Glückwunsch des Jahres, der erste Gruß des Gottes Janus, dessen Fest das Jahr eröffnete. Herrlich

400 %

<sup>1</sup> Ausgaben von: G. E. Gierig (Leipzig 1812—1814), A. Merkel (Berlin 1841), H. Peter (Leipzig 1878). — Übersehungen von: E. F. Metzer (Stuttsgart 1838), E. Klußmann (Stuttgart 1859; 4. Aust. 1893), W. v. Tippels= tirch (Berlin 1873).

<sup>2</sup> Fasti II, Procem. 3—10 (übersest von E. Klugmann).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid. I. 1—26.

aber ist die Schilderung der offiziellen Neujahrsfeier, welche darin bestand, daß die zwei neuen Konsuln in großer Prozession auf das Kapitol zogen und dort dem Juppiter ein Stieropfer darbrachten:

Seilvoll bammert bas Licht. In ber Andacht Stille begrüßt es! Worte bes Beiles allein ziemen bem Tage bes Beils. Rein Bant treffe bas Ohr, noch nah' unfeliger haber, Hämische Zwietracht, heut ruhe bas tägliche Wert! Sieh, wie ber Ather erglangt von bem weihrauchduftenben Feuer! Horch, wie auf brennendem Herb kniftert cilicische Frucht! Schillernbes Streiflicht wirft an die goldigen Wande die Flamme, Spielend ergittert zugleich hoch am Gewölbe ber Krang. Reinen Gewands icon fteigt man hinan gur Tarpejischen Sohe; Denn gleichfarbig bem Fest schmudet bie Waller bas Rleid. Men find bie Fascen, bie Spigen bes Bugs, neu fchimmert ber Purpur, Neu ift die Laft, die jett füllet den amtlichen Sig. Stiere, gediehen im weiten Gefild faliscischer Grasaun, Nimmer des Joches gewöhnt, beugen ben Raden jum Streich. Schauete Juppiter nieder aus eigener Wart' auf bas Erdrund, Nichts boch schauet er da, außer was römisch sich nennt. Beil drum, freudiger Tag! Stets tehr uns gludlicher wieber, Burbig ber Feier bes Bolks, welchem bie Erbe fich beugt.

> Iuppiter arce sua totum cum spectet in orbem, Nil nisi Romanum, quod tueatur, habet. Salve, laeta dies, meliorque revertere semper, A populo rerum digna potente coli <sup>1</sup>.

Den Kern= und Glanzpunkt des Werkes bilden Erzählungen aus der römischen und hellenischen Göttersage, aus der römischen Lokalsage und Geschichte, welche den hauptsächlichsten Festen zu Grunde liegen oder damit zusammenhängen, bald nur in furzen Stizzen hingeworfen, bald mit drama= tischer Lebhaftigkeit entwickelt, mitunter sogar zu einem Ephlion (einem kleinen Epos) ausgesponnen. Neben den allbekannten Gestalten und Mythen des griechischen Olymps begegnen uns hier auch die altitalischen und eigentlich römischen Götter: Janus, Juturna, Carmenta, Pag, Concordia, Quirinus, Terminus, Anna Perenna, Pales, Flora, Carna, die Lares u. s. w. Aus der Aleneide treffen wir hier nicht bloß den frommen Aleneas wieder, sondern auch Herkules und Cacus, Dido und ihre Schwester Anna, Lavinia und König Evander. Die Sage von Romulus und Remus verteilt sich auf verschiedene Feste: ihre Abstammung von Mars, ihre Aussehung, Jugend= geschichte, die Gründung der Stadt, der Tod des Remus, die Totenklage König Numa Pompilius und die Nymphe Egeria find in die um ihn. Geschichte vom Ursprung der Salier verwoben. Meisterlich ist die Episode

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fasti I, 71-88.

ber Lucretia behandelt, die Entthronung des Servius Tullius und der Untergang der Fabier an dem Flüßchen Cremera.

Der Dichter ist sichtlich bemüht, die hohe Würde und Bedeutung der einzelnen Feste hervorzuheben, die Sorge aller Gottheiten um das einzige Rom nach den verschiedensten Seiten zu schildern und so die erhabene Majestät hervortreten zu lassen, in welcher Stadt und Reich über alle Völker thronen. Dann und wann schlägt ihm aber auch wohl die alte Angewöhnung ein Schnippchen, und er verweilt bei unziemlichen und erotischen Göttersstreichen öster und behaglicher, als es ein religiöser Festfalender erheischte.

Derselbe leichtsertige Zug macht sich auch in der Schilderung der verschiedenen Volksfeste geltend, die an einigen Feiertagen gehalten wurden. Im allgemeinen geben indes diese Schilderungen ein sehr farbiges, poetisches Vild, so das Totensest (Ferialia) im Februar, das Frühlingssest der Anna Perenna im März, die Lupercalien, der Festzug der Cybelepriester bei den Megalesien, das Vlumensest zu Shren der Flora, die Gondelfahrten zu Shren der Fors Fortuna.

Die alte Teilung des Jahres in zehn Monate wird dem Romulus, die Hinzusügung des Januar und Februar dem Numa zugeschrieben. Um nähere Erklärung der einzelnen Monate wendet sich der Dichter an die Gottsheiten, denen sie besonders gewidmet sind: für den Januar an Janus, für den März an Mars, für den April an Benus. Über den Ursprung des Namens Mai sind die Musen Polyhymnia, Urania und Calliope verschiedener Ansicht, und da auch die anderen sechs Musen keine Stimmenmehrheit herbeissühren, läßt der Dichter die Frage dahingestellt. Sbenso geht es mit dem Namen Juni, über den Juno und Hebe sich streiten, Concordia nicht zu vermitteln vermag. Eine der schönsten Stellen dieser Art ist der Bescheid, den sich der Dichter von der Göttin Flora selbst über ihr Leben, Wirken und Walten sowie ihr Blumensest erteilen läßt:

Immer genieß' ich ben Lenz; stets bleibt mir die reizenbste Jahrszeit, Immer belaubt ist der Baum, immer ist grün das Gesild. Fruchtbar liegt mir inmitten des Heiratsgutes ein Garten;
Lind ist die Lust, und ein Quell näßt ihn mit rieselnder Flut. Diesem verlieh mein Gatte den Flor der erlesensten Blumen, über die Blumen hinfort hieß er mich walten allein.
Ost zwar hab' ich versucht, die verschiedenen Farben zu zählen, Uber umsonst: zu klein war für die Masse die Jahl. Kaum noch schüttelt den tauigen Reif von den Blättern der Morgen, Kaum trisst wärmend der Strahl alle die Häupter zumal:
Sieh, und die Horen sind da, in der bunten Gewänder Umhüllung; Zierliche Körbchen zur Hand, sammeln sie unser Geschent.
Flugs dann reihn die Chariten sich an; die slechten sich Kränze, Winden Girlanden, zum Schmud göttlicher Loden bestimmt !

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fasti V (Mai), 2, 207—220.

Andere Erklärungen sind unmittelbar aus der Erinnerung oder aus Mitteilungen anderer geschöpft. Bei den megalesischen Spielen erinnert ihn sein Theaternachbar, daß heute der Jahrestag der Schlacht von Thapsussei. Am Tag der Robigalien begegnet er der Festprozession und teilt in dem Gebet der Priester dessen Idee mit. Am Feste der Vesta erklärt ihm ein altes Mütterchen, am Wege niederkauernd, mit wackelndem Kopfe, den Ursprung der Festgebräuche. Über die Fuchshat an den Cerealien aber bekommt er Auskunft von einem alten Freund zu Sulmo. Ein köstliches Kleinbild aus dem pelignischen Bauernleben:

"Einstens besaß mit dem derben Gemahl eine wirtliche Bäurin hier in ber Flur ihr Felb", fprach er, und zeigte bie Flur. Er, ob er brauchte ben Pflug, ob er brauchte die freisende Sichel Ober die Sade, beftellt' immer fein Landchen allein. Doch fie reinigte balb bas am Pfeiler gelehnete Buttchen, Ober bem brutenden Suhn legte fie unter bas Gi, Ober fie fammelt ben weißlichen Schwamm und bie grunende Dtalve; Bald zu gemütlicher Glut facht fie ben ärmlichen Berd. Dennoch am Webstuhl auch rührt frisch fie die emfigen Urme, Abwehr ichaffend bereits gegen ben dräuenben Froft. Ein Sohn war in dem Haus, mutwillig und jung noch an Jahren: Uber das Zehend hinaus gahlt er ber Jahre nur zwei. Der fing hinten im Tal in ben Weibengebufchen ein Füchslein, Das aus dem Sofe jo oft hatte die Suhner geraubt. Stoppeln umwindet und Beu er bem Frevler, und gundendes Feuer Salt er baran. Es entwischt, mahrend er gunbet, bas Tier. Do fich ber Flüchtling zeigt, auflobern die Saaten ber Fluren, Während ber Luftzug noch mehrt die zerftörende Glut. Lang ift es her; boch ein Dentmal blieb: nach Carfeolis Capung Stirbt der gefangene Fuchs nie einen blutigen Tob. Darum verbrennt man jur Strafe bas Tier an dem Feste der Ceres; Was an den Saaten es tat, tut an ihm felber man hier 1.

So plaudert der Dichter unermüdlich weiter. Bald schildert er, wie Bergil und Tibull, ganz ichtlisch das ländliche Leben der Gegenwart, bald, wie Properz, das schlichte Bauernleben der ältesten Römer in ihren Strohphütten am sumpfigen Tiberstrand; bald macht er mit Ennius und Livius einen Ausflug in die älteste römische Geschichte, bald streut er, wie Horaz, ein feines Kompliment für Augustus und dessen Familie ein. Jetzt erzählt er, anläßlich der Ceresseier, in tief ergreisender Stimmung und breiter, liebepoller Detailmalerei den Raub der Proserpina und die Klage ihrer unglückslichen Mutter; jetzt benutzt er das Bacchussest, um in lustigster Laune den stumpfnäsigen Silen vorzusühren, wie er auf seinen Esel steigt, um Honig

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fasti IV (Apr.), 18. 19, 691-712.

aus einem hohlen Baum zu naschen, der ganze Bienenschwarm aber auf ihn losfährt und der Esel selbst dem herunterkollernden Alten noch seinen Husschlag dazu versetzt.

Leere Tage, an denen kein Fest ist, benutt Ovid gewöhnlich, um nach dem Bauernkalender Barros und dem Sternengedicht des Eratosthenes etwas Astronomie auszukramen. Es ist mit dieser Astronomie nicht weit her, und die Fachgelehrten, welche dieselbe wissensdurstig untersucht haben, fanden sich sehr enttäuscht. Doch dieses Geplauder, das sich an wirkliche Bauernkalender anlehnt, gewährt ganz ergößliche Übergänge und Ruhepausen, und in den Mythen einzelner Sternbilder entfaltet der Dichter wieder sein volles Erzählertalent. Die unübertressliche Leichtigkeit, mit der er zu fabulieren weiß, der Zauber des Frohsinns und der Schönseit, den er über alles ergießt, und die Anmut, mit der seine wohllautenden Distichen dahinhüpfen, machen sein Kalender-Duodlibet zu einer echt poetischen, unterhaltlichen Schöpfung. In dem stolzen Ausblick auf die Größe und Majestät Roms aber begegnet er sich nicht selten mit Vergil und Horaz.

Ein weit bedeutenderes Kunstwerk sind indes unstreitig seine "Metamorphosen". Zwar zeigt sich auch hier nicht der Ernst eines Ennius oder Vergil, und man ist nur allzuleicht versucht, ihn auch hier unwürdig und frivol zu finden. Er ist nun indessen einmal Ovid. Seine Individualität hat keine Faser catonischer Strenge. Munter tändelnd hüpft er von einem zum andern. Unruhig, neugierig, weich, genußsüchtig, vom Augenblick zehrend, stets zum Plaudern und Spielen aufgelegt, hat er weit mehr von einem Kind oder einem Weib als von einem Mann. Er ist weit mehr Grieche als Kömer. Die ganze römische Rechtsgeschichte und Staatsallmacht kümmert ihn im Grunde keinen Deut, Aristoteles und Platon ebensowenig. Aber die wundersame Sagenwelt, welche die hellenische Phantasie im Lause von Jahrhunderten geschaffen und in zahllosen Vildwerken verkörpert hat, ist ihm eine unerschöpfliche Offenbarung des Schönen — sie vertritt ihm Geschichte, Recht, Philosophie und Religion?

<sup>1</sup> Ausgaben von: G. E. Gierig (Leipzig 1821—1823), Chr. Bach (Hannover 1831—1836), Baumgarten-Crufius (Leipzig 1834), B. Loers (Leipzig 1843), D. Korn (Berlin 1880), A. Riese (Leipzig 1889), R. Shwald (Berlin 1898; in Auswahl von J. Meuser (7. Aust. von A. Egen. Paderborn 1896). — Übersehungen von: A. v. Robe (Berlin 1816), J. Hoß (Braunschweig 1829), Chr. Pfik (Stuttgart 1838), R. Lindemann (Leipzig 1853—1856), R. Suchier (Stuttgart 1858; 7. Aust. 1893), W. v. Tippelstirch (Berlin 1873), J. Dieckmann (Hamburg 1889), C. Bulle (in Stanzen. Bremen 1898). — Probe von Bulles Übersehung (Philemon und Baucis) in Deutsche Rundschau XCI (1897), 293—297.

<sup>2</sup> Bgl. Schönfelb, Cvibs Metamorphofen in ihrem Verhältniß zur antiken Kunft. Leipzig 1877.

Die Gedankentiefe, womit einst Aeschylos, Sophokles und selbst noch Euripides den Mythos erfaßt hatten, war ichon den ipateren Griechen abhanden gekommen. Die rationalistisch abgeblagte, philosophische Deutung gab keinen Erfat für die ursprüngliche religiose, poetische Auffassung. Für die spätere Runft und Boefie fant der Minthos darum jum heitern Märchen, jum leichten Fabulierstoff berab, der sich im Laufe der Zeit maffenhaft aufgespeichert hatte, ohne eine Einheit zu erhalten. Daher die Bersuche, zu sammeln, zu klaffifizieren, nach Kategorien zu ordnen oder einzelne Mythen weiter auszuspinnen und die übrigen zur episobischen Ausschmüdung zu verwenden. So hatte ichon Nikandros von Kolophon im zweiten Jahrhundert v. Chr. in seinen "Berwandlungen" (Ersponospeva) die Sagen zusammen= gestellt, worin Selden und Menschen in Tiere und Pflanzen verwandelt wurden. Eratosthenes hatte die "Sternsagen" (Karaorsoiopoi) gesammelt, ein gewisser Boios die Sagen über die Bögel (Ornithogonia). Un diese alexandrinischen Dichtungen lehnt sich offenbar der Plan Ovids; aber er zog sich keine jo engen Schranken. In ungewohntem Grade mit dem gesamten hellenisch=römischen Sagenschat vertraut, wagte er ben Berjuch, alle Sagen, die von Berwandlungen handelten, zu einer Sagengeschichte aneinander zu reihen, die mit dem Chaos der Urzeit beginnen und erst mit der Berjetzung bes Cafar und Augustus unter die Sterne endigen follte. Für den Anfang lag eine Unmasse Stoff bereit; um ben späteren Ubergang in die geschichtliche Zeit scheint Dvid sich nicht viel Kummer gemacht zu haben. Erst als ichon vierzehn Bücher vollendet und die Dichtung bei Numa Pompilius angelangt war, schien der Borrat aufgezehrt. Um zu einem Schluß zu tommen, wußte er sich nicht anders zu helfen, als daß er dem frommen König eine Ericheinung des Pythagoras zu teil werden ließ, diejem eine vegetarianische Rede in den Mund legte und an die Lehre von der Seelenwanderung eine allgemeine Theorie der "Berwandlungen" knüpfte, dann in einem kühnen Ruck aus der Zeit des Numa in die Gegenwart übersprang und in der Apotheoje Cajars und Octavians die bunte Dichtung voll und majestätisch ausklingen ließ.

Bis zu diesem fünfzehnten Buche macht Dvid gar keinen Bersuch, seinem Werk einen einheitlichen oder gar philosophischen Faden zu geben. Das Einzige, was wir mit auf den Weg bekommen, sind die sehr allsgemeinen Verse:

In nova fert animus mutatas dicere formas Corpora. Di, coeptis, nam vos mutastis et illas, Adspirate meis, primaque ab origine mundi Ad mea perpetuum deducite tempora carmen.

Dann beginnt gleich die Erzählung, so einfach und tlar, großartig und erhaben, daß jeder mit Vergnügen folgen muß. Diese Kosmogonie ist wohl

die schönste und würdigste, welche uns das klassische Altertum und der heidnische Orient hinterlassen.

Che denn Meer und Land und ber alles bededende Simmel, War in dem ganzen Bereich ber Natur ein einziges Aussehn, Das man Chaos genannt, ein verworrenes; rohes Gemenge, Anderes nicht als träges Gewicht und zwistige Reime Trube zu einem gehäuft von lofe verbundenen Stoffen Noch gog fein Titan in bas Weltall leuchtenbe Strahlen; Noch nicht füllete aus durch Zuwachs Phobe die Hörner; Eignes Gewicht auch hielt noch nicht freischwebend bie Erbe In der umfließenden Luft; noch breitete Amphitrite Nicht weithin an bem Rand baliegender Länder die Arme; Da wo Ather, allbort war Erbreich, Luft und Gewässer. So war nicht zum Stehen bas Land, zum Schwimmen die Woge; Lichtes entbehrte die Luft; die Geftalt blieb teinem beständig. Eines mar feindlich im Wege ben andern, weil in ber Daffe Raltes im Streit flets lag mit Warmem, mit Trodenem Feuchtes, Weiches mit hartem und mit bem Gewichtigen bas, mas gewichtlos.

Aber bem Zwist gab Schlichtung ein Gott und die bessere Triebtraft; Denn er schied von dem himmel bas Land und vom Lande die Wogen. Und von ber dunftigen Luft los trennt er den lauteren himmel. MIs er fo fie entwirrt und bem finftern Saufen entnommen, Schloß er gesondert im Raum fie zusammen in friedlicher Gintracht. Ohne Gewicht flieg auf lichtvoll bes gewolbeten himmels Feurige Kraft und erfah sich die Statt in der oberften Gohe. Dichter als fie zog an die gröberen Teile die Erde, Niedergebrudt burch eig'nes Gewicht. Das umftromende Daffer Wählte den äußersten Sit und umschloß den gefestigten Erdfreis. Wie er fo bas Gemifch, wer jener ber Gotter gewesen, Ordnend hatte zerteilt und in Schichten gefügt bas zerteilte, Rundete er im Beginne, auf bag nach jeglicher Seite Gleich fie ware, zur Form großmächtiger Augel bie Erde. Dann gog Fluten er aus und hieß sie von tobenben Winden Schwellen und rings umfahn ber umgurteten Erbe Geftabe; Quellen gesellt er bagu und Seen und unendliche Sumpfe Und wieß Flüffen die Bahn in den Grenzen gewundener Ufer, Die in verschiedenem Lauf teils werden geschlürft von bem Grunde, Teils hinkommen zum Meer, und, empfangen vom offenen Felde Freierer Flut, anftatt ber Ufer bespülen die Ruften. Ebenen ließ er fich auch ausdehnen und Taler fich fenfen, Wälber fich beden mit Laub, auffteigen bie fteinigen Berge. Und wie den himmlischen Raum zwei Gurtel burchschneiben zur Rechten, Links gleichviel, und heißer als sie in der Mitte der Fünfte, So in die nämliche Bahl schied auch die geschlossene Daffe Sorglich ber Gott, und es tragt gleich viele ber Striche bie Erbe. Der in ber Mitte fich zieht, ift nicht bor Sige bewohnbar; 3wei bedt machtiger Schnee, zwei legt er zwischen bie beiben,

Denen er Dagigung gab, mit der Glut die Ralte vermengend. Darob ichwebet die Luft, die laftender ift als das Feuer, So viel, wie an Bewicht nachstehet der Erde bas Waffer. Dort hieß Nebel er auch, bort dunftige Wolfen fich lagern Samt dem Donnergewölf, bas menichliche Bergen erichrede, Und mit ben Bligen jugleich die Froft herführenden Winde, Ihrem Gelufte jedoch gab nicht zum Schweifen ben Luftraum Frei der Besteller der Welt. Kaum jest wird ihnen gewehret, Da in verschiedenem Strich sein Wehn boch jeglicher richtet, Daß fie zerreißen die Welt: fo liegen in haber die Bruber. Fern zu Aurora entwich, gegen Persien und Nabataa Und zu ben Sohen ber Oft, bie ftehen im Lichte bes Morgens; Abendlich Land und die Ruften gewärmt von der finkenden Sonne Liegen bem Wefte gunächft; bie Schthen befällt und die fieben Stiere der schaurige Nord; durch unablässige Wolfen Näßt genüber bas Land ber regengefdmängerte Sudwind. Drobhin lagert er bann ben klar burchsichtigen Ather, Der von Schwere befreit nichts hat von der irdischen Sefe. Raum nun hatt' er verzäunt das alles in sichere Grenzen, Als die Gestirne, die lang sich gepreßt in jenem Gemenge Bargen, am himmel umher glanzreich anhuben zu flimmern. Jeho, bamit tein Raum ermangele seiner Bewohner, Saben ben himmlischen Sit mit ben Sternen die Göttergestalten; Wohnstatt ward in den Wellen verliehn ben glänzenden Fischen; Tiere bekam bas Land und Bogel ber regfame Luftraum.

Aber es sehlete noch ein Geschöpf, das höher in Würde Mit tiesbenkendem Geist den andern könnte gedieten. Sieh, da wurde der Mensch, ob ihn aus göttlichem Samen Machte der Bildner der Welt, der Urquell besserer Schöpfung, Oder die Erd' im Beginn, die sich vom erhabenen Ather Eben gelöst, noch Keime behielt gleichartigen Himmels Und des Japetus Sohn sie gemengt mit fließenden Wellen Vildete gleich der Gestalt der alles beherrschenden Götter. Während die Erde gebückt ansehen die andern Geschöpfe, Gab er erhabnes Gesicht dem Menschen und ließ ihn den Himmel Schauen und richten empor zu den Sternen gewendet das Antlitz. Also kleidete sich die völlig veränderte Erde, Formlos eben und wüst, mit den neuen Gebilden der Menschen.

Erst nun sproßte von Gold bas Geschlecht, das sonder Bewachung Willig und ohne Gesetz ausübte das Recht und die Treue. Strase wie Furcht war fern; noch lasen sie drohende Worte Nicht am gehefteten Erz; noch stand kein slehender Hause Bause Wang vor des Richters Gesicht: Schutz hatten sie ohne den Richter. Noch nicht hatte, gefällt auf heimischen Bergen, die Fichte, Andere Welt zu sehn, sich gesenkt in die slüssigen Wogen; Noch von keinem Gestad' als dem ihrigen wußten die Menschen. Noch umgürteten nicht abschüssige Gräben die Städte;

Kein frummgehendes Horn und feine gestreckte Drommete War, fein Helm, kein Schwert. In behaglicher Muße vergingen Ohne des Arieges Bedarf die Tage den sicheren Bölfern. Undienstbar und verschont von dem Karst und von schneidender Pflugschar Nimmer verletzt, gab alles von selbst die gesegnete Erde, Und mit Speisen begnügt, die zwangslos waren erwachsen, Vasen sie Arbutusfrucht, Erdbeeren, an sonniger Halbe Ober am rauhen Gerant Brombeeren und rote Kornellen Und von dem ästigen Baume des Juppiter fallende Sicheln. Da war ewiger Lenz, und gelind mit lauem Gesäusel Küste die Blumen der West, die sprosseten ohne Besamung. Nicht vom Pfluge bestellt trug bald auch Halme die Erde; Ohne zu ruhn ward grau von belasteten Ühren der Ucker. Ströme von Milch nun walten daher und Ströme von Nektar, Und gelb tropste herab von grünender Eiche der Honig.

Als nunmehr, da gestürzt in des Tartarus Dunkel Saturnus, Juppiter lenkte die Welt, da folgte das filberne Alter, Schlechter als Gold, im Werte voraus dem rötlichen Erze. Juppiter schmälerte nun die Zeit vormaligen Frühlings Und ließ wandeln das Jahr durch Winter und ungleichmäß'gen Herbst und slüchtigen Lenz und Glut vierfältig geschieden. Jeho geschah es zuerst, daß schwül von trockener Hike Brannte die Lust und das Sis starr hing, von den Winden verdichtet. Jeho traten sie ein in Wohnungen. Wohnungen waren Höhlen und dichtes Gesträuch und mit Bast verbundene Zweige. Jeho wurde zuerst in gezogenen Furchen der Ceres Same verscharrt, und vom Joche gebrückt aufseufzen die Kinder.

Drauf als brittes erwuchs nach ihnen bas eherne Alter, Wilber im Sinn und berb und ben fcredlichen Waffen geneigter; Aber verbrecherisch nicht. Hart ift bas lette von Gifen. Jählings brachen herein in die Zeit von schlechterer Aber Alle die Greu'l; es entflohn die Scham und die Treu' und die Wahrheit, Und statt ihrer zog ein Betrug und tückische Falfcheit, Hinterlift und Gewalt und verruchte Begier bes Besites. Segel entfaltete nun ber Schiffer ben wenig befannten Winden, und Riele, die lang auf hohen Gebirgen geftanden, Schwammen geschautelt umher auf nimmer befahrenen Wogen. Fluren, zuvor wie die Luft und bas Licht ber Sonne gemeinsam, Zeichnet jest mit begrenzendem Strich vorfichtig bas Meffer, Und nicht wurde geheischt bloß Saat und schuldige Nahrung Von dem ergiebigen Feld: ein ging's in der Erde Geweide, Schätze, die jene verftedt und ftygifchen Schatten genähert, Werden gewühlt ans Licht, Anreizungen bofer Gelüfte. Heilloß Eisen bereits und Gold heilloser als Eisen Stiegen herauf: aufsteiget der Krieg, der ftreitet mit beiden Und mit der blutigen Fauft schlägt klirrende Waffen gufammen. Lebensbedarf gibt Raub. Von dem Wirt ift der Gaft, von bem Gibam

Selber der Schwäher bedroht; auch felten find Brüder in Eintracht; Tod gar finnet der Mann dem Weib, wie diese dem Gatten; Graunvoll brau'n den Trank Stiefmütter von bleichendem Sturmhut; Lang vor der Zeit schon forschet der Sohn nach den Jahren des Vaters. Achtende Scheu ist dahin, und von blutbefeuchteten Ländern Kehrte die Jungfrau heim, Aftraa, der Himmlischen lehte 1.

Manches ist hier aus Hesiod und Lucrez herübergenommen; aber vor jenem hat Ovid eine feinere Gestaltung, vor diesem größere Leichtigkeit und Natürlichteit voraus. Als Sohn einer schon hoch ins Kraut geschossenen ilberkultur konnte Ovid nicht zu der naiven Herzenseinfalt Homers zurücktehren; wie die anderen römischen Dichter seiner Zeit steht er unter dem Einfluß der alexandrinischen Dichtung. Dennoch hat er, mehr als irgend ein anderer Kömer, einen gewissen homerischen Zug — in einer jugendlichen Frische und Natürlichkeit der Erzählung, die ihm ungesucht, in lebendigem Strom von den Lippen quillt und auch da munter weiterslutet, wo künstliche Wendungen, gelehrte Anspielungen, elegante Kleinmalerei an den sin-de-siècle-Charatter seiner Zeit erinnern. Wie ein lustiger Vergbach sprudelt er über dies alles dahin, und die alten, in Epos und Drama längst verbrauchten Mythen scheinen in seinem Geplauder die ursprüngliche, phantasies volle Jugendlichkeit wieder zu gewinnen.

In ungezwungenster Weise reiht sich an die Schilderung der vier Weltzeitalter die kurz zusammengedrängte Gigantomachie, die Sage von Ancaon, die prachtvoll ausgeführte Veschreibung der Sintslut, die Sage von Deucalion und Pyrrha, die Erneuerung der Tierwelt, die Erlegung der Pythonschlange durch Apollon. Bis dahin hielt sich die Dichtung auf der Hohen eines erhabenen Weltgedichtes, ähnlich der Theogonie Hesiods. Mit Apollon aber schlitzft der Dichter ebenso ungezwungen in sein eigentliches Hauptgebiet, die Berwandlungssage, hinüber. Überaus anmutig erzählt er die Verwandlung der Daphne in den Lorbeer; unvermittelt geht er dann zu jener der Jo über, welche ganz naturgemäß durch die Tötung des Argus ergänzt wird. In dieses Abenteuer des Apollon ist sehr geschickt der Ursprung der Syrinx verwoben, während die Kückverwandlung der Jo und das stolze Prahlen ihres Sohnes Epaphus zu der mißglückten Sonnenfahrt des Phaeton überleitet.

In staunenswerter Mannigfaltigteit strömt nun die Erzählung durch die nächsten zehn Bücher weiter, ohne daß eine besonders hervortretende Idee die einzelnen Gruppen oder Bücher voneinander schiede. Wiederholt spielt sich sogar derselbe Sagenkreis, ja Abenteuer desselben Heroen von einem Buch ins andere hinüber. Man möchte fast sagen, gleich einem Vogel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Metam. I, 5—150.

hüpft der Dichter von Zweig zu Zweig, oder wie eine unerschöpfliche Märchenerzählerin kommt er von einem aufs andere, man weiß nicht wie. Chne gewaltsame Sprünge wie ohne künstliche Übergänge ist man plötzlich wieder in einer andern Geschichte drin, durch Stimmung und Stoff der vorigen meist vorbereitet, durch Neues zugleich überrascht und gefesselt. Das Wert gleicht hierin dem kaleidoskopischen Märchenkranze "Tausend und eine Nacht", hat aber den großen Vorteil, daß keine einförmige Schablone noch Einschachtelung den Fluß der Erzählung störend unterbricht.

Die stets wechselnde Bilderreihe macht den Eindruck einer bezanbernden Phantasmagorie, welche sich nicht wie die Märchen des Crients ins Seltsamste und Fremdartigste, ins Dunkle und Formlose verirrt, sondern von der plastischen Gestaltungskraft des hellenischen Mythos in künstlerisch absgerundeten Grenzen gehalten wird. Kleine sentimentale Romane, wie "Pyramus und Thisbe", wechseln mit köstlichen Genrebildern, wie "Philemon und Baucis", zarte Natursagen, wie "Echo und Narcissus", mit Personissikationen aus der Kunstwelt, wie die Schicksale der "Pieriden", zahllose kleine, anekdotenhaste Züge mit den gewaltigen Sagengestalten des Iason, Teiresias, Perseus, Theseus, Herkules und Orpheus. Kein Dichter hat so wie Ovid den ganzen Reichtum der antisen Sagenwelt zu einem bezaubernden Gesamtbild vereinigt, keiner in so gewinnender Erzählungskunst die einzelnen Szenen ausgesührt. Hierin ist er ohne Zweisel ein unübertrossener Meister.

Das zwölfte Buch lenkt von der allgemeinen Götter= und Hervenfage in den troischen Sagenkreis über, aus welchem Iphigenie, der Tod des Achilleus, der Streit um die Waffen des Achilleus, der Tod des Ajax, das Schickal der Hecuba ausführlicher behandelt sind. Im dreizehnten taucht dann Aeneas in Delos auf; im vierzehnten werden seine Fahrten weiter verfolgt, Schla, Polyphem und Circe in diese hineingezogen. An seine Vergötterung reiht sich die Sage der Könige von Alba Longa, von Pomona und Vertumnus, von Romulus und Herfilia. Im fünfzehnten endlich erscheinen König Ruma und die Nymphe Egeria. Nach der langen Zauberfahrt im Reiche Hesiods und Homers, der Kykliker und der griechischen Tragiker sind wir im Lande des Ennius und Vergil, des Varro und Livius angelangt.

Die italische Sage hat bei weitem nicht jenen poetischen Reiz wie die aus einem Guß stammende, wenn auch in vielen Jahrhunderten weiter auszgesponnene hellenische. Es war fast unausweichlich, daß der Strom der Erzählung, je mehr er sich den Flachgesilden der Geschichte näherte, an Kraft und Frische, an Fülle und Reiz verlor. Mit der Sage hörten vollends auch die "Verwandlungen" auf. Der Dichter mußte also hier ein Ende machen. Nur eine Verwandlung gestattete ihm noch die landläusige Volkszvorstellung: er konnte den Vegründer Roms, Julius Cäsar und mit ihm prophetisch auch Augustus unter die Sterne versehen. Das wäre aber uns

mittelbar nach dem bunten Phantasiespiel doch zu leicht und spielerisch herauszgekommen. Mit feinem Takt hat der Dichter zu gutem Ende sein Schisschen noch etwas ernster befrachtet und durch eine Art von philosophischem Ausblick der ganzen Bunderwelt einen bedeutsamen Rüchalt gegeben. Wie Lucrez und Vergil hat er zu diesem Zweck den weisen Pythagoras herangezogen und in der Lehre der Seelenwanderung die Verwandlungen der Sage einigermaßen zu erklären und zu begründen gesucht. Zugleich gliedert er aber dieselbe auch der alten Naturphilosophie ein, zufolge welcher die Dinge in ewigem Flusse begriffen sind, das Ganze aber in der Flucht der Erscheinungen nicht untergeht.

Rings ist Fluß, und jedes Gebild ist geschaffen zum Wechsel. Selber die Zeit auch gleitet bahin in beständigem Gange, Anders nicht denn ein Strom; denn Strom und slüchtige Stunde Stehen im Laufe nie still. Wie Woge von Woge gedrängt wird, Immer die kommende schiebt auf die vordere, selber geschoben, Also sliehen zugleich und folgen sich immer die Zeiten, Unablässig erneut; was war, das bleibet dahinten; Was nicht war, das wird, und jede Minute versüngt sich !

In herrlichen Vildern wird dann der Wechsel der Tageszeiten, der Jahreszeiten und der Elemente geschildert, mit einer Pracht und Frische, welche die Darstellung des Lucrez weit überholt. Der bunte Wechsel aber rundet sich schließlich zum Kreislauf ab:

Das zersetzete Erdreich Löst sich in slüssiges Naß, und das slüssig gewordene Wasser Schwindet in Dunst und Luft, und wieder, enthoben der Schwere, Schwingt sich die dünneste Luft in die Höhe zum feurigen Üther. Dann geht wieder der Weg rückwärts in der nämlichen Folge. Denn in die trägere Luft geht über verdichtetes Feuer, Wasser entsteht aus der Luft; zum Erdreich ballt sich die Welle.

Keines verbleibt in berselben Gestalt, und Beränderung liebend, Schafft die Natur stets neu aus anderen andere Formen, Und in der Weite der Welt geht nichts — das glaubt mir — verloren; Wechsel und Tausch ist nur in der Form. Entstehen und Werden Beißt nur anders als sonst ansangen zu sein, und vergehen Nicht mehr sein wie zuvor. Sei hierhin jenes versetzet, Dieses vielleicht dorthin: im ganzen ist alles beständig?

So leichtfüßig diese Philosophie ist und so wenig sie die letzten metaphysischen Fragen beantwortet, gibt sie doch der gesamten Dichtung einen gewissen harmonischen Abschluß. Der Dichter stellte sich damit auch dem Lucrez zur Seite und durfte nun eher, mit dem Philosophenmantel angetan

00000

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Metam. XV, 178—185.

und mit dem Dichterlorbeer geschmückt, zum feierlichen Schlufakt schreiten, der Julius Casar unter die Sterne versetzte und Augustus ein gleiches Los in Aussicht stellte, mit dem freundlichen Wunsche, daß er inzwischen noch lange hienieden als irdischer Juppiter walten möge.

Dieses Schlußkompliment ist etwas zu start aufgetragen; darüber ist kein Zweisel. Aus der gesamten Zeitlage ist es indes erklärlich. Es hat aber nicht die Katastrophe zu hindern vermocht, welche die frühere Erotik dem Dichter bereiten sollte. Mehr dieser furchtbare Schlag als der Mangel einer endgültigen Redaktion mag Ovid bewogen haben, seine Handschrift ins Feuer zu wersen. Die "Metamorphosen" waren jedoch schon in mehreren Abschriften vorhanden, und wurden sie auch mit seinen übrigen Schriften, nach der Verbannung, aus den drei öffentlichen Vibliotheken Roms entsernt, so hatte der Ruhm des Dichters doch zu sesten Fuß gesaßt, als daß er nicht sein trauriges Lebenslos überdauert hätte.

Bei den römischen Grammatikern und später im Mittelalter trat Ovid weit gegen Bergil zurück. Doch wurden die "Metamorphosen" schon um das Jahr 1210 von dem Domscholastikus Albrecht von Halberstadt deutsch bearbeitet; im gleichen Jahrhundert wurden die "Metamorphosen" und "Heroiden" von Maximus Planudes ins Griechische übersetzt. Eine deutsche Neubearbeitung der "Metamorphosen" veröffentlichte Jörg Wickram aus Kolmar 1545.

Ein besonderer Freund Ovids war der größte der niederländischen Dichter, Joost van den Vondel. Bald nach seiner Konversion (1641) versöffentlichte er eine Übersetzung der "Heroiden" und bisdete denselben seine "Briefe der heiligen Jungfrauen" nach; noch im höchsten Greisenalter, 83 Jahre alt (1670), übersetzte er die "Metamorphosen" und widmete densselben in der Einleitung ein begeistertes Lob.

Der junge Goethe fand an dem Werke großes Gefallen; Herder aber zerpflückte es ihm grausam: "es sollte sich keine unmittelbare Wahrheit in diesen Gedichten finden; hier sei weder Griechenland noch Italien, weder eine Urwelt noch eine gebildete, alles vielmehr sei Nachahmung des schon Dagewesenen und eine manierierte Darstellung, wie sie sich nur von einem ilberkultivierten erwarten lasse". Damit ward auch Goethe sein Liebling beinahe verleidet. "Immer bleibt etwas hängen, und wenn man nicht uns bedingt lieben darf, sieht es mit der Liebe schon mißlich aus."

Ein unbedingter Enthusiasmus für Dvid ist indes ebensowenig bez gründet als Herders absprecherisches Urteil. Den Schattenseiten stehen auch große Lichtseiten gegenüber. Selbst in den Tristia und in den "Briefen

Sel

<sup>1</sup> Goethe, Dichtung und Wahrheit, X. Buch (Goethes Werke [hempel] XXI, 183).

vom Pontus" treten die Phantasiefülle, das geniale Erzählertalent und die Formgewandtheit des Dichters noch reichlich zu Tage. Daß die antike Götterwelt in seinem "Festkalender" und seinen "Metamorphosen" mehr oder weniger zum schönen Phantasiespiel herabgesunken, mochte den politischen Wünschen des Augustus wenig entsprechen; spätere Völker aber, welche den reichsten religiösen Lebensinhalt besaßen und bei den alten Klassikern nur poetischen Genuß und Vorbilder der schönen Form suchten, kam die Poesie Ovids eben hierdurch mehr entgegen.

Dichter wie Bergilius, Horatius, Ovidius, Tibullus, Propertius, und Historiker wie Livius haben hingereicht, das augusteische Zeitalter für immer in die glänzendsten Perioden der Weltliteratur einzureihen und ihm für mehr als anderthalb Jahrtausend einen ausgedehnteren Einfluß zu verschaffen, als ihn die höchste Blüte der griechischen Literatur dis dahin erlangt hatte. In dem damaligen Rom standen sie indes keineswegs vereinzelt da; eine große Schar anderer Dichter und Prosaisten war zugleich mit ihnen tätig, und wenn auch die Ungunst der Zeiten die meisten ihrer Werke untergehen ließ, so haben sie doch unzweiselhaft durch ihr Talent und ihre Leistungen nicht wenig zu der blühenden Entsaltung des literarischen Lebens beigetragen. Eine Liste von dreißig Dichtern hat uns Ovid in dem letzten seiner Briese aus dem Pontus ausbewahrt. Er zählt dieselben einem mißgünstigen Gegner auf, der ihn herunterzuseten suchte, um ihm zu bedeuten, daß er unter den zeitgenössischen Dichtern bereits einen namhaften Platz errungen habe, den ihm sein eingetretener bürgerlicher Tod nicht mehr streitig machen könne.

Was, Miggunft'ger, verhöhnft bes entriffenen Raso Gefang bu? Nicht pflegt ichablich ber Tob Dichtertalenten zu fein. Und nach ber Afche fommt ein größerer Ruf; und ich hatte Namen auch schon, als gezählt ich zu ben Lebenden ward. Als da erhabenen Munds ein Rabirius war und ein Marsus, Und ber von Blium fang, Macer, und Bedo, fo hehr; Und ber die Juno verlett in bem Berfules hatte, mein Carus, Wenn er ber Eidam nicht wäre ber Juno bereits; Und ber ein Königsgedicht Ausonien schenfte, Geverus, Und nebst Numa die zwei Priscus, berühmt durch Geschmad, Und Montanus, der fo ungleiche Dage wie gleiche Bludlich bu braucheft und bir Ramen burch beibe gemacht, Und der ermibern den Brief der Penelope hieg den Ulyffes, Welcher umher gehn Jahr' irrt' auf bem wütenden Deer, Und der von feinem Trozen und dem unvollendeten Werfe Fort burch plöglichen Tod wurde geriffen, Sabin; Und ber von feinem Talent mit bem Ramen Largus benannte, Welcher in gallische Au'n führte ben phrygischen Greis;

Pont. IV, 16 (überfett von A. Berg). Baumgariner, Weltliteratur. III. 3. u. 4. Auft.

Und der Iliums Fall burch herfules fang, Camerinus; Und ben von feiner Maid Phyllis man Tuscus genannt; Und ber Sanger bes Meers, bes bejegelten, bem bie Gebichte, Könnte man glauben, bes Deers blauliche Gotter gemacht; Und ber den Inbischen Krieg und römische Schlachten befungen; Marius ferner, des Sangs mächtig in jeglicher Art; Lupus, ber Siculer bann, ber Perfeit Sanger und Sanger Helenas, welcher zurud führte bes Tantalus Sproß; Und ber maonisch fang die Phaacis; Rufus und bu auch, Dem pindarischer Sang hehr aus der Lyra ertont; Und auf hohem Kothurn des Turranius tragische Muse, Und auf bem Soccus leicht ichreitend, die beine, Melig. Als des Barus Gefang und des Grachus traf die Thrannen Und in Callimachus' Ton Proculus Zärtliches fang; Und als Tithrus Bieh auf ben alten Weiben gehütet. Und brauchbares Geschoß Jagenden Grattius gab. Als Fontanus befang die den Satyrn teuren Najaden, In ungleichem Daß Berje Capella gemacht. Und als es andere gab, die mit Namen alle zu nennen, Beit fehlt, beren Gefang aber im Bolte man tennt; Und als es Jünglinge gab, die ich kein Recht hab' zu nennen, Weil fie befannt noch nicht ihre Gefänge gemacht. Doch, nicht wag' in der Sache ich, v Cotta, dich zu verschweigen, Dich, des Pierifchen Chors Schmuck und die Stupe des Martts, Welchem ein doppelter Glang bes höchsten Abels Meffalas Gab als Batergeschlecht, Cottas als Muttergeschlecht. Wenn ich es fagen barf, war meine Mufe gefeiert, So bag gelefen fogar unter fo Großen fie ward. Läft're darum nicht mehr ben des Lands Verwiesenen, Mißgunft, Und wirf, blutige, nicht meine Gebeine umher. Alles verlor ich, und nur mein Leben ift mir geblieben, Daß es empfinde bas Leid und fich ihm biete zum Stoff. Bogu frommt es, ben Stahl in die toten Glieder gu fenten? Reine Stelle bei mir findet ein fernerer Schlag.

Das fleine Literaturbild aus dem fernen Tomi erschöpft den Stoff nicht; es eröffnet eine noch weitere Perspektive in die zeitgenössische und die erst heranwachsende Dichtergeneration. Epik, Elegie und Lyrik stehen im reichsten, mannigsaltigsten Flor; auch Tragödie und Komödie haben ihre Vertreter. Die noch erhaltene Veschreibung einer Seefahrt, sowie Epigramme des Albinovanus Pedo, einige Bruchstücke aus dem Epos des Rabirius über Octavians ägyptischen Krieg, einige Verse des Cornelius Severus über Ciceros Tod (aus seinem Carmen regale) und 541 Herameter aus dem Jagdgedicht des Grattius bestätigen und vervollskändigen Ovids kurze Andeutungen.

Während Livius die Geschichte Roms in ein großes Gesamtbild zu= sammenfaßte, unternahm Pompejus Trogus (mit Benutzung des Dinon,

Ephoros, Theopomp, Timäus, Phylarch und Polybios) die Bearbeitung der ersten allgemeinen Weltgeschichte in lateinischer Sprache, welche durch den Auszug des Justinus später zum beliebtesten Sandbuch des Mittelalters geworden ift. Fenestella verfaßte zahlreiche antiquarische und historische Schriften; M. Bipfanius Agrippa, einer ber tuchtigften Mitarbeiter bes Augustus, entwarf eine allgemeine Weltkarte und erklärte sie durch wissen= schaftliche Kommentare; E. Labienus, Cassius Ceverus, M. Porcius Latro, C. Albucius Silus, D. Haterius, L. Junius Gallio, Arellius Fuscus und Q. Cestius Pius waren als Redner oder Deklamatoren berühmt; D. Sertius begründete die neue Philosophenschule der Sertier, welche zeit= weilig viel Aufsehen machte, wenn sie auch wesentlich von alten Erbstücken der Stoiker und Pythagoreer lebte; M. Verrius Flaccus ichrieb wertvolle legifalische Bücher; Q. Cäcilius Epirota führte die Erklärung der neueren Dichter in die Schulvorlesungen ein; der gelehrte Bibliothekar C. Julius Higinus ichrieb wie Barro über Acerbau, Sprachwissenschaft, Geschichte, Geographie und Altertümer; ein anderer Hyginus machte sich als Mythograph und Aftronom verdient; in der Jurisprudenz befämpften fich Dt. Untistius Labro und C. Ateins Capito; der Baumeister Vitruvius Pollio endlich setzte der großartigen Bautätigkeit des Augustus und zugleich der römischen Baufunft und Bautechnit das bedeutenoste wissenschaftliche Denkmal, das ihr im Altertum zu teil werden follte.

### Zwölftes Rapitel.

# Die Kaiserzeit. Berfins. Lucanus.

Im Jahre 14 n. Chr. starb der Imperator Augustus, 76 Jahre alt, zu Rola. Die fünfundvierzig Jahre, während welcher er die politische Erbschaft seines Großonkels Cajus Julius Cäsar aufrecht erhielt, besestigte, erweiterte und ausbaute, bilden nach innen und außen die glänzendste, friedlichste und glücklichste Periode der römischen Geschichte. Sein Stiessohn und Nachsfolger Tiberius hatte viel von ihm gelernt und folgte anfänglich ganz seiner weisen Politik; es verging geraume Zeit, ehe ein willkürlich tyrannisches Regiment dieselbe teilweise umdüsterte, die Günstlingswirtschaft des Sejanus das Ansehen des vergötterten Herrschers selbst untergrub. Unter seinen Nachfolgern Caligula und Claudius ward die höchste Gewalt der Spielsball kindischer Selbstvergötterung, ehrgeiziger Weiberlaune und Günstlingseintrigen; mit Nero (54—68) bestieg der Cäsarenwahnsinn selbst den Thron. Nur das seste militärisch-politische Gesüge des Reiches machte es möglich, daß dasselbe unter solchen Zerrbildern der höchsten Macht nicht

131 1

zusammenbrach, sondern sich sogar noch nach außen erweiterte. Nach dem kurzlebigen Säbelregiment des Galba, Otho und Vitellius erschienen in den Flaviern Bespasian und Titus (69—81) wieder zwei Gewaltige, die einigermaßen die großen Staatsgedanken des Augustus aufzufassen und zu verwirklichen wußten; aber schon Domitian (81—96) war wieder ein habsüchtiger und grausamer Despot, den schließlich blutige Rache aus dem Wege räumte.

Der betagte Senator Nerva, 96 von den Prätorianern und dem Senate zum Cäsar ausgerusen, leitete das Reich wieder auf bessere Geleise. Während des zweiten Jahrhunderts ward Rom von Kaisern regiert, die durch Talent und Charakter ihrer Aufgabe gewachsen waren und bis zu gewissem Grade die Tage des Augustus erneuerten: Trajanus (98—117), Hadrianus (117—138), Antoninus Pius (138—161), Marcus Aurelius (161—180). Die Trajanssäule und das Trajanssforum, die mächtigen Unterbauten der Engelsburg und andere riesige Trümmer in Rom, die römischen Grenzwälle in England und Schottland, die Reiterstatue des Marc Aurel auf dem Kapitol verkünden noch heute die Macht und den Glanz jener Zeit.

Erst mit Commodus (180—192) wird die Kaiserwürde wieder zur blutigen Farce und geht dann unter Pertinax in eine unruhige Militärscherrschaft über. Die Kaiser werden von den Prätorianern ausgerusen und, wenn mißliebig geworden, ermordet oder sonst beseitigt. Die römischen Legionen vermögen kaum mehr die wachsende Macht der nordischen Barbaren zurückzudrängen. In Valerian bleibt dem Cäsarentum auch die tiefste Ersniedrigung nicht erspart, indem der siegreiche Perser Schäpür den geschlagenen Kaiser als seinen Stlaven im Triumph mit sich herumschleppt. Erst unter

<sup>&</sup>quot; "Wäre auch von der Römerzeit jede andere Runde verfchollen, fo wurden bie auf dem gangen Boden der Alten Welt in fo großer Bahl ftehen gebliebenen, jum Teil fo gewaltigen Ruinen ihrer Bauten, sowie bie unermehlichen, aus bergenben Schutt- und Afchenbeden hervorgezogenen Uberbleibfel ber bilbenden Runfte ichon allein laut genug bezeugen, welch hohe und reiche Kultur mit bem romifchen Weltreich zu Grunde gegangen ift. . . . Jum Teil beschämen fie in Ländern der heutigen Rultur mit ihrer imposanten Großartigkeit, ihrer unverwüftlichen Solidität, ihrer hohen, nach dem jetigen Bedürfnis entsprechenden Zwedmäßigkeit alles, was spätere Jahrhunderte ihnen an die Seite gestellt haben. . . . Berfucht man vollends, aus der unübersehbaren, verwirrenden Dlaffe von Trummern aller bilbenden Künfte ein Bilb von ber überschwenglichen Fulle und Mannigfaltigfeit bes tunftlerifden Schmudes ju gewinnen, in dem die fo außerft gahlreichen größeren und reicheren Stadte bes römischen Reiches prangten, wie gering und armselig erscheinen bann bie mobernen Bestrebungen, das öffentliche und Privatleben burch den Schmud ber Kunft zu verichonern und zu abeln!" (2. Friedlanber, Sittengeschichte Roms III f6. Aufl. Leipzig 1890], 176, 177.)

Aurelian (270—275) wird die Weltherrschaft noch einmal für kürzere Zeit wieder hergestellt; aber unter Diocletian (284—305) beginnt schon die Teilung des Reiches unter mehrere Mitregenten, durch welche die spätere Auflösung eingeleitet wurde 1.

Daß Sprache und Literatur im Laufe dieser drei Jahrhunderte im Niedergang begriffen waren, darüber kann kein Zweifel sein. Bezeichnend hat man die Zeit bis Hadrian das filberne, die folgende das eiserne der lateinischen Literatur genannt. Unrichtig wäre es aber, diesen Niedergang ausschließlich oder auch nur vorzugsweise der bestehenden Regierungsform oder den Raisern felbst zur Last zu legen, wie dies demokratische Enthusiasten oft mit Öffnung aller rhetorischen Schleufen getan haben, ohne zu bebenten, daß in Griechenland der völlige Sieg der Demofratie ebenso un= gunftig auf die Literatur wirkte wie in Rom der Absolutismus. glänzenden Literaturperioden pflegt immer ein Rückschlag einzutreten. Dem Mangel an poetischen Genies und Talenten vermag die höchste politische und wirtschaftliche Blüte eines Bolkes nicht aufzuhelfen, während wirkliches Genie und Talent gewöhnlich über die ungunftigften Berhältniffe zu triumphieren vermag. Mag indessen die Tyrannei vieler Casaren in dieser Hinsicht wirklich lähmend und niederdrückend gewirkt haben, so war es für das gefamte Beistesleben noch weit verhängnisvoller, daß die religiöse Zersetzung des Heidentums und die furchtbare Entsittlichung, welcher Augustus hatte steuern wollen, sich nicht mehr aufhalten ließen, sondern durch alle Schichten des Volkes immer weiter fragen, durch grenzenlosen Luxus und wahnsinnige Berschwendung, robe Genußsucht und raffinierten Sinnenkigel, die gräßlichsten Familienstandale und die blutigsten Gewalttaten stets neue Nahrung fanden und auch unter den tuchtigeren Raifern sich nicht mehr zurückdämmen ließen. Die besseren Elemente kamen als Vertreter altrömischer Tugend nur allzuleicht in Gegensatzu dem herrschenden System oder in den Berdacht republikanischer Neigung, während ihnen felbst ein fester religiöser Boden mangelte.

Die hervorragendsten Dichter und Schriftsteller dieser Zeit waren fast sämtlich keine geborenen Kömer, sondern stammten aus der Provinz, zum Teil aus unbedeutenden Orten; die meisten waren Spanier, wie Lucan, Seneca, Quintilian, Martial, auch Columella, Florus und Mela.

#### I. Von Tiberius bis Rero.

Tiberius hegte großes Interesse für die römische wie für die griechische Literatur; er war in beiden wohlbewandert, ahmte in griechischen Versen

<sup>1</sup> V. Duruy, Histoire des Romains jusqu'à Dioclétien. Vols. III—VI. Paris 1871—1878. — A. v. Neumont, Geschichte der Stadt Rom I (Berlin 1867), 291—512; II, 1 ff.

die alexandrinischen Dichter nach, besang den Tod des L. Gäsar in lateinischen Bersen und hinterließ sogar Memoiren 1. Sein Geschmack war indes verschroben; er bevorzugte lateinische Altertümler und griechische Alexandriner vor den eigentlichen Klassistern. In politischer Kücksicht überaus mißtrauisch und rachsüchtig, verfolgte er Dichter, Deklamatoren und Schauspieler wegen Pleinigkeiten. Unter den Opfern, welche von den Angebereien des Sejan zu leiden hatten, befand sich auch der Fabeldichter Phaedrus, der um diese Zeit seine Fabelsammlung (82 Fabeln in acht Büchern) verfaßte 2. Die meisten sind nach Üsop gearbeitet und um so besser in Erzählung und Nutzanwendung, je genauer er dem griechischen Vorbild gefolgt ist. Neben diesen Fabeln erschien ein astrologisches Gedicht (Astronomicon) von M. Manilius³. Eine freie Bearbeitung der "Phänomena" des Aratos hat wahrscheinlich Germanicus, den Sohn des Drusus, zum Verfasser.

Der wahnsinnige Cäsar Caligula, der wirklich einige rednerische Anlagen hatte, wollte sich auch als Redner aufspielen, und seine Eisersucht in diesem Punkt wäre Seneca beinahe verhängnisvoll geworden; roh und ungeschlacht wie er war, verachtete er übrigens diesen gewandten Schriftsteller wegen seiner Formtunst und Zierlichkeit. Livius war ihm zu geschwäßig, Vergil geistlos und ungelehrt; die homerischen Gedichte wollte er vernichten, wie Platon sie aus seinem Idealstaat verwiesen. Dagegen wollte er die Geschichtswerke des Titus Labienus, Cremutius Cordus und Cassius Severus, deren Vernichtung der Senat angeordnet hatte, wo möglich noch retten und allgemein freigeben.

Raiser Claudius hatte, bevor er im Alter von 50 Jahren zur Resgierung kam, sich still und zurückgezogen, wahrscheinlich auf Anregung des Livius, mit historischen Studien beschäftigt, in lateinischer Sprache ein Geschichtswerk abgefaßt, das die ganze Regierungszeit des Augustus in einunds

0.00

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wiegand, Kaiser Tiberius. Berlin 1840. — V. Durny, De Tiberio imperatore. Paris 1853. — A. Stahr, Tiberius. Berlin 1873. — A. Schedlebauer, Kaiser Tiberius. Straubing 1875. — E. Beulé, Tibère et l'héritage d'Auguste. Paris 1868.

<sup>2</sup> Herausgeg. von: Bentley (mit Terenz. London 1726), L. Müller (Leipzig 1877), Riefe (Leipzig 1885). — Übersehungen von: J. Kerler (Stuttgart 1838), Siebelis (Stuttgart 1857), E. Chambry (Paris 1900), Lejard (Paris 1900). — Bgl. Hartmann, De Phaedri fabulis. Leiden-Leipzig 1890.

Serausgeg. von: Bentley (London 1739), Jacob (Berlin 1846). — Bgl. Ellis, Noctes Manilianae. Oxf. 1891. — F. Jacob, De Manilio poeta. (Fünf Programme.) Lübeck 1832—1836.

<sup>4</sup> Herausgeg. von: Hugo Grotius (Leiben 1600), A. Brenfig (Berlin 1867, 2. Auft. 1900). — Übersett von J. Merkel (Aschaffenburg 1884).

vierzig Büchern umfaßte, und eine Selbstbiographie in acht Büchern, in griechischer Sprache aber eine tyrrhenische Geschichte (in zwanzig Büchern) und eine karthagische (in acht Büchern). Er errichtete in Alexandrien neben dem alten Museum ein neues, wo diese zwei Werke an bestimmten Tagen vorzgelesen werden mußten. Er interessierte sich auch für Sprachforschung und führte sogar drei neue Sprachzeichen ein (—) für das konsonantische V, o für ps, bs, |— für das griechische v), die aber nach seinem Ableben rasch wieder von den Inschriften verschwanden. Die Probe einer seiner Reden (auf einer Thoner Erztafel erhalten) zeigt eine geradezu souveräne Verachtung der Stilgesetze und des gesunden Wenschenverstandes.

Unter Claudius veröffentlichte Q. Curtius Rufus seine Geschichte Alexanders d. Gr., von deren zehn Büchern die letzten acht erhalten sind, in gewandter, anziehender Darstellung, die zum Teil noch klassisches Gepräge hat, doch schon durchsetzt mit Einzelheiten des silbernen Zeitalters, startem Gebrauch abstrakter Wörter statt konkreter, gehäusten Metaphern, Verechnung auf Effekt und stark deklamatorischem Charakter der eingestreuten Reden, die sich mehr im allgemeinen bewegen, als geschichtliches und politisches Material enthalten. Trotz seines unterhaltenden Charakters ward das Werk während des Mittelalters durch den viel wunderbareren und spannens deren Alexanderroman zurückgedrängt. Ebenfalls in Claudius' Zeit fällt noch die älteste lateinische Geographie des Spaniers Pomponius Mela, die von allgemeinen Umrissen ausgesend erst Afrika, dann Asien und Europa behandelt und hier wiederum mit den Shthen beginnt und mit Gallien und Spanien schließt.

Etwas mannigfaltiger gestaltete sich das literarische Leben unter dem berüchtigtsten aller römischen Tyrannen, Nero (54—68). Das war freilich nicht sein Verdienst. Alls Redner hatte er sich so schlecht ausgebildet, daß er genötigt war, sich seine öffentlichen Staatsreden von anderen machen zu lassen. Dichter wollte er nur sein, um als Rezitator, Sänger und Schauspieler vor allem Volk auch eigene Terte zum besten geben zu können. So verfaßte er ein eigenes Werk über Trojas Untergang (Troica) und gedachte sogar in einem Spos die gesamte römische Geschichte zu beshandeln. Andere Dichter faßte er deshalb als lästige Konkurrenten auf und verfolgte z. B. Lucan mit allerlei Cuälereien. Es ist darum nicht seiner Gunst zuzuschreiben, daß während seiner Regierung Persius, Lucas

Ferausgeg. von: Müßell (Berlin 1841), Zumpt (Braunschweig 1849), Sebicke (Berlin 1867), Vogel (Leipzig 1881). — Vgl. Dosson, Etude sur Quinte Curce, sa vie et son oeuvre. Paris 1887.

<sup>2</sup> Herausgeg. von: Tichude (Leipzig 1807), Parthen (Berlin 1867), Frick (Leipzig 1880).

nus, Seneca und Petronius die lateinische Literatur mit neuen Leistungen bereicherten 1.

### 2. Perfius.

A. Perfius Flaccus, der Cohn eines etrustischen Rittergeschlechts aus Volaterrae (geb. 34 n. Chr.), schloß fich in Rom schon mit sechzehn Jahren dem Stoifer Annaeus Cornutus an und ward unter feiner Leitung ein begeisterter Unhänger der stoischen Philosophie. Dieselbe flößte ihm einen ent= schiedenen Widerwillen gegen das törichte Leben und Treiben der großen Welt wie gegen die herrschende Modepoesie ein. Nach dem Borbild des Lucilius und Horaz versuchte er all diese Torheiten in Satiren zu geißeln und denselben zugleich in geiftreicher Weise Die ernsten Lehren der Stoiter gegenüber zu stellen 2. An feiner Bildung und Belesenheit fehlte es ihm ebensowenig als an einer in so trüber Zeit sehr anerkennenswerten edeln Gesinnung; um indes des sittenrichterlichen Censoramtes zu walten, war er doch noch etwas zu jung und darum mehr an Bücher als an eigene Beobachtung und Erfahrung gewiesen. Den überlegenen Wit und humor des Horaz besaß er nicht, und indem er demselben nachzueifern suchte, wurde er geschraubt und gesucht, effekthaschend, unruhig und dunkel. Wahrscheinlich) hemmte auch Kränklichkeit eine frohe und heitere Entfaltung feines Talentes. Er ftarb schon 62, erst achtundzwanzig Jahre alt. Seine fechs Satiren erreichen bei weitem nicht die Vorbilder, denen er nachgestrebt, sind aber immerhin ein ehrenwertes Denkmal fünstlerischen Strebens und befferer Besinnung in einer von der ärgsten Fäulnis zerfressenen Zeit.

In der ersten Satire gibt Persius sein literarisches Programm. Er will Satiren schreiben. Umsonst mahnt ihn ein Freund von dem undantsbaren Geschäft ab. Er macht sich nichts daraus, wenig oder gar teine Leser zu sinden. Ihn reizt weder die Ehre, vor einem schalen Modepublikum als Rezitator beklatscht zu werden, noch diesenige, den Schuljungen als Autor zu dienen. Geschmack, Dichtung und Kritik sind völlig in die Irre geraten; deshalb will er sich lieber über dieselben lustig machen als sich ihnen ansbequemen. — Die zweite Satire kritisiert in mehr ernstem als heiterem Ton die salsche Frömmigkeit der Leute, welche sich nicht scheuen, von den Göttern

- coul-

<sup>5.</sup> Schiller, Geschichte des römischen Kaiserreichs unter der Regierung des Nero. Berlin 1872.

Perausgeg. von: Casaubonus (Paris 1615), D. Jahn (Leipzig 1843), F. Buecheler (Berlin 1893), J. P. Postgate (London 1900). — Übersetungen von: Donner (Stuttgart 1822), W. E. Weber (Vonn 1834), W. Teufsel (Stuttgart 1844; umgearbeitet 1857.) — Vgl. "Persius" von O. Jahn bei Ersch und Gruber 3. Sest., 18. Theil, S. 33—38. — C. Martha, Un poète stolcien (Revne des Deux Mondes XL [1863], 291—325).

das Allerunwürdigste oder wenigstens nichts als die eitelsten Erdengüter zu erslehen, anstatt wahrhaft Edles und Ideales anzustreben:

Reges Gefühl für Recht und für Pflicht und heiligen Frieden Tief im Gemüt und ein Berg durchbrungen vom Abel der Tugend !.

In der dritten Satire zeichnet der Dichter einen "modernen" jungen Römer, der den Morgen verschläft, nicht die sittliche Kraft hat, sich zu ernstem Studium und Mannesstreben aufzuraffen, im Fette des Lasters selbst das Bewußtsein seiner Schuld und der höheren Güter verliert, um die er sich bringt. Berühmt ist eine Stelle, in welcher er wirklich poetisch die rächende Macht des Gewissens schildert:

Mächtiger Bater der Götter, o möchteft du grausame Zwingherrn Niemals anders bestrasen, sobald blutdürstige Gier sich Reget in ihrem Gemüt, mit glühendem Giste getränket: Lasse die Tugend sie schaun und ob der verschmähten sich härmen! Denn nicht schwerer gestöhnt hat das Erz des sizilischen Stieres, Angstender nicht hat das Schwert von der goldenen Decke gehangen Über dem Nacken im Purpurkleid, als wenn man sich sagen Muß: Ach! Es gehet mit mir zu dem Abgrund, wenn man erblassen Innerlich muß vor der Schuld, die dem Weib an der Seite verborgen?

Schön und allzeit beherzigenswert ist auch seine Mahnung, die höchsten Ziele des Lebens ins Auge zu fassen und danach Tun und Lassen ein= zurichten:

Discite, o miseri, et causas cognoscite rerum, Quid sumus, aut quidnam victuri gignimur, ordo Quis datus, aut metae quam mollis flexus, et unde: Quis modus argento, quid fas optare, quid asper Utile nummus habet: patriae, carisque propinquis Quantum elargiri deceat, quem te Deus esse Iussit, et humana qua parte locatus es in re.

Lernt, Armselige, soricht nach dem obersten Grunde der Dinge, Lernet des Menschen Natur und seine Bestimmung erkennen, Welches die Ordnung, das Ziel und die leichteste Urt des Erreichens: Welches das Maß für Geld, was billig zu wünschen, und was es Nühliches bringt, wie viel man dem Staat und lieben Verwandten Habe zu spenden davon, wozu dich die Gottheit berufen Und auf welcherlei Stand du im Ganzen der Menschheit gestellt seist?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sat. II, 73, 74.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sat. III, 35-43, besprochen vom hl. Augustin (De magistro cap. IX; Migne, Patr. lat. XXXII, 1211).

<sup>3</sup> Sat. III, 66—72. — Der hl. Augustin, der diese Stelle (De civitate Dei 1. 2, c. 6; Migne, Patr. lat. XII. 52) ansührt, bemerkt dazu mit Recht, das

Die vierte Satire empfiehlt die philosophisch-asketische Selbsterkenntnis (das Trode osavror) im Gegensatz zu dem kindischen Beneiden und Läskern anderer und zu der eiteln Freude am Lobe der Menge; die fünfte verherrslicht die stoische Philosophie als Quelle der echten, sittlichen Freiheit; die sechste endlich ist gegen Geiz und engherzige Sparsamkeit gerichtet.

#### 3. Queanus.

Auch bem Dichter M. Annaeus Lucanus (geb. 39 zu Cordova in Spanien, doch schon 40 nach Rom gebracht und daselbst erzogen) war kein langes Leben beschieden. Mit Perfius befreundet, schloß auch er sich dem Philosophen Cornutus an, zog sich aber keineswegs philosophisch von der Welt zurud, sondern gelangte ichon vor der vorgeschriebenen Zeit zum Amte eines Quaftors und Augurs und trat im Jahre 60 bei den von Nero eingeführten Wettkämpfen in einem Lobgesang auf den Berricher auch als Dichter auf. Dann dichtete er einen "Orpheus" und begann ein Gpos "Pharfalia", welches die Rämpfe zwischen Casar und Pompejus behandeln follte. Nach Vollendung der drei ersten Bücher fiel er indes bei Nero in Ungnade, rachte fich durch ein Schmähgedicht und schloß fich später der Pisonischen Verschwörung an. Bei der Entdedung derselben suchte er sich durch Anklage anderer, sogar seiner schuldlosen Mutter, herauszuziehen, es gelang ihm aber nicht; er wurde dazu verurteilt, sich jelbst die Abern zu öffnen. So starb er im Jahre 65, erst sechsundzwanzig Jahre alt, nach einem reichlichen Mahle, indem er fterbend noch eine Stelle aus seiner "Pharsalia" hersagte. Das Werk war auf zehn Bücher gediehen, aber noch nicht vollendet. Während in den ersten drei Büchern Nero mit den größten Schmeicheleien überhäuft wird, ändert sich später der Ton, und es tritt eine entschieden gereizte Stimmung zu Tage. Einen antidynastischen Beigeschmad erhält die Dichtung schon badurch, daß Pompejus als Held berfelben gedacht und in jeder Beise begünftigt wird, während Cajar wegen seiner ehrgeizigen Bestrebungen und Erfolge für alles Bose verantwortlich gemacht wird, das über Rom hereingebrochen. Allen Rünften des Dichters ift es indes nicht gelungen, das Interesse niederzukämpfen, das die glänzende Heldengestalt Cafars und sein tragischer Tod unwillkürlich einflößen. Zu letterem ift das Werk übrigens nicht mehr gelangt; es bricht mit Cafars Feldzug in Nanpten ab 1.

Heidentum als foldes habe so vernünftige Anschauungen nicht gelehrt und noch weniger praktische Vorsorge getroffen, sie zur Gelkung zu bringen.

<sup>1</sup> Herausgeg. von: Corte (Leipzig 1726, Ondendorp (Leiden 1728), P. Burmann (Leiden 1740), Weber (Leipzig 1821—1831), Hastins (London 1887), C. Hofius (Leipzig 1892), J. P. Postgate (London 1900). — Uber-

137

Den Charafter des Ganzen spiegelt schon einigermaßen das subjektiv gefärbte, rhetorisch=leidenschaftliche Proömium:

Schrecklichen Bürgerfrieg dort in den emathischen Fluren Sing' ich, entsesselten Frevel, durch den mit siegender Rechten Das weltherrschende Bolk die Brust sich selber zersteischte; Brüder mit Brüdern im Kampf, da die Herren gebrochen das Bündnis; Streit geführt mit der völligen Macht des erschütterten Erdballs Jum Berderben des Staats, da die Banner sich seindlich, die gleichen Abler begegnet, die Speere gedreht gegenüber den Speeren.

Bürger, o welche Wut! wie schweift so unbandig bas Schwert um? Latiums Blut wollt ihr preisgeben verhaßten Geschlechtern, Und statt italischen Siegesraub zu entreißen ber stolzen Babylon, ba noch rachelos irret ber Schatten bes Craffus, Luftet euch Kriege zu führen, die wert find feiner Triumphe? Wie viel konnte man, ha! bes Landes und Meeres erobern Mit bem Blute, das hier die Hände ber Bürger vergoffen, Da, wo die Sonn' aufsteigt, wo die Sterne der Nacht fich verhüllen, Da, wo der Mittag flammt mit heißentglühenden Stunden, Und wo ber Winter, ftarr, unkundig bes Tauens im Benge, Mit dem scythischen Frost anfesselt den eisigen Pontus. Unter bem Joch nun waren die Serer, Arares der wilbe Und ein Volk, das nachbarlich wohnt an ber Wiege des Nilus. Erft, wenn unter lateinisch Gefet bu beugteft ben gangen Erdfreis, Roma, wofern dich zu frevelndem Krieg die Begier treibt, Leg' an dich felber die Hand; noch fehlt dir ein anderer Feind nicht !.

Der Bang ber Dichtung ift ungefähr folgender:

I. Cäsar am Aubico. Berwirrung in Kom. Pompejus verläßt die Hauptstadt. Schreckliche Weissagungen und Visionen. II. Brutus bei Cato. Vereinigung der Pompejaner. Anrede des Pompejus an sein Heer. Er zieht nach Brundusium, wird daselbst belagert und flieht nach Griechenland. III. Cäsar in Rom. Sein Zug über die Alpen. Velagerung von Massilia. IV. Cäsar in Spanien. Afranius und Petrinus leisten ihm Widerstand in Ilerda. Er siegt schließlich, aber M. Antonius wird bei Salona eingeschlossen, das heer Curios in Afrika durch die Verräterei des Königs Juda vernichtet. V. Cäsar in Kom, Dittator und Konsul. Seine schwierige übersahrt nach Griechenland. Will nach Italien zurück, wird aber vom Sturm zurückgetrieben. Pompejus bringt seine Gattin nach Lesbos in Sicherheit. VI. Pest im Lager des Pompejus, Hungersnot in jenem des Cäsar. Kamps bei Dyrrhachium.

sehungen von: F. H. Wothe (Stuttgart 1858 ff.), J. Krais (Stuttgart 1868), J. Merkel (Aschaffenburg 1848). — Agl. A. Schaubach, Lucans Pharfalia und ihr Verhältniß zur Geschichte. Meiningen 1869. — Th. Creizenach, Die Aeneis... und die Pharfalia im Mittelalter. Frankfurt 1864. — J. Girard, Un Poète républicain sous Néron, la Pharsale de Lucain (Revue des Deux Mondes X [1875], 428—444).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phars. I, 1—23.

Helbentaten des Centurio Scaeva. Cafar zieht nach Thessalien, Pompejus ihm nach. Furchtbare Weissagung der thessalischen Zauberin Erichtho. VII. Sieg Casars bei Pharsalus. VIII. Flucht und Tod des Pompejus. IX. Glänzende Wassentaten Catos in Afrika, besonders sein Marsch durch die Wüste. Casar landet in Ägypten. X. Ausstand der Ägypter gegen Casar, seine Flucht auf die Insel Pharos, seine gesahrvolle Lage.

In der Ausführung entfaltet Lucanus alle Mittel eines wohlgeschulten Rhetors: häusige und sehr pathetische Reden, mitunter von übertriebener Leidenschaftlichkeit, die fast ans Komische streift, weite, breite und künstliche Beschreibungen, die besonders gern bei grauenerregenden Szenen verweilen, gelehrten Ausputz sowohl aus der Naturtunde als aus der Sage, politische Betrachtungen, heftige Apostrophen an ganze Länder, wie an Thessalien und Ägypten. Unter diesem Ausgebot von Reizmitteln kommt der Stoff nicht zu jener Geltung, den ein einsach großer epischer Stil hätte erzielen können. Doch fand das Gedicht viele und darunter auch angesehene Bewunderer. Tacitus septe den Dichter neben Horaz und Bergil, Statius ahmte ihn nach, Florus benutzte ihn sogar als Geschichtsquelle.

In religiöser Hinsicht teilt Lucanus die Zerfahrenheit seiner Zeit. Die Götter gelten ihm nur mehr als mußige Zuschauer ber irdischen Begebniffe; ob ein blindes Jatum oder ein ebenso blinder Zufall diese lenke, wagt er nicht zu entscheiden. Doch läßt er feine Belden gelegentlich gegen die Götter wie gegen Fatum und Fortuna klagen. Mit den Stoifern nimmt er eine Art Paradies im Ather zwischen Mond und Erde an, wo die Schuldlosen — wie sein Pompejus — als Halbgötter fortleben, ebenso die Zerstörung des Universums durch einen Weltbrand, den er großartig Der gange Olymp des Homer und Vergil fällt bei ihm fort, was schon allein seinem Epos ein eigenartiges Gepräge gibt und das= selbe vielen empfehlen mochte, die gleich ihm nicht mehr an die Götter glaubten, und denen auch der poetische Zauber des alten Mythos ver= blaßt war. Des Wunderbaren konnte er indes als Dichter doch nicht gang entraten, und so tritt denn an die Stelle der alten beiteren Gotter= welt der nächtliche Zauberiput theffalischer Heren, deren Künfte in grauen= hafter Schilderung reichlich ausgebeutet werden; dazu gesellen sich duftere Träume und Bisionen, Wunderzeichen und Unglückssterne, Orakel und magische Künste, turz die ganze dämonische Kehrseite des Heidentums, wie sie damals in allen Lebenstreisen der Gesellschaft als finsterer Aberglaube allgemein Eingang gefunden hatte und als unzertrennlicher Schatten den Unglauben begleitete. Dieje Elemente ftimmen zu dem dufteren Zeitbild, das Lucanus von der Zeit des Bürgerfrieges entrollt, und in welchem er,

media

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phars. VII, 812 sqq.



wie durch zerrissenes Gewölte, den noch unheimlicheren Jammer der Gegenwart durchblißen läßt; die ununterbrochene Melancholie wirkt indes, troß aller Kraftanläufe großartiger Schilderung und Leidenschaft, schließlich niederdrückend und eintönig.

Auch die Gefahr, welche dem innerlich zerrissenen und unterwühlten Rom von den Bölkern des Nordens drohte, schwebte Lucanus bereits deutlich vor. Merkwürdig genug ist es, daß der skeptische Dichter ihre drohende Überlegenheit nicht in ihrer noch ungebrochenen physischen Krast sucht, sondern in ihrer Religiosität, in ihrem sesten Glauben an ein unsterbliches Leben nach dem Tode.

Ihr auch, die ihr die tapferen Geifter gefallener Arieger Durch des Gefanges Preis aussendet in kommende Zeiten, Ronntet nun ruhig, o Barben, ergiegen die Fulle ber Lieber. Ihr, Druiden, erneut den barbarischen Brauch und die grause Sitte ber Opfer, nachdem die feindlichen Waffen entfernt find. Euch allein ift Runde der Götter, ber himmlischen Wefen, Ober Unfunde vertraut. Ihr wohnt in erhabener Saine Einfamteit. Rach eurer Berficherung fuchen bie Schatten Nicht des Erebus schweigenden Sitz und das schaurige Reich tief Unter ber Erbe; ber nämliche Sauch befeelt noch bie Glieder Jenseits; lehrt ihr Gemiffes, fo ift unfterblichen Lebens Rur Vermittler ber Tob. Die nördlichen Bolfer fürwahr find Glüdlich in ihrem Wahn, ba jener größte ber Schreden Nicht fie bedrängt, die Furcht des Todes. Go fturgen die Manner Mutig entgegen bem Stahl und fterben mit williger Seele. hier heißt feig, wer bas Leben icont, bas doch wieber gurudfehrt 1.

> Certe populi quos despicit Arctos Felices errore suo, quos ille timorum Maximus haud urget leti metus. Inde ruendi In ferrum mens prona viris, animaeque capaces Mortis et ignavum rediturae parcere vitae.

Hat auch bereits Quintilian den Lucanus "mehr den Rednern als den Dichtern" zur Rachahmung empfohlen<sup>2</sup>, so anerkennt derselbe doch zusgleich auch seine Glut und Leidenschaft und seinen Reichtum an treffenden Sentenzen. Seine Darstellung des Bürgerkrieges lehnt sich, wie nachgewiesen worden ist<sup>3</sup>, hauptsächlich an Livius; sie leidet, wie bereits bedeutet worden,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phars. I, 439-444.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Institutio orat. X, 1, 90: "Lucanus ardens et concitatus et sententiis clarissimus et, ut dicam quod sentio, magis oratoribus quam poetis imitandus."

<sup>3</sup> G. Baier, De Livio Lucani in carmine de bello civili auctore. Schweidnitz 1874. — Singels, De Lucani fontibus et fide. Leiden 1884. — Giani (La Farsaglia. Torino 1888) nimmt auch Zuziehung anderer Quellen an.

sowohl an dem gesunkenen Geschmacke der Zeit wie unter der Jugendlichkeit des Dichkers, der dem gewaltigen Stoffe nicht völlig gewachsen war. "Dabei aber wird ihm niemand gestaltende Araft der Phantasie, Tiese des Gesühls, Meisterschaft der Sprache und eben damit echtes Dichkertalent absprechen können. Oft ist er seurig und hinreißend; die römische Sprache hat nicht leicht irgendwo einen volleren und stärkeren Alang als häusig in den Hexametern des Lucanus, wenn auch die des Vergil sie an Harmonie, an Feile und Abrundung übertressen mögen. Deswegen ist er auch zu allen Zeiten viel gelesen worden, obgleich das Gedicht unvollendet blieb und nicht ohne die schon genannten Mängel ist. " Die Veliebtheit der Dichtung konstatiert bereits Martial in dem Epigramm "Lucanus":

Sunt quidam qui me dicunt non esse poetam Sed qui me vendit bibliopola putat.

Wohl gibt's Leute, die mir den Dichternamen verweigern, Doch mein Verleger, der meint, daß mir derfelbe gebührt.

Das Mittelalter hielt große Stücke auf Lucanus. Dante reiht ihn mit Horaz und Ovid neben Homer und hat mehrere von seinen poetischen Lieblingsgestalten in sein Weltgedicht herübergenommen. Zahlreiche "gesssügelte Worte" von ihm haben sich bis in die Gegenwart vererbt<sup>2</sup>.

### Dreizehntes Rapitel.

## Seneca und Vetronius.

Der bedeutenoste und vielseitigste Schriftsteller der Neronischen Zeit ist L. Unnaeus Seneca, der Cheim des Dichters Lucanus und wie dieser ein Spanier aus Cordova, Sohn des Rhetors Seneca, von welchem noch eine rhetorische Anthologie sowie ein Auszug aus derselben erhalten ist. Von den drei Söhnen dieses Rhetors wurde der älteste, M. Annaeus Novatus, von Junius Gallio adoptiert, nahm dessen Namen an, ward unter Claudius Konsul und darauf Profonsul von Achaia; es ist derselbe Gaslio, vor welchem der hl. Paulus wegen seines Wirkens zu Korinth gerichtlich



<sup>1 3.</sup> Rrais, Des M. A. Lucanus Pharfalia (Stuttgart 1863) S. 7.

² Phars. XIX, 194. So ber "Furor Teutonicus" (1, 255), "Magni nominis umbra" (I, 135; vgl. Zhomas v. Kempen III, 24), "Humanum paucis vivit genus" (V, 343, Cäfar in ben Mund gelegt), "Victrix causa deis placuit, sed victa Catoni" (I, 128), "In bellum fugitur" (I, 504), "Perdant vello mori" (IV, 280), "Ultima Pompeio dabitur provincia Caesar" (I, 338), "lussa sequi tam posse mihi quam velle necesse est" (I, 372).

role:

belangt wurde, welcher aber die Klage als einen jüdischen Lehrstreit, der nichts mit den römischen Gesetzen zu tun habe, von seinem Richterstuhl abwies 1. Der dritte Sohn, M. Annaeus Mela, ift nur als Bater des Dichters Lucanus weiterhin bekannt geworden. Der zweite Sohn aber, 2. Annaeus Seneca, ein paar Jahre v. Chr. noch in Cordova geboren, erhielt seine Erziehung in Rom, warf sich mit Eifer auf stoische Philosophie, erweiterte seinen Gesichtstreis durch einen längeren Aufenthalt in Agypten und ward dann Sachwalter und Quaftor in Rom. Bei Caligula verdächtigt, entging er einem Todesurteil nur dadurch, daß man ihn wegen Schwind= sucht bald sonst loszuwerden hoffte. Unter Claudius zog er sich den Haß der Messalina zu, auf deren Anstiften er eines schimpflichen Verhältnisses zu Julia Livilla, der Schwester des Caligula, angeklagt und für acht Jahre nach Corsica verbannt wurde. Auf Betreiben Agrippinas wurde er indes (49) zurückberufen, zum Prätor ernannt und mit der Erziehung Neros betraut. Als diefer den Thron bestieg, schien Seneca nebst Burrus ausersehen, den entscheidendsten Einfluß bei dem neuen Berricher zu behaupten.

Für einige Zeit entsprach Nero wirklich den großen Hoffnungen, welche man auf ihn setzte; allein die Nachsicht, welche die beiden Ratgeber mit den Leidenschaften des jungen Kaisers trugen, vermochten nicht, ihnen eine bleibende Macht zu gewinnen, so daß sie im stande gewesen wären, dieselben wenigstens einigermaßen zu zügeln. Nero versant in die furchtbarften Ausschweifungen, ward zum Brudermörder und Muttermörder (59), und Seneca, 58 zum Konsul ernannt, mußte selbst die Anklageschrift entwerfen, durch welche der Raiser sich vor dem Senat wegen der Tötung Agrippinas zu rechtfertigen versuchte. Nun trieb es der Raiser immer ärger und fiel vollends dem Einfluß der unwürdigsten Menschen anheim. Schon 62 verließ Seneca den kaiserlichen Hof, um in stiller Zuruckgezogenheit wissenschaftlichen Arbeiten Auch das gönnten ihm seine Widersacher nicht. Unter dem Vorwande, die Pisonische Berschwörung hätte darauf abgezielt, Seneca auf den Kaiserthron zu erheben, ward der Philosoph (65) zum Tode verurteilt, ihm aber die Todesart freigelassen. Er ließ sich die Pulsadern öffnen und bewahrte im Tode jene würdige, stoische Fassung, die er sich und anderen in seinen Schriften so oft empfohlen.

Von den Prosaschriften2 Senecas fallen mehrere verlorene, darunter eine Abhandlung über die Erdbeben, Schriften über Agypten und Indien,

<sup>1</sup> Apg. 18, 12-17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Erhaltene Projajdyriften: 1. Ad Lucilium de providentia. — 2. Ad Serenum de constantia sapientis. — 3. Ad Novatum de ira libri III. — 4. Ad Marciam de consolatione. — 5. Ad Gallionem de vita beata. — 6. Ad Serenum de otio. — 7. Ad Serenum de tranquillitate animi. — 8. Ad Paulinum de brevitate vitae. — 9. Ad Polybium de consolatione. — 10. Ad Helviam matrem de con-

dann die erhaltene Trostschrift an Marcia und die Schrift vom Zorne mutmaßlich in die Zeit vor seiner Verbannung nach Corsica, die zwei Trostschristen an Helvia und an Polybius in die Zeit der Verbannung. Nach seiner Kückehr (49) verfaßte er dann die Schriften "Von der Kürze des Lebens", "Von der Milde", "Von der Seelenruhe", "Von der Standhaftigkeit des Weisen", von den Wohltaten"; nach seinem Scheiden vom Hofe endlich die Abhandlungen "Von der Muße", "Vom seligen Leben", "Von der Vorssehung", die "Naturwissenschaftlichen Fragen" und die "Ethischen Briefe".

Als Philosoph hat Seneca viel Verwandtes mit Cicero: dasselbe lebshafte Interesse für philosophische Fragen im allgemeinen, dieselbe reiche Beslesenheit, dieselbe Vorliebe für die praktische, ethische Seite der Philosophie, dieselbe Vevorzugung der stoischen Grundrichtung, zugleich aber auch derselbe freie Eklektizismus, der von anderen Systemen heranzieht, was gut und brauchbar scheint. Am wenigsten beschäftigten ihn die logischen und metaphysischen Fragen. Dagegen hat er eine ziemlich aussührliche Physist gesichrieben, welche noch im Mittelalter großes Ansehen genoß. Dieselbe stammt aber erst aus seinen letzten Lebensjahren und ordnet sich völlig seinen ethischen und ascetischen Studien unter, die ihn als Hauptziel seiner geistigen Tätigkeit durch sein ganzes Leben begleitet hatten und an denen er sich gewissermaßen zu seinem Tode vorbereitete, nachdem er sich vom Hose zurückgezogen hatte und tatsächlich eine gestürzte Größe war.

"Wie viel lohnender ist es doch, zu forschen, was zu tun, als was geschehen sei, und diejenigen, welche ihre Sache auf das Glück gestellt haben, zu überzeugen, daß von diesem nichts ausgeteilt werde, was Bestand hätte, und daß seine Güter alle verrinnen, veränderlicher als der Wind. Da ist kein Gedanke au Ruhe; es liebt der Freude den Kummer solgen zu lassen und eines in das andere zu mischen; darum traue doch keiner im Glück, und es zage niemand in Widerwärtigkeit; es wechseln

solatione. — 11. Ad Neronem Caesarem de clementia libri III (erhalten nur lib. I und Anfang von lib. 11). - 12. Ad Aebutium Liberalem de beneficiis libri III. -13. Ad Lucilium naturalium quaestionum libri VII. — 14. Epistulae morales ad Lucilium (124 Briefe in 20 Buchern). — Ausgaben ber Profaschriften von: D. Erasmus (Bafel 1515. 1529), A. Muretus (Rom 1585), 3. Gruterus (Beibelberg 1593), J. Lipfins (Antwerpen 1605), Auhkopf (Leipzig 1797-1811), Fidert (Leipzig 1842-1845), Saafe (Leipzig 1852 ff.), D. Senfe (Leipzig 1899), C. Sofius : Leipzig 1900). - Übersehungen von: Mofer, Pauly und Santh (Stuttgart 1828), A. Forbiger (Stuttgart 1867). — Bgl. B. A. Beginger, Seneca-Album. Freiburg 1899. — P. Hochart, Etudes sur la vie de Senèque. Paris 1885. — S. J. M. Diepenbrock, S. philosophi vita. Amstelod. 1888. — Krenber, 2. Al. Seneca und feine Beziehungen jum Urchriftenthum. Berlin 1887. - M. Ribbect, L. A. Seneca und fein Berhaltniß zu Spifur, Plato und dem Christenthum. Hannover 1887. — M. Baumgarten, L. A. Seneca und das Chriftenthum. Roftod 1895. — 2. Friedlander, Der Philosoph Seneca (hiftor. Beitichr. XLIX, 193-249).

die Dinge miteinander. — Was frohlocist bu? Was bich fo hoch erhebt, wer weiß, wo es bich flecken läßt? Es wird sein Ende haben, bevor bas beine kommt. — Warum fo niedergeschlagen? Du bift tief gesunken; nun ift's an bir, bich aufzuraffen. Bum Befferen neigt fich bas Wibrige; jum Mißgefchick wendet sich's, wenn es bir nach Wunfch geht. Auf biefen Wechsel muß man gefaßt sein, nicht nur im Einzelleben der Familien, das leicht einen Stoß erleidet, sondern auch in öffentlichen Angelegenheiten. Königreiche vom niedrigften Unfang haben fich über die Berricher der Welt geftellt. Längst bestehenbe Throne find mitten in ihrer Blute in ben Stanb gefunten. Es läßt fich feine Bahl angeben, wie viele von anderen gefturzt wurden; in biefer Zeit gerade erhöht die Gottheit die einen, die anderen fturzt fie und legt fie nicht fanft hin, sondern schmettert sie von ihrer Sohe also banieber, daß feine Spur bavon bleibt. Das tommt uns als etwas Großes vor, weil wir flein find. Biele Dinge find nicht groß ihrer Natur nach, sondern nur im Berhaltnis zu unserer Niedrigfeit. — Was ift das Berrlichfte im Menschenleben? Richt mit Flotten die Meere anzufüllen, nicht an ben Kuften des Meeres die Flaggen aufzurichten, nicht, weil kein Land mehr ba ift, zur Unterdrückung anderer ben Ozean zu durchkreuzen und unbekannte Länder aufzusuchen: fondern einen geiftigen Blid zu gewinnen und ben größten Sieg, die Herrschaft über bie Lafter, zu erringen. Unzählige find es, die da Städte, die da Bolfer in ihrer Gewalt hatten, fich felbft - gar wenige. - Das ift bas Berrlichfte? Den Geift emporzuheben über bie Drohungen und über bie Bersprechungen des Geschicks. Achte nichts für wert, daß du darauf hossest. Was hat es benn, bas beines Bunfches wert ware? Siehe benn, wenn bu von bem Umgang mit dem Göttlichen bich zum Menschlichen herabläffest, ba wirft bu gerade fo geblendet fein, als wendeten fich beine Hugen aus hellem Sonnenschein in bichten Schatten. -Was ift das Gerrlichste? Mit beiterem Bergen das Unglud ertragen zu können; was auch fommen mag, alles so hinzunehmen, als ob du gewollt hättest, daß es so tomme. Denn bu hattest es ja wollen muffen, wenn bu gewußt hattest, daß bas alles nach bem Rate ber Gottheit fo tomme. Weinen, flagen, feufzen heißt abtrunnig werden. — Was ift bas herrlichfte? Gine Seele, gegen alles Unglud ftart und tropig, ber Genugfucht nicht nur abhold, sondern feind, Gefahren nicht aufsuchend, aber auch nicht fliehend, die ba verfteht, des Schickfals nicht nur gewärtig zu fein, sondern es zu gestalten und gegen Glud und Unglud ohne Zagen und Berwirrung hervorzutreten, nicht durch ben Sturm bes einen noch burch ben Schimmer bes andern betroffen. -Was ift das herrlichste? Nicht ins herz kommen zu lassen arge Gedanken, zum himmel zu erheben reine Sande; tein Gut zu wollen, bas, bamit es an bich fomme, ein anderer geben, ein anderer verlieren muß; zu wunschen, was man ohne Biderspruch wunschen kann, ein wohlgesinntes Herz; was aber die Menschen sonst hoch anschlagen, wenn es auch ein Zufall ins Haus brächte, so zu betrachten, als werbe es hinauskommen, wie es hereinkam. — Was ift bas herrlichste? Den Geift hoch zu erheben über das Zufällige; nicht zu vergessen, daß man Mensch ift, um, fei man nun gludlich, zu wissen, es werde nicht lange jo währen, oder, sei man ungludlich, überzeugt zu fein, daß man es nicht ift, wenn man fich nicht bafür halt. — Was ift bas Berrlichste? Jeden Augenblid zum Sterben bereit zu sein; das macht frei, nicht ben Bestimmungen bes römischen Rechtes nach, sondern nach dem Rechte der Natur. Frei aber ift, wer nicht ein Stlave von fich felbft bleibt: benn bas ift bie ewige Anechtschaft, die sich nicht abschütteln läßt, und die Zag und Racht gleich fortdrückt, ohne eine Feierstunde, ohne einen Urlaub. Sein eigener Stlave zu sein, ist die härteste Stlaverei, und boch ist's leicht, sie abzuschütteln, sobald man aufhört, viele Forderungen an sich zu machen, aufhört, sich selber Lohn anzurechnen, sobald man sich sein Wenschen-

Baumgariner, Weltliteratur. III. 3. u. 4. Auft.

33

wesen und seine Lebensjahre vorhält, mögen sie auch noch in der Blute sein, und zu sich selbst spricht: Warum benn so außer sich sein? Warum keuchen? Warum sich abschwitzen? Warum den Boden umkehren? Warum das Forum besuchen? Man braucht nicht viel und braucht es nicht lange.

Bu diesem Ziele führt denn die Betrachtung der Natur. Wir werden uns zuerst von allem Verunreinigenden entfernen, sodann den Geist selber, der groß und erhaben sein muß, vom Körper losmachen. Hernach, wenn diese Entsinnlichung im stillen geübt ist, wird man nicht ungeistiger sein in den Augen der Welt. Nichts aber tritt mehr an den Tag als dieses Heilmittel, das, wenn wir es lernen, gegen unsere Verkehrtheit und Leidenschlichkeit hilft, die wir zwar als verwerklich erkennen, aber nicht ablegen."

Wir haben in dieser Stelle so ziemlich die Grundanschauungen beissammen, welche die Philosophie Senecas beherrschen und welche sich in seinen Schriften unaufhörlich, bis ins Übermaß, wiederholen. Die einzelnen derselben werden da und dort genauer und treffender formuliert, entwickelt und besgründet; die Richtung bleibt aber wesentlich dieselbe.

Rein Philosoph des Altertums ift der driftlichen Welt= und Lebens= auffassung so nahe gekommen wie Seneca. Er verwirft nicht bloß den heidnischen Mythos als "Fabeleien", sondern auch den gesamten Götterkult mit all seinen Tempeln, Bildern, Statuen, Opfern und Gebräuchen. "Gott läßt sich nicht mit Augen schauen, sondern nur mit dem Beifte erkennen." 2 Bott fieht außerhalb des Weltalls und ift deffen Urfache, ein reiner Geift, ohne jede körperliche Zutat. "Gott ist vor allen Dingen aus sich selbst hervorgegangen." 3 Gott ist allwissend, allgegenwärtig, der Lenker aller Dinge, mit höchster Freiheit begabt. "Wie oft spendet Annaeus Seneca dem höchsten Gott das verdiente Lob", sagt deshalb Lactantius 4. Er nennt Gott "Bater", er schreibt ihm eine "väterliche Gefinnung" gegen die Guten au, die sich auch in der Zulassung der Leiden zeigt 5. Gott wohnt in den Guten; durch ihn find fie gut; fein Einfluß ift die große sittliche Grund= traft 6. Deus non immolationibus et sanguine multo colendus est, sed mente pura, bono honestoque proposito, in suo cuique pectore consecrandus est." 7 Wir muffen Gott nachahmen, ihm nacheifern, ihm ähnlich zu werden suchen. Der Mensch soll ein lebendiges Bild Gottes werden 8. Das ift das hohe Ziel alles sittlichen Strebens. hierauf gründet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nat. Quaest. III, Praefatio. <sup>2</sup> Ibid. VII, 30.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> "In Deo nulla pars extra animum, totus ratio est" (Nat. Quaest. I, Praef. 14). — "Nos aliunde pendemus. Itaque ad aliquem respicimus, cui quod est optimum in nobis debeamus. Alius nos edidit; alius instruxit; Deus ipse se fecit" (*Lactant.*, Divin. Instit. I, 7, 13; *Migne*, Patr. lat. VI, 152).

<sup>4</sup> Ibid. I, 5, 26 (Migne, Patr. lat. VI, 136).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Fortiter amat<sup>4</sup> (De prov. II, 6). <sup>6</sup> Ep. 73, 16; 41, 2.

<sup>3</sup> Bei Lactant. 1. c. VI, 25, 3 (Migne, Patr. lat. VI, 728).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ep. 18, 12; 31, 11.

sich der tiefe Abscheu, mit welchem Seneca der herrschenden Geldgier, Genußsucht, Wollust, Menschenvergötterung, Lügenhaftigkeit entgegentritt, der Mut, mit welchem er Armut, Leiden, Tod, selbst einen schmachvollen Tod im Kampse für das Gute, für die Tugend als kein Übel, sondern als wünschenswert erklärt, der erhabene Idealismus, mit welchem er seinem grenzenlos verdorbenen Zeitalter gegenübersteht.

Ob er wirklich mit der christlichen Lehre bekannt geworden, ist unsicher 1. Gewiß ist, daß er praktisch diesen erhabenen Standpunkt nicht zu behaupten vermochte, durch unwürdige Schmeichelei und Cäsarenvergötterung dem Zeitzeiste sich anbequemte, dem offiziellen Götterkult troß seiner besseren Überzeugung nicht entgegenzutreten wagte, aus politischen Rücksichten das Liebeszverhältnis Neroß mit der Schauspielerin Acte begünstigte, ja sogar seinen Muttermord öffentlich zu beschönigen unternahm. Erst als troß aller Zuzgeständnisse die Zügel der Macht und des Einslusses ganz seinen Händen entglitten, fand er wieder mehr inneren Halt und Festigkeit, wandte sich mit neuem Eiser dem Studium der Ethik zu und gewann jenen sittlichen Mut, mit welchem er wirklich ungebeugt den Tod über sich ergehen ließ.

Mag die große sittliche Schwäche Senecas seine persönliche Gestalt auch sehr umdüstern, so fällt dieselbe doch nicht ihm allein zur Last, sondern dem antiken Heidentum, mit dessen tiesster Entartung er zu ringen hatte. Seine Schriften gewinnen eben dadurch an psychologischem wie an geschichtzlichem Interesse. Die schönen Lebensgrundsätze, welche er entwickelt, verlieren ihren inneren Wert dadurch nicht. "Seneca saepe noster", sagt Tertullian. Augustin, Hieronymus, Lactantius berusen sich oft auf ihn. "Es gibt unter seinen Briesen solche," sagt de Maistre<sup>2</sup>, "welche mit einigen kleinen Abändezrungen Bourdaloue und Massillon auf der Kanzel hätten vortragen können."

Seneca gab sich weder Mühe, altrömische Gelehrsamteit auszukramen noch seine Aussührungen gleich Cicero in wohltönende Perioden einzukleiden. Er liebt es mehr, seine Gedanken in kürzeren Säßen aneinander zu reihen und durch scharfe Gegensäße zuzuspißen. Fronto und Aulus Gellius sprechen sich deshalb sehr wegwerfend über ihn aus. Auch Quintilian wollte ihn aus solchen stilistischen Gründen nicht in den Händen der Jugend wissen, anerkannte aber doch die Gewandtheit und den Reichtum seines Geistes, sein vielseitiges Wissen und seinen Fleiß, seinen sittlichen Ernst und seine trefflichen Kernsprüche. Tacitus fand in ihm einen anziehenden Geist, der dem Geschmacke seiner Zeit entsprach.

-TOTAL P

<sup>1</sup> Bgl. A. Weiß, Apologie des Chriftenthums III (3. Aufl. Freiburg 1897), 164—166. — B. A. Beginger, Seneca-Album (Freiburg 1899) S. 197—215.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Soirées de St. Pétersbourg. Entretien IX. (Oeuvres II [Bruxelles 1838], 125).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> "Fuit illi viro ingenium amoenum et temporis eius auribus accommodatum" (Annal. 13, 3).

Am meisten treten diese Borzüge in den an seinen jüngeren Freund Lucilius, Procurator von Sizilien, gerichteten Briefen hervor (hundert= undvierundzwanzig Briefe in zwanzig Bücher geteilt). Die sieben Bücher naturwissenschaftlicher Untersuchungen (Naturalium quaestionum) enthalten zwar kein vollständiges Lehrbuch der Physik, greifen indessen aus der Aftronomie, allgemeinen Geographie und Meteorologie die für jene Zeit zugänglichsten und interessantesten Fragen heraus und behandeln dieselben durchweg mit mehr Verständnis und Urteil als später Plinius. Sie enthalten manche prächtige Schilderungen, besonders ein merkwürdiges Zukunftsbild des Weltuntergangs durch eine allgemeine Flut.

Als scharfer und geistreicher Satiriker bewährt sich Seneca in der "Apotheose (eigentlich àποκολοκόντωσις, d. h. Verkürbissung) des Göttlichen Claudius". Die Dichtung ist die köstlichste Persissage der Cäsarenvergötterung überhaupt. Sie hat zugleich die Form einer sogen. Satira Menippea, in welcher Prosa und Verse abwechseln.

Im Anfang beruft sich Seneca als auf seinen Gewährsmann auf benjenigen, der die verrufene Drufilla, die Schwester des Caligula, "hat in den Himmel fahren feben. Der nämliche wird auch fagen, er habe den Claudius Diese Reise machen sehen, und zwar nicht in abgemeffenen Schritten. Dieser Mann, er mag wollen oder nicht, muß nun eben einmal alles sehen, was im Himmel vorgeht". Und was geht da vor? Während Kaiser Claudius fast am Ausgeistern ift, ersucht Merkur die Barge Alotho, ihm doch die Sache zu erleichtern. Sie willfahrt und ichneidet dem Kaifer den Lebensfaden durch, während Lachesis dem neuen Kaiser Nero einen herrlichen neuen Lebensfaden spinnt und Apollon ihn zum voraus verherrlicht. Claudius fommt im himmel an, aber niemand versteht seinen wunderlichen Dialekt. Der vielgereiste Herkules wird herbeigerufen, um ihn auszukundschaften. Claudius versucht ihn zu beschwäten, und als dies nicht gelingt, mit Schmeicheleien zu gewinnen. Schließlich wird unter den Göttern abgestimmt, ob Claudius zuzulassen sei oder nicht. Janus spricht im allgemeinen gegen neue Bergötterungen, Diespiter erflärt sich für Aufnahme des Claudius. Der vergötterte Raiser Augustus aber gibt bas Votum ab: "Sintemalen der zum himmel erhobene Claudius einen Mord begangen hat an seinem Schwiegervater Appius Silanus, an zwei Schwiegerjöhnen, bem Pompejus Magnus und Lucius Silanus, an dem Schwiegervater feiner Tochter, dem Craffus Frugi, einem Menschen, der ihm so ähnlich war wie ein Ei dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nat. Quaest. III, 27-30.

Petronius", 3. Aust. 1852. — Bgl. Ein Pamphlet aus der römischen Kaiserzeit (Beilage zur Allgem. Zeitung 1897, Ar. 141).

andern, an Scribonia, der Schwiegermutter seiner Tochter, an seiner Gemahlin Messalina und an anderen, deren Zahl sich nicht ausmitteln läßt: so ist meine Meinung, es soll gegen ihn mit aller Strenge verfahren, er soll der Verantwortung nicht überhoben und möglichst bald weggeschafft werden, er soll binnen dreißig Tagen den Himmel räumen und binnen drei Tagen den Olymp."

Alle Unsterblichen treten diesem Botum bei. Merkur packt den Claudius bei der Aehle und bringt ihn in die Unterwelt. Unterwegs läßt er den verstorbenen Kaiser seine eigene Leichenseier schauen, bei welcher nur ein paar Advokaten weinen und diese nicht einmal von Herzen, das ganze Bolk aber jubelt und neu auflebt. In der Unterwelt ist inzwischen schon sein Günstling Narcissus eingetrossen und wird von Merkur vorausgesandt, um für würdige Begrüßung zu sorgen. Alle, die Claudius hatte ermorden lassen, ziehen ihm nun entgegen, fast alles Blutsverwandte und ehemalige Freunde, dreißig Senatoren, dreihundertundsünfzehn römische Ritter, Bürger so viele wie der Sand am Meere. Er wird alsbald vor den Richterstuhl des Neacus geschleppt. Pedo Pompejus führt die Anklage. Paulus Petronius will ihn verteidigen, wird aber zurückgewiesen. Denn Neacus meint:

Die er tat, fo gefcheh', und gleiches Recht wiberfahr' ihm.

Der Raiser wird verurteilt, als Freund des Würfelspiels ewig mit einem Becher zu würfeln, der ohne Boden ist:

Denn so oft er zu werfen gedacht' aus tonendem Becher, Fielen bie beiben Würfel hindurch, es fehlte der Boden.

Auf einmal erscheint aber Kaiser Cajus Cäsar Caligula und führt Zeugen auf, daß Claudius ihn einst mit Geißeln, Ruten und Bacensstreichen mißhandelt habe. Er verlangt ihn zu seinem Stlaven. Clausdius wird ihm zugesprochen; er übergibt ihn aber dem griechischen Komödienschreiber Menander, dem er in Rechtssachen dienen muß. Der Schluß der Satire (die Berwandlung in einen Kürbis) scheint zu sehlen. Das Vorhandene ist aber wißiger und schneidiger als manche Satire des Horaz. Jedenfalls erscheint die Satire um so mertwürdiger, als Nero dem in allem Ernst vergötterten Kaiser, seinem Borgänger, eine pompshafte Leichenrede hielt — und ein Gerücht besagt, daß Seneca selbst ihm diese Leichenrede verfassen mußte. Seneca hätte dann in der anosnym erschienenen Broschüre die ihm selbst widerwillig aufgedrungene Aufsgabe persissiert, in einer nicht sehr edeln, aber aus den Zeitumständen begreislichen Weise.

Unter dem Namen Senecas sind neun Tragödien erhalten, nebst einer zehnten "Octavia" die einzigen vollständigen Trauerspiele der römischen

Bühne, welche auf uns gekommen sind 1. Zeitweilig ist ihm die Urhebersschaft aller abgesprochen worden, dann wurden ihm erst zwei, darauf mehrere wieder zugestanden; gegenwärtig hat die Kritif ihren Kreislauf so ziemlich vollendet und stellt höchstens noch ein Stück und auch dieses nur teilweise in Frage. Die neun Tragödien: "Der rasende Herkules", "Die Trojanerinnen", "Die Phönizierinnen", "Wedea", "Phaedra", "Oedipus", "Ugamemnon", "Thyestes", "Herkules Oetaens", behandeln, wie schon die Titel besagen, dramatische Stosse, welche meistens schon mehrfach von griechischen Dichtern behandelt worden waren und darum ebensosehr den Anschluß an schon gegebene Borlagen als hinwieder eine freiere und selbständige Bearbeitung ermöglichten. Seneca hat nun aus dem ersteren Moment schon da und dort einigen Borteil gezogen, aber doch im allgemeinen die Stosse frei, in römischer Weise, im Geiste und in der Stimmung seiner Zeit aufgegriffen und selbständig ausgeführt.

Schon in der äußeren Technik weichen die Stücke bedeutend von der griechischen Tragödie ab. Der Chor hat hier nicht einmal mehr die entscheidende Bedeutung, welche er noch in den Tragödien des Euripides beshauptet. Er greift gar nicht mehr in die Handlung ein und übt deshalb auch keinen Einfluß auf die Gliederung und den Ausbau des Stückes, der aus eben diesem Grunde sich in der antiken Tragödie so verschiedenartig gestalten konnte. Die Seneca-Stücke sind sämtlich von vornherein in fünf Akte geteilt, der Chor ist zum bloßen Intermezzo herabgesunken und hat zwar noch lyrisches Versmaß, aber nicht mehr zene reiche strophische Gestaltung, welche die Chöre des Aeschylos und Sophokles für sich schon zu großartigen Kunstwerken macht.

Die religiöse Würde und Weihe der antiken Tragödie, am vollsten durch Aeschylos vergegenwärtigt, von Sophokles noch in echt künstlerischer Weise behauptet, durch Euripides stark herabgestimmt, ist hiermit verloren, ihr eigentliches innerstes Wesen aufgegeben. Seneca ist modern, seine Anlage der Tragödie ist bei den meisten neueren Bölkern maßgebend geworden.

Weit tiefer geht der Unterschied in der inneren Auffaffung und Ges staltung des Stoffes. Die feine Harmonie, mit welcher die älteren Meister

Perausgeg, von: H. Avantius (Benedig 1517), M. A. Delrio (Antewerpen 1576), J. Lipfius (Leiden 1588), J. Gruterus (Heidelberg 1604), J. Fr. Gronov (Leiden 1661. Amfterdam 1682), Peiper-Richter (Leipzig 1867), Leo (Berlin 1878. 1879); übersetzt von W. A. Swoboda (Prag 1828 bis 1830). — Lgl. Lachmann, Gesammelte Werke IV. — Sandström, De I. A. Senecae tragoediis. Upsala 1872. — Welcker, Die römische Tragödie, in seinem Werk "Die griechischen Tragödien" S. 1446 ff. — Ranke, Die Tragödien Senecas (Abhandlungen und Bersuche. Leipzig 1888) S. 21—76. — Pais, Il teatro di I. Anneo Seneca. Torino 1890.

die Charatteristit der Handlung untergeordnet hatten, war schon von Euri= pides teilweise aufgegeben worden. Die Charafteristik drängt sich bei ihm einseitig vor; Kunstgriffe ersetzen die tiefere Motivierung; leidenschaftliches Pathos überwuchert den natürlichen Dialog. Der mehr rhetorisch gebildete als poetisch veranlagte Römer ging auf diesem Weg noch weiter. Er verlegte den Schwerpunkt der Tragödie vollends aus der Handlung in die oratorische Deklamation, in glänzende Redeschaustücke und in theatralische Auf ein Publikum, das an Gladiatorenspiele, Bärenhagen, Tiertämpfe gewöhnt war, tonnte eine so zarte Seelenmalerei, wie sie der "Dedipus auf Kolonos" oder die "Antigone" boten, kaum einen Eindruck machen. Die abgestumpften Nerven erheischten stärkere Reizmittel. Satte ber Dichter es auch nicht auf Aufführung, sondern auf bloße Lesung seiner Dramen abgesehen, so mußte er doch mit dem derberen Naturell, der rhetorischen Neigung, der überreizten Blafiertheit des Publifums rechnen und darum auf Kraftleistungen abzielen. Ja selbst wenn es dem Dichter nicht darum zu tun gewesen, wenn er lediglich seiner eigenen Inspiration gefolgt wäre, jo weist schon die Stoffwahl und die Stimmung seiner Stude darauf bin, daß er nicht in einer so glücklichen, anregenden Zeit lebte wie die großen Dichter von Hellas. Die Zeitgeschichte selbst war seit mehr als dreißig Jahren zum blutigsten Drama geworden. Schandtaten, Greuel, Blutbefehle gehörten in der Nähe des Thrones längst zur Alltäglichkeit. Rein Kopf saß fest auf dem zugehörigen Nacken. Selbst die Gewalthaber waren kaum einen Tag sicher, ihr Bluthandwerk weiter treiben zu können, und Seneca hätte fich wohl nicht unzähligemal Mut zum Sterben und Gleichgültigkeit gegen das Leben eingeredet, wenn er sich wirklich in behaglicher, poetischer Muße Auf Mitleid hielt er nichts; das galt ihm als Schwäche. gefühlt hätte. Sein Streben war darauf gerichtet, allen Schreden und Greueln mutig ins Auge zu sehen, sich daran zu gewöhnen und die Furcht davor durch sittliche Betrachtungen zu überwinden. Gine günftige Lage war das für einen Dichter sicherlich nicht, und wir dürfen uns nicht wundern, daß seine Dramatik etwas von einer gruwelkamer oder chambre d'horreurs an sich hat. Wenn er im vierten Chor zum "Thyest" das Chaos von neuem über die Welt hereinbrechen sieht, so ist das sicher feine bloße Effekthascherei, sondern ein Ausfluß tiefgefühlter Stimmung:

In nos actas ultima venit.
O nos dura sorte creatos,
Seu perdidimus solem miseri,
Sive expulimus! Abeant quaestus.
Discede timor. Vitae est avidus,
Quisquis non vult, mundo secum
Pereunte, mori.

Weh! Uns traf bas Ende ber Zeit, Zu hartem Lose sind wir geschaffen. Wir verloren der Sonne Licht, Unglückselige, oder vertrieben es! Fort mit Klagen! Weiche, Furcht! Allzu zäh am Leben hängt, Wer im Zusammenbruch der Welt Sich weigert, mitzusterben!

Wenn er Jokaste mit dem geblendeten Dedipus wieder zusammentressen läßt, so hat er das aus Euripides herübergenommen, wahrscheinlich auch, daß Phaedra dem Theseus selbst ihre Schuld eingesteht. Wenn er die Totenbeschwörung des Tiresias und die Gistmischerei der Medea in breiten Szenen ausmalt, Medea ihre Kinder auf der Bühne hinschlachten läßt und ebenso die wahnsinnigen Bluttaten des Hertules auf die Bühne verlegt, erklärt sich dies aus den angesührten Gründen genugsam, und man kann ihn kaum tadeln, ohne daß der Tadel manches Stück von Shakspeare mittrisst. Hiervon abgesehen sind die Stücke mit seiner psychologischer Berechnung, teilweise auch bühnengerecht angelegt, das tragische Pathos wohl motiviert, die Charaktere mit tieser Menschenkenntnis gezeichnet, die deklamatorischen Stellen seines= wegs immer überladen oder asseichnet, sondern oft von mächtigem Gesühl getragen und mit hoher Schönheit ausgesührt, manche Szenen und Situationen mit genialer Meisterschaft behandelt, die Gesamtwirtung durchweg eine echt tragische, die Sprache reich, dichterisch, der Versbau streng und sorgfältig.

Von zweien seiner Stücke sagt Lessing 1: "Er ist mit den poetischen Farben allzu verschwenderisch gewesen; er ist oft in seiner Zeichnung zu kühn; er treibt die Größe hie und da bis zur Schwulst, und die Natur scheint bei ihm allzuviel von der Kunst zu haben. Lauter Fehler, in die ein schlechtes Genie niemals fallen wird. Und wie klein werden sie, wenn man sie nach dem Stoffe des Trauerspiels beurteilt, welcher, wie man gesehen hat, gänzlich aus der Fabel entlehnt ist. . . Daß unser Verfasser sonst die Regeln der Bühne gekannt und sich ihnen mit vieler Klugheit zu unterwerfen gewußt hat, ist nicht zu leugnen." Man darf dieses Urteil wohlgemut auch auf die übrigen Stücke ausdehnen.

Daß Seneca nicht nur überhaupt ein echt dichterisches Gemüt besaß, sondern auch ein tiefes Naturgefühl, bekundet das Chorlied<sup>2</sup>, das seinen "rasenden Herkules" eröffnet:



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Von den lateinischen Trauerspielen, welche unter dem Namen des Seneca bekannt sind (Theatr. Bibliothek. 2. Stück. 1754; Lessings Werke [hempel] XI, 1, 369).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es hat den holländischen Dichter Vondel offenbar zu seinem Chorlied im "Palamedes" angeregt, das allerdings weit mächtigeren lyrischen Schwung atmet (vgl. Baumgartner, Joost v. d. Vondel [Freiburg 1852] S. 36—39). Ungerecht-

#### Strophe.

Nur bie und ba noch Bliden erbleichenb Um Simmel Die Sterne. Die weichenbe Racht Ruft gufammen Die zerftreuten Lichtlein. Der Morgenstern treibt Die flimmernde Berbe Beim bammernben Tag Rieder bom Simmel. Das hellfte Geftirn Am eifigen Pol, Die arfabifche Barin, Das Siebengeftirn, Mit gewandter Deichsel Rufet bem Morgen. Aus bräunlicher Flut Steigt Titan empor Und blidt auf Detas Ragenben Gipfel. Es erroten die Buiche Im Strafle bes Morgens.

#### Untiftrophe.

Die Mühen erwachen Und weden bie Sorgen Und öffnen bas Saus. Der Birte läßt Sich bie Berbe berlaufen Und weiben bas Gras. Schimmernb vom Taue. Frei auf ber Trift Supfet der Farre, Dem das Hörnchen noch nicht Die Stirne geritt. . . . Zwitschernd am Afte Singet ber Bogel Und grüßt freudig Mit flatternben Schwingen Den jungen Tag. Und ringoum jubelt Der Bogel Schwarm Bielftimmigen Gruß, Berkundend ben Tag!

Fehlt den Chorgefängen auch die reiche Strophenbildung, so weht darin doch nicht selten der tiefe Gehalt und die einfache Würde der griechischen Chorgefänge. Majestätisch tönt z. B. der dritte Chorgesang im "Thyest", mit der gewaltigen Mahnung an den Kaiser:

Vos, quibus rector maris atque terrae lus dedit magnum necis atque vitae, Ponite inflatos tumidosque vultus: Quidquid a vobis minor extimescit, Major hoc vobis dominus minatur. Omne sub regno graviore regnum est. Quem dies vidit veniens superbum, Hunc dies vidit fugiens iacentem. Nemo confidat nimium secundis, Nemo desperet meliora lapsis. Miscet haec illis, prohibetque Clotho Stare fortunam; rotat omne fatum. Nemo tam Divos habuit faventeis. Crastinum ut possit sibi polliceri. Res Deus nostras celeri citatas Turbine versat.

fertigt aber erscheint Schlegels Urteil über Seneca: "Mit Witz und Scharfsinn wird eine gänzliche Armut an Gemüt überkleidet" (A. W. v. Schlegel, Vorlesungen über dramatische Kunft und Literatur. XV. Vorlesung [Sämtl. Werke V, 344]).

Ihr, benen Berrichaft über Tob und Leben Der König über Land und Meer verliehn, Sentt eure ftolgen, tropgefdwollnen Blide: Denn was ein Alein'rer gitternb von ench icheut, Das droht von oben euch ein größ'rer Berr. Ein jeder Fürst fteht unter höh'rer Dacht. Wen ftolg ber Sonne Aufgang noch begrüßte, Den fah ihr Untergang bahingeftredt. Drum traue teiner allzusehr bem Glude, Und feiner fei im Unglud gang verzagt. Denn beibe mijdt bie Parge, lagt bas Glud Nicht ftehen, ewig treift bas Rab bes Schickfals. Roch feiner fich die Gotter fo gewann, Daß er ben Morgen fich verfprechen tonnte. In rafchem Wirbel läßt Gott unfer Leben, Das turze, sich wenben.

Die Charafterzeichnung ist bei Seneca im allgemeinen gröber als bei Euripides. Die Schreckgestalt der Medea, schon bei diesem ein schauriges Mittelding zwischen einem tieffühlenden Weib und einer unmenschlichen Here, wächst bei Seneca noch mehr ins Gräßliche und Ungeheuerliche hinaus, doch wohl nicht aus willkürlicher Essethascherei, sondern mit wirklicher psychoslogischer Begründung, wie sie die Zeit einer Drusssla, Messalina, Agrippina in reichem Maße bot. Die Mutterliebe der Andromache im Kampse mit der List des Ulnsses zeichnet Seneca mit einer psychologischen Feinheit und so tiesem Gefühl, daß er hier unzweiselhaft Euripides übertroßen hat. Den Charafter der Phaedra hat er so umgestaltet, daß die Macht der Liebesleidensschaft weit lebendiger, stürmischer und gewaltsamer hervortritt, wodurch auch Hippolyt wesentlich gewinnt. Leider werden solche meisterhafte Szenen wieder durch andere abgeschwächt, in welchen Seneca weit hinter den griechischen Borbisdern zurücksleibt und durch Häufung des Gräßlichen und Schaurigen den künstlerischen Eindruck übertäubt und verdirbt.

Der Sammlung von Senecas Dramen wurde von alters her ein zehntes, "Oct av i a", beigegeben, in welchem Seneca selbst als handelnde Person aufztritt und in welchem Nero sein späteres Ende sehr deutlich vorhergesagt wird. Es ist kaum anzunehmen, daß Seneca dieses Stück geschrieben hat, aber es ist ganz und gar in seinem Geist und Stil gehalten. Es gehört jedenfalls in weiterem Sinne zu ihm und setzt seine Dramatik fort. Als einzige völlig erhaltene tragoedia praetexta schon sehr merkwürdig, gewinnt es noch als Zeitbild aus der Neronischen Epoche. Denn es behandelt das tragische Los der Octavia, der ersten Gemahlin des Kaisers, welche dieser verstieß, um sich mit der freigelassenen Poppäa Sabina zu vermählen, und als das Volk sich zu ihren Gunsten erhob, auf die Insel Pandataria bringen und daselbst töten ließ. Eine der besten Szenen ist jene, welche Nero selbst einführt und Seneca gegenüberstellt:

a a state of

Rero (gu bem Prafectus Pratorio). Bollziehe den Befehl, laß Plautus schnell Und Sulla toten und ihr haupt mir bringen -Richt ziemt's, fo raich Berwandte zu verdammen. Seneca. Mero. Leicht mag gerecht fein, wer nichts hat zu fürchten. Seneca. Die beste Schuhwehr gegen Furcht ift Milbe. Rero. Den Feind vertilgen ift bes Berrichers Ruhm. Der Bürger Leben ichugen ift dem Bater Des Baterlandes ein noch fcon'rer Ruhm. nero. Nur Anaben mogen ichwache Greife lenten. Des Jugenbalters Feuergeift bedarf Seneca. Noch mehr wohl des erfahrnen Mannes Rat. Doch ich bin alt genug, mir felbst zu raten. Seneca. Stets mög' bein Tun ben Göttern wohlgefallen! Mero. Ein Tor war' ich, wenn ich bie Gotter icheute; 3ch felber tann ja Götter mir verschaffen. Seneca. Drum icheue fie, weil bu fo mächtig bift -Rur Memmen wiffen nicht, wie viel fie burfen. Mero. Was recht ist, tun, nicht was man darf, bringt Ruhm. Seneca. Merv. Mit Fugen tritt ber Pobel balb ben Mann, Der schwach im Staube friecht. Seneca. Den Stolzen aber Wirft in ben Staub bes Bolts gereigter Grimm. nero. Den Fürften ichütt bie Dacht. Seneca. Mehr noch die Treue. Mero. Der Raiser sei gefürchtet. Seneca. Und geliebt. Rero. Sie jollen bor mir gittern. Seneca. Doch was man Erzwinget, bringt bem 3mingherrn ftets Gefahr. nero. Behorchen follen fie. Befiehl, was recht ift! Geneca. Mero. Mein Wille ift Gefet. Seneca. Wenn ihn bas Bolt genehmigt.

Die brutale Gewalt behält recht. Das Volk, auf das Seneca seine Rechtsforderung stützen wollte, hat keine Macht mehr. Der Volksaussstand zu Gunsten Octavias verläuft im Sande. In das Lebewohl, das der Chor der verbannten und zum Tode verurteilten Octavia zuruft, mischt sich die düstere Erinnerung an Iphigenie und die schrecklichen Menschensopfer in Tauris:

Rero. Die blanten Schwerter werden fie ichon zwingen. -

Menschlicher ist Der Strand von Aulis Und Tauris, das Land Noher Barbaren, Als unser Rom. Dort wird ber Frembling Der Göttin geopfert; Rom schwelgt im Blute ber Römer!

Urbe est nostra mitior Aulis Et Taurorum barbara tellus. Hospitis illic caede litatur Numen Superûm: civis gaudet Roma cruore.

"Kommen wir auf den allgemeinen Charafter diefer Tragodien zurud, so erscheinen sie als Produktionen eines poetisch angeregten Philosophen. Für ihre Auffassung und Beurteilung ift es wesentlich, daß Seneca nicht etwa bloß als Dramatiker mit den Griechen wetteiferte; er geht vielmehr den leidenschaftlichen Gemütsbewegungen der Menschen, die den Mythen zu Grunde liegen und aus denselben entwickelt werden können, selbständig nach und macht fie in eigentümlicher Weise zum Gegenstand zugleich der psychologischen Analyse wie der dramatischen Darstellung. Die Psychologie Senecas bewegt sich in dem Wechsel der Entschlüsse, deren Motive in starker Evidenz hervortreten. Die Untiesen namentlich des weiblichen Gemüts hat vielleicht niemand mit größerem psychologischem Scharffinn ergriffen und in fräftigeren Bügen zur Anschauung gebracht. Damit verknüpfen fich bei Seneca politische Erörterungen von großer innerer Bedeutung über Herrschaft und Dienst= barteit, Pflicht und Gefahr der Herrschenden, das Recht und die Widerstands= fraft der Unterworfenen. Er flicht in die Dramen Reflexionen über das Unglud und die Mängel des gesellschaftlichen Zustandes und deren Ursprung ein. . . . Eine andere Frage beschäftigt ihn unaufhörlich; sie bezieht sich auf die Einwirkung ber Götter auf die menschlichen Dinge. Es kommen bei Seneca Stellen vor, in denen sie überhaupt in Zweifel gezogen wird; aber niemals verwirft er sie gang. . . .

"Seneca liebt es, das Grausen der Unterwelt, das verderbliche Wirken der geheimen Kräfte ans Licht zu ziehen, wie in dem "Thyestes", dem "Agasmennon" und der "Medea", so auch in der "Octavia". Die Erscheinung der Agrippina aus dem Totenreich und ihr Anblick des Claudius hat etwas Dämonisches.

"Gewiß sind diese Tragödien mit dem Tiefsinn der Gedanken, der ihnen charakteristisch ist, der trüben Lebensanschauung, die in ihnen sich ausspricht, dem vorwiegenden Mangel an eigentlich dramatischem Interesse nicht für ein zahlreiches, wie wir wohl sagen, gebildetes Publikum berechnet; in dieser Beziehung haben sie kein Berdienst. Doch fanden sie, solange sich die ethischen Anschauungen behaupteten (d. h. bis die antike Bildung unter den Wirren der Langobardenherrschaft völlig zurückgedrängt wurde),

and the second

bis in die Mitte des sechsten Jahrhunderts unserer Ara, eifrige und zahl= reiche Leser." 1

Das seltsamste Gegenstüd zu den ernsten, idealen, tiefreligiösen Schriften des Seneca bildet ein Schelmenroman unter dem Titel Petronii Satiricon (richtiger Satirae), der ursprünglich zwanzig Bücher umfaßte, von dem aber nur einige größere Fragmente (des fünfzehnten und sechzehnten Buches) erhalten sind. Dieselben stroßen so von den schmußigsten Obscönitäten, daß das Wert unbedenklich der verrusensten Pornographie beigezählt zu werden verdient. Es ist geradezu unmöglich, näher darauf einzugehen?. Wie andere Produkte dieser Art (etwa Jolas Schmußschriften) bietet es indes der Kulturzgeschichte ein nicht unbedeutendes Dokument, das die Angaben der Hiltoriker über die sittliche Entartung dieser Zeit in deutlichster Weise bestätigt. Auch in sprachlicher und literarischer Hinsicht ist es für die Forschung nicht bes deutungsloß.

Der Verfasser, ein geistreicher, sprachgewandter Mann, literarisch hochzebildet, in Prosa und Poesie geübt, ist wohl kaum ein anderer als jener Petronius Arbiter, von welchem Tacitus berichtet, daß er den Tag verschlief, die Nacht aber den Geschäften und seinem Vergnügen widmete, gezlegentlich sich auch aufrasste und als Konsul und als Prosonsul von Vithynien seinen Mann stellte, dann aber wieder einem ausgesuchten Schlarassenleben huldigte, als Kenner des rafsiniertesten Luxus sich einen Namen machte, in Neros engsten Freundestreis Zutritt fand und als Schiedsrichter in Geschmaczischen und maitre de plaisir (elegantiae arbiter) sich an dem auszichweisenden Hosselben beteiligte. Sein Ansehen verdroß indes den allmächtigen Günstling Tigellinus, und dieser wußte ihn der Teilnahme an der Pisonischen Verschwörung zu verdächtigen. Petronius kam dem Außersten zuvor, indem er dem Kaiser versiegelt ein Verzeichnis aller seiner kaiserlichen Schandtaten zustellen ließ und sich dann freiwillig die Adern öffnete.

Man hat jenes Berzeichnis mit dem Romane verwechselt, der aber in so kurzer Zeit nicht zustande kommen konnte, also schon vorher geschrieben war und mutmaßlich, um Nero und dessen Hoftreis zu unterhalten, teils

<sup>1 2.</sup> v. Rante, Abhandlungen und Versuche (Leipzig 1888) S. 69-71.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Après nous être tant occupé de l'auteur, peut-être conviendrait-il de parler un peu plus de son ouvrage; mais il est de telle nature qu'il faut renoncer à y introduire un lecteur qui se respecte. A l'exception des passages que nous avons cités ou résumés, le reste échappe à l'analyse" (G. Boissier, Un roman de moeurs sous Néron. Le satiricon de Pétrone. Revue des Deux Mondes VI [1874], 320—348).

<sup>3</sup> Ausgabe von Buch eler (Berlin 1862), fleinere von dem f. (3. Aufl. Berlin 1882). — Die Cona Trimalchionis mit Übersetzung herausgeg. von Friedländer (Beipzig 1891).

durch Schilderung des Lasterlebens der gemeinsten Volkstreise, das auf die blasierten Weltbeherrscher wirklich einen nicht geringen Reiz ausübte, teils durch eine komische Persisslage des Lebens und Treibens, womit übermütige Freigelassene und Emporkömmlinge sich lächerlich machten, teils durch die tollsten Abenteuer und Streiche, teils endlich durch ein eingestreutes Stück Literarkritik, das dem Geschmacke Neros entsprach, und durch allerlei poetische Kleinigkeiten, welche die Erzählung zum bunten Gemengsel von Poesie und Prosa gestalteten.

Gleich am Anfang der erhaltenen Bruchstücke wird die falsche Richtung der zeitgenössischen rhetorischen Bildung in einer durchaus zutreffenden Weise gegeißelt. Später solgt eine Kritik des Dichters Lucan, welche ein seines poetisches Verständnis vorausset, und ein Versuch, den Ansang seiner "Pharsalia" im Sinn des dis dahin herrschenden epischen Geschmacks abzuändern, von dem Lucan hauptsächlich dadurch abgewichen war, daß er in seiner Dichtung den seit Homer allgemein üblichen Götterapparat beiseite gelassen hatte.

Eine überaus schneidige Satire bildet das erft 1650 entdedte Bruch= stüd "Das Gastmahl des Trimalchio", eine Schilderung des absurden Aufwandes, durch den emporgefommene Freigelassene, feinerer Bildung bar, ihren Reichtum progenhaft zur Schau stellten. Da marschiert 3. B. eine hölzerne Henne auf dem Speisebrett auf: unter ihren ausgebreiteten Flügeln liegen Pfaueneier; wie diese aber geöffnet werden, da sind Feigenschnepfen darin mit gepfeffertem Gidotter. Gine andere Schüffel stellt die zwölf Zeichen des Tierfreises dar, mit entsprechenden Gerichten. Ein gewaltiger Eber wird aufgeschnitten, und es fliegen Krammetsvögel heraus und werden von den bereitstehenden Aufwärtern mit Leimruten aufgefangen. Drei lebendige Schweine werden in den Saal getrieben, dann eines dem Roch zum Schlachten übergeben; dieser bringt es in fürzester Zeit wohlgebraten gurud, und da man Zweifel gegen die Zubereitung erhebt, wird es auf Trimalchios Befehl alsbald angeschnitten, und es fallen aus dem Anschnitt die ledersten Bürfte heraus. Über den Gästen fängt urplötlich das Getäfel der Dede zu frachen an, und herab sentt sich ein ungeheurer Reif, vollhängend von den töstlichsten Lederbiffen, welche die Gäfte mitnehmen follen. Im drolligften Gegensat zu dem fürstlichen Prunk stehen die Tischgespräche, welche fich im pobelhaftesten Straßenjargon um den gemeinsten Stadtflatich bewegen.

Hochkomisch und zugleich kulturgeschichtlich interessant sind vorab die Prahlereien, mit welchen der aufgeblasene Emporkömmling Trimalchio seine Gäsie, armselige Gauner und Hungerleider, unterhält.

"Ich bitte, Freunde, macht es euch gemütlich. Denn ich bin auch so gewesen, wie ihr seid, aber durch meine Tüchtigkeit bin ich so weit gekommen. Das bischen Grühe im Kopf ist's, was die Menschen macht, alles übrige ist Quark. Gut kaufen,

mode

gut verkaufen! Andere werden euch was anderes fagen. Ich plage vor Glud. Aber, was ich fagen wollte, zu biefem Bermogen hat mich mein gutes Wirtschaften gebracht. Als ich aus Afien tam, war ich nicht größer als biefer Kanbelaber, und furz und gut, ich pflegte mich alle Tage an ihm zu messen, und um schneller einen bartigen Schnabel zu bekommen, rieb ich mir die Lippen mit Lampenöl ein." Er erwähnt bann, in welcher Gunft er vierzehn Jahre lang bei feinem herrn und zugleich bei ber Prinzipalin gestanden habe: er wolle weiter nichts fagen, da er nicht zu den Prahlern gehöre. "Ubrigens wurde ich mit göttlichem Beiftande Berr im Saufe und hatte den Prinzipal gang in ber Safche. Wozu viel Worte? Er feste mich neben dem Kaifer jum Saupterben ein, und ich bekam ein fürstliches Vermögen. Aber niemand hat an nichts Ich bekam Luft, Geschäfte zu machen. Um es kurz zu sagen, ich baute fünf Schiffe, lub Wein — und bamals war er Gold wert — und schickte sie nach Nom. Man follte benten, ich hatte es fo bestellt: alle Schiffe litten Schiffbruch! Tatsache, feine Erfindung! An einem Tage schludte ber alte Reptun breißig Millionen (61/2 Millionen Mart). Glaubt ihr, daß ich die Courage verlor? Nein, meiner Treu! Ich baute andere, größere, beffere und glucklichere, fo daß mich jeder einen tuchtigen Rerl nannte. Ein großes Schiff, wißt ihr, hat eine große Kraft in fich. Ich lud wieder Wein, Speck, Bohnen, Parfumerien, Stlaven. Damals bewies meine Fortunata ihre Anhänglichkeit; benn all ihren Goldschmuck und all ihre Kleider verkaufte fie und gab mir hundert Golbstude in die Sand. Das war ber Sauerteig für mein Bermögen. Was die Götter wollen, geschieht schnell. Mit einer Fahrt schlug ich zehn Millionen (über zwei Millionen Mark) zusammen. Sofort taufte ich alle Befigungen zurud, die meinem Prinzipal gehört hatten. Ich baue ein Haus, kaufe Wagen und Pferde, Stlaven. Was ich anrührte, wuchs wie eine Honigwabe. Als ich mehr hatte als bei mir zu haufe alle zusammen — einen Strich gemacht. Ich zog mich vom Handel zurud und machte Gelbgeschäfte burch meine Freigelaffenen. Und bas ift wahr, als ich mich um meine Angelegenheiten nicht genug kummerte, ba hat mich ein Sterndeuter zurechtgewiesen, ber gerabe in unfere Stadt gefommen war, fo ein griechisches Rerlchen, Serapa mit Ramen: ber hatte im Rate ber Gotter fiben können! Der hat mir auch die Dinge gefagt, die ich vergeffen hatte, alles bis aufs Tupfelden. Er fah mich burch und burch, bis ins Berg und in die Rieren; es fehlte nicht viel, bann hatte er mir gesagt, was ich vorgeftern ju Mittag gegeffen hatte. Wirklich gang, als wenn er immer mit mir zusammen gewohnt hatte. Ich frage bich, Habinnas, ich benke, du bift dabei gewesen. "Du hast kein Glud mit deinen Freunden. Niemand weiß dir so viel Dank, als bu verdienst. Du besitheft große Begüterungen. Du nährft eine Schlange an beinem Busen.' Und was ich anderen als ihr nicht fagen möchte, ich habe jest noch dreißig Jahre, vier Monate und zwei Tage zu leben. Außerdem werde ich bald eine Erbichaft machen. Go fagt mein Horostop. Wenn es mir noch gludt, meine Besitzungen bis Apulien auszudehnen, bann werde ich es weit genug gebracht haben. Unterdes habe ich, während das Geschäft flott geht, dieses Haus gebaut. Wie ihr wißt, war es eine Baracke, jett ift es ein Palais. Es hat vier Speisesäle, zwanzig Schlafzimmer, zwei mit Marmor ausgelegte Kolonnaben, einen Speisesaal oben, bas Zimmer, in bem ich schlafe, ein Wohnzimmer für diese Kröte (seine Frau), eine sehr gute Portierloge. Die Gastzimmer haben Raum für Gäfte. Rury und gut, wenn Scaurus hierher gekommen ift, hat er nirgend anderswo logieren wollen, und er hat ein Absteigequartier am Meer von seinem Bater geerbt. Und ba ift noch vieles andere, was ich euch zeigen werde. Glaubt mir: habe einen As, fo giltst bu einen As; was du haft, dafür wirft du gehalten werben. So ift euer Freund, ber nur ein Wurm war, jest ein großer Mann."

Seiner Bergangenheit schämt sich Trimalchio so wenig, daß er an der Wand einer der Rolonnaden in seinem Hause seine ganze Jugendgeschichte abmalen ließ. Dassür hat er auch schon den Plan zu einem pompösen Grabmonument entwersen lassen, das ihn als reichen Prohen verherrlicht, auf erhöhter Bühne, in purpurverbrämter Toga, mit Ringen an jedem der fünf Finger, wie er Gold aus einem vollen Beutel unter das schmausende Bolk schüttelt. Die Inschrift aber lautet: "Gajus Pompejus Trimalchio Maecentianus ruht hier. Ihm ist die Würde eines Sevirn während seiner Abwesenheit zuerkannt worden. Er hätte in Rom in alle Decurien aufgenommen werden können, hat aber nicht gewollt. Er war anhänglich, brav, treu. Er hat klein angesangen und ist groß geworden. Er hat dreißig Millionen (6½ Millionen Mark) hinterlassen und niemals die Vorträge eines Philossophen besucht."

Trimalchio sucht dabei durch seine seine literarische Visdung zu glänzen, läßt aber Hannibal bei der Eroberung Trojas mitwirken, die Trojaner mit den "Parentinern" kriegen, Agamemnon siegen und seine Tochter Iphigenie dem Achilleus zur Frau geben, worüber Ajax dann rasend wird. Wie alle angetrunken sind, läßt Trimalchio sein Testament vorlesen und sich selbst eine Totenklage halten. Darüber entsteht eine allgemeine Rauserei, und auf den "Feuer"=Ruf stürzt die Polizei herein, um das, wie sie meint, aus=gebrochene Feuer zu löschen.

Mit nicht geringerem humor wird die zeitgenöffische Poesie und Literatur= fritik an dem alten, heruntergekommenen Winkeldichter Eumolpus verspottet, ber sich, von den Steinwürfen der Jugend verfolgt, in den Gaffen und Museen herumtreibt, vor einem Bilde der Zerstörung Trojas gleich einen Text in Bersen zum besten gibt und zu Lucans "Pharsalia" alsbald ein Gegenstück in Bereitschaft hat. Dieser Eumolpus wie die Haupthelden Encolpios, Aschltos und Giton sind indes folde Schandbuben, daß der Humor ihrer Abenteuer buchstäblich im Schmute erstickt. Der Roman hält sich überhaupt in der niedrigsten Hefe der damaligen römischen Bevölkerung und spielt nirgends in die höheren Lebenskreise hinein. Daß es in diesen nicht besser stand, erhellt indes aus den Geschichtschreibern der römischen Kaiserzeit. Rom war zu einer Kloake geworden, in welcher alle Unsittlichkeit der griechischen und orientalischen Welt zusammenströmte, und übersättigt von den Lusten des Hoflebens, stieg Nero auch in diese Kloake herab, um als gemeiner Nachtschwärmer die Abenteuer des verkommensten Pöbels mitzumachen.

<sup>1 2.</sup> Friedländer, Petrons Gastmahl bes Trimaldio (Deutsche Rundschau LXIII [1890], 380—382).

## Bierzehntes Kapitel.

## Die Zeit der Flavier. Martialis. Juvenalis.

Bessere Zeiten für die Literatur wie für das Staatsleben brachen mit der Thronbesteigung Bespasians (69) an. Rechnet man das Tyrannenstegiment des Domitian (81—96) ab, so erfreute sich Rom nahezu ein Jahrshundert (von 69—161) weiser, tüchtiger und im ganzen gerechter Herrscher.

Als Übergang zu dieser Periode läßt fich der ältere Plinius (C. Plinius Secundus) betrachten, der 25 zu Novum Comum geboren, icon als junger Offizier über Kavalleriemanöver schrieb, als Reitergeneral in Deutschland, als Prokurator in Spanien diente und seine Tage als Admiral der bei Misenum zusammengezogenen Flotte (beim Ausbruch des Besub im Jahre 79) beschloß, ein durch Tüchtigkeit, Fleiß und Verwaltungstalent hervor= ragender Militär= und Verwaltungsbeamter und zugleich einer der belesensten Bücherwürmer des gesamten Altertums, ein unermüdlicher Gelehrter und enchklopädischer Sammler. Wo er ftand und ging, las er oder ließ fich vorlesen, selbst beim Essen und beim Bade. Aus jedem Buche glaubte er wenigstens etwas lernen zu können. Jedes Buch wurde darum excerpiert. Schon während seiner Verwaltung in Spanien war seine Sammlung von Auszügen so angewachsen, daß man ihm 400 000 Sesterzien (60 000 Mart) dafür bot. Sie waren ihm aber nicht feil. Auf Grundlage derselben arbeitete er die Naturalis Historia, eine naturwissenschaftliche Enchklopädie in sechs= unddreißig Büchern aus, welche er im Jahre 77 dem Raiser Titus überreichte und später noch um ein Buch vermehrte. Dieselbe umfaßt außer einer allgemeinen Kosmographie (2), Geographie und Ethnographie (3—6), Anthropologie (7) eine Zoologie (8—11), Botanif (12—27), Heilmittellehre (28—32), Mineralogie und Metallurgie (33—37), mit vielen Notizen über Kunft und Kunftarchäologie 1.

Das Werk ist ein Denkmal unendlichen Fleißes. In den Quellen= registern werden 146 römische, 327 ausländische Schriftsteller angeführt, die Zahl der benutzen Bände auf zweitausend angegeben. Nicht alle diese Schriftssteller wurden natürlich gleichmäßig benutzt, der Charatter der Kompilation noch weniger überwunden. Die Vorrede trägt das Gepräge der sogen. silbernen Latinität, welche den Periodenbau vernachlässigt, dagegen in gehäuften leb=

= 151 M

34

Unsgaben von: Harbouin (Paris 1635. 1723), Sillig (Gotha 1853 bis 1855), L. v. Jan (Leipzig 1854—1865, neu bearbeitet von Manhoff), Detlevsen (Berlin 1866—1873). — Übersehungen von: G. Groffe (Frankfurt 1781—1787), Külb (Stuttgart 1840—1856), Strack (Vremen 1854), Wittstein (Leipzig 1880 ff.).— Bgl. Vorhauser, Die religiös-sittliche Weltanschauung des älteren Plinius. Innsbruck 1860. — Köbert, Das Kunstverständniß des Plinius. München 1891.

haften Redefiguren, besonders Antithesen und Exklamationen, Effekt zu machen sucht. In der Darstellung aber sind oft nur Auszüge an Auszüge gereiht, dann wieder die dürre sachliche Aufzählung mit rhetorischen Floskeln untersbrochen. Die übrigen Schriften des wackern Kompilators, darunter eine Beschichte der germanischen Kriege, sind verloren, ihre Titel nur aus einem Briefe des jüngeren Plinius bekannt.

Die Rhetorik fand nach Cicero ihren größten Bertreter an M. Fabius Quintilianus, ber aus Calaborra in Spanien stammte, aber seine Bilbung in Rom empfing, wo auch sein Bater als Rhetor wirkte. Rach Bollendung seiner Studien ging er wieder nach Spanien, ward aber durch Raifer Galba 68 zurück nach Rom geführt und als Lehrer der Redekunst mit Staatsbesoldung angestellt. Er gelangte zu solchem Unsehen, daß er sogar mit der Bürde eines Konfuls ausgezeichnet wurde und Domitian ihm die Erziehung feiner Großneffen, der Söhne des Flavius Clemens, anvertraute. Er ftarb um 96, um dieselbe Zeit wie sein Gönner Domitian. Aus einer mehr als zwanzigjährigen Lehrtätigkeit ift sein Hauptwerk erwachsen, die Institutio oratoria 1, in zwölf Büchern, nächst den rhetorischen Schriften Ciceros das trefflichste Handbuch römischer Beredsamkeit, von innigster Begeisterung zu dem Gegenstand getragen, für den der Berfasser den ganzen Mann und dessen Bildung in Anspruch nimmt, im Anschluß an Cicero dessen Anschauungen erneuernd und praktisch erweiternd, auf der Grundlage lebenslanger Erfahrung mit echtem Kunftgefühl durchgearbeitet und ausgefeilt. Mommsen urteilt darüber: "Sein Lehrbuch der Rhetorik und bis zu einem Grade der römischen Literaturgeschichte ift eine der vorzüglichsten Schriften, die wir aus dem römischen Altertum besitzen, von feinem Geschmad und sicherem Urteil getragen, einfach in der Empfindung wie in der Darstellung, lehrhaft ohne Langweiligkeit, anmutig ohne Bemühung, in scharfem und bewußtem Gegensatz zu der phrasenreichen und gedankenleeren Modeliteratur. Nicht am wenigsten ist es sein Werk, daß die Richtung sich wenn nicht besserte, so doch änderte. An inniger Liebe zu der eigenen Literatur und an feinem Verständnis derselben hat nie ein Italiener es dem calagurri= tanischen Sprachlehrer zuvorgetan." 2

Ed. Princeps von Campanus (Rom 1470). — Ausgaben von: Spalbing (Leipzig 1798—1816, mit Suppl. von Zumpt und Bonnell), Bonnell (Leipzig 1854), Halm (Leipzig 1868—1869), Meister (Prag 1886—1887); I. Buch von Ch. Fierville (Paris 1890), X. Buch von W. Peterson (Oxford 1891), D. Bassi (Turin 1899), H. S. Frieze (New York 1889). — Übersehungen von: Boster und Baur (Stuttgart 1863), Bender (Stuttgart 1874). — Bgl. Dodwell, Annales Quintilianei. Oxon. 1698. — Hummel, Quint. vita. Götting. 1843. — Driesen, De Quint. Vita. Cleve 1845.

<sup>2</sup> Mommfen, Römische Geschichte V (1. Aufl.), 70.

Auch die Poesie erhielt nun wieder einige Pflege. Während Titus die Stadt Jerusalem belagerte (70), widmete C. Balerius Flaccus Setinus Balbus dessen Bater, dem Kaiser Vespasian, der selbst einst hinüber gen Britannien gesegelt, sein Epos über die Argonautensahrt (Argonautica) 1, von dem noch acht Vücher auf uns gekommen. Das gleichnamige Gedicht des Apollonius von Rhodus ist dabei zu Grunde gelegt, aber frei bearbeitet, der Ballast alexandrinischer Gelehrsamkeit teilweise beiseite gelassen, die Charaktere sorgfältiger gezeichnet, die Handlung besser motiviert und poetische Einzelszenen wirksamer ausgesührt. Anklänge an Vergil sind häusig besmerkar, aber die Sprache ist gedrängter und künstlicher. Göttermaschinerie und Rhetorik nehmen etwas zu viel Raum ein. Doch kann sich die Dichtung neben der griechischen sehen lassen und behauptet in der ganzen Anslage sogar einen gewissen Vorzug vor derselben.

Viel matter ist das Epos, in welchem Silius Italicus den zweiten Punischen Krieg besang (Punica)2.

Dasselbe folgt in seinen siebzehn Gefängen genau dem geschichtlichen Berlauf:

I. Die Saguntiner rufen die hilfe Noms an. II. Fall von Sagunt. III. Hannibal überschreitet die Phrenäen und Alpen und lagert in Norditalien. IV. Seine Kämpse gegen die Konsuln Scipio und Tib. Sempronius Longus. Er überschreitet den Apennin und verliert das eine Auge. V. Die Schlacht am trasimenischen See. VI. Episode von den Taten des Regulus. Wahl des Q. Fabius Maximus zum Feldherrn und Hannibals Zug nach Campanien. VII. Die zaudernde Taktik des Fabius Cunctator; Bersuch des Minucius, sie zu durchbrechen. VIII. Vorbereitungen der Schlacht von Cannae. IX. und X. Die Schlacht bei Cannae. XI. Hannibal in Capua. XII. Hannibal, bei Rola geschlagen, erscheint vor Rom. XIII. Belagerung und Fall Capuas. Zukunstsvision des Scipio. XIV. Marcellus erobert Sprakus. Archimedes' Tod. XV. P. Scipio nimmt Neukarthago. Hasdrubal am Metaurus geschlagen. XVI. P. Scipios weitere Wassentaten in Spanien. XVII. Die Entscheidungsschlacht von Zama.

Der Dichter, 25 geboren, bekleidete im letzten Regierungsjahre Neros (68) das Konsulat, ward Prokonsul in Asien und zog sich dann ins Privatleben zurück. Ein unheilbares Übel veranlaßte ihn, als Greis von sechsundsiebenzig

to be to take the

Perausgeg. von: Thilo (Halle 1863), Schenkl (Berlin 1871), Bährens (Leipzig 1875). — Bgl. Schenkl, Studien zu den Argonautica (Sitzungsberichte der Wiener Akademie. Bd. 68). — Ew. Meier, Quaestiones Argon. (Differt.) Lips. 1882. — Kennerknecht, Jur Argonautensage. Bamberg 1887. — Peters, De C. V. F. vita et carmine. Königsberg 1890.

Perausgeg. von: Drakenborch (Utrecht 1717), Ruperti (Göttingen 1795. 1798), Bauer (Leipzig 1890). — Bgl. O. Occioni, Silio Italico e il suo poema. 2. ed. Firenze 1871. — A. Zingerle, Beiträge zur Geschichte ber römischen Poesse. Innöbruck 1878.

Jahren (101) durch Aushungern seinem Leben ein Ende zu machen. Abweichend von Lucan zog er wieder die von Homer und Bergil überkommene Göttermaschinerie in die Dichtung hinein und gibt gelegentlich auch seinen stoischen Anschauungen beredten Ausdruck; das Poetische des geschichtlichen Stoffes gewinnt dadurch aber nicht, und die fleißige, sorgsame Ausarbeitung vermag den Mangel an kräftiger poetischer Inspiration nicht zu ersehen. So gelangte die Dichtung auch nicht zu nationaler Volkstümlichkeit.

Ob eine aus dieser Zeit stammende Bearbeitung der homerischen Ilias in 1070 Hexametern von Silius Italicus herrührt, ist fraglich. Ein Atrostichen Italicus (im Anfang) und Scripsit (am Schluß) hat auf diese Bermutung geführt. Dieser Bearbeitung gingen schon die Homer- übersehungen des Attius Labeo und des Polybios, eines Freigelassenen des Claudius, voraus, die indes kaum einen eigentlichen poetischen Wert besessen zu haben scheinen. Zedenfalls wurde die Kenntnis Homers dadurch gefördert, aber in das eigentliche Berständnis seiner Schönheit drang diese Zeit nicht mehr ein, noch weniger vermochte die römische Epik sich daran neu zu beleben.

Einen neuen Anlauf in dieser Richtung machte der Neapolitaner P. Papinius Statius, der Sohn eines Poeten, der als Lehrer der griechischen Dichtung die größte Ausmerksamkeit widmete. Unter der Anregung seines Baters bearbeitete Statius den von griechischen und römischen Dichtern schon so oft behandelten Kampf des Polyneites und Steokles in dem Spos "Thebais". Für die äußere Anlage und Ausführung nahm er sich Bergils "Neneis" zum Muster und verteilte auf zwölf Bücher, analog jenen Vergils, was er an Stoff über die alte thebanische Sage vorfand.

I. Polynifes verbannt am Sofe bes Abraftus. Gein Streit mit bem ebenbahin geflüchteten Tydeus. Abraftus verföhnt fie. - Il. Merkur in die Unterwelt gefandt, um Laius heraufzuholen, damit er Eteotles gegen feinen Bruder aufftachle. Tydeus und Polhnikes heiraten zu Argos die zwei Töchter des Abraftus. Thdeus geht nach Theben, um Etcoffes aufzufordern, bem Abtommen gemäß die Berrichaft für ein Jahr an Polynifes abzutreten, wird aber abgewiesen und fogar burch einen Sinterhalt bedroht. — III. Der Bruderfrieg unvermeidlich. Der Götterverächter Kapaneus brängt bazu; Amphiaraus und Abraftus vermögen ihn nicht abzuwenden. - IV. Kriegsruftung ber Sieben gegen Theben. Geifterbeschwörung des Tirefias. Ericheinung bes Lains, ber Theben Sieg verheißt, aber bunkel ben Doppelmord ber Bruder andeutet. Die Sieben in Nemea. Episode ber Sypsipyle. - V. Frühere Schicksale ber Sypfipyle und ihres Pflegefindes Archemorus. Gie wird burch bie argivischen Belden gerettet; zu Ghren bes Rindes Archemorus, bas von einer Schlange getotet worden, werden bie Nemeischen Spiele eingesett. - VI. Schilderung ber Nemeischen Spiele. — VII. Die Sieben vor Theben. Fruchtlofer Berfohnungsversuch ber Jokafte. Amphiaraus steigt in die Unterwelt. - VIII. Entruftung in der Unterwelt und schreck-

a consider

<sup>1</sup> Herausgeg. von: L. Müller (Berlin 1857), Pleffis (Paris 1885).

liche Rachedrohungen. Sühnopfer der argivischen Helben. Tob des Thdeus, der durch Kapaneus furchtbar gerächt wird. — IX. Erbitterte Kämpfe vor Theben. Vier Heerhaufen der Argiver ihrer Führer beraubt. Abrastus in Rot. — X. Juno tritt helsend bazwischen. Sturm auf Theben. Tiresias fordert Menoekeus, des Kreon Sohn, als Opfer, der sich auch freiwillig hingibt. Kapaneus vom Blitz erschlagen. — XI. Angereizt von den Furien Tisiphone und Megaera, töten sich die Brüder Polynises und Eteotles gegenseitig. Oedipus wirst sich über die Leichen. Jokaste tötet sich. Kreon wird König und zeigt sich alsbald als Thrann, verweist Oedipus des Landes und verbietet die Bestattung der gefallenen Argiver. — XII. Die Frauen der letzteren wenden sich schutzschen nach Athen. Theseus erbarmt sich ihrer, sammelt ein Heer und zieht nach Theben. Kreon fällt, und die erschlagenen Helden werden endlich begraben.

Die einzelnen für sich veröffentlichten Bücher fanden Verwendung in der Schule, und die Recitation des Dichters erhielt den größten Zulauf. Die rhetorische Behandlung entsprach dem Zeitgeschmack, und in derselben leuchtete noch immerhin die ergreifende Schönheit der hellenischen Sagenzgebilde durch. Ühnlicher Beliebtheit erfreuten sich die "Achilleis" und die Gelegenheitsgedichte (Silvae) des Statius, unter denen sich manche sehr ans mutige Stücke sinden, wie z. B. der folgende Vittruf "An den Schlafgott":

Was tat ich, daß nach beinem Schlummer, Der alle Wesen sanst umschlingt, Umsonst in banger Nächte Kummer Wein Auge ringt?

Die Herben ruhn, die Bögel schweigen, Kein Laut entweiht die heil'ge Nacht, Und wie im Traum die Bäume neigen Die Wipfel sacht.

Nur dumpf erbrauft des Meeres Tosen; Zum Flüstern wird der Wogen Wut; Um Strande lehnt in trautem Kosen Die wilde Flut.

Es füßte meine bleichen Wangen Des Mondes Licht schon siebenmal, Ich schaute auf, von Schmerz umfangen, Zum Sternensaal.

Und nimmer fank auf meine Lider Der Schlummer, und im Flammenschein Blickt Gos voll Erbarmen nieder Auf meine Bein.

Und würden taufend Augen fenden Jum himmel meiner Blide Strahl, Umfonst! fie fonnten nimmer wenden Des Wachens Qual.

Doch heute send' ich, holder Knabe, Zu dir des Kummers brünftig Flehn: Steig nieder mit der füßen Gabe Im Flügelwehn!

Wenn leis sich beine Schwingen breiten Auf der Beglückten Stirn herab, Rühr mich nur im Vorübergleiten Mit beinem Zauberstab!

Seine Bewunderung pflanzte sich noch ins Mittelalter fort und fand bei Dante den fräftigsten Ausdruck. Erst die Neuzeit hat dem lateinischen Nachahmer des Vergil noch weniger Sympathie entgegengebracht als seinem Borbild selbst 2.

Der originellste Dichter aus Domitians Zeit ist der Spanier M. Balerius Martialis aus Bilbilis. Um das Jahr 40 geboren, fam er jung nach Rom und ward daselbst Klient, vermutlich bei einer der vor= nehmen spanischen Familien, deren mehrere zu den höchsten Areisen der Hauptstadt gehörten. Er empfand das Harte und Drückende diefer abhängigen Lage sehr; sie gewährte ihm indes nicht nur gesicherten Unterhalt und sogar den Besitz eines Landgütchens bei Nomentum, sondern auch den Vorteil, mit allen Lebenstreisen des damaligen Rom befannt zu werden und sich felbstständig die vielseitigste literarische Bildung zu verschaffen. Er war ein scharfer Beobachter, ein witiger Kopf voll drolliger Einfälle. An Catull studierte er den Choliambus und Hendefasyllabus, an Ovid und anderen Dichtern das elegische Distichon und machte sich diese poetischen Formen völlig zu eigen. Un ein größeres Werk wagte er sich nicht, sondern begnügte sich, nach Catulls Vorbild, mit poetischen Nippsächelchen und Kleinigkeiten, kurzen Gelegenheits= und Spottgedichten, Aufschriften zu Festgeschenken, auch eigent= lichen Epigrammen. In die Offentlichkeit scheint er erst als ein Vierziger, im Jahre 80, getreten zu sein, als Kaiser Titus unter ungeheurem Bolksjubel das eben vollendete flavische Amphitheater, das noch in seinen Trümmern riefige Koloffeum, das gewaltigfte Bauwert der Raiferstadt, mit den glänzendsten Spielen eröffnete. Da warf er rasch einige kleine Gedichtchen hin, welche das Bauwerk felbst und die Eröffnungsfeier, besonders eine in

<sup>1</sup> Silv. V, 4 (Übersetzung bei E. Ermatinger und R. Hungiker, Antike Lyrik im modernen Gewand [Frauenfelb 1898] S. 48. 49).

Gefamtausgaben von: Dnebner (Paris 1835 und 1836), Queck (Leipzig 1854), Bährens, Kohlmann (Leipzig 1876. 1879); Silvae, herausgeg. von Bollmer (Leipzig 1898), A. Kloh (Leipzig 1900). — Übersehungen von: W. Binder walb (Stuttgart 1868 ff.), J. G. Dölling (Plauen 1837—1847); der Silvae von R. Sebicht (Ulm 1900). — Bgl. Danglard, De Stace et surtout de ses silves. Paris 1865.

der Arena aufgeführte Seeschlacht, in der vollen Frische der Feststimmung verherrlichten, und widmete sie dem Kaiser. Sie beginnen mit dem staunenden Ausruf:

> "Nicht Phramiben preif' ein barbarisches Memphis als Wunder, Und des afsprischen Werks rühme sich Babylon nicht; Noch sei Trivias Tempel der Stolz des ionischen Weichlings, Delos verherrliche nicht ferner sein Hörneraltar; Und es erheb' in die Luft hochschwebende Mausoleen Cariens prahlerisch Lob nicht in den himmel hinauf. Jegliches Kunstwert weicht dem cäsarischen Amphitheater, Ein Wert möge der Auf nennen an sämtlicher Statt!"

Hoch versteigt sich der Dichter sonst freilich nicht; aber er weiß den rohen Tierhetzen mit Stieren, Bären, Löwen, Tigern, Ebern, Rhinocerossen und Elefanten doch immerhin noch poetische Züge abzugewinnen, wenn diesselben auch durch allzu hösische und friecherische Schmeichelei wieder verdorben werden, wie z. B.:

"Raiser, daß fromm und flehend ein Elefant dir sein Anie beugt, Welcher so furchtbar doch eben dem Stiere noch war, Tut er nicht auf Geheiß und von keinem Wärter gelehret: Glaube mir, unseren Gott fühlet auch dieser in dir."

Die Kaiser erwiesen sich für dieses Büchlein "Von den Schauspielen" (De spectaculis) mit den zweiunddreißig kurzen Gedichten nicht undankbar. Domitian, der schon im nächsten Jahre seinem Bruder folgte, verlieh dem Dichter das lus trium liberorum und den Titel eines Militärtribunen, womit der Ritterstand verbunden war.

Nach vier oder fünf Jahren ließ Martial dieser ersten Sammlung zwei andere folgen, die "Xenien" und die "Apophoreta", die erste mit 127, die andere mit 223 Nummern, je nur aus einem Distichon bestehend, die einen Inschriften zu den Gaben, mit welchen man sich an den Saturnalien des Dezember (entsprechend unserer Weihnachtsbescherung) gegenseitig beschenkte, die anderen zu Gaben, welche um dieselbe Zeit verlost wurden und die man mitnehmen durste (daher apophoreta). Die "Xenien" beziehen sich fast außeschließlich auf Küche und Keller und bilden deshalb eine reichhaltige Speiseund Weinkarte.

#### Die Ganfeleber.

Sieh, wie die Leber strott, die größer ift als die Gans felbst! "Wo wuchs," wirft bu erstaunt fagen, "ich frage dich, die?"

#### Safelmäufe.

Gang verschlaf' ich ben Winter und bin am fettsten in jener Beit bes Jahres, in ber nichts als ber Schlaf mich ernahrt.

#### Schinken.

Saftig ift er: fo eil und laß nicht teuere Freunde Warten. Denn ift er alt, bleibe ber Schinken mir fern.

#### Falerner.

Massischer Wein tam her aus sinuessanischen Keltern: Welchem Konful entstammt, fragest bu? — Reinen noch gab's.

#### Funbaner.

Diesen Fundaner trug ber gesegnete Berbft bes Opimius. Bon bem Konsul gepreßt wurbe der Moft und gezecht.

#### Mamertiner.

Wird dir ein Faß Mamertiner geschenkt neftorischen Alters, Kann der Name für ihn jeder beliebige sein.

Die "Apophoreta" dagegen beziehen sich auf Mode= und Luzusartikel und bilden so gewissermaßen einen poetischen Preiskurant zu einem allgemeinen Modemagazin.

#### Briefpapier.

Blogen Bekannten fei's, fei's teuern Freunden gefendet, Jeglichen ift folch Blatt Seinen zu nennen gewohnt.

#### Die goldene Saarnadel.

Daß nicht triefendes haar bir die glanzende Seide beschmute, Werbe ber Lockenbau fest durch die Nadel gesteckt.

#### Falfche Haare.

Feurige Farbe verleiht teutonischen haaren ber Uhschaum, Besser wirst du geschmuckt burch der Gefangenen Schopf.

#### Bahnbulber.

Was willst du mit mir? Brauche mich die Junge. Falsche Zähne versteh' ich nicht zu glätten.

Der Fliegenwebel von Pfauenfebern.

Er, ber bein Fruhmahl ichnit vor ben naschenden, garftigen Fliegen, War ber prangende Schweif prachtigen Bogels gubor.

#### Das Ropffiffen.

Nete mit Rosmus' Narden bas Saupt, und es buftet ber Kopfpfühl: Wenn bein Saar fie verlor, heget bie Salbe ber Flaum.

Martial stellte dabei weder an sich noch an den Leser große Forderungen; im Anfang sagt er ausdrücklich:

> Lefer, du kannst dies Buch an beliebiger Stelle beenden. In zwei Bersen gesagt findest du alles im Werk.

Wiffen willst du, warum ich die Überschriften hinzuschrieb? Daß du, wofern es beliebt, biese zu lefen nur brauchst.

Bon dem prosaischen Realismus, der diesen bloßen Geschenksetiketten anhing, machte sich Martial indes nunmehr doch los und wandte sich (etwa vom Jahre 85 an) freierer Komposition und dem eigentlichen Epigramme zu. Er hielt sich ganz ausschließlich an diese Gattung und konnte so fast in jedem der folgenden Jahre ein Bändchen Epigramme veröffentlichen, so daß im Jahre 97 eine Sammlung von elf Büchern vorlag, an deren Spitze er mit nicht ganz unbegründetem Selbstgefühl die Verse setzte:

Hier ist er, ben du liesest, ben du suchest, Martialis, bekannt im ganzen Erdkreis Durch scharffinniger Epigramme Bücher: Und was, eifriger Leser, du ihm Ruhmes, Als er lebte, gabest, und als er fühlte, Haben wenige Dichter nach bem Tobe.

Wie manch andere Dichter gelangte er zwar nicht zu jenen materiellen Vorteilen, um die er unaufhörlich bettelte und über deren Ausbleiben er ebenso unaufhörlich klagte; im Verdruß darüber zog er sogar um 88 von Rom weg nach Forum Cornelii in Oberitalien, kehrte indes doch bald wieder dahin zurück und verließ die Stadt erst nach Domitians Tod (98), um sich für den Rest seiner Tage in seiner Heimat Vilbilis niederzulassen. Hier fügte er seiner Epigrammensammlung, zum Teil ausschon früher verfaßten Stücken, ein zwölstes Buch bei, und starb etwa um das Jahr 101.

"In dem Lebenswert des Dichters, den zwölf Büchern der Epigramme 1, erscheint uns nicht bloß ein unerschöpflich reichhaltiges Spiegelbild des römischen Lebens. Auch des Dichters Person und Denkart tritt auf das anschaulichste daraus hervor. In buntester Reihe wechseln die Bilder des kaiserlichen Hoses und der Paläste der Reichen, des Lebens und Treibens der Senatoren, Ritter, Richter, Anwälte, Militärs, Schreiber, Ausrufer, Hand-werter, Sklaven aller Art u. s. w. Ginen breiten Raum nehmen die Bilder aus dem literarischen und künftlerischen Areise ein: Dichter und Redner, Philosophen, Ärzte, Bildhauer, Maler und Architekten, Schauspieler und Sänger, die Ausschlichen Borlesungen, die literarischen Matineen, die öffentlichen und halbsöffentlichen Borlesungen, die literarischen Matineen, bis zu den niederen Schausstellungen aller Art herab. Die Toilette, die Bäder, die Reisen, die Gastemähler, die Hochzeiten, die Geburtstage, die Morgenvisiten der Alienten,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Altere Ausgaben von: Merula (Ven. 1475), Gruter (Francof. 1602), M. Raderus (Ingolstabt 1607. 1611); neuere von: Schneidewin (Grimma 1842. Leipzig 1853), Friedländer (Leipzig 1886), Gilbert (Leipzig 1896). — Übersetzung von A. Berg (Stuttgart 1864 sp.); E. Quaranta (Belletri 1900), L. Balmaggi (Auswahl. Milano 1901).

die Jagden, die Luxusmagazine, die schattigen Säulenhallen und Gärten der Hauptstadt, die engen Straßen und der laute Verkehr in den Buden und auf den Märkten, die Gemüse und Früchte, der Fischmarkt, die Auktionen, der Gottesdienst, die fremden Kulte, die Astrologen, die Schoß-hündchen und andere Lieblingstiere der Damen, die Zwerge und Spaßmacher, die Barbierstuben, die gaditanischen Tänzerinnen, die städtischen Häuserbauten — alles kommt in den Gedichten vor. Daneben sehlen aber auch nicht ernstere, geschichtliche und rhetorische Themata, wie z. B. die berühmten Spigramme auf den freiwilligen Tod der Porcia, der Gemahlin des Brutus, und der Arria, der Gemahlin des Pantus, sie bieten."

Das ganze Aulturbild ist aber nicht nur höchst einseitig, sondern mit der ausbündigsten Frivolität gezeichnet. "Ihrem Inhalte nach umfassen diese Gedichte das ganze Privatleben der Zeit dis in die kleinsten und schmutzissen Details hinein, alle Gebrechen, Sünden und Laster des damaligen sozialen Lebens; in Lohnbedientenart macht uns Martial mit der ganzen Chronique scandaleuse, mit allen Mysterien und Klatschereien der ganzen Stadt bestannt . . . er wendet seine Ausmerksamseit nur der Schattenseite, dem Schlechten und Häslichen zu. Bon Ernst, Charakter und Gesinnung ist nirgends eine Spur, und tressend nennt er daher seine Gedichte regelmäßig lusus, ioci, nugae, ineptiae." 2 "An die anrüchige Gattung lasciver Bosheiten und erotischer Unslätereien waren die Römer, seit Catull leider so gewöhnt, daß Berse dieser Tonart als unentbehrliche Würze der Tischuntershaltung gesucht waren, und Martial hat dieses Bedürfnis in nur zu auszgiedigem Maße mit unverkennbarem Behagen und meisterlichem Geschick bestriedigt."

So wälzt sich denn ein ansehnlicher Bruchteil seiner Gedichtchen im obscönsten Schmuze, ein ebenfalls beträchtlicher enthält die niedrigsten Schmeicheleien und Speichelleckereien gegenüber Domitian und zum guten Schluß dann noch Schimpfereien über ebendenselben nach seinem Tode. Immerhin bleibt noch ein erklecklicher Grundstock lesbarer und wiziger Epigramme, die in ihrer gedrungenen Kürze, Schärfe und Abrundung wirklichklassisch genannt zu werden verdienen. Martial hat hier nicht nur seine

- m - 0

<sup>1</sup> E. Hi bner, Martial, ber römische Epigrammendichter (Deutsche Rundschau LIX [1889], 92).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> W. Teuffel in Paulys Real-Encyflopädie IV, 1603. — Bgl. G. Boissier, Le poète Martial (Revue des Deux Mondes CLX [Paris 1900], 240—279).

<sup>3</sup> D. Ribbed, Geschichte ber romifchen Dichtung III, 276.

Gine solche Auswahl zu Schulzwecken veranstaltete schon P. Andreas Frusius (des Freux) S. J., zeitweilig Sefretär bes hl. Ignatius von Lohola, später Prosessor in Rom, unter dem Titel: M. Valerii Martialis Epigrammata, paucis admodum vel adiectis vel immutatis, nullo Latinitatis damno, ab omni rerum

römischen, sondern auch zum Teil seine griechischen Borläuser übertrossen. In Bezug auf ihren tressenden Gehalt und ihre künstlerische Abrundung sind seine besseren Spigramme nicht unrichtig mit seingeschlissenen Sedlsteinen oder noch besser mit seingeschnittenen Gemmen verglichen worden. Es sind wirkliche Triumphe literarischer Aleinkunst. Dazu trägt nun freilich die lapidare Kraft und Bestimmtheit, der Wohlsaut und die Plastik der lateinischen Sprache nicht wenig bei. Keine übersehung in neuere Sprachen kann diese Miniaturschönheit völlig wiedergeben. Man muß diese Verse lateinisch lesen, wenn man sie wirklich genießen will. Doch sind und bleiben sie Kleinkunst; daß ein hochbegabter Mann, um sich in den höheren und höchsten Kreisen beliebt zu machen, seine ganze Fähigkeit an solche Spielereien hinwarf, ist ein Zeichen des geistigen Verfalls, in welchem sich die römische Welt, trotz alles äußeren Glanzes, befand.

Da weder Epos noch Drama viel Glück hatten, so ist es nicht zu verwundern, daß auch der letzte der berühmteren römischen Dichter wieder auf das alte Lieblingssteckenpserd zurückgriff: die Satire, die dem realistischen Sinn der Römer mehr entsprach als die erhabenste Epik und Tragik. Gewiß hätte sich auf diesem Gebiete auch jetzt wieder Erfreuliches leisten lassen, so gut wie zur Zeit des Lucilius und des Horaz. Denn unter Kaiser Trajan gewann das politische und wirtschaftliche Leben wieder ein freundlicheres Anschen; seine freisinnige Prachtliebe eröffnete der Kunst eine neue Blüte. Allein das Thrannenregiment früherer Cäsaren hatte zu tiese Spuren im Volksgeist hinterlassen. Jene Gemütlichkeit, wie sie sich in den Dichtungen des Horaz und Bergil spiegelt, war auch unter den Flaviern nicht wiedergekehrt.

Decimus Junius Juvenalis, der lette der römischen Satiriser, stammte aus Aquinum, wo er um 55 geboren wurde. Nach den dürftigen Nachrichten, die über ihn vorhanden sind, diente er als Militärtribun in verschiedenen Provinzen, u. a. in Britannien, höchst wahrscheinlich auch in Ägypten, lebte dann zeitweilig als Rhetor und Deklamator in Rom, zog sich in seine Baterstadt zurück, wo er Gemeindeämter bekleidete, kam endlich wieder nach Rom und schrieb hier seine Satiren. Seine poetische Tätig-

obscoonitate verborumque turpitudine vindicata. Romae 1558. Dis zum Jahr 1618 führt C. Sommervogel (Bibliothèque de la Comp. d. J. III, 1047) zehn Neusbrucke auf. Noch größere Berbreitung erlangte ber gefäuberte Martial bes P. Matethäus Raber S. J. (Ingolstackii 1599), bis 1648 wiederholt neugebruckt in Antwerpen, Köln, Douah, Luremburg, Krakau, Dillingen, München, Braunsberg, Danzig (Sommervogel l. c. VI, 1371 ss.). — Weniger strenge Auswahl in usum Delphini von Bincent Collesson (Paris 1680; nur etwa 150 Spigramme ausgeschieden) und Le Mascrier (Paris 1754).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ausgaben von: Weber (Weimar 1825), Heinrich (Bonn 1839), O. Jahn (Berlin 1851), Jahn Bücheler (Berlin 1886), Mahor (Thirteen satires of Juvenal with a commentary. Vol. I. 6<sup>th</sup> ed. 1886; voll. II. 3<sup>th</sup> ed. 1881), Weibner

feit fällt also in die Zeit Trajans und Hadrians und erstreckt sich vielleicht noch in die des Antoninus Pius hinein. Seine Jugend= und besten Mannes= jahre verlebte er indes noch unter Domitian und scheint aus dieser Zeit sehr trübe, quälende und herbe Eindrücke mit in seinen Lebensherbst hinüber= genommen zu haben 1. Die sittliche Entartung, welche seit mehr als einem Jahrhundert alle Stände zerrüttet hatte, konnte nicht im Handumdrehen wieder gehoben werden, und dauerte auch tatsächlich unter den besseren Kaisern weiter.

In diese Entartung hinein, wie sie nicht erst von heute oder gestern stammte, diesen oder jenen Persönlichkeiten zur Last siel, sondern als schauriges Erbübel schon seit den Zeiten der Republik die alte römische Tugend, Größe und Kraft untergraben hatte, schaut der Dichter nicht mit dem gutmütigspielerischen Blick eines Horaz, sondern mit dem ernsten Auge eines Cato und Seneca. Er schilderte sie rückhaltlos nach der Wirklichkeit, grau in grau und schwarz in grau, ja nur allzu oft auch in den düstersten Schmutzfarben. Gleich zündenden Blißen zuden seine Strafreden in das schaurige Nachtgemälde hinein, und wie Donner rollt sein tieser Unwille durch die markigen, volltönenden Berse. Es ist keine gefünstelte Rhetorik, sondern die Überzeugung und Entrüstung einer wackern, biedern Kraftnatur, welche diese Zeit= und Lebenzbilder geschassen und auch vor dem Abstoßendsten nicht zurückschreckt.

Der schönen Form wendet der Dichter in seinem bittern Groll meist wenig Sorgfalt zu. Er läßt sich noch freier gehen als die früheren Satiriker, verfolgt seinen Hauptgedanken, solange es ihm gefällt, oft in überreicher Fülle, tautologisch und pleonastisch, springt dann plöhlich davon ab, um in weiter Parenthese einem andern Einfall nachzusagen, kehrt wieder zu dem früheren Thema zurück, ohne sich viel um einen wohlbedachten Übergang zu bemühen, reiht Gleichartiges und Ungleichartiges aneinander wie verschieden große Korallen an einer Perlschnur und kümmert sich überhaupt nicht um

- much

<sup>(2.</sup> Aufl. Leipzig 1889), L. Friedländer (Leipzig 1895). — O. Ribbeck unterscheidet in seiner Ausgabe (Leipzig 1859) einen echten und einen unechten Juvenal; bem ersteren schreibt er die Satiren 1—9, 11 zu, dem andern die übrigen; den ersteren erhob er enthusiastisch als großen Dichter, den zweiten verspottete er als "Seisensieder". Diese Scheidung rief zahlreiche Vindiciae Iuvenalianae hervor und verlief ziemlich resultatlos. Die Zweiteilung hat sich nicht eingebürgert. — Übersetzungen von: Donner (Tübingen 1821), Weber (Halle 1838), Hächermann (Greisswald 1847), J. v. Siebold (Leipzig 1858), A. Berg (Stuttgart 1862 sp.), W. Herg und W. Teufsel (Stuttgart 1864—1867), Th. J. Hilgers (Leipzig 1876), L. Berrier (Montpellier 1899).

<sup>1</sup> E. Sübner, Juvenal, ber römische Satiriker (Deutsche Rundschan LXVII [1891], 391-406).

symmetrische Gliederung und Abrundung 1. Bei all diesen Nachlässigkeiten wird aber der Grundgedanke doch meistens festgehalten und mit hinreißender Behemenz durchgeführt. In anschaulicher Darstellung ist Juvenal ein Meister, und seine kleinen Detailbilder besitzen darum eine zündende Lebendigkeit. Als gewandter Rhetor verfügt er mühelos über alle Arten von Metaphern und Figuren. Die Sprache ist immer männlich, kraftvoll und tressend, oft voll Schwung und Glanz, nie gesucht und gekünstelt. Von seinen gedrungenen Sentenzen sind viele als "geslügelte Worte" in den Vildungsschatz der civilissierten Welt übergegangen.

Difficile est satiram non scribere (I, 30). Si natura negat, facit indignatio versum

qualemcumque potest, quales ego vel Cluvienus (I, 79. 80).

Quis tulerit Gracchos de seditione querentes? quis caelum terris non misceat et mare caelo, si fur displiceat Verri, homicida Miloni, Clodius accuset moechos, Catilina Cethegum, in tabulam Sullae si dicant discipuli tres? (II, 23—28.)

Hoc volo, sic iubeo, sit pro ratione voluntas (VI, 223).

Si Fortuna volet, fies de rhetore consul; Si volet haec eadem, fiet de consule rhetor (VII, 393).

Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano (X, 356).

Maxima debetur puero reverentia. si quid turpe paras, nec tu pueri contempseris annos, sed peccaturo obstet tibi filius infans (XIV, 47-49).

Die surchtbarste dieser Satiren (6) trifft das weibliche Geschlecht. Man wäre fast versucht, sie für die übertriebene Deklamation eines pessimistischen Weiberseindes zu halten, wenn nicht die Geschichtschreiber der Kaiserzeit gerade die widerwärtigsten Anklagen Zug um Zug bestätigten, Petronius und andere Zeugen keinen Zweisel übrig ließen, daß die grenzenlose Unsittlichkeit der höchsten Stände bis hinab in die tiessten Nachahmung fand. Viele der höchsten Züge sind übrigens ganz allgemeinen Charakters und treten überall auf, wo eine von Religion und Sitte abgetommene Überkultur und hohle Scheinkultur Frau und Jungkrau aus den gottgewollten Schranken reißt und den schnödesten Lüsten überantwortet. Schon die emanzipierten "geslehrten Tamen" sind dem kernhaften, wackern Dichter herzlich zuwider, und er hat ihnen einige Stammbuchverse gewidmet, die mitunter noch heute zutressen mögen:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. Friedlaender, D. Iunii Iuvenalis Saturarum libri V (Lips. 1895) p. 45-47.

Illa tamen gravior, quae cum discumbere coepit, laudat Vergilium, periturae ignoscit Elissae, committit rates et comparat, inde Maronem, atque alia parte in trutina suspendit Homerum. cedunt grammatici, vincuntur rhetores, omnis turba tacet, nec causidicus nec praeco loquetur, altera nec mulier. verborum tanta cadit vis, tot pariter pelves ac tintinnabula dicas pulsari. iam nemo tubas, nemo aera fatiget: una laboranti poterit succurrere Lunae. imponit finem sapiens et rebus honestis; nam quae docta nimis cupit et facunda videri, crure tenus medio tunicas succingere debet, caedere Silvano porcum, quadrante lavari. non habeat matrona, tibi quae iuncta recumbit, dicendi genus, aut curvum sermone rotundo torqueat enthymema, nec historias sciat omnes, sed quaedam ex libris et non intellegat. odi hanc ego quae repetit volvitque Palaemonis artem servata semper lege et ratione loquendi ignotosque mihi tenet antiquaria versus nec curanda viris opicae castigat amicae verba: soloecismum liceat fecisse marito 1.

Auch die gräßlichen Ausschweifungen der Männerwelt werden nicht gesichont (2) und der Wettstreit zwischen Geiz und Lasterhaftigkeit in schreckschaftem Lapidarstil an den Pranger gestellt (10).

Mit padendfter Anschaulichkeit wird das tolle großstädtische Leben Roms geschildert, wo ein vernünftiger Mensch weder bei Tag noch bei Nacht seines Lebens sicher ift, das Geschmeiß der eingewanderten Griechen dem römischen Bürger kaum mehr Raum zum Atmen läßt (3); der unfinnige Luxus und die Schmeichelei am Hofe Domitians (4); die Berschwendung der Reichen und die unwürdige Behandlung der Klienten (5); die armselige Lage der gelehrten Stände (7); die Bevorzugung der Militärpersonen vor den Bürgern (16); die falsche Kindererziehung, die frühe schon den Keim der Habsucht und des Lasters in die jungen Seelen senkte (14); die menschenfresserische Barbarei, zu welcher schändlicher Götterdienst in Agnyten geführt (15). Der ekelhaften Schwelgerei stellt der Dichter in anziehendster Weise das Glück der alten einfachen Sitte gegenüber (11), der gemeinen Erbschleicherei die Erweise wahrer Freundschaft und Licbe (12), der elenden Prellerei und dem Schuld= bewußtsein die tröstliche Lage chrlicher Leute auch bei diesem und jenem Berluft (13), der Kurzsichtigfeit der menschlichen Wünsche das Glud einer vernünftigen, religiösen Ergebenheit in den Willen der Götter.

- condi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sat. VI, 434-456.

Bete du, daß im gesunden Leib dir die Seele gesund sei, Fordre den tapfern Geist, der nicht vor dem Tode sich fürchtet, Der als freies Geschent der Natur ein längeres Leben Hinnimmt, in sich start, um jegliche Bürde zu tragen, Der von Begier und Jorn nichts weiß, und für würdiger achtet Herfules' drangsalvolles Geschick und beschwerliche Arbeit Als Wollust und das Mahl und die Pfühle des Sardanapallus. Was du dir selbst zu geben vermagst, das zeig' ich: es führet Nur durch Tugend der Weg dich sin zum Frieden des Lebens; Da sehlt nimmer ein Gott, wo Weisheit herrscht. Wir gestalten, Wir dich selber, o Glück, und versehen dich unter die Götter!

## Fünfzehntes Rapitel.

## Tacitus, Suctonius und Plinius der Jüngere.

Ein Geistesverwandter Juvenals ift ber Sistorifer Cornelius Iacitus. Über sein Leben ift leider nur wenig Sicheres bekannt. Noch unter Bespasian (78) vermählte er sich mit der Tochter des Agricola, des Statthalters von Britannien, deffen Leben er später schrieb. Alle drei Kaiser aus dem Hause der Flavier ehrten ihn mit höheren Beamtungen, unter Nerva (97) gelangte er auch zum Konfulat 1. Sein Sterbejahr ift ebenso= wenig bekannt wie sein Geburtsjahr. Seine schriftstellerische Tätigkeit scheint aber hauptsächlich in die Zeit Trajans (98—117) zu fallen und nicht über dieselbe hinauszureichen. Rach Domitians Tod ließ er zunächst einige kleinere Schriften erscheinen, die turze Lebensftizze seines Schwiegervaters Agricola, eine Beschreibung der Länder und Bölker Germaniens (Germania) und eine Abhandlung über den Berfall der Beredsamkeit ("Dialog über die Redner"). Dann folgten zwei große geschichtliche Werke, Die fich zu einem Ganzen aneinanderschließen sollten: die Historiae, welche die neuere römische Geschichte von Galba bis Domitian umfaßten, und die Annales, welche auf den Tod des Augustus zurückgriffen und die Geschichte der Kaiserzeit bis auf Galba behandelten 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach einer neuentbedten Inschrift war er auch Profonsul in Asien. Bgl. Cagnat, L'année épigraphique (1891) p. 29 (Bulletin de correspondance hellénique 1890, p. 621).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gesamtausgaben von: J. Lipsius (Antwerpen 1574 ff.), Gronov (Utrecht 1721), Ritter (Cambridge 1848. Leipzig 1864), Döderlein (Halle 1841 bis 1847), Orelli (Zürich 1846. Berlin 1895), Hase, Halm, Ripperden, Müller; L. Constans und P. Girbal (Paris 1896—1900). — Übersehungen von: Bahrdt (Halle 1807), L. v. Woltmann (Berlin 1811—1817), C. v. Strom=beck (Braunschweig 1816), Rickless (Oldenburg 1825 ff.), Bötticher (Berlin

In dem "Dialog über die Redner" zeigt fich Tacitus als ein Römer von echtem Schrot und Korn, der noch mit inniger Liebe an den alten Uberlieferungen ber Republik bing, in welcher die Beredsamkeit die Grundlage der Erziehung, das Hauptmittel politischen Wirkens und den Mittelpunkt literarischer und allgemeiner Bildung ausmachte. Wie die Ibee, so ist auch die Darstellung noch von der Sprache und dem wohlgeglätteten Periodenstil Ciceros beherrscht. Doch verhehlt sich Tacitus nicht, daß die Zeiten andere geworden, daß die politische Umwandlung auch der allgemeinen Bildung eine andere Wendung gegeben hat, die Beredsamkeit dem faiser= lichen Rom nicht mehr das sein konnte, was fie dem republikanischen ge= wesen, und daß es darum geratener fei, Zeit und Duge anderen Wiffens= zweigen zuzuwenden. Im "Agricola" hat er felbst diesen Übergang bereits vollzogen. Hat die Biographie auch etwas von einer Lobrede an sich, so ist die Darstellungsweise doch bereits schon eine historische und schließt sich in Anlage und Stil schon mehr an Salluft als an Cicero an. graphie faßt ein merkwürdiges Stud Zeitgeschichte in engsten Rahmen und fesselt durch ihren Inhalt, der die nördlichsten Eroberungen der Römer be= schreibt, wie durch ihre klassische Abrundung und den persönlich edeln, politisch masvollen Geift, der sich in ihr spiegelt. Noch merkwürdiger ift die "Germania", die schönste und liebevollste Kulturichilderung, welche bas Altertum den Bölkern Germaniens gewidmet hat. Sie beruht wohl kaum auf eigenen Beobachtungen und Erfahrungen des Berfassers, sondern ift viel= mehr auf Grund früherer schriftlicher Mitteilungen und sicher auch reicher mündlicher Reugniffe abgefaßt. Was ihn gerade auf diesen Stoff führte, war unzweifelhaft der ichlagende Gegensatz, der zwischen der noch ungebrochenen Kraft, Sitteneinfalt und den naturgemäßeren Zuständen der nordischen Bar= baren und der wahnsinnigen Überkultur, Entsittlichung und Entartung der Römer vorhanden war, und die ernste, drohende Gefahr, die sein tiefblickender Geift von diesen Völkern wenn nicht deutlich voraussah, doch einigermaßen ahnte. Doch war es ihm nicht ausschließlich darum zu tun, den Römern einen Sittenspiegel vorzuhalten; die Schrift ist zugleich als eine Vorstudie zu den größeren historischen Arbeiten zu betrachten, die er bereits im Auge hatte 1.

<sup>1831</sup> ff.), Gutmann (Stuttgart 1854), Strobtbed, Baur, Teuffel (Stutt- gart 1856 ff.), F. Ritter (Leipzig 1864 ff.).

<sup>1</sup> Süvern, Über den Kunstcharafter des Tacitus (Berliner Afademie 1822/23).
— Hoffmeister, Weltanschauung des Tacitus. Essen 1831. — Morlais, Études morales sur les grands écrivains latins (Lyon 1889) p. 289—353. — Wallichs, Die Geschichtschreibung des Tacitus. Rendsburg 1888. — G. Boissier, Comment Tacite est devenu historien (Rev. des Deux Mondes 1901, III, 277—312); La conception de l'Histoire dans Tacite (lb. IV, 241—277); Le jugement de Tacite sur les Césars (lb. VI, 481—513).

Die "Hiftorien" umfaßten wahrscheinlich vierzehn, zum mindesten zwölf Bücher. Was davon erhalten (die vier ersten Bücher und ein Teil des fünften) umspannt nicht ganz die Jahre 69 und 70, eine kurze, aber sehr bewegte und ereignisreiche Zeit, die mit der Zerstörung Jerusalems und dem batavischen Aufstand des Claudius Civilis schließt. Von den "Annalen" ist etwas mehr gerettet, die ersten vier Bücher und das sechste, welche den größten Teil der Regierung des Tiberius umfassen, und die sechs letzten, welche sich von 47 bis 66, d. h. von den letzten Jahren des Claudius bis fast über die ganze Regierung des Nero erstrecken.

Wie die anderen großen Geschichtschreiber des Altertums hat es auch Tacitus nicht darauf abgesehen, auf Grund des einläßlichsten Aktenmaterials, einer peinlich genauen, selbst vor Mitrologie nicht zurüchschreckenden Kritik eine erschöpfende Darftellung ber von ihm behandelten Zeiten zu liefern. Wie Thutydides und Sallust ist er kein gelehrter Forscher, der die Geschichte als streng wissenschaftliches Objekt erfaßt, sondern ein Staatsmann und Politiker, der sich vom öffentlichen Leben zurückgezogen, in ruhiger Muße nun auf die nähere und entferntere Bergangenheit seines Volkes zurücklickt und in der Darstellung seiner Geschicke ihm zugleich und sich selbst ein bleibendes, politisches und künftlerisches Denkmal errichten will, den bereits Dahingegangenen je nach ihren Verdiensten zur Ehre oder Schmach, den lebenden und kommenden Geschlechtern zur Belehrung und Ermahnung. Man darf an eine solche Geschichtschreibung nicht den Maßstab der heutigen anlegen, sondern muß fich die Bedingungen vergegenwärtigen, aus denen fie Das tut benn auch hervorgegangen, und die Ziele, welche sie verfolgte. Rante in seiner Charafteriftit des Tacitus.

"Gewiß", sagt er², "läßt sich gegen die objettive Gültigkeit der taci=
teischen Darstellung manches einwenden, und ein großer Irrtum würde es
sein, Ansichten in der allgemeinen Historie zu adoptieren, die eben nur in
einer entgegengesetzten Strömung der Anschauungen wurzeln. Aber auch darin
liegt eine Aufgabe, daß die Schattenseiten hervorgehoben und zur Kunde
der künstigen Jahrhunderte gebracht werden. Niemals ist dies großartiger
geschehen als in den taciteischen Werken. Nochmals traten die echt römischen,
altrepublikanischen Gesiunungen auf; man erkannte das Principat an, jedoch
unter dem Borbehalt der Bedingung der individuellen Freiheit. Anschaulich
und ergreisend werden die Abweichungen von der moralischen Grundlage
alles Gemeinwesens, welche sich die früheren Imperatoren hatten zu Schulden
kommen lassen, geschildert. Tacitus trägt die Gewaltsamkeit der Machthaber

and a contract to

35

Der Bericht über die Zerftörung Jerusalems ift uns jedoch nicht mehr erhalten, höchstens ein Fragment bei Sulpicius Severus (Chron. [ed. Halm] II, 30. p. 85).

<sup>2</sup> Weltgeschichte III (3. Aufl. Leipzig 1883), 269. 270. Ausführlichere Kritif und Charafteristit bes Tacitus ebb. III, 2. Abth., S. 280—318.

und das Recht der Unterdrückten mit einer Wärme der Sympathie vor, die wieder Sympathie erweckt. Von diesem Gegensatz rührte die große Wirkung seiner Darstellung auf alle späteren Spochen her. Auf unmittelbare Popuslarität aber war es dabei nicht abgesehen. Die Sprache selbst ist von dem Gedankenreichtum angehaucht, in welchem der Autor lebt; sie ist nur für ein einsames Nachdenken recht verständlich."

In seinen Anschauungen und Gesinnungen ist Tacitus durch und durch ein Römer vom Gepräge der älteren republikanischen Zeit, erfüllt von den Erinnerungen der großen Vergangenheit, von dem Glanze des römischen Kriegsruhms und römischer Weltherrschaft, glübend begeistert für die römische Birtus, jene gewaltige Bereinigung von friegerischer Tapferfeit, politischer Treue, mannhafter Entschlossenheit und Standhaftigkeit, voll Stolzes auf die Burde des Senats, in dem jene Eigenschaften einst ihre höchste Verkörperung gefunden und Rom seine Weltstellung erobert hatten, ohne humanistisches Mitgefühl für Stlaven und Barbaren, voll Verachtung und herber Ab= neigung für alles, was nicht Rom ift. So steht er bem Cafarentum gegen= über, das seit einem Jahrhundert die Macht der Optimaten beseitigt, den Einfluß des Senates gebrochen, die alte Römertugend in Luxus und Brunk. in entwürdigendem Günstlingswesen und schmählichem Versonenkult, in ent= nervender Verweichlichung und Wolluft, in Verachtung des Rechts und der Freiheit, in orientalisch-hellenischem Fremdentum, in Militär= und Bolizei= thrannei hatte verkummern laffen. Als praktischer Römer begreift er, daß sich die neuen politischen Institutionen jetzt nicht mit einem Ruck aus der Welt schaffen laffen, ohne Frieden, Ordnung und Erhaltung des Reiches zu gefährden, daß man mit ihnen wie mit einem unausweichlichen Ubel rechnen muß1. Aber er will doch wenigstens Gericht halten über die Sünden und Bergewaltigungen ber früheren Cafaren, damit die fünftigen fich hüten mogen, den letten Rest römischer Freiheit, Mannesfraft und Tugend zu zertreten.

Dieser martigen, stolzen Auffassung seines historischen Richteramtes ent= spricht der martige, lapidare, ur=römische Stil des Tacitus. Er hat es völlig verschmäht, sich gleich Sicero an dem wohltlingenden Periodenbau der Griechen zu bilden. Er verschmäht gleichermaßen allen Put zierlicher, hellenischer Rhetorit. Wie gewaltige Granitblöcke lagern seine wuchtigen Sätze ausein= ander, ohne Politur zusammengekeilt, die Ausdrücke festkörnig ineinander

- mode

<sup>&</sup>quot;Tacitus ist Monarchist aus Not, man könnte sagen, aus Berzweiflung. Mit erschreckender Klarheit erkennt er nicht bloß den Berfall des Keiches, sondern auch dessen Unabwendbarkeit. Es geht zu Ende mit Rom oder vielmehr mit Italien; dem Anschwellen des hauptstädtischen Pöbels geht die Entvölkerung des Landes zur Seite; für die Entwicklung der Provinzen hat er kein Auge, oder vielleicht richtiger, kein Herz." Th. Momms en (Sihungsberichte der königl. Akademie [Berlin 1886], S. 42).

Außer Thufydides besitzt wohl kaum ein anderer Schriftsteller in gebrekt. bem Grade wie er jene großartige, feierliche Würde, welche die Griechen mit dem Worte σεμνότης bezeichneten 1. Sie verbindet vornehmes Selbst= gefühl mit tühnster Handhabung der Sprache, Ausschluß aller kleinlichen Schönheitsmittelchen mit inhaltsreicher Kurze, die es weniger scheut, ratsel= haft dunkel als einschmeichelnd und geschwätzig zu werden. Kein Wort zu viel, kein Wort zu wenig. Eine Gedankenreihe, aus der Cicero drei bis vier Perioden geschmiedet haben würde, ist so lakonisch wie möglich in einen Sat zusammengedrängt. Berbindende Übergange find dem Lefer überlaffen und höchstens durch eine kurze Partitel angedeutet. Statt in feinen, neben= und übergeordneten Sägen sind die fernigen Gedanken durch ungewohnte Participaltonstruftion ineinander verklammert. Alles Süße, Milbe, Nied= liche, Artige hellenischer Schönrederei, alles üppige Rankenwerk afiatischer Detlamation ist von vornherein ausgeschlossen. Selbst der Ausdruck für das Gewöhnliche ist gewählt, prägnant, ungewohnt, vornehm, nicht der All= tagssprache entnommen. Tacitus würdigt sich nicht, durch möglichste Klar= heit und Bolfstümlichkeit zum Lefer herabzusteigen, er überläßt es diesem, zu ihm emporzuklimmen und oft mühsam in seinen Sinn einzudringen. Es lohnt sich aber, die rauben Nüsse zu knaden. Sie sind voll fräftigen, nahrhaften Gehalts. Da ist nichts Weichliches und Weibisches, Sprache wie Gedanke atmen einen Mann, und zwar einen Mann, der durch seine geistige Bedeutung weit über das Alltägliche emporragt, an dem sich jeder träftigen und stärken fann.

An pragmatischer Auffassung der Ereignisse ist Tacitus dem Thukydides ebenbürtig, an psychologischem Blick ihm wohl überlegen, von derselben Kraft und Gedrängtheit des Stils, im Tone ernster, wärmer und heftiger, im Ausdruck martiger und packender. Gibbon bezeichnet ihn als den "ersten Geschichtschreiber, der die Wissenschaft der Philosophie auf das Studium der Tatsachen angewandt". Jedenfalls hat er die Schicksale seines Volkes in viel weiterem und großartigerem Kahmen betrachtet als der Geschichtschreiber des Peloponnesischen Krieges und ist viel tiefer in ihre inneren Ursachen eingedrungen als dieser. Hierin wurzelt der tiefe, oft schwermütige Ernst, der sich über seine Darstellung ausbreitet3. Wie kein anderer hat er

-45T Va

<sup>1 2</sup>gl. E. Rorben, Die antife Runftprofa I (Leipzig 1898), 321-343.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "The masterly pencil of Tacitus, the first of historians who applied the science of philosophy to to study of facts" (Gibbon, Decline and Fall. n. 9).

<sup>&</sup>quot;Unter ben alten Hiftorifern hat Tacitus sich am feierlichsten bagegen verwahrt, daß persönliche Vorliebe ober Abneigung auf seine Varstellung einwirke, und boch gibt es feine Geschichtsbücher, die stimmungsvoller wären als die seinigen, wo man unter dem Schleier ruhigster Objektivität immer den vollen Pulsschlag des lebendigsten Empfindens durchfühlt und über seine Wertschätzung der Personen und

die finsteren, zerstörenden Mächte begriffen, die teils offen teils unsichtbar an dem inneren Zerfall des gewaltigen Romerreiches arbeiten, und die furcht= bare Tragit, mit welcher es, noch immer von schimmerndem Glanze umwoben, langsam und sicher seinem Niedergang entgegentreibt. "Die ift es burch entsetliche Unfälle des römischen Boltes und durch ficherere Rund= gebungen mehr erwiesen, es sei nicht unfere Wohlfahrt, was den Göttern am Bergen liegt, es sei die rachende Strafe." Die Zeit war gekommen, wo es nicht mehr übernatürlicher Weisfagung bedurfte, um den inneren Bankrott der antik-heidnischen Gesellschaft und ihrer grandiosesten Verkörperung, des Römerreiches, vorauszusagen, sondern wo der ungetrübte und un= bestechliche Scharfblick eines ehrlichen und unabhängigen Politikers ihn in natürlicher Weise herannahen sehen konnte. Diese unheimliche Voraussicht und das Unvermögen, das drohende Unheil irgendwie abzuwenden, durchdringt die Zeitbilder des Tacitus mit einer ergreifenden, tiefen Melancholie. ift nicht der fahle Beifimismus eines Epikureers, der in fturmischer Genuß= sucht vorzeitig seine Kraft aufgerieben, sondern die mannhafte Trauer eines Stoifers, der seine edelsten und idealsten Wünsche an der völligen Entartung seines Volkes scheitern sieht. Es ift, als ob die Völkerwanderung, diese Götterdämmerung der antiken Welt, schon ihre Schatten in seine "Unnalen" zum voraus hineinwürfe. Bu den Trümmern des Koloffeums, des Titusbogens und der Trajansfäule liefern seine wie in Erz und Granit gehauenen, martigen Zeitschilderungen einen Text, der gewaltiger ins Menschenherz hineingreift als die großartigste Epopöe. Unter den größten Geschicht= ichreibern der Weltliteratur wird Tacitus immer einen Chrenplat behaupten.

"So groß aber auch Tacitus, so war ihm doch eine Binde um die Augen gezogen, wie dem Trajan. Gerade das, was er suchte, war da, das Selbstachten des sittlichen Menschen im Christentum, aber er verkannte es; es ist ihm ein todeswürdiger Aberglaube, es lehrt den Haß des menschelichen Geschlechts; gehört hat er von der tünstigen Weltherrschaft desselben, aber dunkel. "Die meisten", sagt er 1, "hatten die Überzeugung, in ihren alten Priesterschriften sei gesagt, zu der Zeit werde das Morgenland sich

-cond-

Handlungen niemals im Zweisel bleibt. Es ist aber nicht der Standpunkt eines Moralphilosophen, von dem er die Dinge beurteilt, sondern der eines Römers, der mit unerschütterter Liebe seinem Staate und Bolse ergeben ist. Als Römer schreibt er römische Geschichte, und gewiß sind die Einheimischen vor allen anderen dazu berusen, die Erlebnisse ihres Staates darzustellen. Sie bringen das wärmste Interesse mit und ein angeborenes Verständnis der Verhältnisse, ihnen strömen, namentlich in der Zeitgeschichte, die Quellen zu, welche andere mühsam suchen müssen" (E. Curtius, Sihungsberichte der Verliner Atab. der Wissensch. [Verlin 1889], Nr. 34, S. 672).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tacitus, Hist. V, 13.

erheben, und es werden Männer, die aus Judäa hervorgegangen, die Welt= herrschaft an sich reißen. 11

Der einseitige, altrömische Optimatenstandpunkt mit seinem stolzen, herrischen Selbstgefühl verschloß aber die Augen des Tacitus nicht nur für das im ganzen römischen Weltreich emporblühende Christentum, es trübte auch seinen politischen Blick in Bezug auf die Wirkungen der Cäsaren= herrschaft. Wie Ramsan bemerkt<sup>2</sup>, ist dies aber auch bei den übrigen Schrist= stellern seiner Zeit der Fall.

"Wenige Schriftsteller sind so interessant als die römischen dieser Die Geschichte traf nie einen Stoff so reich an malerischen und wirfungsvollen Ereigniffen, an grellem Licht und tiefem Schatten, an lebendigen Gegenfähen individueller Charaftere, an ungeheuren Lastern und großen Wenige Schriftsteller haben Tugenden in den "Personen des Dramas". auch größeres Talent an den Tag gelegt, ihre Geschichte in der wirfungs= vollsten Weise zu erzählen. Rein Schriftsteller hat Tacitus in der Fähigkeit übertroffen, faum einer ihn erreicht, die Wirtsamkeit ber Erzählung durch die Gruppierung der Ereignisse und die Darstellung der Sandlung zu erhöhen. Was immer man dem Stil dieser Periode vorwerfen mag, seine praftische Wirkung als literarisches Mittel findet kaum ihresgleichen in der gesamten Literatur. Aber ihr geschichtlicher Gesichtstreis ift durchaus fein weiter. Es dürfte schwer halten, eine Periode zu finden, in welcher die Literatur für die größten Ereignisse ringsumber so vollständig blind war. Die Römer entbehrten des geschichtlichen Sinnes, wissenschaftlichen Blides und Interesses. Sie konnten Geschichte machen, aber nicht sie schreiben. Die ersten Raiser waren an sich bedeutsame Gestalten . . . Aber die Reichs= politik war von ihnen unterschieden und größer als sie . . . Wir mussen diese Politit näher zu bestimmen suchen in Bezug auf den allgemeinen Wohlstand, die Boltsbildung, die Entwidlung der Rechtswissenschaft, die gesamte Organisation der Verwaltungsmaschinerie, die Schulung der Beamten, die Berforgungsanstalten für Kinder, die Berfuche zur Lösung der großen sozialen Fragen, die Vorbereitung gleicher Rechte und gleicher Teil=

betout auch W. M. Ramsay, The Church in the Roman Empire before a. D. 170, p. 175: ,Tacitus and Juvenal paint the deathbed of pagan Rome; they have no eyes to see the growth of new Rome, with its universal citizenship, its universal Church (first of the Emperors, afterwards of Christ), its ,alimentations', its care for the orphan and the foundling, its recognition of the duty of the State to see that every one of its members is fed. The Empire outraged the old republican tradition, that the provincial was naturally inferior to the Roman; but this, which was its greatest crime in the eyes of Tacitus, is precisely what constitutes its importance in the history of the world."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. c. p. 183.

nahme am Staatsbürgerrecht über die ganze civilisierte Welt hin. Bon diesen und ähnlichen Dingen hängt unsere Schätzung der römischen Kaiserscherrschaft ab, und in Bezug auf diese Punkte schweigen die römischen Schriftskeller tatsächlich sich völlig aus."

Es klafft hier wirklich eine gewaltige Lücke in der Geschichtschreibung des Tacitus, die zwar seinen literarischen Ruhm als Schriftsteller nur wenig beeinträchtigt, aber um so mehr uns auf die Einseitigkeit der antik=römischen Bildung hinweist.

Mannigfache Bestätigungen und Ergänzungen zu ben Geschichtswerten bes Tacitus bieten die zwölf Raiferbiographien des Suctonius Tranquillus, eines fleißigen Gelehrten, deffen Jugend in die Zeit des Domitian fiel, der später als Sachwalter in Rom tätig war, zeitweilig Privatsefretär des Kaisers Hadrian wurde und seine späteren Lebensjahre wissenschaftlichen Studien widmete. Bon seinen gahlreichen Schriften haben sich nur wenige erhalten, gang nur die Biographien der Raiser von Cafar bis auf Domitian. Dieselben sind turg, flar und bündig geschrieben und bieten eine reiche Menge der mannigfaltigsten Nachrichten, aus amtlichen Alten, öffentlichen und privaten Aufzeichnungen wie mündlichen Mitteilungen, sehr sorgsam zusammengetragen, boch ohne eine eigentliche selbständige und fünstlerische Durchdringung. Er sticht dadurch sehr von Tacitus ab. Seinen vielfach abstoßenden Sittenschilderungen mag wohl da und dort boshafter Klatsch zu Grunde liegen; manche der Züge erhalten indes auch von anderwärts Bestätigung. "Da Sueton Lob und Tadel mischte, so gewann er sich den Ruf der Unparteilichkeit -- selbst mehr, als ihm derselbe gebührt. Er schreibt ohne die Affektation, die in seiner Epoche gewöhnlich wurde, verständlich und gedrungen: er kann, sofern er sich auf seinem natürlichen Grund und Boden bewegt, als mustergültig betrachtet werden; er ift einfach Man stößt auf Stellen von beneibenswert furgem und und unterrichtend. treffendem Ausdruck. Und da er auch der den Menschen inhärierenden Reigung, die schlechtesten Seiten der vorwaltenden Berfonlichkeiten herauszukehren, genügte, so fand er einen Beifall, der gleich im Unfang sich Bahn brach." 2

Die besseren Tage eines Trajan und Hadrian haben weder einen Geschichtschreiber gefunden, der sie allseitig in klassischer Form geschildert hätte, noch eine Poesie gezeitigt, die auch nur entfernt an jene des augusteischen Zeitalters heranreicht. Einen lebendigen Einblick in Trajans Leben und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ausgaben von: F. A. Wolf (Leipzig 1802), Baumgarten-Crufius (Leipzig 1816 ff.), Bremi (2. Aufl. Zürich 1820), C. L. Roth (Leipzig 1862); überfetzt von Ab. Stahr (Stuttgart 1857, 1901). — A. Mace, Essai sur Suétone. Paris 1900.

<sup>2</sup> Rante, Weltgeschichte III, 2. Abth., S. 344. 345.

-corede

Walten gewährt fein Briefwechsel mit Plinius bem Jungeren, dem Neffen und Adoptivsohn bes naturwissenschaftlichen Sammlers (62-112 ober 113). Unter Domitian wirkte er als Sachwalter und Beamter, unter Trajan stieg er bis zum Konful und kaiserlichen Legaten in Bithynien empor. Die Briefe an Trajan find wirkliche Geschäftsbriefe, welche fich über die verschiedensten Teile der Verwaltung erstreden und darum von höchstem geschichtlichen Interesse find; des Raisers Antworten aber zeigen sprechend dessen geistige Uberlegen= heit und umfassendes Regierungstalent. Schon mehr rhetorisch als rein sachlich gehalten ist der allgemeine Briefwechsel des Plinius (in 9 Büchern); auch er enthält indes eine Fülle merkwürdiger Nachrichten und erweitert sich zu einem lebendigen Spiegelbild jener Zeit. Bon den vielen Reden des jüngeren Plinius ift nur eine ziemlich schwulstige und gezierte Lobrede auf Trajan vorhanden. Er versuchte sich auch in Versen, schrieb als Knabe von vierzehn Jahren schon eine griechische Tragödie, schmiedete während seiner militärischen Dienstjahre erft hexameter, dann hendekasyllabi und Diftichen. Mit seiner Poesie war es indes nicht weit her. In seiner Prosa spiegelt fich ein wackerer und herzensguter Mann, voll Liebe für Familie, Freunde, selbst seine Stlaven, anhänglich an Kaiser und Reich, etwas eitel und weich wie Cicero, wie dieser unermüdlich tätig und arbeitsam, geschmeibig und gesellig, auch stilistisch gewandt, aber ohne das glänzende Formtalent des großen Redners 1.

## Sechzehntes Rapitel.

## Von Sadrian bis Konstantin.

Kaiser Hadrian (117—138) war ein vielseitig gebildeter Mann, verstand sich auf Arithmetik, Geometrie und Malerei wie auf Musik und Poesie, verkehrte mit Gelehrten und Künstlern der verschiedensten Zweige, schrieb selbst griechisch und lateinisch, dichtete und improvisierte sogar in Versen<sup>2</sup>; aber er war zugleich ein launischer, kurioser Herr, zog den alten

Gesamtausgabe von H. Keil (Leipzig 1870; mit Index von Mommsen); Übers. der Briese von J. B. Firth (London 1900). — Bgl. Bender, Der jüngere Plinius nach seinen Briesen. Tübingen 1873. — Schöntag, Plinius der Jüngere. Hof 1876. — Giesen, Der jüngere Plinius. Bonn 1885. — C. G. J. Wilde S. J., De C. Plinii Caec. Sec. et Imper. Trajani epistulis mutuis disputatio. Lugd. Bat. 1889. — E. Allain, Pline lo jeune et ses héritiers. (I. Paris 1901.)

<sup>2</sup> H. Schiller, Geschichte ber römischen Kaiserzeit II, 2 (Gotha 1883), 602 ff.
— F. Gregorovius, Der Kaiser Habrian. Ein Gemälde der römisch-hellenischen Welt zu seiner Zeit. 2. Aust. Stuttgart 1884. — v. Rohden, Art. P. Aelius Habrianus, in Pauly = Wissowa, Real-Encyllopädie I (2. Aust.), 493—520.

Cato dem Cicero, den Ennius dem Bergil vor und gesiel sich, mit diesen archaissierenden Urteilen die lebenden Schriftsteller zu ärgern und die Borsbilder herabzusehen, an denen sich die Poesie allenfalls wieder hätte emporrichten können. Er hatte auch wohl die Laune, herablassend zu sein, und ließ sich von dem Dichter Florus die Berse gefallen:

Ego nolo Caesar esse, Ambulare per Britannos, Scythias pati pruinas. Ich möchte nicht ber Cafar fein, Ziehn burch Britannien aus und ein . Und leiben ftythische Winterspein.

Mur erwiderte er dieselben mit der huldvollen Gegenstrophe:

Ego nolo Florus esse, Ambulare per tabernas, Culices pati rotundas. Ich möchte nicht ber Florus fein, Ziehn burch Spelunken aus und ein, Von Ungeziefer niemals rein.

Aelius Spartianus, der uns in seinem "Leben Hadrians" (c. 16) diese Verse ausbewahrt, bemerkt dazu (c. 25): "Solche und nicht viel bessere machte er auch auf griechisch." Es sehlte ihm aller innere Halt. Der sterbende Cäsar wußte nicht, was jetzt aus ihm werden sollte, und bedauerte nichts so sehr, als daß sein "verzärteltes Seelchen" jetzt keine Wiße mehr machen könnte.

Animula vagula, blandula, hospes comesque corporis, quae nunc abibis in loca pallidula, rigidula, nudula nec ut soles dabis iocos!

Unstätes, holdseliges Seelchen, Des Leibes Gast und Begleiter, Fort mußt du nun in Regionen, Wo alles bleich und starr und öbe, Und wirst nicht mehr, wie bisher, scherzen!

Das war der Schlußaccord des geistreichen Raisers, der am Grabe Christi einen Juppitertempel, auf dem Kalvarienberg eine Benusstatue aufzichten ließ, um den Gekreuzigten auf ewig aus dem Andenken der Menschehmeit zu verdrängen. Der römischen Poesie ging es indes wie seinem totenzbleichen, steisen, vor Nacktheit klappernden Seelchen. Die unlautere Göttin, welche Leben und Kunst mit ihrem schmählichen Dienst durchseucht und entnervt hatte, vermochte keinen neuen Frühling der Poesie hervorzuzaubern.

Die alten Götter und ihr Mythos hatten in der Poesie überhaupt gründlich abgehaust. Da und dort läßt sich noch ein schwacher Nachklang an sie vernehmen, wie in den vier Eklogen des Nemesianus (die lange dem Calpurnius zugeschrieben wurden) und in der kleinen Epopöe des Reposianus über die Hochzeit des Mars und der Venus. Viel bewundert

wurde ehedem "Die Nachtseier der Benus" (Pervigilium Veneris), ein Gedicht von 93 Tetrametern, die durch den Refrain Cras amet qui nunquam amavit, quique amavit cras amet in ungleiche Strophen geteilt sind; es entbehrt indessen der klassischen Klarheit und Abrundung, leidet an Wortschwall und Geziertheit. Die meisten Poeten der jungen Schule (Poëtae neoterici) waren von den alten Göttersabeln so übersättigt, daß sie sich lieber den ödesten und gesuchtesten Spielereien zuwandten. Die einen machten laszive Gedichtchen auf Hochzeiten und ländliche Feste (Fescennini, Falisca, Ruralia, Lupercalia), andere brachten, gleich den pedantischen Indern, Metrik, Grammatik und sogar ärztliche Rezepte in Berse; der Karthager Nemessus versaste ein metrisches Handbuch für Jäger, wieder andere ergingen sich in endlosen Spruchversen — kurz, die Poesse versandete in einem Quark, der noch weit unter den Abfällen der alexandrinischen Dichtung steht.

Auch die Prosa hat während der nächsten hundertfünfzig Jahre kaum mehr etwas Bedeutendes aufzuweisen. Die zwei Bucher des Annius Florus von den Kriegen der Römer (Bellorum Romanorum, auch Rerum Romanorum; der Titel schwanft) bieten zwar einen gehaltvollen Auszug aus Livius und anderen früheren hiftorifern, aber nicht so sehr in eigentlich historischer Weise als vielmehr in Gestalt einer warmen Lobrede, deren Seld das römische Bolt ift, und die darum nach deffen Lebensaltern geteilt ift. Die Königszeit ift als seine Kindheit, die Zeit der Republik bis zur Unter= werfung Italiens als Jünglingsalter, die spätere Zeit der Republik bis Augustus als Mannesalter aufgefaßt; mit den Raisern läßt Florus nicht das Greisenalter, sondern eine neue Jugend beginnen. Die Urteile find nicht immer richtig, die Erzählung allzu häufig von Ausbrüchen der Bewunderung überströmend, die Darstellung zwar poetisch angehaucht, aber zu sehr mit Bildern überladen, gesucht und fünstlich, um wahrhaft schön zu sein 1. In den rhetorischen Schriften, Briefen und Erzerptensammlungen des M. Cornelius Fronto entpuppt sich zwar ein wackerer Biedermann, ein unermüdlich fleißiger Rhetor, Stilist und Phrasensammler, aber zugleich auch ein geschmackloser und langweiliger Wortkrämer, von dem Niebuhr wohl nicht ganz ohne Grund sagt: "Fronto war eigentlich dumm und hätte lieber ein mechanisches Gewerbe als den Beruf eines Redners und Schriftstellers erwählen follen." 2 Die "Attischen Rächte" des Aulus Gellius3 stellen eine reiche Sammlung der berichiedensten Erzerpte dar, welche dem Klein= forscher wohl reiche Ausbeute gewähren, welchen es aber an einer höheren einheitlichen Auffassung, geistigen Bedeutung und Durcharbeitung gebricht.

<sup>1</sup> Ausgaben von D. Jahn (Leipzig 1852), D. Rogbach (Leipzig 1896).

<sup>2</sup> Rleine Schriften (1. Sammlung. Bonn 1828) S. 326.

<sup>\*</sup> Herausgeg. von: L. Carrio (Paris 1585), Gronov (Leiden 1706), M. Herh (Berlin 1883. 1886); überfest von Weiß (Leipzig 1875. 1876).

Der interessanteste Profaiter dieser ganzen Zeit ist noch der Afrikaner Apulejus aus Madaura, einer Stadt an der Grenze zwischen Numidien und Gaetulien. Geboren um 124, ftudierte er erft in Karthago, dann in Athen und Rom, kehrte barauf in seine Seimat zurud und beiratete bier die reiche Witwe Aemilia Budentilla von Ona. Da diese febr lange unvermählt geblieben war, wurde Apulejus von ihren Berwandten ber Zauberei angeklagt und vor Gericht gezogen. Er verteidigte fich nach einer noch erhaltenen Apologie und scheint freigesprochen worden zu sein. Als Sachwalter in Rom wie später als Wanderredner in Ufrita, nach Art ber griechischen Sophisten, entfaltete er eine ebenso ausgedehnte als bunte schriftstellerische Tätigkeit. Berhältnismäßig nur weniges blieb davon erhalten: außer der erwähnten Apologie noch eine Blütenlese seiner Vorträge (Florida), eine Abhandlung über Platon und dessen Lehren (De Platone et eius dogmate), eine andere über die Dämonen mit besonderer Rücksicht auf jenen des Socrates (De deo Socratis), eine freie Bearbeitung der dem Aristoteles zugeschriebenen Schrift "Bon der Welt" (Nept zóouov) und endlich ein Roman in elf Büchern: "Die Berwandlungen oder bom goldenen Efel" (Metamorphoseon libri XI seu de aureo asino). Dieser Roman ist ein Seitenstück zu bem griechischen des (Pseudo-) Lucian: "Lutios oder der Esel" (1002005 & ovos), und wahrscheinlich schöbften beide aus einer früheren Bearbeitung des gemein= samen Stoffes, als deren Berfasser ein Lucius von Patra vermutet wird 1.

Die Hauptfabel des Romans beruht darauf, daß ein vornehmer Grieche aus Korinth, Lucius, auf einer Reise nach Hypata in das Haus einer Zauberin, Pamphile, gerät, daselbst den wunderlichsten Herensput erfährt und durch deren Magd Fotis hinter die Geheimnisse der Zauberin kommen will. Die Magd vertut sich aber in den verschiedenen Zauberbüchsen. Ansstatt in einen Uhu, wie Lucius wünscht, wird er in einen Esel verwandelt und erlebt nun, bei fortdauerndem Menschenbewußtsein, alles Unseil, was einem Langohr begegnen mag. Er fällt unter Räuber, macht mit einem ebenfalls geraubten Mädchen, Charite, einen Fluchtversuch, der aber mißslingt, wird in der höchsten Gefahr von Tlepolemus, dem Bräutigam des Mädchens, gerettet, kommt dann auf freie, schöne Weide, wird aber bald als Lastier in der Mühle gequält, fällt beinahe in den Rachen eines Bären, wird nach seiner Kettung entführt und an Priester der sprischen Göttin verstauft, kommt dann abermals in eine Mühle, darauf an einen Görtner, an einen Soldaten, an einen Juckerbäcker und Koch, auss Theater und wird

- amyle

Gesamtausgaben: Ed. princeps (Romae 1469), Albina (Venet. 1521), Basileensis (1533), Plantina von: Petr. Colvius (1588), Bonavent. Bulcanus (1594), J. Scaliger (1600), Floridus (in usum Delphini. Paris 1688), Oudenborp (Lenden 1786), Hilbebrand (Leipzig 1842); übersetzt von B. Bétoland (Paris 1835, 1862).

endlich dadurch entzaubert, daß er einer Festprozession zu Ehren der Isis, der Göttin von Korinth, begegnet und von den Rosen frist, mit welchen der oberste der Priester bekränzt ist. Nach der glücklichen Entzauberung verharrt Lucius eine Weile im Dienste der Göttin zu Korinth und wird in deren Mysterien eingeweiht, zieht dann nach Rom, läßt sich auch in die Mysterien des Osiris einführen und bringt es darin bis zum dritten Grade.

In diesen Hauptrahmen sind, ähnlich wie im Panchatantra, siebzehn kleinere Erzählungen eingeschachtelt, von welchen manche auch in spätere Novellensammlungen übergegangen sind, vorzugsweise Liebesgeschichten oder, wie das Altertum sie nannte, "milesische Erzählungen".

1. Die Rache ber Zauberin Meroe an Sofrates. — 2. Die Verstümmelung Telyphrons. — 3. Die Helbentaten ber drei Räuber Lamachus, Alcimus und Thrasipleon. — 4. Amor und Psyche. — 5. Die Großtaten bes thracischen Räubers Haemus. — 6. Die Rache der Charite. — 7. Schreckliche Bestrasung eines ehebrecherischen Stlaven. — 8. List einer Frau, die ihren Galan in einem Faß versteckt. — 9. Das ehebrecherische Abenteuer des Philetärus. — 10. Der versteckte Liebhaber durch Niesen verraten. — 11. Schändliche Zumutungen einer Frau an ihren Stiessohn, ihre Zurückweisung, Rache und Bestrasung. — 12. Schauertaten einer Gistmischerin. — 13. Der Schwant des Phthias. — 14. Der Tod des boshasten Knaben. — 15. Die Geschichte vom Drachen. — 16. Des Müllers Tod. — 17. Schauriger Tod dreier Brüder, dem Nater wundersam angekündet.

Die poessevollste dieser Erzählungen ist das indogermanische Volksmärchen von Amor und Psyche, in das Gewand des griechischen Mythos getleidet. Psyche ist die jüngste und schönste von drei Töchtern eines Königs, so schön, daß über ihr Benus vergessen wird. Diese wird eisersüchtig und entsendet Amor zu ihr, um ihr Liebe zu einem Unwürdigen einzuslößen und sie so ins Unglück zu stürzen. Aber Amor selbst wird von ihrem Liebreiz bezaubert und naht sich ihr als Gatte, aber im strengsten Geheimnis der Nacht, ohne daß sie selbst seine Gestalt wahrnehmen kann noch weiß, wer er ist. Die Reugier und Bosheit der zwei anderen, inzwischen verheirateten Schwestern facht auch in Psyche Reugier an. Das Geheimnis wird gebrochen. Sobald Psyche ihren Gatten kennen gelernt, wird sie von ihm getrennt, und obwohl schnelle Rache ihre beiden Schwestern ereilt, wird auch ihr das härteste Schickal nicht erspart. Denn Benus schnaubt Rache wider sie und legt ihr Arbeiten auf, die ihre schwache Kraft weit übersteigen;

Perausgeg. mit Kommentar von: Phil. Beroalbus (Bononiae 1500), J. Pricaeus (Goudae 1650), Fr. Enssenhardt (Berlin 1869), J. van der Vliet (Leipzig 1898).

Perausgeg. von: Orelli (Zürich 1833), D. Jahn (Leipzig 1856; 4. Aufl. Ebb. 1895), C. Wehman (Freiburg in der Schweiz 1891); deutsch von E. Norden (Leipzig 1902). — L. Friedländer, Das Märchen von Amor und Psyche und andere Spuren des Vollsmärchens (Sittengeschichte Roms I [6. Aust.], 522—563).

aber wundersame hilfe wird ihr zu teil. Gie foll bis gum Abend eine unabsehbare Masse von Früchten auseinander lesen: eine Umeise ruft das gange Ameisenvolk herbei, und abends ist alles getan. Sie soll wilden Schafen eine Flode ihres golbenen Blieges entreigen, und bas grüne Schilf am Fluß bietet ihr mühelos die Flode dar. Sie foll an einem von Drachen behüteten stygischen Quell eine Urne füllen, und ein Adler trägt ihr die Urne gefüllt in den Arm. Sie foll eine Buchse zu Proferpina in die Unterwelt bringen und bei ihr den Teil der Schönheit holen, die fie als Wärterin am Krankenlager ihres Sohnes eingebüßt; fie verzweifelt jett fast und will sich von einem Turm herabstürzen; allein der Turm zeigt ihr einen sichern Weg in die Unterwelt, und alles ware gut, wenn sie nur ihre Neugier bezähmen könnte. Aber auf der Rudfehr macht fie die Buchje auf, flugs schlüpft aus derfelben "ber Schlaf" hervor, und fie fintt wie tot zu Boden. Bum Glüd ift Amor unterdeffen dem Kerfer entfommen, in welchen ihn Benus eingesperrt, erwedt mit einem seiner Pfeile die totengleiche Psyche und fängt ben Schlaf wieder in die Buchse ein. Während Pfyche die Buchse ju Benus bringt, eilt Umor ju Juppiter und fleht ju ihm um Silfe. Juppiter läßt durch Merfur die Götter zur Versammlung rufen, verkündet feierlich die Bermählung Amors mit Pfnche und erteilt Pfnche die Unsterblichkeit.

Das Märchen, wenn auch nicht just in usum Delphini, ist doch eines ber anmutigsten des klassischen Altertums und hat nicht nur einen genialen Illustrator an Raffael Santi gefunden, sondern zahlreiche Dichter verichiedener Nationen beschäftigt und angeregt, wie den Danen Paludan=Müller, den Deutschen hamerling u. a. Bom wirren Gestrüpp zweideutiger und ichmutiger Unetdoten, phantaftischer Komit und grotesten Aberglaubens, ber ben Hegenkessel des Zauberromans umrankt, hebt es sich wie eine zierliche Wunderblume ab, die noch an die flassische Schönheit und harmonie bes Aber es ertont bier nicht im wonnigen altariechischen Mythos erinnert. Arkadien oder am Jug ber Afropolis, sondern in einer Räuberhöhle, wo die grimmen Raubgesellen eben die junge Braut Charite untergebracht haben. Ein altes Weib erzählt die wundersame Geschichte, um die Gefangene gu tröften, während der unglüdliche Lucius als Gfel des Schlimmften gewärtig Die Rojen der Poesie waren unter die Gjel geraten und vermochten fie nicht mehr allzeit, wie in diesem Roman, in Menschen zu entzaubern.

## Drittes Buch.

Die griechische Literatur der römischen Kaiserzeit.

## Erftes Rapitel.

# Nachzügler der griechischen Klassker. Wiederaufleben der Sophistik.

Beitdem Bolybios der griechischen Literatur gewissermaßen das Bürgerrecht im Kreise der Scipionen erworben hatte, lebten die beiden Literaturen. die griechische und lateinische, in dem stets wachsenden römischen Reiche friedlich nebeneinander fort, die erstere mehr vom Ruhme der Vergangenheit zehrend als frische, schöpferische Kraft entwickelnd, die andere in aufsteigen= der Linie sich zur höchsten Blüte entfaltend. Die hervorragendsten Römer blieben ihrem heimatlichen Lateinisch treu, wenn sie sich auch vorzugsweise an griechischen Rednern, Geschichtschreibern, Philosophen und Dichtern bildeten, griechische Lehrer in Rom hörten und meist selbst für kürzere oder längere Beit griechische Schulen, wie Athen oder Rhodos, besuchten, um fich gang mit der griechischen Bildung vertraut zu machen. Schon gur Reit bes Polybios strömten griechische Literaten massenweise nach Rom; zur Zeit Strabos war die Stadt "voll von Griechen aus Tarjos und Alexandrien". Ihre Zahl wuchs, als Augustus und Tiberius griechische Philosophen und Literaten in ihre nächste Umgebung zogen. Bei den Säkularspielen (17 v. Chr.) erhielt die griechische Literatur einen völlig ebenbürtigen Plat neben der lateinischen; bei dem kapitolinischen Wettkampf, welchen Domitian (86 n. Chr.) einführte, wurden für griechische Gedichte ebenso Preise ausgesetzt wie für lateinische. Wie der Stoiter Cornutus seine philosophischen Werke, so verfaßte auch Germanicus seine gelegentlichen Gedichtchen in griechischer Sprache. Augustus ließ jogar sein politisches Testament (das sogen. Monumentum Ancyranum) sowohl in griechischer als lateinischer Sprache abfassen. Caligula ichrieb sein Werk über tyrrhenische und karthagische Geschichte auf griechisch; Nero trat vor gang Rom wie ein griechischer Citharobe und Schauspieler Was Wunder, daß das Griechische später selbst bei den römischen Damen in Mode kam und Juvenal sich beklagen konnte:

> Was ist widriger wohl, als daß nicht eine sich schön glaubt, Ist sie Tuskerin, nicht zur kleinen Griechin geworden, Und die Sulmonerin schier zur Kekroperin? Alles wird griechisch,

Da es boch schimpflicher uns, wenn wir nicht lateinisch verstehen. Dies ist die Sprache der Furcht, ihr Jorn, ihr Vergnügen, ihr Kummer, Jedes Geheimnis der Seel' ergießet darin sich!

Ja zur Zeit dieses Dichters wurde Rom dermaßen von griechischen Glücksrittern aller Art überflutet, daß es ihm wie eine halbgriechische Stadt erschien und er eine seiner bittersten Satiren gegen die fremden Streber richtete, welche jeden ehrlichen Römer aus Besitz und Stellung zu versdrängen drohten.

Unleidlich ift mir, Quiriten, Briechisch bie Stadt, und wie klein boch ber Teil ber achaischen Befe! Längst floß Syriens Strom, ber Orontes, ichon in ben Tiber Und hat Sitten und Sprach' und mit Flotenspielern hierher uns Schräge Saiten gebracht und bie bort einheimischen Paufen, Dabden bagu, die feil man ausstehn beißet am Birtus. Badt euch, welche verlodt ber Barbarin gierliches Dlügchen! Dort, bein Bauer, Quirin, geht her in Griechengewändern, Und am gefalbten Sals hat Nitemedaillen er hängen! Dieser verläffet die Soh'n von Sption, Amphon jener, Andros und Samos ber, Alabanda jener und Tralles; Rach ben Esquilien geht's und bem Berg, ber nach Weiben benannt ift, Fleisch und Blut und die herren von mächtigen Säufern zu werben. Schnell auffassenben Geift's, bis zum außerften ted, mit bem Wort ba Ift er, es ftromet ihm mehr als Ifans. Sage, was icheint bir Diefer zu fein? In fich trägt jeglichen Menichen er zu und. Rhetor, Grammatiter, Argt, Geometer, Magier, Maler, Augur, Alipt, Afrobat: auf jegliche Dinge verstehen Sungrige Griechlein fich; in den Simmel geh'n fie, befiehlft bu's! 2

Die Kaiser und die höheren Kreise Roms teilten diese Abneigung des Dichters gegen die Graeculi aber keineswegs, gönnten ihnen vielmehr die freieste Ausbreitung und Bewegung.

Während Trajans Feldherrntalent die griechischen Provinzen gegen die benachbarten Barbaren sicherte, seine Prachtliebe dort wie in Rom die griechisch-römische Kunst neu aufleben ließ, begünstigte sein Nachfolger Hadrian nicht nur diese, sondern auch griechische Literatur und Bildung im weitesten Umfang, hielt sich selbst zweimal längere Zeit in Athen und Griechenland auf (123—126, 132 und 133), ließ das Dionpsostheater zu Athen und den Tempel zu Cleusis glänzend wiederherstellen, baute dem olympischen Zeus einen Kolossaltempel in Athen, errichtete unter dem Namen "Athenäum" ein Gymnasium zu Rom und erneuerte so allenthalben die Erinnerungen an die einstige Größe und Blüte von Hellas. Auch Antoninus Pius kam diesem Wiederaussehen hellenischer Vildung wohlwollend entgegen, indem er in allen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sat. IV, 186—191.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. III, 60-78.

Teilen des Reiches Schulen der Rhetorit gründete. Marcus Aurelius aber trat selbst als griechischer Schriftsteller auf.

Dank diesen günstigen Umständen gewannen griechische Sprache und Literatur zwar an Ausbreitung und Umfang, gelangten aber nicht zu einer harmonischen Weiterbildung oder gar zu einer neuen Blüte.

Auf dem Gebiet der Poesie ftrahlt kein einziger bedeutender Name mehr, auf jenem der Proja nur noch vereinzelte Sterne, die mehr ein Nachleuchten älterer Zeit als selbständigen Glanz bedeuten. Noch unter Augustus verfaßte Diodor, gebürtig aus Argyrion in Sizilien, daher Siculus zubenannt, nach dem Vorbilde des Ephoros eine allgemeine Weltgeschichte, der er den bezeichnenden Titel "Bibliothet" gab 1. Denn wenn dieselbe auch von den Anfängen der Dinge bis auf Cafar reichte und die Schickfale aller Bölker unter dem Gesichtspunkt einer gewissen Gemeinsamkeit umfassen sollte, so fehlte es doch Diodor felbst sowohl an sicherem tritischem Blid wie an icharfem politischem Urteil, und eingeschnürt in eine streng annalistische Behandlung, gestaltete sich das reiche von ihm gesammelte Material nicht zu einem großen lebendigen Ganzen, sondern nur zu einer "Bibliothet", d. h. zu einer Sammlung von ausführlichen Auszügen aus den verschiedensten Einzelwerken. Erhalten find die ersten 5 Bücher, die von den alten mythischen Beiten handeln, sowie die Bucher 11 bis 20, welche die Zeit von dem Zuge des Xerres bis zu dem Kriege gegen Antigonos umfassen. Im Jahre 30 v. Chr. nach Rom gefommen, verweilte ber Rhetor Dionnfios von Salifar= nassos daselbst 22 Jahre, befreundete sich mit angesehenen Römern, lebte sich mit regstem Interesse in die römische Welt hinein und unternahm es, unter dem Titel "Römische Altertümer" (Popaizi apyacodoria) in 20 Büchern eine Geschichte Roms zu schreiben, die bis in die Anfänge des ersten Punischen Krieges reicht 2. Davon find die ersten 11 Bucher auf uns gefommen, von den übrigen nur Fragmente. Die Darstellung stützt sich vielfach auf gute Quellen und ift darum von erheblichem fachlichem Wert; in gutgewählten Worten und zierlichen Satgefügen fließt fie fehr wohltonend dahin und gewinnt durch den Ernst einer gewissen religiösen Pragmatik, welche aus der Geschichte sittliche Lehren zu ziehen sucht. In den eigentlichen Geist der Römer

<sup>1</sup> Bon ben ersten 5 Büchern gab Poggio (1472) eine tateinische Übersehung heraus; die erste griechische Gesamtausgabe von Stephanus (Paris 1559); andere Ausgaben von Besseling (Amsterdam 1746), L. Dindorf (Leipzig 1828—1831), C. Müller (Paris 1842—1844), Vekker (Leipzig 1866—1868); beutsche Übers. von Stroth (Franksurt 1782), Wurm (Stuttgart 1827—1840), Wahrmund (Stuttgart 1866—1869); französische von Miot (Paris 1834—1838).

<sup>2</sup> Herausgeg, von Kießling (Leipzig 1860—1870), neubearb, von Jacoby (Leipzig 1885—1891). — Gesantausgabe der Werke des Dionysios von Sylberg (Frankfurt 1568), Reiste (Lips. 1774).

ist der griechische Rhetor jedoch nicht gedrungen; die älteren Zustände und Einrichtungen beurteilt er nach den Berhältnissen der Gegenwart, und in seiner behaglichen Redseligkeit erreicht er nie die Kraft und Wucht, die Livius auszeichnet. Seine rhetorischen Schriften über die "Verbindung der Worte", die "Nachahmung", die "Erinnerungen der alten Redner", die "Rednerische Kraft des Demosthenes", den "Charakter des Thukydides" enthalten eine reiche Fülle interessanten Stosses in geschmackvoller, echt attischer Varstellung.

Aus der Zeit des Augustus reicht noch in die ersten Jahre des Tiberius hinein der angesehenste Geograph des Altertums, Strabon, deffen noch erhaltene "Geographie" (I'zwypagixá) 1 zunächst einen allgemein physikalisch= mathematischen Teil, dann spezielle Abschnitte über Europa, Asien und In seiner flaren, nüchternen Sachlichfeit, ohne alle theto-Afrika umfaßt. rischen Künfte, schließt sich Strabon eng an Polybios an und hat nichts von dem fünstlichen Gepräge der Raiserzeit. Vielfach auf Apollodoros fußend, hat er manche für Somer=Erklärung und Literaturgeschichte bedeut= Plutard, ber noch bis in habrians Beit fame Angaben aufbewahrt. lebte (46-120), hat in seinen Biographien, seinen philosophischen und rhetorischen Schriften zwar einen erflectlichen Schatz alter hellenischer Bilbung und hellenischen Geistes zu sich hernbergerettet und tann für die Raiserzeit überhaupt noch als Klassifer gelten2; aber neue, originelle Bahnen erschloß er nicht; die Harmonie und Anmut des echten Atticismus erscheint bei ihm nur in abgeblagter Farbe, und wenn er auch das Geschraubte und Gezierte der zeitgenöffischen Rhetorif glüdlich vermeidet, weisen Stil und Sprache doch schon viele Schwächen auf. Seine anziehende, anekbotenreiche Darftellung, die auf ausgedehnter Belesenheit beruht, sowie der fesselnde Kontraft, in welchem er Hellas und Rom in seinen Biographien einander gegenüberstellte, machte ihn indes zu einem Liebling der Lesewelt. Die spätere Zeit schöpfte aus ihnen vielfach ihre Kenntnis des Altertums, und viele bedeutende Dichter, Shakespeare an der Spite, haben benfelben ihre antifen Stoffe entnommen.

Die Sendschreiben, welche unter Neros Regierung die ersten Glaubens= boten des Christentums von Rom aus an die Gläubigen richteten, scheinen

<sup>1</sup> Herausgeg. von: Kramer (Berlin 1844—1852), Car. Müller (mit 15 Karten. Paris 1858), Karolides (Athen 1889). — Übersetzt von Grostard (Berlin 1831—1834), Forbiger (Berlin 1898 ff.).

Besamtausgaben von: Stephanus (Paris 1572), Reiske (Leipzig 1774 bis 1782), Hutten (Tübingen 1791—1805). — Ausgaben der Biographien von: Sintenis (Leipzig 1873—1875), Döhner (Paris 1846—1848). — Die Moralia herausgegeben von: Wyttenbach (Oxford 1795), Dübner (Paris 1839—1842), Hercher (Leipzig 1872), Bernardatis (Leipzig 1888—1896). — Von einzelnen Vitae zahlreiche Schulausgaben. — Übersetzungen der sämtlichen Werke von Klaiber, Bähr, Fuchs u. a. (Stuttgart 1827 ff.); der Biographien von Cyth (2. Aust. Berlin 1880 ff.).

in den literarischen Kreisen der faiferlichen Weltstadt unbeachtet geblieben zu fein. Dagegen ift unter den Flaviern ein Jude aus Baläftina zu fo hohem Unsehen gelangt, daß seine Werke nebst seiner Bufte in öffentlicher Bibliothet aufgestellt wurden. Ginem vornehmen Prieftergeschlecht entstammt. jogar mit den Mattabäern verwandt, tam Flavius Josephus (geb. 37 n. Chr.) ichon 63 als Mitglied einer Gesandtichaft nach Rom, ward aber nach seiner Rücksehr mit in den judischen Aufstand verwickelt und ichloß sich erst als Kriegsgefangener den Römern an. 3m Lager des Titus ward er Zeuge ber Einnahme und Zerstörung Jerusalems und folgte bann dem Sieger nach Rom. Die Gunft der Kaiser Bespasian, Titus und Domitian genießend, stellte er sich hier die Aufgabe, die hellenisch-römische Welt mit den Schicksalen und Uberlieferungen seines Bolkes befannt zu In 7 Büchern beschrieb er den jüdischen Krieg (Megi von Youδαϊχού πολέμου), deffen Berwicklungen und Schreckniffe er selbst miterlebt hatte. Dann holte er zu einem größeren Werke aus, das, augenscheinlich als Seitenstüd zu den "Römischen Altertümern" des Dionyfios von Hali= farnassos gedacht, den Titel "Südische Altertümer" (Vovdauzi apyacodozia) führt und wie jenes in 26 Bücher geteilt ift. Es umfaßt die gesamte Geschichte ber Juden von der Weltschöpfung bis auf Neros Zeit. ersten 11 Bücher schließen sich hauptfächlich an die heiligen Schriften an; vom 12. an behandelt er vielfach Ereignisse und Berhältnisse, über welche anderweitig keine Aufzeichnungen vorliegen. In den zwei Büchern gegen Apion verteidigt er die Juden gegen die Borwürfe, welche dieser aleran= drinische Sophist unter Caliquia wider sie erhoben hatte. In einer Selbstbiographie erwehrt sich Josephus endlich der Gegner und Neider, welche ihn bei seiner "Archäologie" belästigten. Die "Archäologie" vollendete er 93 n. Chr., die Bücher gegen Apion in den folgenden zwei Jahren. Die Geschichte des jüdischen Krieges wurde bereits im 4. Jahrhundert von einem bekehrten Juden ins Lateinische übersetzt, mit dem entstellten Namen Hegesippos (statt Josephos oder Josephus). 1

In Arrians? "Allerandergeschichte" waltet das geographische Moment meist vor dem historischen vor, in Appians "Römischer Geschichte" 3 das

<sup>1</sup> Ausgaben: (Basel, Froben, 1544), Haverkamp (Amsterdam 1726), Obersthür (1783), Richter (Leipzig 1826 ff.), Dindorf (Paris 1845—1847), J. Better (Leipzig 1855. 1856), Riese (Marburg 1887), Raber (Leipzig 1888). — Über die umfangreiche Spezialliteratur, die sich an Josephus knüpst, vgl. Kaulen, Art. Josephus (Kirchenlexit. 2. Aust. VI, 1888. 1889), Schürer (Herzogs Realencykl. 3. Aust. IX, 377).

<sup>2</sup> Gesamtausgabe feiner Werte von Dubner und C. Müller (Paris 1846).

<sup>3</sup> Ausgaben von: Schweighäuser (Lips. 1785), Mendelssohn (Lips. 1881); überseht von S. White (New York-London 1899).

sachtich historische, das indes in Bezug auf Kritit viel zu wünschen übrig läßt. Dion oder Cassius Dio Coccejanus (150 bis um 235) bietet die umfangreichste und gehaltvollste Darstellung der römischen Geschichte 1. Für die letzten Zeiten der Republit sowie für die Kaiserzeit ist sie eine Cuelle ersten Ranges, in schöner, durchweg attischer Sprache, in gedrängter, sachlicher und gedankenreicher Form; doch besitzt der vornehme Bithynier, der unter Marc Aurel Statthalter von Dalmatien war, später nach Rom kam und zweimal die konsularische Würde bekleichete, nicht den tiesen sittlichen Ernst und Freimut des Tacitus. Selbst den Byzantiner Johannes Kiphilinos, der im 11. Jahrhundert einen Auszug aus ihm machte, stieß die seige Liebedienerei ab, mit welcher er nicht einmal die ärgsten Ausschreitungen cäsaristischer Wilksin zu tadeln wagte. Die Kaisergeschichte des Syrers Hero dian², die von 180—238 reicht, hält sich im engeren Rahmen ihres Gegenstandes, ohne weiteren und freieren Ausblick. Der Kreis der übrigen Spezialhistoriter und Sammler ist noch enger begrenzt.

Von den Geographen dieser Zeit ist Pausanias für die Kenntnis griechischer Archäologie und Mythologie von großer Wichtigkeit; bei weitem alle überragt aber der Alexandriner Claudius Ptolemäus, dessen Hauptwirksamkeit in die Zeit Marc Aurels (161—180) siel. Seine große Astronomie (Nezukh σύνταξις της αστρονομίας, seit der arabischen überschung Tabrir al magesthi, d. h. al μεγίστη [σύνταξις]. "Almagest", genannt) und seine geographischen Arbeiten blieben bis auf Kopernitus die Grundlagen der astronomischen und kosmographischen Wissenschaft.

Die griechische Ahetorik, an der sich einst Cicero und seine Zeitgenossen zum gerichtlichen und politischen Redekampf herangeschult, hatte durch die Gäsarenherrschaft ihr dankbarstes und natürlichstes Gebiet, das politische, verloren und war auf die friedlichere, wissenschaftliche Debatte, auf Theorie und Schule, auf Festberedsamkeit und zierliche Schöngeisterei zurückgedrängt. Innerhalb dieser Grenzen fand sie indes von Nero an wachsende Gunst in Rom; am üppigsten entfaltete sie sich unter Hadrian und den Antoninen.

Unsgaben von: Reimarus (Hamburg 1750—1752), Imm. Beffer (Lips. 1849), Dindorf (Lips. 1863—1865), U. P. Boissevain (Berlin 1895 bis 1901).

<sup>2</sup> Ausgabe von Mendelssohn (Lips. 1883); Iat. Übersetung von Politianus (1493), beutsch von A. Stahr (Berlin 1895, 1896).

<sup>3</sup> Ausgaben von: Siebelis (Lips. 1822), Schubart und Walz (Lips. 1838), F. Hitig und H. Blümner (Verlin 1896—1901); Übersetung von J. Frazer (6 vols. London 1898).

<sup>4</sup> Ausgaben von Salma (Paris 1816), 3. L. Beiberg (Leipzig 1898).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Übersetung von Willib. Pirkheimer (mit 50 Karten. Straßburg 1525).

— Ausgaben von: Willberg Grashof (unvollendet. Essen 1838—1845),

E. Müller (Paris 1883 ff.). — Geographia von C. Müller (Paris 1901).

Die Römer begnügten sich, die Zügel der Weltregierung in ihrer Hand zu halten, und gönnten es den Griechen gern, ihr Athen und die übrigen griechischen Städte als die geistigen Nährmütter der im römischen Reich verzeinigten Völker zu preisen. So erlebten die Schulen von Athen, Smyrna, Ephesos, Rhodos, Pergamon, Antiochia eine neue Zeit der Blüte. Anzgesehene und geseierte Männer widmeten sich dem Lehramt: Scharen von lernbegierigen Jünglingen drängten sich um ihre Lehrstühle wie einst in den Tagen des Platon und Jiokrates.

Die Namen "Sophist" und "Sophistit", welche diesen Lehrern und ihrer Kunft nach älteren berühmten Muftern und nicht ohne Grund beigelegt wurden, haben feinen guten Klang; sie gelten heute als Ausdruck für die Entartung der Philosophie wie für den Migbrauch der rhetorischen und formellen Bildung überhaupt. Sie dürfen uns indes nicht abhalten, die bedeutenden Berdienste anzuerkennen, welche fich die Cophistit der Raiser= zeit um die allgemeine Bildung erworben hat 1. Dieselben sind den Ber= diensten ähnlich, welche die früheren Alexandriner besitzen. In den griechischen Schulen ber Kaiserzeit lebte nämlich das Studium und die Pflege der älteren Literatur weiter. hier studierte man homer und hesiod, die Lyriter und Elegifer, die Tragifer und Komifer, Thufydides und Lenophon, Platon und andere Philosophen. Daran ichlossen sich grammatische und lerito= graphische, metrische und mythographische, stilistische und eigentlich rhetorische Auf die Reinheit der attischen Sprache wurde hohes Gewicht gelegt, nicht minder auf die Feinheit des Ausdrucks und den reichsten Schmud der Rede. Durch das Bemühen, die höchsten Meister der früheren Zeit nachzuahmen, wurde nicht nur die Sprache wieder zur alten Klassizität jurudgeführt und die formelle Beiftesbildung der früheren Zeit wenigstens teilweise erhalten, sondern auch die Geistesschätze der alten Literatur wieder in lebendigen Umlauf gebracht. Unter den neunundsiebzig erhaltenen Reden des Dion Chrusostomos (geboren um die Mitte des ersten Jahrhunderts) bieten zahlreiche in schönfter Sprache und in formvollendetem Gewande auch bedeutenden und fesselnden Gehalt dar 2. So legt er in seiner olympischen Rede dem Pheidias eine schöne Erklärung seiner Zeusstatue in den Mund; in seiner rhodischen befämpft er die Unsitte, alte Statuen durch Abanderung

¹ Cresollius (L. de Cressolles) S. J., Theatrum veierum Rhetorum, Oratorum, Declamatorum, quos in Graecia nominabant Σοφιστάς, expositum libris V. Paris 1620 (abgebr. Thesaur. Gronov. X, 1—244). — Bernhardh, Grundriß der griechischen Literatur I, 598—646. — Th. v. Lerber, Professoren, Studenten und Studentenleben vor 1500 Jahren. Bern. 1867. — Hand v. Arnim, Leben und Werke des Dion v. Prusa. Berlin 1898.

<sup>2</sup> Ausgaben von: Reiste (Leipzig 1784), Emperins (Braunschweig 1844), J. v. Arnim (Berlin 1893—1896).

ihrer Inschrift ihrem ursprünglichen Zweck zu entziehen; in seiner bornsthenischen schildert er die Bedrängnisse der griechischen Kolonien am Pontus und das Fortleben der Homerverehrung an jenen unwirtlichen Gestaden; in seiner alexandrinischen ergeht er sich lebhaft gegen das in Genußsucht und Sinnentaumel aufgebende Leben und Treiben in Alexandrien. Aristides (117-185), wohl der gefeiertste der Cophisten, hat in einer Reihe von geschichtlichen Reden nicht ohne Glück den wuchtigen Stil des Demosthenes nachgeahmt, in seinen Lobreden auf Rom und in seinem "Panathenaitos" die prunthafte Fulle des Isokrates; wegen seines verschlungenen Beriodenbaues und der ausgesuchten Feinheit des attischen Ausdrucks ist er fast so schwierig zu verstehen wie Thukydides 1. Gine umfassende Belesen= heit, tüchtige Kenntnis des flassischen Altertums und ein feines ästhetisches Urteil verrät der Verfasser der Schrift "Uber das Erhabene" (Nepi odoug); als solcher hat lange Zeit der Rhetor Cassius Longinos Philologos gegolten, welchen Eunapius "eine lebendige Bibliothek und ein wandelndes Mufeum" nennt; doch wird ihm die Urheberschaft jener Schrift auf gewichtige Gründe bin abgestritten.

An Demosthenes und Aristides bildete sich zumeist der Rhetor Libanios (314—393) aus Antiochien, der in Athen herangeschult, erst in Konstantinopel, dann in Nitomedia lehrte, von 354 aber sich bleibend in seiner Baterstadt niederließ, der Freund und Bewunderer Kaiser Julians, später auch bei Valens und Theodosius in hohen Ehren, durch einen umfangereichen Briefwechsel (von dem 1607 Stücke erhalten sind) mit einer Menge hervorragender Männer in Beziehung. Seine Schulreden bieten Musterstücke sür die verschiedensten Arten rhetorischer Schulübung; seine eigentlichen Reden (von denen 68 erhalten sind) behandeln mannigsach interessante zeitgenössische Stosse. Sie wurden weit verbreitet und viel bewundert. Unter seinen Schülern schäfte er am meisten den hl. Johannes Chrysostomus und bedauerte es bei seinem Tode sehr, daß ihm die Christen denselben geraubt hätten und er ihn darum nicht als seinen Nachsolger hinterlassen könnte.

Unter dem Namen Philostratos sind mehrere Werke erhalten: ein auf Anregung der Kaiserin Julia Domna geschriebenes romanhaftes Leben des Wundermannes Apollonios von Thana, das stark gegen das Christenstum ausgenutt wurde; die "Lebensbeschreibungen der Sophisten" (Bim

Aristides est omnium intellectu difficillimus cum propter incredibilem argumentationum et crebritatem et subtilitatem, tum propter graecitatis exquisitam elegantiam (*Reiske*, Praefatio, bei Dinborf III, 788). — Vgl. H. Va umgart, Nel. Aristides als Repräsentant der sophistischen Rhetorit des zweiten Jahrhunderts der Kaiserzeit. Leipzig 1874. — L. Friedländer, Sittengeschichte Roms III (6. Ausst.), 526—529.

σοφιστῶν), sowohl der älteren von Gorgias und Protagoras bis auf Isokrates als auch der neueren bis herab in den Anfang des dritten Jahr=
hunderts; der "Gymnastikos", eine Abhandlung über die gymnastischen Spiele
und deren Geschichte; die "Eikones", die Beschreibung einer Galerie von
64 Bildern in Neapel. Diese Schriften verteilen sich auf mehrere Verfasser
desselben Namens, von denen Suidas drei erwähnt.

Neben manchen durch Geist und Gelehrsamkeit hervorragenden Männern drängte sich in die Sophistenschulen aber auch eine Menge von mittelmäßigen Köpfen und ehrgeizigen Strebern, welchen die schöne Form alles, der Geshalt wenig oder nichts galt, und bei welchen schließlich auch die schöne Form, ihres Wertes entkleidet, zur bloßen Ziererei herabsinken mußte.

Die Grundlinien der Kunst, wie sie Cicero, Quintilian und andere ältere Theoretiker entwickelt hatten, wurden nun von einem Wust von künstlicher, spitzsindiger Kleinkrämerei überwuchert; die Übung und praktische Schulung aber gestaltete sich zu einem einträglichen Broterwerb, der zur geshaltlosesten Zungendrescherei, Geschmacklosigkeit, Übertreibung und Unnatur führte, ernsten und sachlichen Studien Zeit und die besten Kräfte entzog und den Charakter des öffentlichen Lebens selbst durch gedankenleere Scheinsbildung herabsetze. Auf Geschichte und Philosophie wirkte dieses Unwesen ebenso lähmend ein wie auf die Dichtung.

Die Philosophie ihrerseits vermochte der geistlosen Sophistit kein durchgreisendes Gegengewicht und Korrektiv entgegenzusehen. Auch hier herrschte die größte Kraftzersplitterung und Zersahrenheit. Weder die Lehre des Platon noch die des Aristoteles fand eine planmäßige, eigentlich wissenschaftliche Fortblung. Die Lehre der Atademie war schon seit Cicero zu einer eklektischen Popularphilosophie herabgesunken. Die wichtigken metaphysischen Fragen blieben ungelöst und meist sogar unbehandelt. Die von O. Sextus bezwündete Lehre der Neupythagoreer lief auf eine rationalistische Askese hinaus. Die Lehre des Apollonios von Inana (Kappadosien) spekulierte hauptssächlich auf die abergläubischen Neigungen der Massen und verbrämte Trümmer hellenischer Philosophie mit den Theosophemen persischer und indischer Weisen, die an sich dunkel, meist noch dunkler aufgesaßt und zum thaumaturgischen Religionssystem zusammengestickt wurden.

Die Kynifer spielten sich wie ehedem als weltverachtende Tugendbolde auf, die Spikureer als elegante Vertreter eines feineren Lebensgenusses; doch fand keine der beiden Schulen einen bedeutenden Vertreter mehr. Von den Stoikern lieferte L. Annaeus Cornutus, der Lehrer des Persius, nur Kompilationen aus den Werken früherer Stoiker, C. Musonius Rufus fein stilisierte Reden und Briefe, die ebenfalls nichts wesentlich Neues zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Orelli, Opuscula Graecorum veterum sententiosa et moralia. Lips. 1821.

Tage förderten. Epiktetos<sup>1</sup>, ein Schüler des letteren, von Geburt ein Sklave aus Phrygien, lehrte zu Rom, bis Domitian im Jahre 94 eine allzgemeine Vertreibung der Philosophen anordnete, zog dann nach Nikaiopolis in Epirus und lehrte dort weiter bis in die Zeit Hadrians hinein. Indem er Logik und Metaphysik ziemlich beiseite ließ, suchte er hauptsächlich die stielsche Sittenlehre auf dem Prinzip der Selbstbeherrschung weiter auszubauen. Sein Einfluß gewann besonders dadurch, daß Kaiser Marcus Aurelius, der Philosoph auf dem Throne, sich seine Anschauungen zu eigen machte und in aphoristischer Form bearbeitete<sup>2</sup>.

Was der faiserliche Philosoph, der lette der Stoifer, am meisten anstrebte, praktische Klarheit, Sicherheit und Zufriedenheit, das fand er am allerwenigsten. Immer und immer kommt er in peffimistischer Stimmung auf die Wandelbarkeit und Nichtigkeit aller menschlichen Dinge zurud, auf den unaufhaltsamen Strom des Lebens, aus dem alles Sein, Denken und Streben auftauche, um nach furzem Dafein wieder darin zu verschwinden; aber er findet nichts Ewiges, Bleibendes, Beseligendes, zu dem der ent= mutigte, abgequalte Menschengeist sich retten könnte 3. Auch bei ihm behält die Pforte zur Stoa ihre trostlose Überschrift: "Lagt alle Hoffnung fahren, die ihr eingeht." Dabei war er, gleich anderen rationalistischen Denkern, dem fraffesten Aberglauben zugetan. Ghe er in den Krieg gegen die Marto= mannen zog, berief er Priefter der verschiedensten Kulte nach Rom und ließ so viele weiße Ochsen schlachten, daß der Volkswitz die Ochsen sagen ließ: "Wenn du siegst, so sind wir alle verloren." Auf ein Orakel ließ er zwei Löwen als Opfer in die Donau werfen; als die Tiere sich durch Schwimmen retteten und die Römer geschlagen wurden, wandte er sich an den agnytischen Priefter Arnuphis, schrieb deffen Künften einen seinem Deer gunstigen Regen zu und ward von da an eifriger Anbeter des Serapis 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schweighäuser, Philosophiae Epicteteae monumenta. Lips. 1799. — H. Schweighäuser, Philosophiae Epicteteae monumenta. Lips. 1799. — H. Schweißen Fragmente (Sitzungsberichte der Wiener Afademie. W. CXV [1888]). — R. Asmus, Quaestiones Epicteteae. Frib. 1888. — Epiktetus. Discourses, transl. by G. Long, with introd. by J. L. Spalding. New York 1900.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Seine "Selbstbetrachtungen" (Tà ele kaurin) herausgeg. von Stich (Leipzig, Teubner, 1882); engl. von G. Long (New York 1900); franz. von G. Michaut (Paris 1901). — Treffende Charafteristif berselben bei A. Weiß, Apologie des Christenthums III (3. Aust. Freiburg 1897), 108—126.

<sup>3</sup> Döllinger, Beibenthum und Judenthum G. 577. 622.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Amm. Marc. lib. 25, cap. 4. — Lucian., Pseudomant. 48. — Dio Cass. lib. 71, cap. 9. — Iul. Capit., Vita Marci Aurelii c. 26.

### Zweites Kapitel.

# Der griechische Roman.

Mit der Sophistik der römischen Kaiserzeit hängt, soweit sich bis jetzt verfolgen ließ, auch die Entwicklung des griechischen Romans zusammen. Einen eigenen Namen erhielt diese Literaturgattung damals allerdings noch nicht. Einige Erzeugnisse derselben wahrten sich den Schein historischer oder wenigstens sehr merkwürdiger Berichte, andere traten offen und entschieden als "Liebesgeschichten" auf, was eigentlich die Quintessenz, den Charakter und Reiz des antiken Romans am tressendsten, wenn auch nicht ganz ersschöpfend zum Ausdruck brachte 2.

Reime und Ansätze zu diesem Literaturzweig waren schon in den eroztischen Sagen gegeben, welche die Epiker und Dramatiker behandelt, Geschichtssforscher und Antiquare gesammelt hatten, besonders in den Erzählungen des Philetas, Hermesianar und Simmias von Rhodos, in den "Aatalogen" des Alexander von Aetolien, des Nikenaitos von Samos, des Sosikrates von Phanegoria und des Phanokles, in den ätiologischen Sagen des Kallimachos, des Dionnsios von Korinth, des Euphorion von Chalkis, in den "Metamorphosen" des Nikander und Parthenios, aus welchen Ovid geschöpft, in den Sagendichtungen des Brutus und Simplos.

Von den älteren Dichtern hat besonders Stesichoros durch start lyrisch gehaltene Erzählungen ("Kalyke", "Rhadina", "Daphnis"), Sophokles durch einige seiner Stücke (wie "Die Kolchierinnen", "Denomaus", "Styrierinnen", von denen nur Fragmente vorhanden sind, höchstens in zartester Weise durch seine "Antigone"), am meisten aber Euripides in seinem "Hippolytos" und zahlreichen anderen Stücken zur dichterischen Behandlung der Liebesleidenschaft

<sup>&#</sup>x27;Erst später wurden sie "Drama", "Dramatisa", "Dramatische Erzählungen" genannt. So nennt Photius den Roman des Antonius Diogenes δραματιχών, ebenso den des Jamblichus; denjenigen des Heliodor σύνταγμα δραματιχών, mehrere zu-sammen: ἐρωτιχῶν δραμάτων ὑποθέσεις. Suidas zählt die Romanciers als Erzähler zu den ίστοριχοί.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> P. D. Huet (Bischof von Avranches), Essai sur l'origine des romans. Paris 1669 (6<sup>crue</sup> éd. ibid. 1865). — A. Chassang, Histoire du roman et de ses rapports avec l'histoire dans l'antiquité grecque et latine. 2<sup>ème</sup> éd. Paris 1862. — John Dunlop, The History of fiction. Edinburgh 1814 (beutsch von Liebrecht. Berlin 1851). — Nicolai, Entstehung und Wesen des griechischen Romans. Berlin 1867. — Erw. Nohde, der griechische Roman und seine Vorläuser. Leipzig 1876; 2. Aust. von F. Schöll. Leipzig 1900. — Ed. Schwart, Fünf Borträge über den griechischen Roman. Berlin 1896.

oder wenigstens zu breiterer Ausführung von Liebesgeschichten mit einem gewissen sentimentalen romantischen Anhauch angeregt 1.

Ganz novellenartig erzählte Ktesias in seinen "Indika" die Liebes=
geschichte des Meders Stryangäus und der Sakerkönigin Zarinäa<sup>2</sup>. Eine Menge solcher Liebessagen sinden sich in den griechischen Lokalgeschichten (besonders von Milet, Ephesos, Rhodos) und bei Pausanias. Die phönizische Sage von der Myrrha berichten Panyassis und Klitarchos<sup>3</sup>, die pathetische Geschichte der unglücklichen Liebe des Antiochos zu seiner Stiesmutter Stratonike sowohl Appian als Plutarch, Demetrios, Lukian, Julian, Suidas, Balerius Maximus. Viele dieser Sagen weisen auf den Orient als ihre Quelle hin.

Reichlicher floß der Sagenstrom des Morgenlandes den Hellenen erst zu, als Alexander auf seinen Eroberungszügen dis nach Indien gedrungen war und in den Diadochen-Reichen die hellenische Kultur sich mit jener der Orientalen mischte. Die eigentliche epische Sagenbildung war damals längst erloschen, der Volksglaube an die nationalen Götter- und Heldenmythen durch die Philosophie aufs tiefste erschüttert und in den höheren Lebenskreisen meist zerstört. Damit hatte die alte Poesie, Epik wie Dramatik, ihren höchsten Zauber eingebüßt. Die künstlichen Spen, Lehrgedichte, Elegien und Spigramme der Alexandriner vermochten denselben nicht zu ersehen. Man sah sich also nach anderweitiger Unterhaltung um.

Das Interesse, das man einst den Abenteuern des Odysseus und der Argonauten geschenkt, wandte sich den Feldherren und Schisskapitänen zu, welche an den Zügen Alexanders teilgenommen. Indische Reisemärchen und ethnographische Fabeln vereinigten sich im Pseudoskallisthenes zum breiteren Roman. In Platons "Atlantis" und Theopomps "Meropis" waren schon Borlagen gegeben, ähnliche Reisesagen und Abenteuer mit philosophischen Utopien zu verschmelzen; Hefataios von Abdera entwickelte diese Verbindung in seinen "Hyperboreern" weiter. Neben den vielsach treuen Schilderungen, welche Schlax, Ktesias und Megasthenes von Indien und dessen Bewohnern entworsen, verbreiteten sich durch sie ebenfalls die wunderlichsten Fabeleien

<sup>1</sup> Mit Euripides, bemerkt Bulwer (The influence of love upon literature and real life. Miscell. Prose Works. Tauchnitz Ed. IV, 212), beginne erst in der crotischen Dichtung "the distinction between love as a passion and love as a sentiment". Bei Sappho sei die Liebe noch bloke Leidenschaft, dei Euripides "something more; it is an occupation of the intellect — it is a mystery to fathom — a problem to solve. Love with him not only feels, but reasons, reasons perhaps overmuch. Be that as it may, he is the first of the Hellenic poets who interests us intellectually in the antagonism and affinity of the sexes". — Bgl. Rohde a. a. O. S. 55. 56.

<sup>2</sup> Ctesias, Fragm. 25-28 (herobot Ausgabe von C. Müller. Paris 1844).

<sup>3</sup> Fragm. 503. Ugl. Preller, Griechische Mythologie I (3. Aufl.), 285.

von "Menschen mit Schaufelohren", "Schattenfüßlern", "Hundsköpfen", "Pygmäen" und anderen Wunderwesen, für deren Wirklichkeit sie sich auf persische und indische Gewährsmänner beriefen, für welche sie sich aber wohl besser auf Homers "Pygmäen" und deren Kampf mit den Kranichen hätten berufen können.

Der Gedanke, solche fabelhafte Reiseberichte und Abenteuer mit einer Liebesgeschichte zu verbinden, taucht zuerst in dem Roman des Antonios Diogenes auf: "Von den Wunderdingen jenseits Thule vierund= zwanzig Bücher", der zwar nicht erhalten ist, von dessen Inhalt uns aber der gelehrte Patriard Photius in seinem "Myriobiblon" einen Auszug aufbewahrt "Die Zeit," bemerkt Photius felbst, "um welche der Bater Diefer Dich= tungen, Antonios Diogenes, geblüht hat, können wir nicht ficher angeben, doch läßt sich vermuten, nicht allzulange nach den Zeiten des Königs Alexander. Er gedenkt auch eines gewissen Antiphon als eines älteren Schriftstellers, der ähnliche abenteuerliche Geschichten zusammengeschrieben haben soll." 2 Rohde sett die Abfassungszeit, mit Rücksicht auf innere Gründe, in die erste Hälfte des zweiten Jahrhunderts, also in die Zeit zwischen Trajan und Antoninus Das Hauptgewicht legt er dabei auf die pythagoreischen Lebens= Vius. anschauungen, die darin jum Ausdruck fommen, und die noch einfacher und praktischer sind als jene der späteren Neupythagoreer, welche schon mehr oder weniger der mystisch-metaphysischen Richtung der Neuplatoniker huldigten und sich schließlich mit diesen verschmolzen 3.

Der Held des Romans ist ein Arkadier, Namens Dinias, der aber in Tyrus lebt und an den seine Landsleute einen Abgesandten schicken, um ihn zur Heimtehr einzuladen. Er ist indes schon hoch bei Jahren und zieht es darum vor, dem Abgesandten Kymba seine Schicksale zu erzählen, damit derselbe in Arkadien über alles Vericht erstatten könnte. Der Vericht wird sogar schriftlich auf zwei Cypressentaseln aufgenommen, und zwar doppelt, ein Exemplar für die Arkadier, ein anderes, das in Tyrus zurückleiben soll. Das letztere wird Dinias nach seinem Tode in einer Kapsel mit ins Grab gegeben und bei der Eroberung der Stadt durch Alexander aufgefunden. Es ist also kast so wichtig wie ein Papyrussund.

Dinias ist übrigens auch kein flaumbärtiger Liebesritter. Da er aus der Heimat fliehen mußte, führte er schon einen Sohn Demochares mit sich. Sie ziehen durch den Pontus erst ans Kaspische, dann ans Hyrkanische

<sup>1</sup> Antonius Diogenes, Των ύπερ Θούλην απίστων λόγοι αδ'. Auszug bei Photius, Μυριό, άιβλον η βιβλιοθήκη cod. 166 (Migne, Patr. gr. CIII, 465—478; abgebruckt bei Hercher, Erotici Graeci I, 233—238. — Bgl. Rohde, Der griechische Roman S. 244—287.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Migne 1. c. CIII, 476. 477. <sup>3</sup> Rohde a. a. O. S. 254 ff.

Meer, zu ben Ripfäischen Bergen, zur Mündung bes Tanais, an den Sfnthischen, dann an den Oftlichen Ozean und tommen nach langer Rund= fahrt endlich auf der Insel Thule an. Da wird er mit einer gewissen Derkollis bekannt, die mit ihrem Bruder Mantinias aus Inrus an die ferne Insel verschlagen wurde. Die Liebe ift aber ganz nebenfächlich. Die Saupt= sache find die vielen abenteuerlichen Irrfahrten, welche Derkyllis bestanden hat und welche fie ausführlich jum besten gibt. Gie ift der Berfolgung eines Erzbosewichts und Zauberers, des ägnptischen Gögenpriefters Paapis, anheim= gefallen, ber, durch Unglück aus seiner Beimat vertrieben, bei ihren Eltern in Tyrus gaftliche Aufnahme gefunden hatte, aber diese Gute mit dem ichwärzesten Undant lohnte. Sie selbst murde erft nach Rhodos entführt, dann nach Kreta, zu den Tyrrheniern, zu den Kimmeriern. Bei den letteren wurde ihr der Hades mit all seinen Schrecken gezeigt, und durch ihre verstorbene Dienerin Myrto gelangte sie in Berkehr mit der Totenwelt. bose Baapis verfolgt sie bis nach Thule und verhängt einen Zauber über sie, infolgedessen sie während des Tages wie tot hinsinkt und nur des Nachts wieder zu sich kommt. Thrustanus, ein Einwohner von Thule, der fich in fie verliebt hatte und fie unerwartet in diesem Zustand findet, halt sie für wirklich tot und ersticht sich aus übergroßem Schmerz. Azulis aber, einer ihrer Begleiter, findet in der Tafche des Paapis glüdlich den Gegen= zauber, so daß sie nach allem ausgestandenen Ungemach wieder zu ihren Eltern nach Tyrus reisen fann. Dinias aber, der Borläufer Jules Vernes, fährt von Thule aus weiter in den Norden und jo nahe an den Mond hinan, daß er deffen Landschaften und Bewohner haarklein sehen und beschreiben kann. — Doch der Auszug des Photius würde allein ein paar Seiten füllen. Aus dem Angeführten erhellt genugsam, daß die vierund= zwanzig Bücher nur einen verworrenen Knäuel phantastischer und aber= gläubischer Fabeleien enthalten haben.

Jedenfalls mit Recht nimmt Photius an, daß Antonios Diogenes der Zeit nach allen übrigen Verfassern ähnlicher Erzeugnisse vorausgeht i, wie Lutian, Lutios, Jamblichus, Achilles Tatius, Heliodoros und Damastios. "Denn dieses sein Wert dürfte als Quelle und Wurzel sowohl der "Wahren Geschichten" Lutians als der "Verwandlungen" des Lutios zu betrachten sein. Und nicht nur das, auch den Phantasiegeschichten von Sinonis und Rhodanes, Leutippe und Kleitophon, Charifleia und Theagenes, ihren Irrsahrten, Liebeshändeln, Entsührungen und Gesahren scheinen Derlyllis,

¹ Noch älter scheint aber ber Ninus. Noman zu sein, von dem Papyrus. fragmente sich im Berliner Museum besinden (siehe M. Wilden, Ein neuer griechischer Roman, in "Hermes" XXVIII [1893], 161 ff.). Die Liebenden darin sind der affyrische Königssohn Ninus und eine Tochter der Königin Derknia; den hintergrund bildet ein Ariegszug des Ninus gegen wilde Bergvölker in Armenien.

Kernslos und Dinias als Vorbilder gedient zu haben." Der vielseitige Patriarch hat sich die Mühe nicht verdrießen lassen, neben Konzilsakten, dogmatischen und philosophischen Werken, Heiligenleben, Vibelerklärungen, Kirchengeschichten, geistlichen Reden und Homilien, Grammatiken und Wörtersbüchern, klassischen und nachklassischen Autoren, medizinischen Abhandlungen, Chrestomathien und Sammelwerken aller Art auch diese sämtlichen Romane zu lesen und sich kürzere oder längere Auszüge daraus zu machen.

Was die späteren Romane am meisten von jenem des Antonios Diogenes unterscheidet, ist erstlich ein viel stärkeres Hervortreten des erotischen Moments und zweitens eine viel künstlichere und rhetorische Ausführung in Sprache und Stil. Beide Züge weisen auf die Sophistenschulen der Kaiserzeit als die Pflanzschule und den Nährboden des Romans hin. Die ganze Richtung der Sophisten steuerte in Stoff und Form auf das Künstliche und Gesuchte, das Phantastische und Sensationelle hin. Sie haschten nach "poetischen Themata", wie bereits Quintilian bemerkte, aber nicht im Sinne echter Poesie, die das Alltäglichste zu verklären weiß, sondern in gesuchter Rhetorik, die durch pomphaftes Ausbauschen selbst die alten Tragister zn übertrumpsen versuchte. Zu ihren Liebhabereien gehörten nach Quintilian "Zauberer und Seuchen, Orakelsprüche und Stiesmütter, grausiger als in der Tragödie, und noch viel fabelhaftere Dinge". Als Zuspeise zum Schauderhaften und Grausigen durfte auch das Erotische nicht sehlen, in hochpathetischer oder sentimentaler Fassung, wie sich von selbst versteht.

So begegnen uns unter den Schulübungen (Progymnasmata) der Sophisten zahlreiche erotische Erzählungen, wie Achilleus und Penthesilea, Pyramos und Thisbe, Atalante und Hippomenes, Narkissos, Pan und Pitys, Daphne, Achilleus und Polyrena u. s. w. Die künstliche Pflege der Briefstellerei führte zu erfundenen Liebeskorrespondenzen, wie zu jenen des Lesbonar, Philostratos, Alkiphron und Aristainetos, von denen die letzteren sich zu kleinen Liebesnovellen zusammenschließen.

Der erste größere Liebesroman sind die "Babylonischen Geschichten" des Jamblichos, eines Sprers, unter Lucius Verus (161—169) verfaßt. Was wir darüber wissen, danken wir dem Auszug, den Photius von den ersten sechzehn Vüchern gemacht hat<sup>3</sup>.

Der schöne Rhodanes und die schöne Sinonis sind das glücklichste Chepaar unter der Sonne; aber zu ihrem Unheil kommt Sinonis dem eben verwitweten König Garmos von Babylon zu Gesicht, und als echt orien-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Migne 1. c. CIII, 474. <sup>2</sup> Quintil., Inst. orat. II, 10, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Iamblichus, Babyloniaca (nach Suidas 35 oder 39 Bücher); Auszug der ersten 16 Bücher bei Photius, Μυριόβιβλον ατλ. cod. 94 (Migne, Patr. gr. CIII, 323—340) unter dem Titel: Γαμβλίχου δραματικών (Iamblichi de redus Rhodanis et Sinonidis libri XVI).

talischer Despot begehrt er sie alsbald zur Frau. Da sie sich weigert, wird sie mit einer goldenen Kette gesesselt, ihr Gemahl ohne weiteres zum Kreuzestode verurteilt; es gelingt beiden, ihrer Haft zu entrinnen; aber mit ihrer Flucht beginnt eine unabsehbare Kette von Abenteuern, in welche zu größerer Berwicklung die Geschicke der Königin Berenike von Ägypten und der Geschwister Euphrates, Tigris und Mesopotamia, Kinder einer Benuspriesterin, verslochten sind. Rhodanes fällt schließlich in die Hände des Königs und soll eben gekreuzigt werden; da kommt Nachricht, daß Sinonis Braut des Königs von Sprien geworden sei. Da stellt König Garmos den Rhodanes an die Spihe des Heeres, das Sinonis aus der Gewalt der Sprer besteien soll, sedoch mit dem geheimen Besehl, Rhodanes sofort nach errungenem Siege zu töten. Rhodanes siegt wirklich, entrinnt aber den ihm gelegten Schlingen, gewinnt seine Sinonis wieder und wird selber König von Babylon.

Photius lobt sowohl Komposition als Darstellung und meint, Jamblichos wäre es wert gewesen, seine schriftstellerische Gewandtheit und Kraft, statt an solchen belletristischen Spielereien, an ernsteren und bedeutsameren Stoffen zu zeigen 1.

Wilder und bunter häufen sich die Abenteuer in den "Ephesinischen Geschichten von Antheia und Habrokomes", welche Renophon von Ephesus? etwa um den Anfang des dritten Jahrhunderts, jedenfalls por der Zerstörung des berühmten Dianatempels durch die Goten (263) verfaßte. Namen und Inhalt erinnern an die Pantheia und den Abradates in Kenophons "Apropadie" 8, die Verwicklung aber teilweise an Odpffeus und Penelopeia. Die zwei Liebenden werden nämlich gleich im Anfang ichon verheiratet, werden dann unversehens getrennt und durch fünf Bücher hindurch von den wirrsten Schicksallsschlägen einander fern gehalten, bewahren einander aber in den schwersten Versuchungen die eheliche Treue und finden fich zum Schluß auch glücklich wieder. Schon die erste Liebe beider ift als Rache des Gottes Eros aufgefaßt, deffen Sabrotomes, ein Ausbund von Jugendichönheit und Geiftesgaben, die Zier und Bewunderung von gang Ephefus, in seinem Übermut spottet. Dafür läßt ihn Eros bei einem Festzug die liebliche Antheia sehen, und seitdem ift es bei beiden um Rube und Frieden vorbei. Gie schmachten elendiglich dabin, bis die Eltern beiderseits bie Urfache erfahren und durch glänzende Heirat ichleunigst Abhilfe ichaffen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Migne, l. c. CIII, 323.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Xenophon Ephesinus, De amoribus Anthiae et Abrocomae. Ausgaben von: A. Cochius (London 1726), P. H. Peerlfamp (Harlem 1818), Al. M. Locella (Vindobon. 1796), Hercher, in den Erotici Graeci. — Bgl. Rohde a. a. D. S. 381—407. — M. Schnepf, De imitationis ratione inter Heliodorum et Xenophontem Ephesium. Kempten 1887.

<sup>3</sup> Xenophon, Cyrop. VI, 4; VII, 3.

Nun sind sie überglücklich. "Ihr ganzes Leben war ein Fest." Dasselbe Orakel des Apollon von Kolophon, das den Eltern die Ursache ihres Dahinschmachtens enthüllt hatte, hatte den beiden aber auch zugleich lange, leidensvolle Irrfahrten und erst "nach Leiden" schließlich "ein frohes Los" verheißen.

Als fromme Heiden halten es die Eltern für ihre Pflicht, die Neuvermählten zu Schiff auf Reisen auszusenden, und nun bricht über die Armsten alles nur erdenkliche Unheil herein. Wegen ihrer Schönheit verliebt fich alle Welt in beide, und wegen ihrer Treue gegeneinander kommen sie mit aller Welt in Ronflift. Schon im Unfang ber Meerfahrt fallen fie Seeraubern in die Bande. Der Räuberhauptmann Korymbos will den Habrokomes jum Stlaven, sein Geselle Euxeines fordert die Antheia für fich. Schließlich bringen sie beide zu ihrem gemeinsamen Herrn Apsyrtos nach Tyrus, der sie für sich verlangt. Nun verliebt sich Manto, die Tochter des Apsyrtos, in Habrotomes, und da er sie gurudweift, racht sie sich in derfelben Art wie Putiphars Weib. Habrotomes wird in den ichredlichsten Kerter geworfen, Untheia von Manto dem Ziegenhirten Lampon, einem Tölpel, zur Frau gegeben, Leufon und Rhode, die Eflaven der Antheia, übers Meer verfauft. Mittler= weile wird Manto mit dem Sprer Moris verheiratet, der sich aber bald in Antheia verliebt. Der Ziegenhirt, welcher die Ehre Antheias bisher geschont, verklagt Möris bei Manto, welche nun Lampon den Befehl gibt, Antheia zu töten. Lampon tötet sie aber nicht, sondern verkauft sie an Händler nach Cilicien. Das Schiff erreicht indes seine Bestimmung nicht, sondern scheitert und fällt dem Räuber Hippothoos in die Sande.

Unterdessen hat ein aufgefundener Brief der Manto die Unschuld des Habrosomes ans Licht gebracht, und Apsprtos schenkt ihm nicht bloß die Freiheit, sondern macht ihn auch zu seinem Haushofmeister. Als solcher erfährt er, daß Antheia sich bei dem Ziegenhirten Lampon besinde. Er eilt zu diesem, und nachdem er die Schicksale seiner Gattin erfahren, weiter nach Cilicien.

Die Räuber, die sich mittlerweile derselben bemächtigt, sind weniger gefühlvoll als die früheren; sie binden die Ürmste an einen Baum, um sie dem Ares zum Opfer durch Pfeilschüsse zu töten. Im Augenblick der höchsten Gesahr erscheint jedoch Perilaos, ein vornehmer Cilicier, und haut mit seinem zahlreichen Gesolge die meisten Räuber nieder, nimmt die anderen gesangen bis auf Hippothoos, der glücklich entkommt. Er befreit die schöne Gesangene, nimmt sie mit nach Tarjus und trägt ihr seine Hand an. Sie wagt nicht ihren heldenmütigen Retter rundweg zurückzuweisen, sondern bittet sich eine Bedenkzeit von dreißig Tagen aus.

Statt mit seiner Antheia kommt Habrokomes in Cilicien mit ihrem Räuber Hippothoos zusammen, wird gezwungen dessen Spießgeselle, durch=

wandert mit ihm Kappadocien bis Majakon und kommt erst hier wieder durch dessen Erzählungen auf die Fährte seiner Gattin.

Diese hat inzwischen fruchtlos geharrt. Die dreißig Tage laufen ab. Perilaos dringt auf die Hochzeit, die glänzend geseiert wird. Antheia weiß teinen Ausweg mehr, als das Gift zu nehmen, das sie von einem ephessinischen Arzt erbeten. So sinkt sie im Brautgemach tot um, mit einem letzten Seuszer an Habrokomes. Perilaos läßt sie feierlich begraben. Aber das Pulver, das ihr der Arzt gegeben, war nur ein Schlafpulver. In dem Grabgewölbe wacht sie wieder auf. Indem sie nun den Hungertod als Erzlösung herbeisehnt, wird das Grab von Räubern erbrochen, die Wiederzerwachte zu Schiff nach Alexandrien geschleppt. Hier wird sie an einen Indier Namens Pfammis verkauft, gegen dessen Judringlichkeit sie sich jedoch durch die Versicherung zu retten weiß, daß sie noch für ein Jahr der Iss geweiht sei.

Habrokomes, unterdessen zu Tarsus wieder auf ihre Fährte gekommen, ist dem Hippothoos entwischt und segelt allein gen Alexandrien. Doch sein Schiff scheitert an der Grenze zwischen Phönizien und Agypten; er wird von Hirten gefangen und in Pelusium an einen ausgedienten Soldaten Araros verkauft. Kyno, die Frau desselben, ein häßliches, altes Weib, verliebt sich in den Stlaven und ermordet ihren Mann. Da Habrokomes voll Abschen vor ihr slieht, gibt sie ihn als Mörder ihres Mannes auß; er wird eingefangen, nach Alexandrien geschleppt und von dem dortigen Präfetten ohne weiteres zum Tode verurteilt. So wird er am Niluser an ein Kreuz gebunden, betet aber zum Sonnengott — und ein Windstoß wirst das Kreuz in den Fluß. Wieder aufgefangen, wird er nun zum Flammentod bestimmt; doch auf sein abermaliges Gebet steigt der Nil und löscht den brennenden Holzstoß aus. Seine Unschuld kommt nun an den Tag. Der Präfest läßt Kyno kreuzigen; Habrokomes wird freigegeben und fährt nach Italien, um Antheia aufzusuchen.

Diese ist inzwischen abermals in die Gewalt des Räubers Hippothoos geraten, der mit seiner fünfhundert Mann starken Bande sengend und mordend durch Sprien und Phönizien nach Ügypten gezogen ist, Jagd auf Reisende macht und so auch den Psammis überfällt, der auf der Reise nach Üthiopien begriffen ist. Psammis wird totgeschlagen. Antheia, die sich für eine Ügypterin Memphitis ausgibt, wird von Hippothoos nicht erstannt. Auch sie erkennt ihn nicht wieder. Da sie aber, in der Nacht von einem andern Räuber, Anchialos, überfallen, diesen mit dem Schwerte tötet, läßt Hippothoos sie nebst zwei großen Hunden in eine tiese Grube werfen. Der Räuber Amphinomos, der sie bewacht, fühlt indes Mitleid mit ihr und wirst ihr so viel Rahrung in die Grube, daß sie nebst den Hunden genug zu essen hat, die Hunde sich an sie gewöhnen und ganz zahm werden. Wie die

Bande weiter gen Norden zieht, bleibt Amphinomos zurück, befreit sie und begleitet sie mit den Hunden nach Koptos.

Nachdem Polneides, ein Vetter des Präfekten, inzwischen die Bande des Hippothoos angegriffen und überwunden hatte, Hippothoos allein nach Alexandrien und von da nach Sizilien entkommen war, werden auch Amphinomos und Antheia von Polpeides aufgegriffen und festgenommen. Tempel der Isis zu Memphis, wohin sie sich gegen seine Berfolgungen flüchtet, wird sie mit der Bersicherung getröstet, daß sie bald wieder mit ihrem Gemahl vereint werden soll. In Alexandrien erregt sie indes die Eifersucht der Gattin des Polyeides, welche sie durch einen Stlaven nach Tarent bringen und an einen Ruppler verkaufen läßt. Hier weiß sie sich nur dadurch zu retten, daß sie vorgibt, durch den Schlag eines Gespenftes von der sogen. "heiligen Krankheit" befallen zu sein. Der Kuppler bietet fie deshalb auf dem Martte feil. Da wird sie endlich aus ihrer unsäglichen Qual unerwartet durch Hippothoos erlöft. Er ist von Tauromenium, wo er ein reiches, altes Weib geheiratet und nach deffen baldigem Tod beerbt hat, nach Tarent gekommen, erkennt in der feilgebotenen Stlavin seine frühere Gefangene in Agypten und fauft sie los. Er wird diesmal felbst von Liebe zu ihr erfaßt; da sie ihm aber ihre Schicksale erzählt, wird er gerührt und beichließt, mit ihr feinen früheren Freund und Genoffen Sabrotomes auf= zusuchen.

Habrokomes ist auf seiner Fahrt nach Italien an die Küste von Sizilien verschlagen worden und wohnt einige Zeit bei dem alten Fischer Angialeus, der seine Abenteuer anhört, ihm dafür dann die eigenen erzählt und ihm seine Geliebte Telxinoe zeigt, welche er nach deren Tode einbalsamiert hat und zu seinem Troste noch immer aufbewahrt. Bon Sprakus wandert Habrokomes dann weiter nach Nucerium in Unteritalien, tritt aus Not in den Dienst eines Steinmehen, hält aber die schwere Arbeit nicht aus, sondern verläßt Italien, um nach Ephesus zurückzukehren.

Die mangelhaften geographischen Kenntnisse des Xenophon verraten sich darin, daß er Habrotomes den Weg über Sizilien, Kreta, Cypern und Rhodus nehmen läßt. Umsonst ist die Fahrt nach Rhodus freilich nicht. Denn im Sonnentempel daselbst trisst er mit Leuton und Rhode, den Staven seiner geliebten Antheia, zusammen, die ihm vorläusig freundliche Pslege gewähren. Auf der Suche nach ihm kommen auch Hippothoos und Antheia gerade rechtzeitig in Rhodus an und werden von Leuton und Rhode ebenfalls im Sonnentempel angetrossen. Diese holen Habrotomes herbei, und so sind die beiden Gatten endlich glücklich wieder beisammen und ziehen, gemeinsam mit Hippothoos, Leuton und Rhode, weiter nach Sphesus. Ihre Estern trasen die beiden freisich nicht mehr an, da alle vier sich vor Trauer selbst umzgebracht hatten. Es blieb nichts übrig, als ihnen stattliche Grabmäler zu

errichten. Dann aber führten Antheia und Habrokomes wieder ein Leben, das einem fortgesetzten Festtag glich.

Der bedeutendste Roman der Griechen und des Altertums überhaupt sind die von Heliodoros verfaßten "Äthiopischen Geschichten" von "Theagenes und Charikleia".

Charitleia ift die Tochter des Athiopierkönigs Hydaspes und seiner Gemahlin Persina. Weil das Kind aber bei seiner Geburt weiß, nicht schwarz war wie Bater und Mutter, fürchtet diese eine ungünstige Deutung und läßt das arme Würmchen aussetzen. Ein reisender Hellene findet es samt den kostbaren Juwelen, mit welchen es die Mutter hatte versehen lassen, und nimmt es mit nach Delphi. Da wächst das Königskind zur herrlichsten Jungfrau heran, im Saufe des Charitles, der sie wie sein eigenes Kind hegt und pflegt. Bei einem Götterfest erschaut fie der nicht minder schöne Theagenes, ein Abkömmling des Achilleus, der Führer eines Pilgerzuges aus Theffalien, und wird von Bewunderung und Liebe für fie hingeriffen. Ein Orafelspruch verkundet ihnen, daß sich ihr Geschick in Athiopien er= füllen werde, und sie versprechen sich ewige Treue, eheliche Gemeinschaft aber erst, wenn Charifleia ihre Eltern in Athiopien aufgefunden haben würde. Mit Hilfe eines Agnpters, Ralasiris, wird Charifleia entführt und gu Schiffe gebracht. Doch unterwegs verliebt fich ber Schiffstavitan in fie, ihm macht sie der Piratenhäuptling Trachinos streitig. Sie flieht, wird wieder eingeholt. Es kommt zu Mord und Totschlag um sie. Während sie an einer der Nilmundungen um den schwerverwundeten Theagenes wehtlagt, wird sie von ägyptischen Räubern überfallen und mit Theagenes in ein Labyrinth geschleppt. Hier begehrt sie Thyamis, der Häuptling der Bande, für sich. Allein durch einen unerwarteten ilberfall wird die ganze Räuberbande besiegt und großenteils niedergemacht. Thyamis entkommt, ebenso seine Gefangenen; aber auf der Flucht werden beide getrennt und haben nun, unter verschiedensten Aben= teuern, eine lange Feuerprobe ihrer Liebe auszustehen. Noch schlimmer aber ergeht es ihnen, nachdem sie sich in Memphis wiedergefunden. Arfake, die Gemahlin des mächtigen Corondates, wieder eine zweite Frau Putiphar, sucht Theagenes für sich zu gewinnen und läßt aus Eifersucht Charifleia zum Feuertod verurteilen, von dem dieselbe nur durch einen zauberfräftigen Stein bewahrt wird. Arfate finnt alsbald auf eine andere Todesart für sie, aber

<sup>1</sup> Ηλιοδώρου, Τά περὶ Θεαγένην καὶ Χαρίκλειαν Αίθιοπικά (ed. Basil. 1534. Lyon 1611. Frankf. 1631); von Bourdelot (Paris 1619), Schmidt (Leipzig 1772), Koraes (Kopais, Coray; mit griech. Kommentar. Paris 1804), J. Better (Leipzig 1855). — Französische Übersehung von Amhot (1547); neu herausgeg. von Trognon (Paris 1822), Fontenu (1743), Quenneville (1802). Deutsch von F. Jacobs (Stuttgart 1837), Th. Fischer (Sammlung Langensschot). — Auszug bei Photius, Μορεώβιβλον cod. 73 (Mignel. c. CIII, 232—237)

unerwartet werden Charifleia und Theagenes durch einen Boten des Dorondates befreit. Doch nun fallen äthiopische Kriegsscharen in Agypten ein. Theagenes und Charifleia werden als Gefangene nach Athiopien geschleppt und zum Opfertode bei der Siegesfeier bestimmt: er foll dem Sonnengott. sie der Mondgöttin geschlachtet werden. Bei den großen Festspielen, welche dem Opfer vorausgehen, weift Charitleia nach, daß sie die Tochter des Königspaares ift. Sisimithros, das Haupt der anwesenden Gymnosophisten. erflärt ihre Beweise für durchschlagend. Aber der König will nicht daran glauben. Das Bolt murrt. Charifleia wird endlich freigegeben und erzählt der Mutter ihre wunderbaren Schicffale. Theagenes wird zu den festlichen Kämpfen zugelaffen, bezwingt einen Stier und befiegt den stärtsten Athiopier im Ringkampf. Das Volk jubelt ihm zu; aber dennoch wird er als Schlachtopfer gefordert. Da endlich erkennt ihn Charifles, der auf der Suche nach seiner entführten Pflegetochter nach Athiopien gekommen, als ihren Entführer. Dies rettet ihm das Leben. Unter ungeheuerem Jubel des Bolfes wird er endlich befreit und mit seiner treuen Charifleia vermählt.

Zahlreiche Stellen weisen darauf hin, daß Heliodoros die "Ephesinischen Geschichten" des Xenophon als Vorlage benutt hat. Er hat sich dabei aber als selbständiger, ihm weit überlegener Künftler bewährt. Während jener willfürlich und phantastisch ein Abenteuer an das andere reiht, arbeitet Belioboros nach einem wohlgefügten, auf gesteigerte Spannung berechneten, in den Einzelheiten gut motivierten Plan, der den Lefer bis jum Schluß in Atem Der Anfang führt uns mit padenoster Lebhaftigkeit mitten in die Handlung hinein. Wir treffen Charifleia zum erstenmal an dem Inselftrande der Nilmundungen, wie sie in größter Berlaffenheit um den schwerverwundeten Theagenes wehtlagt, wie die Piratenhäuptlinge Trachinos und Peloros in grimmiger Gifersucht um fie fampfen, wie sie in den Sohlengangen des ägyptischen Räuberlabyrinths hoffnungslos entschwindet. Dann erst greift die Erzählung nach Delphi zurück und ichildert ihr erstes Zusammentreffen mit Theagenes sowie ihre Entführung, ohne indes den Schleier über ihre Abkunft zu lüften, der als Mittel der Spannung bis zum Ende festgehalten ist. In der Behandlung der Liebesverwicklung zieht schon Photius den Heliodoros weit dem Jamblichos vor: sie sei würdiger und geziemender (σεμνύτερών τε καὶ εύςτμότερου). Ift auch nicht alles Verfängliche gemieden, so sind die beiden Liebenden doch im wesentlichen ideal gezeichnet; ihre Treue und ihr Starkmut in allen Versuchungen, ihre Ruhe und ihr Gottvertrauen in allen widrigen Geschiden muß einen günstigen Eindruck machen, wenn es auch ihrer Charakteristik, wie jener der übrigen Personen, an psychologischer Feinheit fehlt. In der Schilderung der Landschaft, der Sitten und des ganzen äußeren Lebens ist Heliodor dagegen ein Meister, und der Mannigfaltigkeit des äußeren Bildes entspricht auch der lebhafte Wechsel der Stimmung, der

Handlung und der Situationen. Allzwiel Raum ist wohl prophetischen Träumen und anderen wunderbaren Einstüssen eingeräumt, welche der Rationalismus von vornherein zu verwerfen und zu verspotten pflegt, welche aber,
wie das Wunderbare überhaupt, nicht nur im Volksglauben, sondern auch in
der Dichtung allzeit eine bedeutende Rolle gespielt haben. Im vorliegenden
Fall ist das Auftreten des Wunderbaren sicher durch das Orakel von Delphi,
den Priester Kalasiris und den Sonnenkult der Üthiopier genügend motiviert.
Der Roman lebt und webt eben in einer Welt, in welcher griechisches
Mysterienwesen und die Religionen des Orients sich vielsach durchkreuzen.
Wenn dabei jungfräulicher Keuschheit mannigsache Huldigungen dargebracht
werden, schon die Gedankensünde als wirkliche Schuld erfast wird, ernster
Abscheu vor dem Selbstmord zu Tage tritt, der gläubige Ausblick zu einer
allwaltenden Vorsehung die ganze Dichtung beherrscht, so wird man hierin
wenigstens mittelbar christliche Einslüsse nicht verkennen können. Trotz des
sonst hellenischen Kolorits weht hier der Geist einer neuen Zeit.

Nach dem Kirchenhistoriker Sokrates i hätte Heliodoros, Bischof von Trikka in Thessalien, erst im 5. Jahrhundert n. Chr. den Roman verfaßt; Nikephoros iggt die Nachricht bei, derselbe sei abgesetzt worden, weil er diese seine Jugendschrift nicht hätte verbrennen wollen. Beide Nachrichten werden indes angestritten; Photius kennt nur die erstere.

Jedenfalls ist der Roman viel gelesen worden und hat auch auf die neuere Literatur Einfluß gehabt. Cervantes ahmte ihn in seiner Geschichte des Persiles und der Sigismunda nach. In Frankreich dramatissierte denselben Alexander Hardy (1601) und Genetah (1609). In Deutschland verwertete ihn Joh. Scholvin (Franksurt 1608) zu einer lateinischen Schulstomödie. In Spanien bearbeiteten ihn die Dramatiker Juan Perez de Montalvan und Calderon für die Bühne, beide unter dem Titel Los hijos de la fortuna, Teágenes y Cariclea. Viele der schönsten Jüge im Drama des Calderon stammen aus Heliodoros; doch hat er den Stoff selbst mit seiner genialen Meisterschaft echt dramatisch umgestaltet.

Den nächsten, aber nicht eben glücklichen Nachahmer fand Heliodor an Achilleus Tatios in dessen "Geschichte der Leukippe und des Kleitophon"<sup>5</sup>, einem ebenfalls vielgelesenen und vielbeliebten Roman,

<sup>1</sup> Hist. Eccl. V, 22, 51 (Migne, Patr. gr. LXVII, 637).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hist. Eccl. XII, 34 (Migne 1. c. CXLVI, 860).

<sup>2</sup> Robbe, Der griechische Roman G. 472.

<sup>5. 28.</sup> Bal. Schmibt, Die Schauspiele Calberons (Elberfelb 1857) S. 287, 292.

Τὰ κατὰ Λευκίππην καὶ Κλειτοφώντα. Hauptausgaben: Achilles Tatius,
 De Clitophontis et Leucippae amoribus libri VIII. Heidelberg (Commelin) 1601:
 Ch. Salmafins (Lugd. Batav. 1640), F. Jacobs (2 voll. Lips. 1821),

der wegen seiner rhetorischen Künste bei den Byzantinern sogar neben die Schriften des Jsokrates und Libanios gereiht wurde. Von Heliodoros hat Achilleus nur die vielverschlungenen Abenteuer und Schicksalswendungen herzübergenommen, nicht aber den wohlgeschürzten Plan und die maßvolle, anziehende Darstellung. Alles ist abgeplattet und vergröbert. Die Erzählung ist mit einer Menge von Reden und Briesen, Mythen und Fabeln, Schilderungen und gelehrtem Beiwerk überladen, die Darstellung gekünstelt, der Stil nach rhetorischen Präcepten zugestust. Das schlimmste aber ist, daß die erotischen Berhältnisse nach Photius' Ausdruck geradezu schamlos (aiozopos) behandelt sind, ja einzelne Stellen zu den schmutzissten Stilzübungen des Altertums gehören. Der Roman fand indes in Frankreich mehrere Überseter.

Ganz vereinzelt steht die Nachricht des Suidas, Achilleus Tatios sei zum Christentum übergetreten und sogar Bischof geworden. Die letztere Unsgabe klingt schon ziemlich unwahrscheinlich; auch die erstere kann man dahinsgestellt sein lassen, da anderweitige Zeugnisse kehlen.

Wahrscheinlich bereits dem zweiten oder dritten Jahrhundert gehört der in acht Dücker geteilte Roman "Chaireas und Kallirrhoe" des Chariton aus Aphrodisias (in Karien) aus. Wie die "Ephesinischen Geschichten" des Kenophon hebt auch dieser Roman mit der Hochzeit des liebenden Paares an, der indes schon eine stürmische Eisersucht des Bräutigams gegen andere Freier vorausgeht, wobei es dis zur rohen Mißhandlung der Geliebten gestommen. Auch jest aber lassen ihnen die launenhaften Götter der Liebe, Aphrodite und Eros, und die noch tückischere Schicksaßgöttin Tyche keine Ruhe. Doch richten sie hier kein so wildes Durcheinander an wie in den anderen Romanen, sondern scheinen sogar auf gewisse Standesunterschiede zu achten. Kallirrhoe wird nämlich zuerst gezwungen, ihre Hand dem Dionysios, dem vornehmsten Herrn von Milet, zu reichen, dem sie aber ein Höherer, Mithristates, Satrap von Karien, streitig macht. Doch auch diesem ist sie nicht vergönnt, da sie nun die Augen des Perserkönigs selbst auf sich sentt. Bevor

G. Hirschig (Script. erot. Paris 1856), A. Hercher (Script. erot. Vol. I. Lips. 1858). Minderwertige Ausgaben von G. L. Boden (Lips. 1746) und danach von G. W. Mitschersich (Biponti 1792).

<sup>1</sup> Belleforest (1568), Du Perron de Castera (1734), d'Egly (1734) Clément (1800).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Χαρίτων, Των περί Χαιρέαν καὶ Καλλιββόην ἐρωτικῶν διηγημάτων λόγοι η'. Ed. J. P. d'Orrille (Amstelod. 1750); mit lat. Übersetzung von Reiste heraussgeg. von Bed (Leipzig 1783), Şirfchig (in den Scriptores erotici. Paris 1856), R. Hercher (Erotici scriptores Graeci. Vol. II. Lips. 1859). — Französische übersetzungen von Larcher (Paris 1763), Jallet (Paris 1784). — Bgl. E. Rohde a. a. D. S. 485—498. — W. Schmid, Art. "Chariton" bei Pauly-Wisson all, 2172 ff.

dieser sie aber zu seiner Gemahlin erheben kann, nötigt ihn ein unversehener Anfall der Ügypter, zu Felde zu ziehen. Diese siegen, und da Chaireas auf ihrer Seite kämpst, so wird Kallirrhoe endlich wieder ihrem Gatten zurückgegeben. Der so ziemlich gradlinig angelegten Handlung ist sogar ein geschichtlicher Hintergrund gegeben, indem der Verfasser sie in die Zeit des Hermolrates, nach der Besiegung der Athener im Sizilischen Krieg (zwischen 413 und 408) versetz, ohne indes seine Angaben mit jenen der Historiker in Einklang zu sehen. Ein tieseres Verständnis der althellenischen Zeit bestunden die vielen eingestreuten Reden nicht. Die Darstellung ist eintönig, und die Sprache wimmelt von Fehlern.

Den sophistisch=rhetorischen Fabulisten ist auch Longos, der Versasser des Hirtenromans "Daphnis und Chloe", zuzuzählen 1. Wann er aber (von Anfang des dritten bis etwa zu Ende des fünften Jahrhunderts) gelebt, ist unbekannt. Ebenso fehlen anderweitige Nachrichten über ihn, nur daß der Roman einige Ortskenntnis der Insel Lesbos verrät.

In einem Hain der Nymphen auf Lesbos jagend, erblickt der Dichter ein vielbewundertes Bemalbe, das eine Reihe erotischer Szenen darftellt. Bedeutung desfelben ergählt er in den vier Büchern feines Romans. Die Belden desselben sind zwei Findlinge, ein Anabe und ein Dadden. Anaben findet der Ziegenhirt Lamon im Gestrüpp des Landqutes seines Herrn, eines reichen Mytileners, wo er eine verlorene Ziege sucht. Mädchen trifft der Schafhirt Dryas in einer benachbarten Nymphengrotte. Beide werden von ihren Findern liebevoll aufgezogen. Wie Daphnis fünf= zehn, Chloe dreizehn Jahre alt geworden, hüten sie zusammen die Gerden ihrer Pflegeeltern, Daphnis die Ziegen, Chloe die Schafe. Sie leben wie gute Geschwister, in treuer Pflichterfüllung und unschuldigem Spiel. Die erste Liebesregung steigt in Chloe erst auf, nachdem sie ihren Freund, der in eine Wolfsgrube gefallen, mit Hilfe des Rinderhirten Dorko beraus= gezogen und letterer nun um fie freit, aber abgewiesen wird. Im Sommer werden alle drei von tyrischen Seeräubern überfallen, Dorko totgeschlagen, Daphnis entführt, aber gerettet, während die Räuber beim Umschlagen des Schiffes umtommen.

¹ Λόγγου ποιμενικῶν τῶν κατὰ Δάφνιν καὶ Χλόην βιβλία τέσσαρα. Ed. R. Colombani (Florentiae 1598); Recens. G. Jungermannus (Han. 1605). Ed. Boden (Lips. 1777), Villoison (Paris 1778), Courier (Rom 1810), Seiler (cum notis Brunckii, Schaeferi etc. Lips. 1843), Hercher (in ben Erotici scriptores Graeci [Bibl. Teubn. Lips. 1858]), N. S. Pikkolos (Paris 1865). — Franzöfische Übersehung von P. L. Courier (in dessen Oeuvres complètes II [Paris 1830], 77 ss.); deutsche von Fr. Passow (Leinz. 1811, 1812), Fr. Jacobs (Stuttgart 1832); italienische von A. Caro, Gli amori pastorali di Dafni e Cloe. Parigi 1800.

Eine Zeitlang leben Daphnis und Chloe wieder idullisch mit ihren Ihr Berhältnis wird inniger, nachdem ein alter Sirte Berden zusammen. ihnen von dem Götterknaben Groß erzählt, der fie als feine Lieblinge be-Da fommt neue Störung. Gine von Daphnis' Ziegen zerfrißt das Baftfeil eines Schiffes, mit welchem junge vornehme Leute aus Methymna ans Land gekommen. Das Schiff wird von den Wellen fortgetrieben. Die Methymnäer fallen über Daphnis her. Undere Landleute eilen herbei und legen fich ins Mittel. Gin Schiedsgericht unter Vorsit des Philetas entscheidet gegen die Fremdlinge. Da diese sich nicht unterwerfen, werden sie vom Volke verjagt. Zu Hause schildern sie die Sache als eine schnöde Die Methymnäer schiden deshalb ein Schiff aus, das die Rufte brandschatzt und Chloe entführt. Pan schreckt indes die Räuber durch jo furchtbare Erscheinungen, daß sie die Geraubte zurückgeben, und ein fröhliches Hirtenfest feiert die Wiedervereinigung der beiden Geliebten, die sich ewige Treue geloben.

Während des Winters muß sich Daphnis mit einem kurzen Besuche bei Chloe begnügen. Im Frühjahr treffen sie sich wieder auf der gewohnten idnllischen Flur und erneuern ihr schmachtendes Tändelspiel, wobei sich Daphnis noch immer einige Zurüchaltung auferlegt. Da die Pflegeeltern nunmehr daran denken, Chloe zu verheiraten, und viele reiche Freier sich melden, gerät er als armer Teusel in arge Not. Die Nymphen, die er immer treu verehrte, nehmen sich aber seiner an und lassen ihn einen Beutel mit dreitausend Drachmen sinden, worauf der alte Dryas ihn als Bräutigam seiner Pflegetochter annimmt. Ihr Brautgeschenk ist ein Apfel, den er sich aber selbst vom hohen Wipfel des Baumes herunterholen muß.

Die Prüfungen der zwei Liebenden haben indes ihr Ziel noch nicht Gegen Ende des Sommers trifft Dionnjophanes, der reiche Herr der Hirten Lamon und Dryas, mit seinem Sohne Aftylos und beffen Barafiten Gnathon, aus Mytilene in der idyllischen Landeinsamkeit ein. Dem schlichten, harmlosen Landleben treten in Gnathon Züge raffinierter städtischer Ber= tommenheit gegenüber. Da er Daphnis zum Stlaven verlangt, gesteht indes Lamon, daß er nicht sein Sohn sei; aus der Geschichte des Findlings und noch vorhandenen Erkennungszeichen ergibt sich vielmehr, daß er ein Sohn des Dionnsophanes ift, den dieser hatte aussetzen laffen, um sein Bermögen Freudig erkennt ihn jest der Bater an, und Aftylos nicht zu zersplittern. begrüßt ihn als Bruder. Trot der unerwarteten Standeserhöhung bleibt er Chloe treu. Doch diese, welche inzwischen einsam trauert, wird von ihrem abgewiesenen Freier Lampis entführt, aber von Gnathon und den Dienern des Aftylos ihm noch rechtzeitig wieder abgejagt und als Braut des Daphnis mit in die Stadt genommen. Bei einem großen Gastmahl, zu dem Dionpso= phanes die vornehmsten Einwohner von Mytilene eingeladen, werden die Erinnerungszeichen herumgeboten, welche Dryas bei der Chloe vorgefunden, und nun stellt sich heraus, daß auch sie kein Hirtenkind, sondern eine vorznehme Stadtprinzessin ist, das Töchterlein des reichen Emporkömmlings Megakles. Auch sie hängt indes noch treu an ihrem bisherigen idyllischen Leben, und so wird die Hochzeit denn vor der Nymphengrotte geseiert, wo einst Dryas sie fand, und Daphnis und Chloe leben auch fürder "nach Hirtenweise" in idyllischer Einfachheit.

Die Schilderung dieses schlichten Landlebens mit seinem Anschluß an die Jahreszeiten und überhaupt an das Leben der Natur, mit seinem gemütlichen und erfrischenden Naturgefühl, mit seinen bescheidenen Freuden und Festen ist dem Dichter sehr wohl gelungen. Köstlich ist das Winzerfest beschrieben, der ländliche Tanz nach der Befreiung der Chloe, der winterliche Besuch des Daphnis beim Gehöfte des Dryas. Bei der harten, nieder= drückenden Last des Bauern= und hirtenlebens verweilt der Dichter nicht. "Er malt uns feine parfümierten Salonschläfer bin wie so viele seiner Nachahmer, aber den Stall= und Miftgeruch erspart er uns ebenfalls. Mit Bewußtsein hält er sich und uns in einer rein poetischen Welt, in welcher auch wohlwollende göttliche Mächte schützend und leitend noch in das Leben findlicher Menschen eingreifen. Wie Daphnis der Geliebten treuherzig die alten Hirtenmärchen von der Echo, Spring u. f. w. erzählt, so wird das eigene Leben des Paares fast selbst zum Märchen durch das wunderbare Eingreifen des Pan, der Nymphen, des Eros. Dieje Götternähe dient dazu, uns vollends in das träumerische Behagen eines findlichen, von der wirklichen Welt so fern abgelegenen Märchenreiches zurückzuverseten." 1

Störend wirken dagegen die ziemlich platten Abenteuer, durch welche Longos das Idyll zum Roman umgestaltet hat, die Gewalttaten der Tyrier und Methymnäer und noch mehr der Pomp und Glanz, mit welchem städtische Überbildung und Verkommenheit schließlich auf das Land ziehen und sich da prohenhaft breit machen. Die Schönheit des Idylls leidet unter dem Schmutz, den der Gegensatz mit sich führt. Übrigens ist auch jenes an sich zu künstlich, sophistisch und raffiniert behandelt, als daß seine Schönheit hätte ungetrübt bleiben können. Durch die ganze Liebesgeschichte geht unter dem Mäntelchen kindlicher Hirtenunschuld ein entschieden lüsterner Zug, der in gewagten Tändeleien, unwahren Situationen und gelegentlich auch derberen Zweideutigkeiten den Satyrfuß und die Satyrhörnchen wohl erkennbar hersvortreten läßt.

1 Rohde a. a. D. S. 513 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der einundachtzigjährige Goethe, der den Roman in Couriers Überfetzung las, war davon so entzückt, daß er sagte: "Man müßte ein ganzes Buch schreiben, um alle großen Verdienste dieses Gedichts nach Würden zu schätzen. Man tut wohl, es alle Jahre einmal zu lesen, um immer wieder daran zu ternen und den Eindruck

Als eine Spielart des Romans fann man füglich auch die erotischen Briefe betrachten, zu welchen Dvid in seinen "Beldinnenbriefen" bas Borbild geliefert hatte 1. Da fingierte Briefe zu den Lieblingsaufgaben der Rhetorenschulen gehörten, so konnte es nicht fehlen, daß bald auch dieses Thema Pflege fand, und fo berichtet uns benn Suidas nicht nur von den Betären=, Bauern=, Bleischer= und Feldherrenbriefen des Melefermos, sondern auch von den erotischen und ländlichen Briefen des Zonaios. find aber nur zwei derartige Briefsammlungen, eine von Alkiphron, die andere von Aristainetos2. Jene umfaßt in fünf Buchern hundertacht= zehn Briefe, welche, wahrscheinlich anlehnend an Stücke ber neueren attischen Komödie, mit verführerischer Grazie und Eleganz das Dichter=, Künstler= und Hetärenleben des alten Athen schildern, unter deffen Bertretern besonders der Komödiendichter Menander und seine Freundin Glykera begünstigt sind. Sie hat bei schlüpferigem Inhalt doch sowohl fünstlerischen als kultur= geschichtlichen Wert 3. Die Sammlung des Aristainetos 4, erst um die Wende des fünften Jahrhunderts verfaßt, lehnt sich mehr an die Elegien der Alexan= driner und besitt, obwohl sie sich zu völligen Liebesnovellen zusammenschließt, weder die Feinheit der Sprache noch die Anmnt der Darstellung, welche Alfiphron auszeichnet.

Die Lust der Sophisten an fingierten Briefen führte übrigens schließlich zu den größten Schwindeleien. Wie bereits Aristophanes von Byzanz (262 bis 185 v. Chr.) unechte Briefe Platons vorlagen, so wurde die spätere Zeit mit Briefen des Phalaris, des Themistokles, des Euripides und anderer großer Männer beglückt. Dieselben waren so schlau und täuschend gezichmiedet, daß es des Scharfsinns und langwieriger Arbeit hervorragender Gelehrter bedurfte, um die Fälschungen bis ins einzelne nachzuweisen.

seiner großen Schönheit aufs neue zu empfinden" (3. P. Edermann, Gespräche mit Goethe II [4. Aufl. Leipzig 1876), 206. 211—216).

<sup>1</sup> Epistolographi Graeci, rec. Hercher. Paris 1873.

<sup>2</sup> Cb der 1894 von J. P. Mahaffy erworbene Paphrus aus Medinet-el Fahum zu dieser Briefliteratur gehört, ist noch zweiselhaft. Bgl. D. Crusius, Ein neuer Paphrussund (Beilage zur Allgem. Zeitung 1897, Nr. 145). — Über andere griechische Romanfragmente vgl. C. Häberlin, Griechische Papyri (Centralblatt für Bibliothef= wesen XIV [Leipzig 1897], 357. 358. 398. 399).

3 Alfiphron, herausgeg. von: Bergler (Leipzig 1715), Meinete (Leipzig 1853), Wagner (2 Bde. Leipzig 1878).

' Ariftainetos, herausgeg. von Boiffonabe (Paris 1822).

Das Hauptverdienst hat der Engländer R. Bentley (De epistolis Phalaridis. 1697, erst englisch, dann von Lennep übersetz; abgedr. in *Bentlei* Opuscula philol. Lips. 1781; deutsch bearbeitet von W. Ribbeck. Leipzig 1857). — Weitere Untersuchungen von A. Westermann, De epistolarum scriptoribus graecis. (8 Programme.) Lips. 1860—1865.

### Drittes Rapitel.

# Lukianos.

Seinen Totengräber und sarkaftischen Leichenbeschauer fand inzwischen der alte Götterglaube an dem Sophisten Lutianos, dem Sohn einer fümmerlich begüterten Familie zu Samofate, der Hauptstadt der fprijchen Landschaft Kommagene. Er wurde unter Kaiser Hadrian (125) geboren und überlebte wahrscheinlich noch den Philosophenkaiser Marc Aurel. Eltern gaben ihn einem Onkel in die Lehre, der Bildhauer war; nachdem der ungeschickte Lehrling indes einen Marmorblod verdorben, erhielt er Brügel, lief seinem Meister davon und wollte um keinen Preis mehr in die Lehre gurud. Man gab nun feinem Bunfche nach, ihn gum Rhetor ausbilden gu Alls solcher erwarb er sich eine bewundernswerte Fertigkeit im Griechischen, ward Sachwalter in Antiochien, durchwanderte dann als Sophist Aleinasien, Griechenland, Macedonien, Italien und Gallien, ließ sich, nach= dem er des Schwindels mude geworden, zu Athen nieder und trieb hier einige Zeit ernftere Schriftstellerei, nahm dann aber die einträglichere Beschäftigung eines Sophisten wieder auf und ließ sich schließlich eine gut= bezahlte Beamtenstelle in Agypten gefallen, von wo er nicht mehr nach Athen zurückfehrte1.

Lutianos erhebt sich über die anderen Sophisten seiner Zeit durch seltenen Verstand und Witz, eine überaus vielseitige Vildung, einen feinen tünstlerischen und literarischen Geschmack, ein tieses Verständnis für die Formschönheit der älteren griechischen Literatur und eine Sprach= und Stilgewandtheit, welche die Vorzüge seiner attischen Vorbilder vielsach widerspiegelt. Seine Meisterschaft in der Charafterzeichnung und im Dialog weckt oft die Vorsstellung, er hätte zwar kein Aristophanes, aber doch ein neuer Menander werden können. Seine treffenden, anschaulichen Schilderungen und seine packende Erzählungsfunst zeugen von einem nicht geringen epischen Talent, während die Kritik, welche er an der zeitgenössischen Philosophie übt, zwar

- myh

Gesamtausgaben von: Hemsterhusius und Reihius (1730—1745), Lehmann (Berlin 1822—1829), Jacobih (Lips. 1836—1841), Fr. Fritsche (unvollendet. 1882—1885), J. Sommerbrodt (Berlin 1899). — Übersehungen von: Wieland (Leipzig 1788—1799), Paulh (Stuttgart 1827—1832), Teufsel (Stuttgart 1854), Fischer (2. Aust. Berlin 1884 ff.). — Vgl. Jacob, Charasteristit Lusians von Samosata. Hamburg 1832. — A. F. Hermann, Charasteristit Lusians und seiner Schristen (Ges. Abhandl. Göttingen 1849). — J. Bernahs, Lucian und die Khniser. Berlin 1879. — H. W. L. Hime, Lucian, the Syrian saturist. London 1900.

fein sehr tiefes, aber ein scharfes, tedes, satirisches Urteil verrät. Gin eigentlich schöpferischer, poetischer Genius war er aber nicht, noch weniger ein großangelegter philosophischer Denker. Er beherricht weder die Lehre Platons noch jene des Aristoteles. Das Christentum, von dem er nur eine sehr ober= flächliche Kenntnis bekam, wies er a limine von sich wie die philosophischen und mystischen Setten jener Zeit. Biele Freigeister späterer Zeit haben ihn darum als einen ihrer Bannerträger gefeiert; aber er verdient diese Ehre höchstens insofern, als er sich den wichtigsten Lebensfragen gegenüber steptisch, negativ und oberflächlich verhielt, als Beide einer ziemlich freien Moral huldigte und an dem gesamten Seidentum seiner Zeit eine fehr satirische Kritik übte. Bu solcher Kritit war aber Grund genug vorhanden, und in vielen Fällen ift er nur der Unwalt des gesunden Menschenverstandes und guten humors gegen den abjurdeften heidnischen Köhlerglauben, verrückte Philosopheme und götzendienerische Charlatanerie. Wo es sich aber darum handelt, etwas Positives aufzubauen, da versiegt Scharffinn und humor. Der wißige Lukianos kommt über den Bereich der fünf Sinne und eine platte Lebemanns= moral nicht hinaus. Sein unruhiges Wanderleben und Deklamieren gersplitterte seine Tätigkeit vollends. Er hat sich weder ein philosophisches Syftem zurechtgezimmert noch ein größeres Wert geschrieben. Geine gange Schriftstellerei ging in Rleinigkeiten und Fragmente auseinander. Sie gleicht merkwürdig derjenigen eines modernen Feuilletonisten, nur daß seine fleinen Dialoge und Auffähchen wirklich mit klaffischem Geschmad abgerundet und in feinster attischer Sprache gehalten sind.

Bon den Deklamationen des Lufianos haben "Der Traum" und "Du bift ein Prometheus in deinen Schriften" felbstbiographisches Interesse; im erfteren ergahlt er seinen "Beruf" gur Redefunft, im zweiten macht er seine Behandlung der Dialogform als literarische "Erfindung" geltend. Im "Tyrannenmörder" verlangt der Reduer eine öffentliche Belohnung, weil er den Sohn eines Inrannen umgebracht und dadurch diesen zum Selbstmord "hier bin ich nun," fagt der wütende Deflamator, "und getrieben habe. bringe euch die Demokratie wieder, verkündige die Freiheit unseres Baterlandes und rufe Mut und Zuversicht in alle Gemüter zurück." 1 Ein französischer Schreckensmann und ein italienischer Carbonaro könnten nicht wütender mit Dold, und Freiheitsphrasen um sich fuchteln als der griechische Wandersophist in dieser sonderbaren Schulrede. Im "Phalaris" tritt aber der nach Inrannenblut schnaubende Rhetor als Verteidiger des berüchtigten Thrannen von Agrigent auf, im "Lobe der Fliege" als friedlicher Insetten= beschreiber und Humorist, in "Herodot und Aëtion" und im "Zeuris" als Gemälde= und Literaturfritifer, im "Enterbten Sohn" (Αποκηρυττόμενος)

<sup>1</sup> Τυραγγοκτύνος 9.

als Kenner der Medizin und Juristerei, im "Harmonides" als Kenner des Flötenspiels, im "Stythen oder der Gastfreund" als Anwalt internationaler Geselligkeit und Humanität. Der gewandte Sophist weiß sich in alle Fächer und Themata hineinzusinden und über alle etwas Artiges zu sagen; aber viel steckt nicht dahinter.

Auch die Dialoge des Lutianos sind an sich Aleinigkeiten. Keiner kann sich an tieferem Gehalt mit jenen des Platon messen. Aber es sind Bündel satirischer Pseile, die durch ihre Masse, prickelnde Schärfe, lustigen Form= wechsel ihre publizistische Wirkung nicht versehlten. Wie ein wahrer Mücken= schwarm suhren sie in den herrschenden Götterkult, in die Philosophenschulen, in die Rhetorenschulen, in das Literaturz, Kunst= und Privatleben hinein. Nur die Politik ließ der kluge Wishold beiseite und mied so jeden Zusammen= stoß mit der Polizei.

Die kleineren "Götterdialoge" erscheinen auf den ersten Blick noch ziemlich harmlos. Bon Homer an haben viele Dichter sich gefallen, einzelne komische Szenen aus dem Ohmp humoristisch, ja selbst etwas lächerlich auszumalen. An dem einen oder andern Genrebildchen braucht der Götterzglaube noch nicht Schiffbruch zu leiden. Aber es reiht sich eine Spottszene an die andere, eine lächerlicher als die andere, und der versteckte und offene Hohn zieht sich nicht nur durch die "Göttergespräche", die "Meergötterzgespräche", die "Totengespräche", sondern auch durch längere, absichtlichere Stücke, wie "Charon", "Menippos", "Itaromenippos", der "Tragische Juppiter", der "Überwiesene Juppiter". In den letzteren wird der Götterzvater schon ganz offen entthront. In der "Götterversammlung" endlich wird der gesamte Osymp, in den nun auch Menschen und Tiere Zutritt haben, dem Gelächter preisgegeben.

Von Bacchus heißt es ba:

"Ich bente, es ift feiner unter euch, dem es nicht auffiele, wie weibisch und weichlich er ift, wie toll er schwärmt, und wie er schon am frühen Morgen nach Wein duftet. Aber er hat uns auch noch seine ganze Sippschaft aufgedrungen und alles, was zu feinem schwärmenden Chor gehört, zu Göttern gemacht, ben Pan, ben Silenos, die Sathrn, meift plumpes hirtenvolf und abenteuerlich geftaltete Rapriolenmacher. Der eine hat hörner und gleicht mit feinem langen Bart und mit der gangen unteren Salfte feines Korpers einem Ziegenbod; ber andere, biefer Lybier ba, ein fahltöpfiger, stülpnafiger Alter, fist fast die ganze Zeit auf feinem Efel; und vollends jene Sathen, gemeine Rerls aus Phrygien, mit ihren fpihen Ohren und ben fleinen Bockshörnchen an ben tahlen Schäbeln! Sogar geschwänzt ift bie ganze Schar. Solche Götter hat ber Ehrenmann uns geliefert. Und wir konnen uns noch wundern, daß die Welt keinen Respekt mehr vor uns hat, da fie fieht, was ihre Götter für lächerliche und abenteuerliche Wefen find? Nicht zu gebenken, daß er auch zwei Weiber mit beraufgebracht hat, bie Ariadne, feine Geliebte, beren Krang er fogar bem Chor ber Sterne einverleibte, und Erigone, die Tochter des Bauern Ifarios. Und fann es etwas Tolleres geben, ihr Götter? Sogar ben hund ber Erigone hat er mit hierher gebracht, damit

Lutianos. 589

bas Mabchen nicht betrübt werben möchte, wenn es fein liebes Schoghundchen nicht auch im himmel bei fich hatte."

Dem Juppiter felbft halt Momus vor:

"Die Veranlassung zu diesen Mißbräuchen und zur Verunreinigung unserer Gesellschaft durch Bastarde hast du selbst gegeben, Juppiter, indem du bald in dieser bald in jener Gestalt auf die Erde hinabstiegst, um mit sterblichen Weibern zu buhlen. Wir mußten wahrlich besürchten, du möchtest einmal als Stier ergriffen und geschlachtet werden oder als Gold irgend einem Goldschmied in die Hände geraten, der alsdann eine Halssette, eine Armspange oder ein paar Ohrringe aus unserem Juppiter gemacht hätte. Du bist's also, der uns den himmel mit diesen Halbgöttern angefüllt hat."

Und nun vollends die ägpptischen Götter:

"Aber du hundköpfiger, mit Linnen umwidelter Agypter, wer bist du benn, du sauberer Geselle, und wie kommst du dazu, ein Gott sein zu wollen, du Beller? Und was will der memphitische Farre da, der buntgestedte, daß er sich kniefällig verehren läßt, Crakel spricht und seine eigenen Propheten hat? Ich schäme mich wahrlich, der übrigen noch viel abgeschmackteren Wesen aus Agypten zu erwähnen, der Ibisse, Assen und Böcke, womit man unbegreislicherweise den himmel vollgepfropst hat. Wie ist es möglich, ihr Götter, daß ihr zusehen könnt, wie diese Bestien die gleiche oder gar noch höhere Verehrung genießen als ihr selbst?"

Wie Juppiter diese häßlichen Dinge durch eine geheime Bedeutung zu entschuldigen sucht, erwidert ihm Momus treffend:

"Ja wohl, Juppiter, wir haben gar sehr ber Mysterien von nöten, um zu wissen, daß Götter Götter und hundeföpfe hundeföpfe sind!"

Es ist flar, daß dieser burleste Spott nicht bloß die hellenisch=römische Boltsreligion trifft, sondern zum Teil auch die klassische Poesie mitberührt. Homer selbst und die großen Tragiser hängen viel zu eng mit dem Mythos zusammen, als daß eine solche konsequent parodistische und travestierende Behandlung desselben nicht auch sie herunterdrücken und ihren reinen Genuß durchtreuzen müßte. Lukians Spott bedeutet darum auch einen teilweisen Bankrott der antiken Poesie, troß aller Citate, welche er derselben entlehnt.

Mit noch beißenderem Spott überschüttet Lukianos die Philosophen und ihre verschiedenen Susteme. Nur in zwei über Philosophie handelnden Diazlogen, dem "Nigrinos" und dem "Demonax", finden sich dieselben geschont; der erstere wird indes noch den rhetorischen Jugendwerken beigezählt, die Echtheit des zweiten bestritten. Mit noch einigem Ernste ist der Spott im "Hermotimos" gepaart. In der "Lebensversteigerung" aber (Biw prace) läßt Lukianos die verschiedenen Schulenhäupter durch Juppiter mit den drolligsten Empsehlungen unter den Hammer bringen und verganten, Pythazgoras für zehn Minen, den Grobian Diogenes für zwei Obolen, Sokrates für zwei Talente, Epikur für zwei Minen, Chrysipp den Stoiker sür zwölf

Minen, Aristoteles für zwanzig Minen, Pyrrho für eine Mine, während ber Aprenaiker Aristipp, Heraklit und Demokrit gar keine Käufer finden. "Fischer" läßt er sie mit Gold angeln und im "Gastmahl" sie gegenseitig in die gemeinste Brügelei geraten. "Allenthalben sieht man nichts als Ranzen, Bärte, Kriecherei, Unverschämtheit, Knotenstöde, Gefräßigkeit, Syllogismen, Geldhunger." Im "Eunuchus" wird der Brotneid der Philosophen gebrandmarkt, im "Parasit" das Schmaropertum als Philosophie geschildert, im "Philopseudes" die abergläubische Lügenhaftigkeit des Gufrates verlacht, in den "Drapetai" die Philosophie selbst als edle Dame von gemeinen Stlaven Eine hochtomische Schilderung der Seelenwanderung und der pythagoreijden Lehre gibt "Der Hahn oder der Traum des Schusters My= fillo3". In vielen Studen ift natürlich die Darstellung ber verschiedenen Systeme ironisch übertrieben und farifiert, aber nicht ohne wirklich fomischen Hintergrund, und viele Züge sind echt photographisch. Lukianos malt die Systeme, wie sie zu seiner Zeit vergegenwärtigt waren, und seine Satiren sind deshalb auch bis zu einem gewissen Grade eine Bankrotterklärung der hellenischen Philosophie. Gelten läßt er höchstens noch einen Rest von ein= facher, flacher Ethif, in dem ungefähr alle Systeme zusammentreffen, aber ohne sich als System zu behaupten und zu verwirklichen.

Ganz besondern Abscheu zeigt Lutianos gegen die mystischen Charlatane und Wundermänner, wie z. V. gegen den Schwindler Alexandros, den er in seinem "Lügenpropheten" schildert, und den schwärmerischen Anniker Peregrinos Proteus, der sich nach vielen Abenteuern zu Olympia vor allem Volk in die Flammen stürzte. Auch die Leute von seinem eigenen Handewerk schonte er übrigens nicht. Mehr grob als wißig fällt er über einen ungebildeten Büchernarren her (Modz rdv drukdevrov), und im "Pseudo-logistes" zerrupst er den Sophisten Timarchos. Den grausamsten Denkzettel aber erhalten die Sophisten der "Rednerschule", wo ihr Signalement: "Recheit, Ignoranz und Schamlosigkeit", mit sprechenden Zügen aus dem Leben belegt ist.

In zahlreichen Stellen der Dialoge spiegelt sich die tiefe Entsittlichung, welche von dem herrschenden Götterkult wesentlich gefördert wurde, an manchen Philosophenschulen sogar theoretische Rechtsertigung fand, von keiner wirksam bekämpft wurde. Es hätte darum kaum noch der "Hetärengespräche" besturft, um auch den allgemeinen Bankrott der öffentlichen und privaten Sittlichkeit zu bestätigen. Daß ein angesehener Wanderredner und Literat zu solchen Pikanterien griff, ist an sich charakteristisch genug.

Die verschiedenen Kreise Lukianischer Satire begegnen sich, zum Gesamt= bild vereint, in dem humoristischen Roman "Lukios oder der Esel", über

111 %

<sup>1</sup> Υητόρων διδάσκαλος 25.

dessen Verfasserschaft viel gestritten worden ist. Wahrscheinlich ist die Fabel aus einer früheren Bearbeitung des Lutios von Paträ geschöpft, von Lutianos aber in seiner feinen ironischen Weise ausgeführt. Ohne die Einschiebsel des Apuleius macht die Geschichte einen viel ergöplicheren Eindruck.

Eine Fülle von heiterster Komik entfaltet Lukian auch in seinen zwei Büchern "Wahrer Geschichten", einer satirischen Parodie der beliebten Reiseabenteuer, in welchen die Romanschreiber der alexandrinischen Zeit die poetischen Wandersahrten des homerischen Odysseus durch die tollsten Aufschneidereien zu überbieten suchten. Diele Züge erinnern an den Alexanderzoman des Pseudo-Kallikhenes, andere an Gullivers Reisen und Münchhausen. Ist es auch zunächst hier wiederum der Wunderglaube, auf welchen der realistische Spötter mit seinen Pseilen zielt, so tressen dieselben doch auch das schöne Wunderland der Poesie und dessen ehrwürdigen Sänger Homer. Denn "der Vorgänger und Lehrmeister all dieser schnatischen Leute ist kein anderer als Homers Odysseus, der dem Alkinoos und den schnakischen Phäaken ein Langes und Breites von den Winden und dem strengen Regiment, unter welchem sie stehen, von einäugigen Menschenfressern und anderen dergleichen Wilden, von vielköpfigen Tieren, von Zauberinnen, die seine Gefährten verwandelt, und anderen Mirakeln dieser Art ausbindet".

"Ich gestehe," fährt bann Lutian fort 2, "baß ich allen biesen Leuten, so viele mir beren vorgekommen sind, bas Lügen an und für sich um so weniger zum Vorwurf machen konnte, als ich sah, wie geläusig basselbe sogar Männern ist, welche sich ben Titel Philosophen beilegen: nur barüber mußte ich mich wundern, wie jene sich einbilden konnten, die Leser würden nicht merken, daß an ihren Erzählungen kein wahres Wort sei. Zugleich war ich eitel genug, der Nachwelt auch ein Werken aus meiner Feder hinterlassen zu wollen, um nicht allein auf das Necht und die Freiheit, Mythen zu schaffen, verzichten zu müssen. Denn Wahres zu erzählen hatte ich nichts (was ich in meinem Leben erfahren, ist der Nühe nicht wert), und so mußte ich mich zur Lüge entschließen, doch so, daß ich dabei ein wenig aufrichtiger als die übrigen zu Werke ging. Denn ich sage doch wenigstens die eine Wahrheit: ich lüge. Durch dieses freie Geständnis hosse ich allen Vorwürsen wegen des Inhalts meiner Geschichte zu entgehen. So erkläre ich denn seierlich: Ich schen Dingen, die ich weder selbst gesehen noch erfahren noch von anderen gehört habe, und die ebensowenig wirklich als möglich sind."

So lustig nun auch seine Parodien und Einfälle lauten, so sind sie doch wesentlich die Geschöpfe einer Zeit, welche, von dem hungrigen Schwarm der Sophisten und ihren Eintagsprodukten überflutet, von den tollsten Philossophen und Schwarmgeistern in die Irre geführt, von realistischer Klein=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> St. J. B. W. Wilson, Lucian's wonderland. Transl. of "Vera Historia". Illustr. by A. Payne-Garnett, London 1899.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> I, 4.

forschung zersplittert und gelangweilt, von roher Genußsucht und Unsittlichkeit erniedrigt, weder die Schätze alter Poesie noch die Leistungen echter Philossophie und Gelehrsamkeit mehr voll zu würdigen und zu genießen wußte und deshalb in geistiger Hinsicht immer tiefer herabsank.

Auch in einer solchen Zeit wäre es möglich gewesen, die Erinnerung an eine bessere Vergangenheit wachzurufen, ihre geistige Erbschaft geltend zu machen und neu zu beleben. In Bezug auf Sprache und Stil hat Lutian nach dieser Richtung wirklich Vedeutendes geleistet. Auch in Bezug auf den geistigen Gehalt hat er da und dort einen lobenswerten Anlauf genommen, so in dem schönen Aufsah: "Wie sollte man Geschichte schreiben?" Was er darin entwickelt, sind allerdings meist selbstwerständliche Dinge; allein in einer Zeit solchen Verfalls war es schon verdienstlich, in klarer und eindringlicher Weise auf Muster wie Herodot und Thukydides zurückzuweisen und den schweichlerischen Hoshistoriographen wie den rhetorischen Geschichtsfabulisten wieder einmal die Mahnung einzuprägen, daß der Geschichtschreiber einem "hellen, ungetrübten und getreuen Spiegel" gleichen soll.

Daß er indes den richtigen Maßstab für die Gesamtbildung verloren hatte, muß man aus dem Dialoge folgern, den er zum Lobe der Tangkunft und Pantomimit geschrieben hat, es ware benn, daß man benselben ironisch= satyrisch deuten wollte. Da erzählt er, "daß die Tangkunst zugleich mit der ersten Erschaffung ber Welt und mit jenem uralten Eros entstanden und in die Erscheinung getreten fei. Der Reigen der Sterne und die verschlungene Bewegung der Planeten zu den Firsternen und ihre taktmäßige Vereinigung und ordnungsvolle Harmonie sind Proben des ursprünglichen Tanges". Daraus ergibt sich, daß die Tanzkunst "nicht zu den leichten und einfachen gehört, daß sie vielmehr die höchste Bildung erfordert, nicht allein Musik, sondern Metrif und namentlich Philosophie, wenigstens die Physik und Ethik; die Spitfindigkeit der Dialektik halt sie für ihre Zwecke nicht förderlich". Dagegen muß der Balletttänzer und Ballettmeister die Rhetorit, die Malerei und Plastif, die Memnonik, die Geschichte aller Bölker, die epische und tragische Poesie, vorab aber den gesamten Mythos vollständig beherrichen. Kurg, Lufian legt dem Tang und der Pantomime — sei es nun im Ernst ober im Scherz - die gesamte Bildung zu Gugen und ichreibt ihnen jene läuternde Wirkung zu, die Aristoteles von der Tragodie, die Stoiker nur von lebenslanger Selbstüberwindung erwarteten.

Auf philosophischem, religiösem und sittlichem Gebiet ist Lukian bloßer Ankläger geblieben. Seine sittlichen Anschauungen erheben sich kaum merklich über diejenigen seiner Zeit. In seinem Spotte über die Philosophie gab er die größten Denker des Alkertums ebenso preis wie die lächerlichen Sophisten, die damals Rom und Hellas überschwemmten. Sein Spott gegen die Religion aber wandte sich nicht nur gegen die falschen Formen derselben,

sondern auch gegen Religion und Religiosität selbst. Die Ehrfurcht vor der Gottheit, die wir bei den edelsten Heiden des Altertums vorsinden und auf welcher zum großen Teil die Schönheit hellenischer Poesie und Kunst wie die innere Kraft des römischen Staatswesens beruhte, sehlt ihm gänzlich. Er anertennt und sucht nichts Höheres über sich. Alle religiöse überlieferung, alles religiöse Streben ist ihm lächerlich geworden. Darum mißkannte er völlig die neue Weltmacht, welche schon bereit stand, das zerfallende und absterbende Heibentum zu verdrängen und das Angesicht der Erde zu ereneuern. Er sah in den Christen nur eine neue Sette gutmütiger, beschränkter Schwärmer, welche in ihrer Einfalt einem "gekreuzigten Magier" göttliche Ehre erwiesen und sich von den Schwindeleien des betrügerischen Peregrinus Proteus so berücken ließen, daß sie ihn bald nach seiner erheuchelten Bestehrung zu ihrem Borsteher machten und sich seiner aufs liebevollste ansnahmen, bis er sie in schmählicher Weise enttäuschte.

"Es ist unglaublich," erzählt Lutian, "wie schnell biese Leute überall bei ber Hand sind, wenn es eine Angelegenheit ihrer Gemeinschaft betrifft: sie sparen alsbann weder Mühe noch Rosten. Und so kamen auch dem Peregrinus damals Gelder von allen Seiten zu, so daß seine Gesangenschaft für ihn die Quelle einer reichlichen Sinnahme wurde. Die armen Leute haben sich nämlich beredet, mit Leib und Seele unsterdlich zu sein und in alle Ewigkeit zu leben; daher kommt es auch, daß sie den Tod verachten, und viele von ihnen sich demselben sogar freiwillig preisgeben. Sodann hat ihnen ihr vornehmster Gesetzgeber die Meinung beigebracht, daß sie alle untereinander Brüder wären, sobald sie übergegangen, d. h. die griechischen Götter verleugnet und sich zur Andetung jenes gekreuzigten Sophisten bekannt hätten und nach dessen Borschriften lebten. Daher verachten sie alle äußeren Güter ohne Unterschied und besitzen sie gemeinschaftlich Lehren, die sie auf Treu und Glauben, ohne Prüfung und Beweis, angenommen haben. Wenn nun ein geschickter Betrüger an sie kommt, der die Umstände schlau zu benuhen weiß, so kann es ihm in kurzem gelingen, ein reicher Mann zu werden und die einfältigen Tröpse ins Fäustchen auszulachen."

Wie fast immer, so hat der hellenische Voltaire auch hier eine Karistatur geliefert. Es ist aber unschwer, aus dem Zerrbild die wirklichen Jüge der ersten Christen herauszusinden. Der Spott des wizigen Sophisten hat wohl mit Erfolg an den Trümmern der antiken Civilization und Literatur mitgerüttelt und ihren Untergang beschleunigen helsen; er hat ihr mit seinen Wisen, gleich Peregrinus, noch ein großes Schlußseuerwerk aufgeführt: aber an der neu aufblühenden Welt der christlichen Vildung ist sein Spott wirkungslos abgeprallt.

### Biertes Rapitel.

# Die Reupfatoniker.

Von ausschließlich äfthetischem und künstlerischem Gesichtspunkte aus betrachtet, stellt sich die hellenische Bildung, wie sie sich in den großen Dichtern, Geschichtschreibern, Rednern und Philosophen verkörpert hat, als den glanzvollsten Höhepunkt geistiger Entwicklung im gesamten Altertum dar. Weder Ägypter und Babylonier noch Inder und Perser haben eine solche Fülle großartiger Kunstwerte aufzuweisen, in welchen die erhabensten Ideen und menschenwürdigsten Gesühle zu so vollendetem Ausdruck gelangt sind, alle Kräfte des Menschen zu so harmonischer Entfaltung sich vereinen, das inzbividuelle Leben wie das Bolksleben selbst zum Kunstwert geworden zu sein scheint. Dennoch wird diese scheinbare Harmonie durch Dissonanzen gestört, welche in den großen Spen erst nur leise anklingen, in der Lyrik und Dramatik stärker hervortreten, in der Geschichte und Beredsamkeit die Oberhand gewinnen, in der Philosophie endlich den ganzen Zauber der herrlichen Erscheinung bedrohen und teilweise zerkören.

Schon der alte Götter= und Beldenmythos erhob die Geschöpfe der fünstlerischen Phantasie auf den Altar und vergötterte in ihnen den Menschen, und zwar seine niedrigen Triebe und Leidenschaften ebensosehr wie feine geiftigen Borguge und seine wirkliche Beziehung gum Göttlichen. Die Boesie identifizierte sich mit der Religion, von der sie ausgegangen, und legte ihre schönsten Erzeugnisse huldigend den Boltsgöttern zu Füßen, deren Kult mit bem Makel der Unwahrheit, der Unfittlichkeit und Abgötterei behaftet war. Den wahren Gott kannte und suchte diese schönheitsdurstige Vildung nicht. Für die wahre Gottesverehrung waren ihre Augen umnachtet. Gelüsten des Menschenherzens, der Sünde und sittlichen Entartung vermochte sie keine Heilmittel entgegenzuseten, vielmehr huldigte sie ihnen, umgab sie mit dem Zauber des Schonen und vergotterte fie. Der Verfall der Sitte untergrub die nationale Rraft, Ginheit, politische Selbständigkeit und Frei= heit der Hellenen; derselbe Geschichtschreiber, der die höchste Glanzzeit Athens unter Perifles schilderte, hatte ichon deffen Niedergang und die Zersplitterung des alten Hellas zu berichten; der glänzendste seiner Redner hat noch den Untergang der hellenischen Freiheit miterlebt.

Die Philosophie unterwühlte den alten Götterglauben und löste die naiv-kindlichen Gebilde des Mythos in hylozoische, materialistische, pantheistische, idealistische Spekulationen, zuletzt in nüchterne, empirische Naturforschung auf; aber die Philosophen selbst dursten es nicht wagen, sich von der polytheistischen Volksreligion ossen loszusagen, noch vermochten sie sich selbst völlig der sittlichen Entartung zu entringen, welche alle Kreise des Bolkes ergriffen hatte. Platon und Aristoteles hinterließen großartige philosophische Systeme, an denen auserlesene Geister sich weiter bilden mochten, aber keine feste, einheitliche Weltanschauung, welche ein ganzes Bolk, geschweige denn die Menschheit, aus einem Labyrinth von widersprechenden Ansichten und Kulten, von Wahn und Aberglauben, Stolz und Haß, Sinnengier und Wollust, ja der widernatürlichsten Laster und der tiessten Verkommenheit hätte herausssühren können. Auch die Stoiser haben vergeblich nach einem solchen Ariadnefaden gerungen, während die viel zahlreicheren Adepten Epikurs es sich im Psuhl des Lasters wohl sein ließen, die Masse des Volkes, vorab Millionen von Stlaven, in Qual und Jammer schmachteten.

In Alexandrien und Rom wie in Athen und anderen Hochschulen entsfalteten die Hellenen noch jahrhundertelang eine unerschöpfliche literarische und wissenschaftliche Tätigkeit; aber die einstige Fruchtbarkeit des hellenischen Geistes war versiegt; er hat nichts mehr hervorgebracht, was sich mit den Erzeugnissen der alten Blütezeit messen konnte.

In Rom selbst haben die alten Meisterwerte der Hellenen wohl höchst anregend und befruchtend gewirkt, die bedeutendsten Geister zu edlem Wetteiser angespornt und so die klassische Literatur der Römer hervorgerusen, die zwar vielsach ein Nachhall und Abbild der griechischen ist, aber reich an eigenen, selbständigen Zügen, voll Würde, Kraft und Majestät, von dem großen Gedanken der Weltherrschaft gehoben und verklärt. Doch derselbe Hellenismus, dem Rom die reichsten künstlerischen Anregungen dankte, untergrub auch, wie es schon der alte Cato richtig heraussühlte, das Mark der alten Kömerkraft und Kömertugend, verweichlichte und entsittlichte die alten Senatorensamilien, Ritterschaft und Volt und durchkreuzte mit seiner leichtssinnigen Genußsucht und Frivolität den bildenden Einfluß, den die Poesie und die Philosophie der besseren Zeit auf die Kömer hätten ausüben können.

Das kaiserliche Rom gestaltete sich im Verlauf der Zeit nicht bloß zum Pantheon aller Götter des Orients und Occidents, sondern auch zum Stellbichein aller philosophischen Spsteme und religiösen Setten, zum Paradies aller Abenteurer, Gausser, Aftrologen, Zauberer, Leichenbeschwörer, Tänzer, Tierbändiger, Marktichreier, Schwindler und Betrüger der ganzen Welt, zu einem Pfuhl des Lasters und der Verworfenheit, in welchem keine Art der Poesie mehr gedeihen konnte als die Satire. Die Rückwirkung der Hauptstadt auf das Reich war eine entsprechende. Die Mischung der verschiedenen Kulte, die Verwechslung und Vermengung der verschiedenen Götter, das Überwuchern der unsittlichsten Geheimdienste und Götterweihen, die Zunahme des finstersten Aberglaubens durch Astrologie, Magie, Mantit und Dämonenbeschwörung führten allenthalben eine völlige Zersezung des antiken Heidentums herbei. Die geistige Zersezung war von einer noch rascher fortschreitenden moralischen

begleitet und hatte schließlich selbst physische Entartung zum Gefolge. Der klassische Kunstgeschmack wurde von roher Pruntsucht und Schaulust übermuchert, der künstlerische Stil durch die bunten Einfälle der Mode zurückgedrängt. Die alte wissenschaftliche Bildung wich vor dem marktschreierischen Treiben der Sophisten zurück. Kunst und Literatur sanken unter dem allgemeinen Niedergang des höheren Lebens. Die Zersezung ward eine allgemeine<sup>1</sup>.

Noch einen letten, verzweiselten Anlauf nahm das zerfallende Heidentum, um sich wo möglich dem vollständigen Bankrott zu entreißen, dem es durch seine innere Haltlosigkeit, den Wirrwarr der Schulen und Meinungen, die bunte Mischung der verschiedenen Volksreligionen, die grauenhafte Entsittlichung der höheren Stände wie der niedrigen Volksmassen anheimgefallen war. Es war der Neuplatonismus.

Seinen Vertretern war mehr oder minder flar, daß sich weder die alte hellenisch=römische Volksreligion, die so innig mit der gesamten bisherigen Literatur und Bildung zusammenhing, noch eines der philosophischen Syfteme retten und zur allgemeinen Berrschaft bringen ließe. Sie faben darum von jedem derartigen Versuche ab. Dagegen führte fie die allgemeine Verflachung der Geister dazu, in den verschiedenen Religionen und Philosophien nur mannigfaltige Erscheinungen einer und derselben Grundreligion und Grund= philosophie zu erbliden, die Verschiedenheiten, Gegenfäße und Widersprüche als unwesentliche Formen aufzufassen, die sich gegenseitig nicht ausschlössen, vielmehr ergänzten. Sollte es der Philosophie nicht möglich fein, diese unwesentlichen Abweichungen auszugleichen und die verschiedenen heidnischen Kulte in einer gemeinsamen Religion zu verbinden? Man brauchte ja nur die allen zu Grunde liegenden Wahrheiten zusammenzustellen, sie philosophisch zu verbinden und zu erklären, die Göttermythen danach allegorisch zu deuten und so dem Götterkult eine poetisch=philosophische Wendung zu geben. Auch Judentum und Chriftentum tonnten dazu herangezogen werden und helfen, den alten Göttern von Hellas und Rom, der heidnischen Aberlieferung und Bildung eine weitere friedliche Erifteng zu fichern 2.

<sup>1</sup> J. Burdhardt, Die Zeit Konstantins des Großen (3. Aust. Leipzig 1898) S. 143—301. — J. Döllinger, Heidenthum und Judenthum (Regensburg 1857) S. 608—663. — L. Friedlander, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms III (6. Aust. Leipzig 1890), 509—608.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E. Zeller, Die Philosophie der Griechen III, 1 (3. Aust. Leipzig 1881), 419—865. — O. Willmann, Geschichte des Jdealismus I (Braunschweig 1894), 645—696. — A. J. Kleffner, Art. "Neuplatonismus" in Weher und Weltes Kirchenlexison IX (2. Aust. Freiburg 1895), 194—217. — A. Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte I (2. Aust. Freiburg 1888), 719—737. — Kellner Hellenismus und Christenthum. Köln 1866. — Vacherot, Histoire critique de l'école

Die Gründung einer philosophischen Schule in dieser Richtung ging von Ummonius Saktas, einem Philosophen zu Alexandrien, aus, der eine Zeitlang Christ gewesen war, dann wieder zum Heidentum absiel und um 243 starb. Zu seinen Schülern zählte er den Kirchenschriftssteller Origenes, einen andern, heidnischen Origenes, Herennius, den Philosogen Longinus und Plotinos. Schristliches hat er nichts hinterlassen, und so läßt sich nur allgemein von der Lehre seiner Schüler auf die seinige schließen.

Bum eigentlichen spekulativen Spftem wurden seine Anschauungen jedenfalls erst durch seinen Schüler Plotinos ausgearbeitet, ebenfalls einen Agypter, der, 205 zu Lykopolis geboren, sich erst im Alter von achtund= zwanzig Jahren dem Studium der Philosophie zuwandte, im Jahre 242 (oder 243) sich dem Zuge des Kaisers Gordian III. nach Persien anschloß, um sich mit der Religionsphilosophie der Berser und Inder bekannt zu machen, nach bem Mißlingen des Zuges sich nach Antiochien rettete, 244 nach Rom tam und daselbst eine Philosophenschule eröffnete. Talent und seine Lehrgabe, seine Enthaltsamkeit und Strenge (er lebte ehelos und als Begetarianer) erwarben ihm viele, sogar schwärmerische Ber= ehrer, darunter auch Raifer Gallienus und deffen Gemahlin Salonina. Er starb 270 auf dem Landgut eines Schülers in Campanien. Die achtund= vierzig Abhandlungen, welche er hinterließ, sind lediglich Aufzeichnungen der von ihm gehaltenen Borträge, ohne Anspruch auf tünftlerischen Wert, auch nicht in Dialogform, doch ziemlich anziehend und lebendig gehalten und mit Bergleichen, Bildern und Mythen ausgestattet, die an Platon erinnern. Seine Lehre geht hauptsächlich von derjenigen Platons aus, zieht aber gelegentlich manches aus Ariftoteles herbei und entwickelte beide Elemente in vorwiegend mustischem Sinne 1.

Die Wahrheit wird uns, seiner Lehre zusolge, nicht durch die sinnliche Wahrnehmung zu teil, sondern nur durch Vernunfterkenntnis; aber auch die Vernunft hinwieder gelangt zur Wahrheit nicht durch Ersahrung noch durch Begriffsentwicklung und Schlußfolgerungen, sondern nur durch unmittelbares geistiges Anschauen ("Theoria"), indem der "Nus", die göttliche Intelligenz, die Seele erleuchtet, sie sammelt, in sich vereinfacht und mit dem Erkannten

d'Alexandrie. Paris 1846—1851. — Jules Simon, Histoire de l'école d'Alexandrie. Paris 1844—1845. — W. Christ, Geschichte der griechischen Literatur (3. Aust. München 1898) S. 823—853.

<sup>1</sup> Ausgaben: Bafel 1580, von O. Creuzer (Oxford 1835. Paris 1855), Kirchhoff (Leipzig 1856), H. F. Müller (Berlin 1878), Voltmann (Leipzig 1883).
— Kirchner, Die Philosophie des Plotin. Halle 1854. — Richter, Neuplatonische Studien. Halle 1864—1867. — H. v. Kleist, Plotinische Studien. Heidelberg 1884.

zusammenstießen läßt. Diese Anschauung tann nicht gelehrt und gelernt, sondern nur durch Aszese und Theurgie vorbereitet werden, kommt aber uns mittelbar vom Göttlichen selbst. Den Ausgangspunkt aller Dinge bildet das unaussprechliche und undefinierbare "Eine" (zi Ev), das Urcins, das zugleich mit dem "Guten" zusammenfällt. Aus ihm emaniert sein geistiges Abbild, der "Aus", als zweites göttliches Prinzip der Urquell der gesamten Ideenwelt, und die "Psyche", die Urseele, als drittes göttliches Prinzip der Urquell aller übrigen Seelen. Außer ihrem Sein im "Aus" haben die Ideen auch ihr gesondertes Dasein und bilden so das Geisterreich, zu welchem die überweltlichen Geister, die als Ethnarchen in der Welt wohnenden Götter, gute und böse Dämonen und endlich die Seelen der Menschen gehören. Hiermit war aus der erhabensten mystischen Beschauung eine Brücke zur landläusigen Vielgötterei geschlagen. Als Verkörperung platonischer Ideen kunte dem Kulte der einzelnen Götter eine symbolische Bedeutung gegeben werden.

Dem Reiche der Geister aber stellte Plotin die Materie als das Negative, Leere, Formlose gegenüber. Der Mensch entstand dadurch, daß seine Seele in ihrer ursprünglichen Präexistenz unabhängig etwas für sich sein wollte, zur Strase dafür in die Materie herabsank, aus der sie sich nun mühsam wieder zu ihrem Ursprung — "dem Ureinen" — emporringen muß: durch Flucht vom Leibe, vom Sinnlichen, durch Übung der Tugend und besonders durch Beschauung des Göttlichen, deren höchste Stuse die Etstase, die mystische Bereinigung mit Gott ist. Auch diese hochsliegende Mystik hielt er indes nicht unvereindar mit dem Kulte der Götterbilder, mit den heidnischen Mysterien, mit abergläubischer Mantik und Magie.

Plotins Werke wurden durch den bedeutendsten seiner Schüler, Porphyrios, herausgegeben. Derselbe hieß eigentlich Melech (Malchus) und wurde 233 zu Batania in Sprien geboren, widmete sich erst unter Longinos zu Athen dem Studium der Ahetorik, kam 262 nach Rom und schloß sich eng an Plotin an, welcher ihn, als er von schwerem Lebensüberdruß befallen wurde, vom Selbstmord abhielt. Dis zu seinem Tode um 304 entwicklete er eine ziemlich maunigfaltige schriftstellerische Tätigkeit. Am wichtigsten wurde für die Folgezeit seine Einleitung zu den Kategorien des Aristoteles, welche dem Mittelalter als Leitsaden der Logit diente. Daneben schrieb er eine Geschichte der Philosophie bis auf Platon, deren erstes Buch das Leben des Pythagoras verherrlichte, eine Geschichte der Philologie, ein

<sup>1</sup> Opuscula selecta, ed. Nauck (2 ed. Lips. 1886). — Vita Pythagorae, ed. Kiessling (Lips. 1816). — Quaestiones Homericae, ed. Schrader (Lips. 1880). — Isagoge in Aristotelis Categorias, ed. Busse (Berol. 1887). — De philosophia ex oraculis haurienda, ed. G. Wolff (Berol. 1856). — A. J. Kleffner, Porphyrius, ber Reuplatonifer und Christenscha. Paderborn 1896.

Trosibüchlein für seine Gattin Markella, eine Abhandlung über die Enthaltung von Fleischspeisen, mystisch-allegorische Erklärungen zu Homer, eine Abhandlung über die Orakel als Quellen der Philosophie. Die Lehre Plotins bildete er philosophisch nicht weiter aus, widmete ihm aber eine verehrungs-volle Viographie und bekämpste vom Standpunkt seiner Lehre aus in schärfster Weise das Christentum in den fünszehn Vüchern Karà Nocoriavav. Es war die einzige Religion, mit welcher er sich nicht befreunden konnte; sonst sand er überall seine verborgene Weisheit wieder, bei persischen Magiern und indischen Vrahmanen, bei Juden und Chaldäern, selbst in dem abstoßenden Tierdienst der Ügypter und in allem abergläubischen Wust der griechisch-römischen Volksreligion. Obwohl sonst ein scharfer, spekulativer Kopf, trug er kein Vedenken, seinen Lehrer Plotin sörmlich unter die Götter zu versehen und ein ziemlich mittelmäßiges Gedicht auf denselben in allem Ernst als einen Orakelspruch Apollons zu verössentlichen.

Ewigen Humnengesang beginn' ich aniho zu spielen Um den geliebtesten Freund die honigsühesten Töne Webend mit goldenem Stab auf der lieblich klingenden Zither. Und zu vereintem Gesang rus' ich herbei auch die Musen, Jeglichen Ton zu erwecken behend in harmonischer Fülle; Wie um des Neakus Sohn der Chorgesang sich vereinte Durch das homerische Lied und die heilige Begeist'rung der Götter. Auf jeht, du heiliger Chor der Musen! Auf, lasset und singen, Alle gerichtet auf eins, das ganze Lied bis zu Ende, Ich in eurer Mitt', der dichtumlockte Apollo:

Damon, einstens ein Menfch, boch erhab'neren Lofes genießend Jest als ein gottlicher Beift, ba gelofet find bir die Bande Menschlichen Zwangs. Aus ber fturmischen Flut ber fampfenden Glieber Schwimmst du mit mächtiger Bruft an bas weitumflutete Ufer Wader bich fputend, getrennt für immer vom Bolte ber Gunber. Feft hältft bu ben Pfad, ben ichonen, geläuterter Geelen, Wo bich umftrablet ber Glang ber Gottheit, die ew'gen Gesethe Thronen im lauterften Licht, getrennt von Gunde und Unrecht. Früher schon, als du sprangst, der bittern Flut zu entrinnen Dieses blutfaugenden Lebens und feiner abscheulichen Wirbel, Mitten im Flutengewog und ungeahnten Tumulte, Dft aus ber Seligen Sohn ericbien bir nabe ein Beichen, Oft beines Geiftes Entwurf begehrend mit freuzenden Pfaben Umzufturgen mit ihrer Gewalt, entzogen die Ew'gen Dir die Areise der richtigen Bahn, die unfterblichen Pfade, Aber verliehen dir doch des Lichtes häufige Strahlen Mit den Augen zu schaun nach all dem traurigen Dunkel. Nicht umfing ben Blid bir völlig ber liebliche Schlummer, Sondern schüttelnd vom Aug' hinweg dir die brudende Matel Finsterer Racht, da ber Sturm bich umbrängt, sahst du mit den Augen Dieles und Herrliches auch, was taum je noch einer erschaute

Unter ben Mannern, fo viel um ber Weisheit Geburt fich bemühten, Jest aber, wo bir bie Gulle gelöft, ber bamonischen Seele Beichen verlaffen bu haft, wallft bu gur Berfammlung ber Beifter Runmehr, zur göttlichen, hin, wo himmelsluft bich umfächelt; Liebe weilet bafelbft und die Sehnsucht, lieblich zu schauen. Boll ber lautersten Luft ift ber Ort und getränkt von ber Gottheit Mit unfterblichen Bachen, ba windet die Liebe die Bande, Sußester Hauch umwallt bich bort und ber ruhigste Ather. Dort vor dem goldnen Geschlecht bes erhabenen Juppiter weilen Minos und Rhabamanthys, die Bruder, und ber gerechte Meatus und Platon, die heilige Macht, und ber icone Pythagoras und alle, so viel zu der ewigen Liebe Chor fich gefchart, fo viel fich zum gleichen Stamme verbunden, Seligen Göttergeschlechts. Dort jubelt in freudiger Monne Ewiglich dir bas Gemut. D Seliger! Jeht nach fo vielen Ausgestandenen Mah'n vertehrst bu nun mit ben beiligen Böttern, herrlich geschmudt mit bollem, fraftigem Leben. Sier halt inne der Sang und ber Mufen beflügelter Chortang, Freuend fich mit Plotin. Ich aber mit golbener Bither Sabe gewibmet bies Lieb bem ewig felig Berklärten! 1

Jamblichos, ebenfalls ein Sprer, der seine geistige Erbschaft antrat und bis um 330 weiterführte, kam von der eigentlichen Philosophie noch mehr ab, versenkte sich in pythagoreische Zahlenspielereien und Aftrologie, Mantik und Magie und entwickelte sich zum völligen Theurgen<sup>2</sup>. Während Plotinos und Porphyrios noch durch Enthaltsamkeit und Tugend das Göttsliche an sich zu ziehen glaubten, legte er das Hauptgewicht auf geheime, nur den Göttern bekannte Zeichen, Gebete, Opfer und Zeremonien, durch welche er in unmittelbaren Verkehr mit den Göttern zu gelangen vorgab. Einem Freund, der ihn zum Vesuche des Tempels einlud, antwortete er daher: "Die Götter kommen zu mir; was soll ich zu ihnen gehen?" Wie er den Pythagoras in seiner Biographie desselben wie einen inkarnierten Logos feierte, so erhielt auch er selbst von seinen Schülern den Namen "Der Göttliche" und "Der Wunderbare". Eunapios, sein Viograph, behauptete, er habe ihn einst in der Veschauung von goldenem Lichtglanz umflossen, zehn Ellen über dem Boden schweben sehen.

In Nikomedia wurde der junge Casar Julianus 351 mit den Neuplatonikern Aidesios von Pergamon und Maximos von Ephesos bekannt, begeisterte sich für diese Lehre, welche in ihrer Theurgie dem abergläubischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Porphyrius, Plotini vita c. 22 (ed. Creuzer. Vol. I, p. LXXVII).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ausgaben: Vita Pythagorae von Rauck (Petropoli 1884), Adhortatio ad philosophiam von Kießling (Lips. 1828) und Pistelli (Lips. 1888), Theologumena von Ast (Lips. 1817), De mysteriis Aegyptiorum von Parthen (Berol. 1857).

Hange der Zeit, in ihrer Symbolisierung der alten Mythen und in ihrer philosophisch-muftischen Richtung zugleich seinem Schönheitssinn und ftolgen Wissenstrieb entgegenkam, und lauschte, von Chrgeiz berauscht, der Weissagung des Marimos, der ihm nicht nur den Thron verhieß, sondern auch die große Aufgabe, die Tempel und Altäre der alten Götter in neuer Herr= lichkeit wieder aufleben zu laffen. Bu Athen vollendete fich dann 355 fein Er schloß sich an den heidnischen Rhetor Himerios an und ließ sich in die eleusinischen Musterien einweihen. Der kühne Traum schien sich verwirklichen zu wollen, als er nach glänzenden friegerischen und politischen Leiftungen in Gallien 361 den Kaiserthron bestieg; doch er ward für den jungen, talentvollen Raiser zum traurigen Verhängnis. Weder die neuplatonische Philosophie mit ihrem mustisch=theurgischen, philosophisch=poetischen Zauber noch auch die kaiserliche Gewalt mit all ihren politischen Mitteln vermochte das abgelebte, zerfallene Beidentum neu zu befeelen. das Reich nur in den unseligsten Wirrwarr, in welchem die Trümmer bes heidnischen Sellenismus völlig zerbrocelten.

In Bezug auf die Literatur verleugnete Julian übrigens völlig die Ungebundenheit der alten Hellenen. Er wollte seine heidnische Priesterschaft nach dem Muster der christlichen reformieren, und zwar auch in sittlicher Beziehung, und erteitte ihr in dieser Hinsicht folgende Mahnung:

"Keusch sein mussen die Priester nicht nur mit Rucksicht auf unreine Taten und laszive Handlungen, sondern auch hinsichtlich berartiger Worte und Vorlesungen. . . . Der zum Priester Erhobene foll weder ben Archilochos lesen noch ben hipponax noch anderes ähnliches. Er soll auch von der alten Komödie fernbleiben, insoweit sie von gleichem Schlag ist. Dagegen soll er sich mit Philosophie beschäftigen. . . . Ferner geziemt es sich für uns, mit Geschichte uns abzugeben. . . . Was aber unter dem Schein historischer Erzählung Fabelhaftes von den Altvordern überkommen ist [Roman], soll gemieden werden, z. B. die Liebesgeschichten und einfachhin alles von der Art. Denn wie nicht jeder Wagen für den Priester sich ziemt, so schicht sich auch nicht jede Lettüre für den Priester. Denn die Worte lassen ihren Eindruck in der Seele zurück, und nach und nach erweckt dieser die Begierden und entzündet dann mit einem Male eine entsehliche Flamme, gegen welche von langer Hand her Vorsehrung getrossen werden muß."

Die Schriftstellerei des an sich hochbegabten Kaisers hat nicht viel zu bedeuten 2. Schon daß er in seiner Schwärmerei den abergläubischen Jam-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Iuliani opera, ed. Hertlein, (Lipsiae 1875) p. 385 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ausgaben von: D. Petavius (Paris 1630), Spanhemius (Lips. 1696), Hertlein (Leipzig 1875. 1876). — Iulianl librorum contra Christianos quae supersunt, rec. C. J. Neumann (Lips. 1880). — Iuliani Epistulae, ed. Heyler (Mogunt. 1828). — R. Mücke, Fl. Cl. Julianus, nach den Luellen. Gotha 1867—1879. — Auer, Kaiser Julian der Abtrünnige im Kampse mit den Kirchenvätern seiner Zeit. Wien

blichos einem Homer, Sofrates und selbst bem "göttlichen Platon" gleichftellte, verrät einen gründlichen Mangel an tieferem Urteil. Seine drei schönfärberischen Lobreden auf Raiser Konstantius und Basileia werden durch das Manifest an die Athener widerlegt, durch welches er später seine Schilderhebung gegen ben Raifer zu rechtfertigen suchte. Die neuplatonischen Reden auf Selios und auf die Göttermutter, zwei Reden gegen die jungeren Cynifer und eine Troftrede an fich felbst beim Tode seines Freundes Saluftius geben kaum über den Wert gewöhnlicher sophistischer Deklamationen hinaus. Mehr Geist und With verrät sein "Misopogon" (Barthaffer), worin er sich selbst vor den undankbaren Antiochenern wegen seines Philosophenbartes anklagt und manches aus seinen Jugendjahren zum besten gibt, ebenso sein Ducπόσιον η Κρόνια, worin er bei den himmlischen Saturnalien die vergötterten Raifer erscheinen läßt und ihnen manche bittere Bemerkungen anhängt. Die drei Bücher gegen die Christen, welche er auf seinem Zuge gegen Persien schrieb, sind verloren; die daraus erhaltenen Trümmer wie auch manche seiner (84) Briefe bezeugen seinen tiefen Saß gegen das Christentum und die phantastische Berirrung, an der sein Leben scheiterte und die ihn zugleich zum Typus des "Apostaten" und zum Wahrzeichen des unrettbar verlorenen Beidentums gemacht bat.

Wohl wurde auch nach seinem tragischen Tode (363) die neuplatonische Philosophie noch weiter gelehrt und fand manche geistreiche Anhänger, die zu stolz waren, sich dem sanften Joche Christi zu beugen 1, unter anderen den älteren Olympiodoros, die geseierte Philosophin Hypatia, welche, 370 zu Alexandrien geboren, lange Zeit daselbst lehrte und bei einem Pöbelaufsstande 415 getötet wurde. In Athen war die Schule durch Plutarchos und dessen Schüler Sprianos vertreten.

<sup>1855. -</sup> W. S. Teuffel, De Iuliano relig. christ. contemtore et osore. Tubing. 1844. - A. de Broglie, L'église et l'empire Romain au IVe siècle. 4° éd. Paris 1868. 1 Wiffensftolz und aufgeblafenen Duntel bezeichnet ber hl. Augustin (Confess. VII, 9 sq.; Migne, Patr. lat. XXXII, 740 sq.) braftifch als einen Sauptcharafterzug ber Neuplatonifer und als bas haupthindernis, bas fie von der Unnahme bes Christentums abhielt. , Procurasti mihi per quendam hominem immanissimo typho turgidum quosdam Platonicorum libros ex graeca lingua in latinam versos" ("Du verschafftest mir burch einen vom unmenschlichsten Stolze aufgeblafenen Menfchen gewiffe Bucher ber Platonifer, aus bem Griechifden ins Lateinifche überfett"). Da fand sich wohl eine hohe und erhabene Logostehre, aber nichts von ber dem Stolze widerstreitenden Lehre der Menschwerdung. Doch diefer Stolz rachte fich. indem die faliche Beisheit die Glorie gottlicher Unverweslichkeit umwandelte in Ibole und verschiedenartige Göhenbilder, ahnlich ber Geftalt bes verweslichen Menfchen, ber Bogel, Bierfühler, Schlangen. "Et ideo legebam ibi etiam immutatam gloriam incorruptionis tuae in idola et varia simulacra, in similitudinem imaginis corruptibilis hominis, et volucrum et quadrupedum et serpentum."

Die driftliche Dogmatit wie die driftliche Aszese hatten in den Kämpfen von mehr als vier Jahrhunderten längst ihre wiffenschaftliche Gestaltung ge= wonnen, als Proflos aus Lyfien, in Alexandrien herangebildet, von 450 bis 485 Lehrer in Athen, als der "Scholaftiker" des Neuplatonismus, das Suftem desjelben ohne fehr bedeutende Abanderungen und Zufätz in einem gedrängten Lehrbuch von 211 Kapiteln (Procysiwois Isodozień) echt schul= mäßig, scharf und knapp, mehr in aristotelischer als platonischer Weise zusammenfaßte 1. Ein ähnliches Handbuch (Stocysiwsis gusixh h nspi χινήσεως) behandelt die Naturphilosophie. Außerdem sind uns von ihm Kommentare zu den platonischen Dialogen "Alkibiades I", "Parmenides", "Timaios", "Aratylos" und "Politeia" erhalten, in welche er die neu= platonischen Ideen über das Ureins u. j. w. hineinträgt, ebenfalls Kom= mentare zu Hefiod, Euflid und Ptolemaios. Nur in lateinischer Übersetung find seine Bücher von der Freiheit, von der Borsehung und vom Bosen vor= handen. In all diesen Schriften zeigt sich weniger schöpferische Originalität als ausgebreitetes Wiffen, dialektische Schärfe und Durcharbeitung des vorhandenen Materials. Auch dieser scharfe Kopf nahm in seinen achtzehn Beweisgründen noch einmal den erfolglosen Rampf gegen das Chriftentum auf, aber weit lahmer und schwächer als vor ihm Porphyrios. Auch er huldigte jeder Art des dunkelsten Köhlerglaubens, verteidigte die längst bankerotte Vielgötterei, ließ sich selbst als Meister der Theurgie verehren und trat erfolgloß für die längst verftummten Orakel der alten Götter ein.

Einen Biographen und Nachfolger erhielt er an Marinus aus Flavia Neapolis; an diesen reihten sich noch Isidorus aus Gaza, Zenodotus und Damascius. Als Justinian I. 529 die heidnischen Philosophenschulen schloß, zogen die neoplatonischen Philosophen nach Persien, kamen aber enttäuscht wieder in ihre Heimat zurück und fanden auch hier keinen Boden mehr.

Das antike Heidentum hatte seine Rolle völlig ausgespielt. Was es der Weltliteratur wahrhaft Großes, Wertvolles, Bleibendes hinterlassen, trat in den Dienst einer neuen, der christlichen Kultur.

<sup>1</sup> Sämtliche Werke des Proklus herausgeg. von Coufin (Paris 1820—1827); der Kommentar zu Parmenides von Stallbaum (Leipzig 1839), zum Timaios von Chr. Schneider (Berlin 1850), zur Politeia von R. Schöll (Berlin 1886) und von Pitra (Spicil. Solosm. V); die Στοιχ. Θεολογική in Creuzers Plotin (Paris 1855); die Στοιχ. φυσική herausgeg. von Grhnäus (Wasel 1531); Περίτης κατά Πλάτωνα Θεολογίας von Uem. Portus (Hamburg 1618); Έκ της Χαλδαικής φιλοσοφίας von A. Jahn (Palle 1891). — Procli Diadochi in Platonis rempublicam commentarii. Ed. G. Krott (Leipzig 1899—1901). — A. E. Chaignet, Proclus le philosophe. Commentaire sur le Parménide. (Paris 1900).

## Namenregister.

| Abaris, hyperboreischer Orakelichmied 91. |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Accius (Attius), L., Tragifer und Philo-  | Antimachos, Epiker 87, 88, 91, 298.         |
| loge <u>375</u> , <u>394</u> .            | Antiochos, Historifer 263.                  |
| Achaios, Tragifer 214, 298.               | — Philosoph 394.                            |
| Achilleus Tatios, Romanschreiber 572,     | Antipater, Stoifer und Etymologe 298.       |
| <u>580, 581.</u>                          | Antiphanes, Komödiendichter 298, 338.       |
| Acilius, C., Geschichtschreiber 390.      | Antiphon, Redner 257, 265, 298.             |
| Aelian (Ailianos), Sophift 148.           | — Tragifer 215.                             |
| Aemilius Paullus, Redner 390.             | Antiftius, Labeo (Pacuvius), Jurift 499.    |
| Aleschines (Alischines), Rebner 265, 270, | Antonius Diogenes, Romanschreiber 571       |
| 271, 273, <u>298.</u>                     | bis <u>573.</u>                             |
| Neichylos (Nischylos), Tragifer 134, 146  | Anyte, Dichterin 324.                       |
| bis 175, 177, 183, 185, 187, 189, 191,    | Aphareus, Tragifer 215.                     |
| <u>193, 195, 230, 231, 232, 245—249, </u> | Apion, Grammatifer 315, 563.                |
| 251, 298.                                 | Apolloboros, Grammatiker 15, 324, 562.      |
| Agathon, Tragifer 214, 244.               | - Komödiendichter 298, 342.                 |
| Aidefios von Pergamon, Philosoph 600.     | Apollonios Molon, Polemiter 315.            |
| Alineias, Taftifer 263.                   | - von Perge, Mathematiter 299.              |
| Aischrion, Jambograph 109.                | - von Rhobos, Epifer 321-323.               |
| Alisopos (Aesop), Fabelbichter 109.       | - von Thana, Schwärmer 566, 567.            |
| Albius Tibullus, Elegifer 471-474.        | Appian, historiter 563, 564, 570.           |
| Albucius Silus, Redner 499.               | Apuleius, Rhetor und Novellift 554-556.     |
| Alexander Actolus, Dichter 324, 338, 569. | Araros, Komödiendichter 225.                |
| Alexander der Große 293, 294.             | Aratos, Dichter 305, 323, 324, 431.         |
| Alexis von Thurii, Komodiendichter 298,   | — Historifer 300.                           |
| 338.                                      | Archagathos, Mediziner 300.                 |
| Alfaios, Lyrifer 114, 115, 298, 449.      | Archias, Dichter 321, 394.                  |
| Allfimenes, Komödiendichter 222.          | Archilochos, Lyrifer und Satirifer 88, 106, |
| Alltiphron, Sophist 585.                  | 107, 136, 298, 449.                         |
| Altman, Lyrifer 111, 115, 298.            | Archimedes, Mathematiker 299.               |
| Ameipfias, Komödiendichter 223.           | Arellius Fuscus, Rhetor 499.                |
| Ammonius Saffas, Philosoph 597.           | Arion, Chorlyrifer 115, 138.                |
| Anagraphai 251.                           | Ariphron, Lyrifer 137.                      |
| Anafreon, Lyrifer 111—114, 136, 298,      | Aristainetos, Romanschreiber 585.           |
| 451, 458.                                 | Aristarchos, Grammatiker 15, 296, 298,      |
| Anakreontika 114.                         | <u>299,</u> <u>347.</u>                     |
| Ananios, Jambendichter 109.               | Aristeas, Brief bes 311.                    |
| Anaxagoras, Philosoph 187, 257, 277.      | — Tragifer <u>139, 155.</u>                 |
| Anaximander, Philosoph 275.               | Arifteides, Aelius, Rhetor 566.             |
| Anaximenes, Historiter 263, 298.          | Aristobulos, Historiter 300.                |
| — Philosoph 257.                          | — jüdischer Philosoph 316.                  |
| Andotides, Redner 265, 298.               | Arifton, Stoifer 304.                       |
| Androsthenes, Geograph 500.               | Aristophanes, Komödiendichter 220-250,      |
| Anthologie 114, 325, 326.                 | 298.                                        |
| Antigenes, Dithyrambifer 137.             | — von Byzanz, Grammatiker 298, 585.         |
|                                           |                                             |

Aristoteles, Philosoph 87, 89—91, 138, 144—146, 148, 191, 217, 285—294, 347. Aristogenos, Musiker 298. Arftinos, Epifer 88. Arrianos, hiftoriter 563, 564. Artapanos, jüdischer Apologet 316. Arvalisches Lied 350, 351. Asconius Pedianus, Kommentator 443. Affos, Epifer 90. Astlepiades, Epigrammatifer 326. - Mediziner 300. Mythensammler 263. Uftydamas, Tragifer und Rhetor 215, 337. Ateius Capito, Jurift 499. Atellanen 351. Athenaios, Sophist <u>137.</u> Atticus, T. Pomponius, Redner <u>406.</u> Augustus, Octavianus 420—427, 431, 432, 435, 442, 446, 447, 448, 450, 459, 468, 469, 470, 479—481, 484, 489, 494, 499. Axamenta 350. Babrios, Fabelbichter 109. Batchylides, Lyrifer 118—121, 298. Bion, Butoliter 335. Boios, dibattischer Dichter 324, 489. Brontinos, orphischer Dichter 91. Caecilius Epirota, Lehrer zu Rom 443, 499 - Metellus, Redner 390. - Statius, Luftspieldichter 377. Caligula, Kaiser 499, 502, 559. Camerinus, Epifer 498. Capella, Elegifer 498. Carus, Epifer 497. Cafar, Caj. Julius, hiftoriter 391-395, <u>417, 418, 419.</u> Caffins Div, Hiftorifer 564.
— Severus, Ahetor 499. Cato, M. Porcius, Censorius 347, 390. Catullus, C. Balerius, Elegifer 414—419, 451, <u>470.</u> Cefting Pius, Rhetor 499. Chairemon, Dramatifer 215. Stoiter 315. Chamaileon, Grammatifer 298. Chares, Memoirenschreiber 300. Chariton, Romanschreiber 581, 582. Chionides, Komödiendichter 218. Choirilos von Jajos, Epiter 321.
— von Samos, Epiter 91. — Tragifer <u>139, 147, 155.</u> Chryfippos, Stoifer 304. Chrhfothemis, Musiter 96. Cicero, M. Tullius, Redner 164, 290, 376, 391, 394—405, 420, 469. Claudius, Kaijer 499, 502, 516, 517. Clodius, Servius, Gloffograph 375. Cornelius Gallus, Elegifer 471. — L. Sisenna, historifer 406.

Cornelius Nepos, Siftorifer 15, 406. Cornificius, Q., Dichter 415, 420. Cornutus, L. Annaeus, Stoifer 559, 567. Cotta, Mt. Maximus, Dichter 498. Curtius Rufus, Siftorifer 503. Damaskivs, Philosoph 603. Deinarchos, Redner 273, 274, 298. Deinon, Siftorifer 263. Deipna 137. Demetrios, jubischer Hiftvriker 315. Demetrios Phalereus, Grammatiker 295, <u>298.</u> Demotritos, Philosoph 277. Demophilos, historiter 263. Demosthenes, Redner 268-273, 283, 298. Diagoras, Dithyrambendichter 137. Ditaiarchos, Historiker 298. Difaiogenes, Tragifer 215. Dio Caffius, j. Caffins Dio. Dio Chrysostomos, Ahetor 185, 565, 566. Diodoros Siculus, Geichichtschreiber 561. Diodotos, Siftorifer 300. Diogenes von Sinope, Tragifer 215. Dionyfiabes, Romodienbichter 338. Dionysios der Thrann, Tragifer 215. von Salifarnaffos, Geschichtschreiber <u>561, 562</u> · von Korinth, Sagensammler 569. Diphilos, Epifer 90 - Komödiendichter 298, 340, 365. Dinllos, Historiter 800. Domitius Marjus, Dichter 443. Dorotheos, Momödiendichter 338. Draton, Gejetgeber 251. Duris, hiftorifer 300. Echembrotos, Elegifer 96. Etphantides, Komödiendichter 218. Empedotles, Philojoph und Didattifer 93, 94, 276, 277. Ennius, D., Dichter 385—388, 441. Ephoros, Historifer 263, 298. Evicharmos, Luftspieldichter 218, 298, 361. Epittetos, Philosoph 568. Epifur, Philosoph 308, 309, 409-411, 466.Epimenides, Epiker 91. Epinifos, Romödiendichter 342. Erafistratos, Mediziner 300. Eratofthenes, Polyhiftor 15, 296, 298, 324, 347, 489. Eugammon, Epifer 88. Eutleides, Mathematiker 299. Eumelos, Spiker 90. Eumenes, Siftoriter 300. Eunapios, Sophist 600. Euphorion, Grammatiker 296, 569. Tragifer 172, 214. Euphron, Komödiendichter 342.

Eupolemos, judischer hiftvriker 315.

Eupolis, Komödiendichter 222, 224, 227, Euripides, Tragifer 146, 147, 172, 185 bis 214, 216, 230—232, 244—249, 298, 520, 522, 569, 570. - ber Jungere, Tragiter 214. Wenestella, Altertumsforscher 498. Fescenninen 351. Flavius Josephus, f. Josephus. Florus, Jul., Historifer <u>553.</u> Fontanus, Bufolifer 498. Fronto, M. Cornelius, Rhetor 553. Galenos, Mediziner 300. Gellius, Aulus, Antiquar 553. Germanicus, Cäfar, Dichter 502, 559. Gesetzestafeln von Gortyn 251. — — Heratlea 251. Gorgias, Sophist 264. Gracchus, Cajus 390. — Ti. Sempronius 390. Grattins, didaktischer Dichter 498. **S**adrian, Kaiser <u>501., 551., 552, 560.</u> Hagias (Agias), Epifer 88. Haterius, Qu., Kommentator 499. Bedyle, Dichterin 324. Hegemon, parodistischer Dichter 223. Epifer 321. Begefinos, Epiter 90. Hefataios, Logograph 251, 252.
— von Abbera, Hiftorifer 570. Helioboros, Romanschreiber 572, 578 bis Hellanitos, Hiftvriter 298. Helvius Cinna, Dichter 415, 420. Herafleitos, Philosoph 275, 280. Hermeias, Jambendichter 109. Hermesianar, Elegiker 324, 569.

Hermippos, Jambenbichter 109. Servotianos, Geschichtschreiber 564. Herodotos, Geschichtschreiber 12, 14, 91, 138, 252—256, <u>298</u>. Heron, Mathematiter 299. Herondas (Herodas), Mimendichter 335 bis 337. Herophilos, Mediziner 300. Hesiodos, didaktischer Dichter 74—84, 90, 91, 94, 298. Himerios, Rhetor 601. Hipparchos, Astronom 299. hippotrates, Mediziner 300. Hipponar, Jambendichter 108, 298. Hirtius, A., Geschichtschreiber 406. homer, Epifer 13, 14, 19-74, 80, 84 bis 87, 89, 91, 156, 298, 466. - Tragifer <u>328.</u> Horatius Q., Flaccus, Lyriter und Satirifer 19, 63, 74, 122, 139, 420, 442, 448 bis 468, 471.

Hortenfins (Hortalus), Ω. . Redner 406. Syginus, Jul., Bibliothetar 431, 499. Mythograph 499. Hypatia, Philosophin 602. Hoppereides, Redner 273, 298. Hopfikles, Mathematiker 299. Jamblichos, Neuplatonifer 600. Romanichreiber 572-574. Jafon von Ahrene, jubifcher Gefdichtschreiber 316. Jbykos, Chordichter 114, 116, 298. Ilias 19—44, <u>85, 88, 89, 90.</u>
— fleine <u>86, 88, 89.</u>
— lateinische <u>532.</u> Imbrex, Licinius, Komödiendichter 877. Jophon, Tragiter 172, 214. Josephus, Flavius, jüdischer Geschichts schreiber 316, 563. Isaios, Redner 265, 298. Istoros aus Gaza, Philosoph 603. Ifofrates, Redner 267, 268, 298. Julianos, Apostata, Kaiser 566, 570, 600 bis 602, Juvenalis, Decimus Junius, Satirifer 539—543, <u>559</u>, <u>560</u>.

**R**admos, Logograph <u>251.</u> Rallias, Romödiendichter 223. Kallimachos, Elegifer 298, 324, 342. Rallinos, Elegiter 97, 298, Kallisthenes, Historifer 298, 300. Rartinos, Epifer 90. – Tragiter 298. — ber Jüngere, Tragifer 215. Rephisoboros, Historifer 263. Kerfidas, Jambendichter 109. Kertops, Spifer 91. Kinaithion, Epiter 88, 90. Kinefias, Dithyrambendichter 137. Kleainetos, Tragifer 215. Kleanthes, Philosoph 304—306. Kleitarchos, Hiftorifer 300, 570. Klonas, Sänger und Musifer 96. Konnas, Komödiendichter 221. Konstantinos Rephalas, Ordner ber Anthologie 114. Korax, Rhetor 264. Korinna, Dichterin 123. Krantor, Philosoph 304. Arates, Grammatiker 14. — Komödiendichter 221, 222, 298. - Annifer 309. - Philosoph 304. Aratinos, Komödiendichter 218, 221, 231, 298. Aritias, Tragifer 215. Atefias, Siftorifer 263, 570. Kytlische Dichter 85-91. Kynifer 309.

Labienus, T., Rommentator 499, Laelius, Redner 390. Lafonische Chronif 251. Largus, Epiter 497. Lasos, Dithyrambenbichter 137. Leonidas von Tarent, Epigrammatifer 325. Leukippos, Philosoph 277. Libanios, Rhetor 566. Licinius Calvus, Dichter 415. Litymnios, Dithyrambendichter 215. Livius Andronicus, Dichter und Schauspieler 347, 352, 449. Titus, Geschichtschreiber 347, 468-470. Longinos, Sophift 566. Lucanus, M. Annaeus, Epifer 74, 506 bis 510. Lucilius, C., Satirenbichter 385, 388, 389, <u>449</u>. Lucretius Carus, Dibattifer 407-414. Lutianos, Sophist, Satiriter und Romanschreiber 570, 586—593. Lupus, Epiker 498. Lngdamus Elegien 471. Lyfophron, Tragifer 338. Lyfurgos, Redner 273, 298. Lyfias, Redner 265—267. Lyfimachos, Hiftorifer 315. Macer, Epiter 497. Machon, Komöbiendichter 342. Maecenas, Cilnius, Literaturgönner 425, 426, 432, 448—450, 453—455, 474. Magnes, Komödiendichter 218, 221. Manetho, ägyptischer Siftoriter 315. Manilius, bidaftischer Dichter 502. Marcus Aurelins, Raifer, Philosoph 500, 568, Marinos, Philosoph <u>603.</u> Marius, Dichter 498. Marsus, Domitius, Epigrammatiker 497. Martialis, Mt. Valerius, Epigrammatiker 534 - 539.Maximos von Ephefus, Philosoph 600. Mlegasthenes, Geograph und Ethnograph <u>298, 299, 570.</u> Melanippibes, Dithyrambenbichter 137. Melanthios, Tragifer 214. Meleagros, Epigrammatiker 325. Melesermos, Sophist 585. Meletos, Tragifer 215. Welinno, Dichterin 343. Melissos, Philosoph 276. Melissus, C., Lustspieldichter 498. Menanbros, Luftspielbichter 298, 339—342, Menobotos, Historifer 300. Meffala, M. Bal. Corvinus, Literaturgönner 420, 425, 473. Metroboros, Epigrammatiker 325. Mimnermos, Elegifer 98, 99, 137, 298. Mimus 218, <u>351.</u>

Montanus, Dichter 497. Monumentum Anchranum 559. Morfimos, Tragifer 214. Moschos, Butoliter 335. Mummius, L., Redner 390. Mufonius Aufus, Philosoph 567. Myro, Dichterin 326. Mhrtilos, Komödiendichter 222. **N**aevins, En., Dichter <u>853, 441, 465.</u> Meanthes, Historifer 300. Nearchos, Admiral 300. Nemefianus, Dichter 552. Neophron, Tragifer 214. Neoptolemos, bibattischer Dichter 324. Repos f. Cornelius. Nero, Raifer 499, 503, 504, 511, 515 bis <u>517, 522, 523, 525, 528, 559.</u> Nigidius Figulus, Polyhiftor 406. Nikainetos, Dichter 569. Mifanbros, bibaftifcher Dichter 324, 489, 569.Roffis, Dichterin 324. Numenios, didaktischer Dichter 324. Nymphis, Historiter 300. Obpffee 44-63, 85, 87, 88. Olen, Sänger 15. Olympiodoros, Philosoph 602, Olympos, Nomen-Komponift 96. Onefifritos, Siftoriter 300. Onomafritos, Orphifer und Falfder 15, 91. Opilius, Aurelius, Pinafograph 375. Orbilius Pupillus, Lehrer 449, 465. Orpheus, mythifcher Dichter 15, 91. Ovidius, Publius, Rafo, Dichter 477-498. Panaitios, Philosoph 304. Pantratios, bibattifcher Dichter 324. Panhaffis, Epiter 87, 91, 253, 298, 570. Parmenides, Philosoph 93, 276. Parthenios, Elegifer 324, 569. Paufanias, Geograph 564, 570. Pedo, Albinovanus, Dichter 497, 498. Beisandros, Epiter 87, 91, 298. Perfaios, Stoiter 304. Perfius, Flaccus, Satiriter 504-506. Petronius Arbiter, Romanschreiber 525 bis <u>528.</u> Phaedrus, Fabelbichter 109, 502. Phanias, Philosoph und Historiker 298. Phanofles, Elegifer 324, 569. Pherefrates, Komödiendichter 222, 298. Pherefydes von Athen, Logograph 251, 252. Philemon, Komödiendichter 340, 347, 362. Philetas, Elegiter 324. Philippides, Komödiendichter 298, 342. Philistos, Tragiter 338. Philistos, Historiter 263, 298. Philo, jüdischer Philosoph 316-319.

Philodoros, Hiftorifer 301.

Philonibes, Komödiendichter 222. Rhinton, Poffenbichter 342, Philostratoi, Sophisten 566, 567. Rufus, Lhrifer 498. Philorenos von Rythera, Dithyramben-Sabinus, Epiter 497. Satadas, Włufiter 96. bichter <u>137.</u> Phlyakenpoesie 342 Phoinix, Jambendichter 109. Salluftius Crispus, Gefchichtschreiber 347, Photylides, Elegifer 102. Phrynichos, Tragifer 139. Phylarchos, Hiftvrifer 300. <u>406, 407, 420.</u> Sappho, Dichterin 112, 113, 298, 449, 451.Pindaros, Lyrifer 121-137, 298. Saturae 351 Scaevola, Mt , Jurift 394, 406. Scaurus, Terentius, Kommentator 376. Platon, Komödienbichter 223, 298, Philosoph 87, 139, 279—287, 289 bis 291, 303, 304, 570, Scipio Africanus, Redner 390. Plautus, T. Maccius, Komödiendichter 347, Seneca, Annaeus, Philosoph und Tragifer 353-376, 388, 384, 465. Plinius Secundus, ber Altere, Polyhiftor 510-525. Septuaginta, griechische Bibelüberfehung ber 310-313. 529, <u>530</u>. - ber Jüngere, Rhetor 551. Severus, Corn., Epiker 497, 498. Plotinos, Philosoph 597-600. Sextus (Sextius), O., Philosoph 499, Plutarchos, Geschichtschreiber und Philo-567.joph 271, 562, 570. Sibyllinische Bücher 319, 320. — Neuplatonifer 602 Sityonische Tafel 251. Polemon, Philosoph 304. Silins Italicus, Epiter 531. Pollio, Afinius, Siftorifer und Literatur= Simmias Epigrammatiker 324, 569. Simonibes von Amorgos, Jambenbichter gönner 425-430. Polybios, Hiftorifer 298, 301—303, 347, 107, 108, <u>298.</u> 559. 562.- von Keos, Lyrifer 116—118, 121, 137, Polyeidos, Tragifer 214, 337. 148. Polyfritos, Epifer 321. Sifenna, N. Corn., Hiftorifer 406. Stylax, Geograph 570. Polymnastos, Musiker <u>96.</u> Stythinos, Jambendichter 109. Sofrates, Philosoph 93, 230, 231, 235 Polyphradmon, Tragifer 155. Pompejus, En., Redner 406. Pompejus Trogus, Geschichtschreiber 498. Pomponius Mela, Geograph 508. bis 237, 260—262, 278, 279, 284, 285, 294. Solon, Gefetgeber und Elegifer 99-102, Porcina, Aem. Lepid., Redner 390, 391. Porcius Latro, Kommentator 499. 251. Porphyrios, Neuplatonifer 598—600. Sophisten 277, 278, 565-567. Sophofles, Tragifer 141, 146, 147, 171 bis 186, 191, 231, 245—249, 298, — ber Jüngere, Tragifer 214, 338. Poseidippos, Epigrammatifer 325. - Romodiendichter 342. - poet. Dilettant 326. Poseibonios, Philosoph 304. Pratinas, Dramatifer 138, 139, 147, Sosifrates, Dichter <u>569</u> Sosipater, Komödiendichter 342. Sosiphanes, Tragiter 338. Sositheos, Tragiter 338. Praxiphanes, Peripatetiker 298. Prisci, Dichter 497. Sotabes, Poffenbichter 342. Speufippos, Philosoph 304. Proculus, Elegifer 498. Proditos, Sophist 187. Statius Papinius, Epiker und Lyriker 532 Proflos, Reuplatonifer 87, 91, 603. bis 534. Propertius, Sertus, Elegifer 474-477. Stefichoros, Lyrifer 116, 127, 298, 569. Protagoras, Sophift 187. Stilo, Aelius, Pinatograph 375. Ptolemäer 294—296. Ston 304-308. Ptolemaios, Claudius, Astronom 299, 564. Strabon, Geograph 559, 562. Phrrhon, Steptiter 309. Suetonius Tranquillus, Biograph 550. Pythagoras 275, 304. Suidas, Literaturhistorifer 148. Python, Tragifer 215. Sulpicius Rufus, Rechtsgelehrter 406. Syrianos, Philosoph 602. Duintilianus, M. Fabius, Rhetor 530. Tacitus, Cornelius, Geschichtschreiber 543 **M**abirius, Epiker 497, 498. bis 550. Reposianus, Epifer 552. Telekleides, Romödiendichter 222. Rhianos, Epifer 321. Teleftes, Dithprambendichter 137.

Baumgartner, Weltliteratur. III. 3. u. 4. Auft.

39

Terentius, Publ. Afer, Komödiendichter Balerius Flaccus, Epifer 531. 347, 376—384, 465. Terpander, Musifer u. Lyrifer 96, 115, 127. Thales, Philosoph 275. Thaletas, Chorlyrifer 96, 115. Thampris, mythischer Sanger 15. Theodeftes, Tragiter, 215, 337. Theognis, Elegifer 102-106. — Tragiter 215. Theofritos, Butolifer 327-335. - Historiter 263. Theophrastos, Philosoph 304. Theopompos, Historifer 263, 298, 570. Thutydides, Geschichtschreiber 256—260, 262, 264, 272, 284, 298, 302. Tiberius, Raifer und Literat 499, 501, 502. Tibullus, Albius, Elegiter 471-474. Timaios, Historifer 300. Timofreon, Lyrifer 118. Timon, Philosoph und Possendichter 309. 342.Trabea, Luftspieldichter 377. Trinacrius, Epifer 498. Turranius, Tragifer 498. Tuscus, Clegifer 498. Tuticanus, Epifer 498.

Thrtaios, Lhrifer 97, 98.

Barins Rufus, Berteidiger Bergils 443. Varro, M. Terentius, Polyhiftor 304, 375, 405, 406, 420. Barus, Dichter 498. Bergilius, P., Maro, Spifer 19, 420, 425 - 448, 450, 457, 460, 470, 474. Berrius Flaccus, Lexitograph 499. Bipfanius Agrippa, Geograph 499. Vitruvius Pollio, Architett 499. Volcacius Sedegitus, Kommentator 375, Xenofles, Tragifer 214. Xenofrates, Philosoph 286, 304. Lenophanes, Philosoph und Didattiter 92, 275, 276. Xenophon, Geschichtschreiber 87, 260-263, 298, 574. - von Ephesus, Romanschreiber 574 bis 578, 581. Zenodotos, Philosoph 603.

Zenon, Philosoph 276, 304. Zonaios, Rhetor 585. Zophros, Orphifer 91.



Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# Geschichte der Weltliteratur.

Bon Alexander Zaumgartner S. J.

Bis jest find ericienen (gr. 80):

- I. Band: Die Literaturen Westaffens und ber Millander. Dritte und vierte, verbefferte Auflage. (XX u. 638 G.) M. 9.60; fein geb. in Halbsaffian M. 12.
- II. Band: Die Literaturen Indiens und Oftafiens. Dritte und vierte, verbesserte Auflage. (XVI u. 650 G.) M. 9.60; geb. M. 12.
- III. Band: Die griechische und lateinische Literatur des flassischen Altertums. Dritte und vierte, verbefferte Auflage. (XII u. 610 G.)
- IV. Band: Die lateinische und griechische Literatur der driftlichen Bolfer. Erfte und zweite Auflage. (XVI u. 694 S.) M. 10.80; geb. M. 13.20.

Die weiteren Banbe merben enthalten:

Die Literaturen der romanischen Bölker. — Die Literaturen der nordgermanischen und flavifchen Bölfer. - Die deutsche Literatur.

Jeder Mand befleft fur fich und ift einzeln flauflich.

#### Urteile der Presse:

"In allen Partien seines Werfes hat der Berfasser mit geschiedtem und glücklichem Griff, unterstützt durch umsassen Belesenbeit und jolide Kenntnis des klassischen Altertums, die großen Hauptpunkte aus der Geschichte der römischen und griechlichen Literatur der Kaiserzeit herausgestellt, das Wesentliche dom Unwesentlichen geschieden und den umfangreichen Stoff verständig und übersichtlich gruppiert. Durch vortreffliche Anathen und geschmackvolle Proben hat er außerdem dafür gesorgt, daß der Leser und wertelbar in die Geisteswertstätten der Alten Cintritt erhalt. Besonders wertvoll aber erschenen dem Weierenten bie dem Gedaussen einer Geschichte der Weltsteratur Rechnung krazenden und ben ann arindlichen Referenten die dem Gedanken einer Geschichte ber Weltliteratur Rechnung tragenden und von grundlicher Selchrfamkeit zeugenden hinweisungen und Parallelen.

Selehrsamkeit zeugenden Hinweisungen und Paraueien.
"Alles in allem läßt Baumgartners Arbeit ehrlichen Fleiß und feines ästhetisches Empfinden erkennen; sie hat ohne Zweisel ihre großen und eigenen Borzüge. Und gerade in einer Zeit, die den humanistischen Studien nicht übermäßig freundlich gegenübersteht, erspeint sie wegen des mannigsachen Interesies, welches ihr Verfasser zu wecken versteht, ganz besonders geeignet, dem klassischen Altertum auch in weiteren Areisen der Gebildeten Freunde zu werben. Denn "wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen"." (Neue philolog, Rundschau. Gotha 1901. Nr. 2.)

"Die Aufnahme, welche die vier erften Bande der Weltliteratur von A. Baumgariner bisher gefunden haben, ift eine glanzende und ein Beweiß zugleich, daß das Wert tem ihm gejetten Ziele völlig entsprochen hat. Die umfangreiche und schwierige Aufgabe, eine für weitere Kreise berechnete und völlig entsprocen hat. Die umfangreiche und schwierige Aufgabe, eine für weitere Kreise berechnete und boch wieder wissenschaftliche und den Stand der neuesten Forschungen berücksichtigende Literaturgeschichte aller gebildeten Böller zu unternehmen, war auch nur einem Manne wie Baumgartner möglich, den eine große Gelehrsamteit und Bertrautheit mit fremden Spracen, eine weite Lander- und Sachsenntnie, eine klare Beobachtungsgabe, ein hervorragendes Dichtertalent und endlich ein seinsinniges ästhetisches Gesühl in setzenem Maße zu jener Arbeit besähigten. Und doch bedurfte es zweiselsohne auch von seiner Seite eines riesenhaften Fleißes und einer hingebenden Begeisterung sür sein Unternehmen, um das weitliegende und zerstreute Material zu sammeln, es in einheitlicher Weise zu ordnen und zu sichten und es endlich in gesälliger, anschaulicher Form zur Darstellung zu bringen. Seinen christlich-katholischen Standpunkt vertritt der Verfasser sest und bestimmt. Das ist sein volles Recht. Niemand wird ihm aber den Vorwurf ungerechter Parteissellung und Einseitigkeit machen können. ..."
(Wochenschrift sür klasssseit Aphilologie. Berlin 1902. Nr. 1.)

"Auf bem Gebiete ber allgemeinen Literaturgeschichte verbient an erfter Stelle ruhmend berborgehoben zu werden Alexander Baumgartners vom driftlich-tatholifden Standpuntt gefdriebene Gefdichte ber Weltliteratur. Wir bestaunen an biesem Werte nicht nur den riesenhaften Gleiß. Geschichte der Weltsteratur. Wir bestaunen an diesem Werre nicht nur den riesengasien zuerg, die umfassende Belesenheit im einzelnen, sondern bewundern insbesondere auch die lichtvollen, scharf geszeichneten Charafteristisen und liebevollen Inhaltsangaben der verschiedenen Literaturwerse, die was dem Werte seinen ganz besondern, selbständigen Wert gibt — mit sicherem Tatte überall kennzeichnende Vroben aus den Dichtungen einftreuen. Roch dor Abschlus des ganzen Wertes kommen wir eingehend darauf zurück; heute nur so viel, daß sich an Gründlichkeit und Neichhaltigkeit, vor allem aber an Unmittelbarkeit sein anderes ähnliches mit diesem vergleichen kann."

(Weftermanns illuftr. beutiche Monatshefte. Braunichweig 1900. Deg.)

#### Weitere Urteile der Presse über die "Geschichte der Weltliteratur".

"... Das Geheimnis des Erfolges bei Baumgartners Werk liegt meines Eractens in der glücklichen Verschung bes wiffenschaftlichen und künklerischen Clementes. Die wundervolle Kunft der Darstellung pack uns unwiderstehlich, sobald wir uns dem Führer durch jene fremden Lande anvertrauen. Und der Zauber dieser Kunst lockt uns immer von neuem zu dem Buche, mag es uns von Indien oder China, von Tibet oder Japan, von Siam oder Korea erzählen. Es ist nicht Schonichreiberei, nicht anmutige Popularisserung fremder Forscherarbeit, die solchen Reiz aussübt. Was P. Baumgartner an gelehrtem Stoff bietet, hat er in mühlamem Studium sch nach und auch erarbeitet. Dazum herrscht denn auch innerhalb der sadwissenschaftlichen Kreise nur eine Stimme der Anersennung über die gründlichen Borarbeiten, die der Darstellung der Einzelgeviete vorausgingen. Und wenn eden erst, die Literaturen Indiens und Ostassender empsohlen wurden, so liegt darin der beste Beweis für die Literaturen Indiens und Ostassender empsohlen wurden, so liegt darin der beste Beweis für die wissen als treffliches Rachschaftliche wegen der zahlreichen bibliographischen Rotizen und Onellenangaben als treffliches Rachschaftliche ausgeichnet, hat den Versassende Dand eines Wannes, der sich nicht damit begnügt, das Rotwendigste nachzutragen, sondern seinen Leiertreis gewissendes Mannes, der sich nicht damit begnügt, das Rotwendigste nachzutragen, sondenne und China unterrichtet. Diese liebevolle Sorgsatt macht uns die neuen Auslagen so wertvoll, daß man sie nur ungern neben den ersten Auslagen vermissen wertes lietvarischen Wissens von Indien und China unterrichtet.

ersten Austagen bermissen wird. ... (Sistor.-polit. Nättter. München 1902. 130. 9d. Seft 3.)

"... Bielleicht erwartet ber freundliche Lefer von uns eine genaue Anatyse des gesamten Wertes.
Indessen — wir würden damit nur eine dürre Inhaltsangabe liesern, ohne den reichen Gehalt auch nur enternt erschöften zu sonen. Judem ist das schor und auch nichtlicher, derzulegen, worauf sich denn nie allgemein anerkannte Vorzäglicheit unserer Weltlicheratur gründet.

"Indacht ist da bervorzubeben die dortrettliche sprachied Darstellung. Sleich weit entsernt down deen Stile bürrer Kompendien, die nortrettliche sprachiede Darstellung. Gleich weit entsernt down deen Stile bürrer Kompendien, die nortrettliche sprachiede Darstellung. Gleich weit entsernt down deen Stile bürrer Kompendien, die nortrettliche sprachiede Darstellung. Gleich weit entsern down deen Stile bürrer Kompendien, die nortrettliche sprachiede Darstellung. Gleich weit entsern down den Stile dürrer Kompendien, die nur Littenankeit, womit einzelne Fachleute zwischen, lägt Baumgartner und nicht nur Vicke tun in den großen Garten der Voesle. sondern er sührt uns darin lustwandelnd spazieren, so daß wir mit Wusse all die schönen Baume, Sträucher und Kumen betrachten, die Frührt geniehen Ibnun. Im ist serner die Kiteratur nichts sier Abgegeschlenes; vielenehr steht sie in innigster Beziehung zur Seschichte der menichtichen Kultur, von der sie eine, und zwar nicht die in ninigster Beziehung zur Seschichte der menichtichen Kultur, von der sie eine, und zwar nicht die untwichtigste, Seite darstellt. Wie man aus ihr Schlüchen Rultur, von der sie eine, und zwar nicht die untwichtigste, Seite darstellt. Wie man aus ihr Schlüchen Rultur, von der sie eine, und zwar nicht die untwichtsglies, Seite darssellt. Wie man aus ihr Schlüchen Rultur, von der sie eine, und zwar nicht die untwichtsglies, Seite darssellt. Wie werden sie einschlichen Rultur, von der sie eine, und zwar nicht die erschlung erknichte der Schlüchen. Aus der sie eine ferne Standbere Geschlücher. Beschlücher

"Der Verfasser ist der erste, dem wir eine zusammensassende Geschickte der lateinischen und griechischen Literatur des Mittelalters verdanken, ja jene sührt er jogar dis auf Leo XIII. dinad. Die gründliche Gesehrsamseit und vielseitige Belesenheit Vanmgartners ist aus den beiden vorhergehenden Bänden genügend bekannt. Sier kommt ihm natürlich sehr zu statten, daß er auch ein gelehrter Theologie ift, dem die theologische und philosophische Terminologie und Phraseologie des Mittelalters sehr geläusig ist. Unsenntnis dieser Tinge hat bei andern, selbst gesehrten Autoren bekanntlich oft die komischesen Irrimer verschuldet Aber auch die stilistische Geschicklichseit Baumgartners ist allgemein anerkannt. Für zeden, der sich mit dieser Periode beschäftigt, wird der dritte Band zu einem notwendigen Handbuch werden. . . . . . . . . . . . (Literarisches Zentralblatt. Leipzig 1902. Rr. 8.)

.. is a comprehensive survey of the literary activity of the Greco-This fourth volume. Latin world as inspired by Christian principles and sentiments, from the apostolic times to modern days. The distinguished author is here more than ever at home, and tells the story of the Christian regeneration of letters with an enthusiasm that is truly infectious. The volume is the more important, since in the ordinary histories of literature the achievements of Christian writers are dealt with in a very superficial and unsatisfactory manner. There is no longer any doubt that Father Baumgartner's great history will be recognized as away and beyond the best work of its kind that has appeared in any language. work of its kind that has appeared in any language."

(The American Catholic Quarterly Review. Philadelphia. July 1901.)

"Es halt schwer zu sagen, was man an dem Autor höher schaften und mehr bewundern soll, seine umfassende, bis ins einzelnste deringende Kenntnis der antisen Literaturerscheinungen oder seine geistvolle Charafterisierung der einzelnen Träger derselben. Überall macht sich der neueste Standpunkt der Forschung geltend, und was den bibliographischen Apparat betrifft. so dürste auch der Fachmann, der Altphisolog, in den Anmerkungen nirgends eine einigermaßen bedeutende Ausgabe, Übersehung oder Monographie über diesen und jenen klassischen Schriftseller vermissen. Mit ästberischem Feingeschmack vollzieht sich die Analose der Dichter und Prosaster, nirgends drängt sich bei der Gruppierung des reichen Stoffes ein Mißverhältnis aus, sondern ein angenehmes Gleichmah veherrscht das Sanze. Derselbe Riebensteik, welchen Vaumgartner an die ersten beiden Bünde über die Literaturen des Orients verwandte, tritt auch hier dem Leser in jeder Zeile entgegen und muß die Hoochatung auch solcher Krititer genießen, die im übrigen durch konsessionelle Gründe von der Weltanschauung des Versasser getrennt sind. Aber jeder undesangene Geist wird gesteben, daß Vaumgartners Geschichte der Weltsliteratur nach Inhalt wie nach Form ein Weisterwert ist, das alle Vorgänger auf diesem Spezialgebiet der Wissenschung auswissent 1900. Nr. 3.)

a company

#### UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY BERKELEY

## THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

Books not returned on time are subject to a fine of 50c per volume after the third day overdue, increasing to \$1.00 per volume after the sixth day. Books not in demand may be renewed if application is made before expiration of loan period.

LIST ST BOY

A : Nay 63Z

MAY 6, 1963

1 Jun'63H1

50m-7,'16

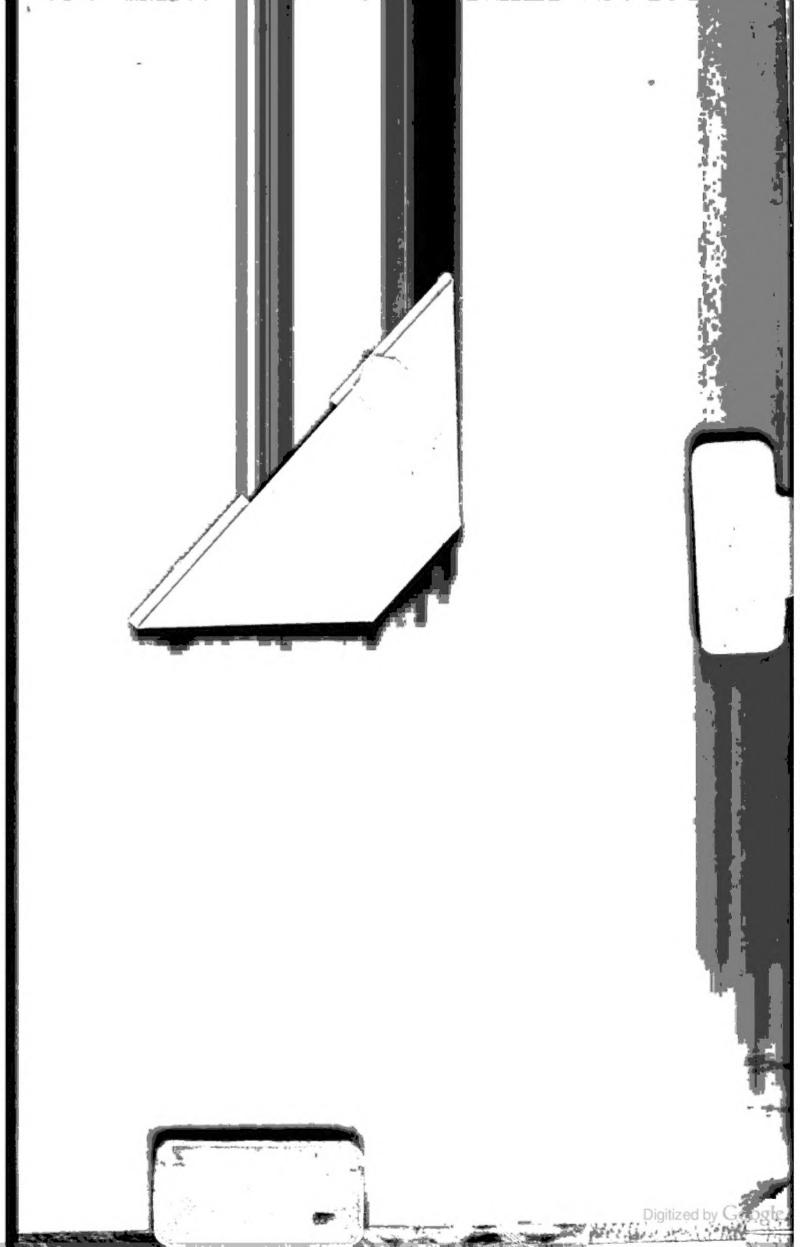

#### UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY BERKELEY

## THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

Books not returned on time are subject to a fine of 50c per volume after the third day overdue, increasing to \$1.00 per volume after the sixth day. Books not in demand may be renewed if application is made before expiration of loan period.

LIST SI BAY

A:May 63ZM

MAY 6 1963

1 Jun'63H]

50m-7,'16



